

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

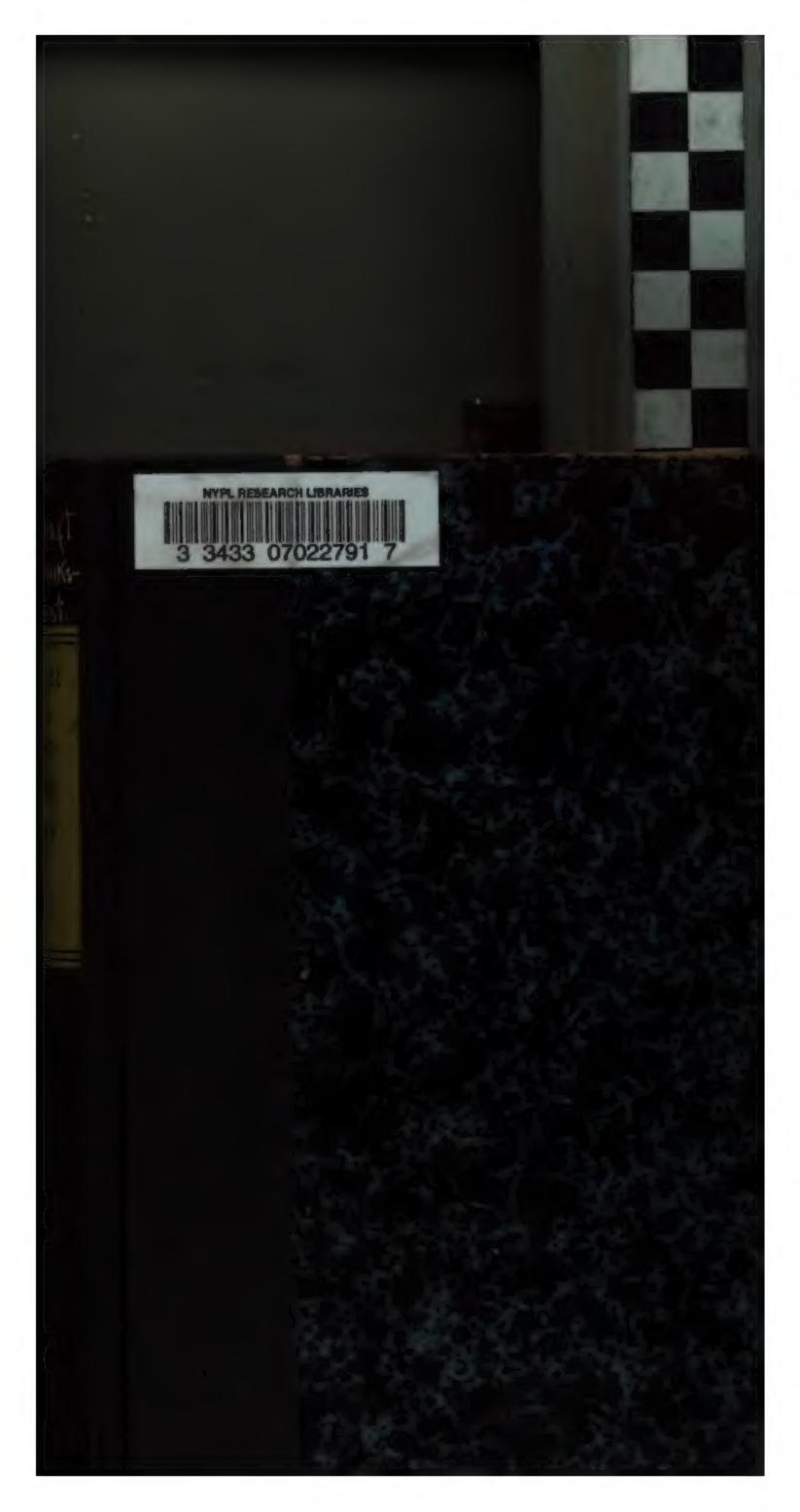



Maria San

Prinsing

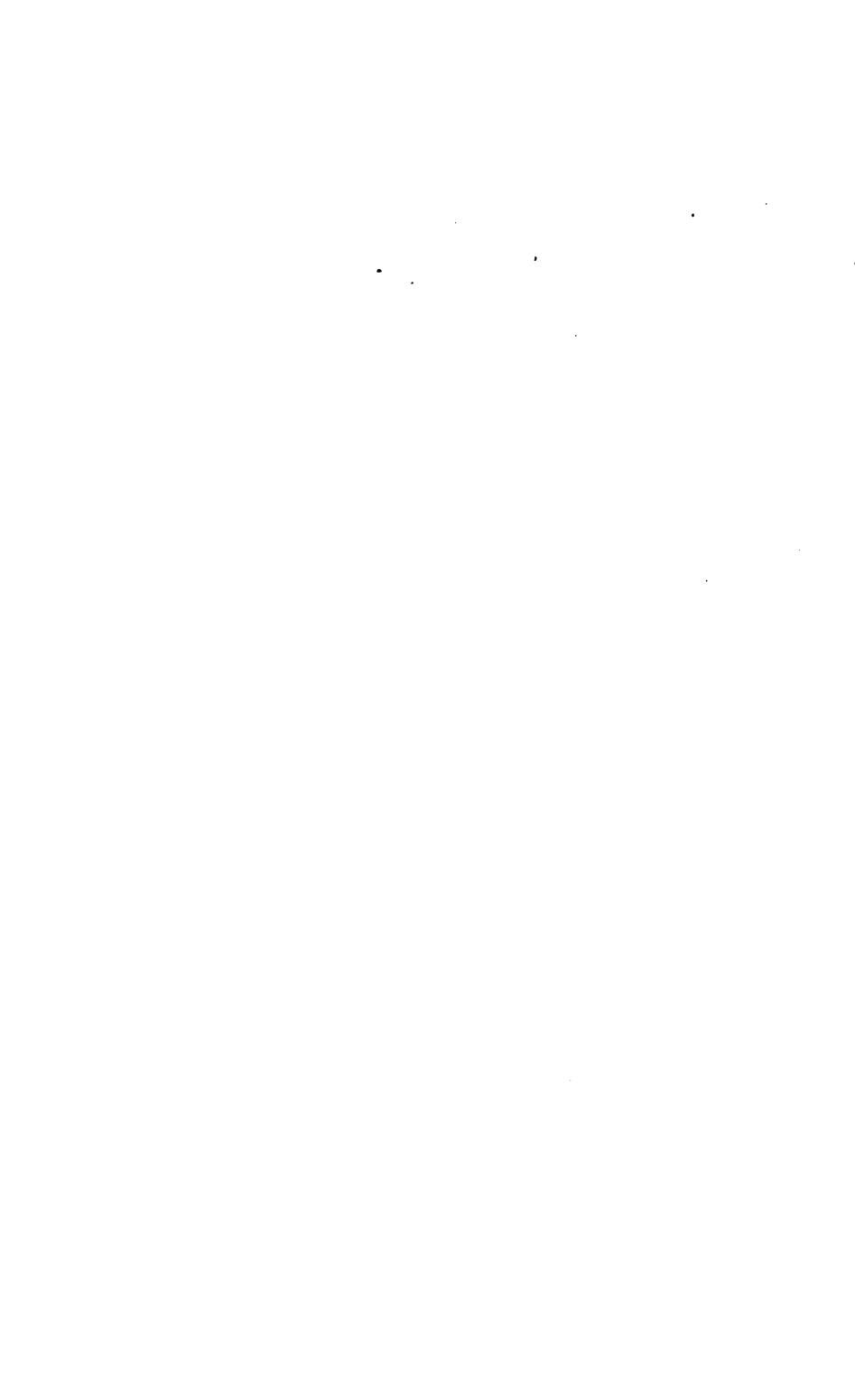

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts = Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten.

Jahrgang 1882.

Berlin.

Verlag von Wilhelm herp.
(Befferiche Buchhandlung.)

817438 A
AND THE LOW DONS
R 1856 L

## Centralblatt

filt

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts und Medizinal = Angelegenheiten.

M 1 umb 2.

Berlin, ben 5. Januar

1882.

#### A. Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Chef:

Seine Excellenz von Gobler, Staatsminister. (W. Königgrätzerstraße 134. W. Behrenftraße 72)

Unter=Staatsfefretar:

Eucanus. (W. Schöneberger Ufer 46.)

Abtheilungen des Ministeriums.

L. Abtheilung für die geiftlichen Angelegenheiten.

Direttor:

Barthausen, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungs. Rath. (W. Balowstraße 10.)

#### Bortragende Rathe:

D. Thielen, Feldpropst der Armee, Ober-Konsistorial-Rath, Hofprediger und Domkapitular von Brandenburg. (C. Rene Friedrichstraße. Hinter der Garnisonkirche 1.)

Linhoff, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Schellingstraße 2.)

von Buffow, degl. (W. Potebamerftraße 59.)

Bahlmann, degl. (W. Magbeburgerftr. 7.)

Schallehn, degl. (W. Genthinerstraße 36.)

1892.

Beinert, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Litzowstraße 71.)

Dr. Bartsch, begl. (W. Lützemftraße 68.)

Spieker, Geheimer Regierungs- und bautechnischer Rath. (W. Kur-

fürstenstraße 139.) D. Dr. Weiß, Ober-Konsistorial-Rath und Professor. (W. Land.

grafenstraße 3.) Löwenberg, Geheimer Regierungs-Rath. (W. Lithower Ufer 22.) Graf von Bernstorff, dögl., Kammerherr. (W. Friedrich-Wilhelmstr. 5.) Stolzmann, Geheimer Regierungs-Rath. (W. Rürfürstenstraße 146.) Tappen, dögl. (W. Billowstraße 2.)

## II. Abtheilung für die Unterrichts-Angelegenheiten.

#### Direktor:

Greiff, Wirklicher Geheimer Ober=Regierunge=Rath. (W. Genthiner. ftraße 13 F.)

Mit der Leitung eines Theiles der Abtheilung beauftragt: de la Croix, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungs=Rath. (W. Rarlebab 33.)

## Vortragende Rathe:

Linhoff, Geheimer Ober-Regierungs=Rath. — f. I. Abth.

Bäpoldt, dögl. (W. Maaßenstraße 18.)

von Wussow, degl. — j. I. Abth.

Dr. Schneider, dögl. (8W. Tempelhofer Ufer 32.) Dr. Schöne, dögl. und General-Direktor der Museen zu Berlin (W. Rurfürftenftrafe 81.)

Bahlmann, Geheimer Ober=Regierunge=Rath. — s. I. Abth.

Beinert, degl. — f. I. Abth.

Dr. Göppert, degl. (W. Ulmenstraße 1.)

Dr. Bartsch, begl. — s. I. Abth.

D. Dr. Bonig, begl. (W. Genthinerftraße 15.)

Euders, degl. (W. Rurfürstenstraße 55.)

Dr. Stauber, degl. (W. Matthäilirchstraße 10.)

Dr. Gandiner, degl. (W. Genthinerstraße 9.)

Raffel, dögl. (W. An der Apostellirche 11.)

Dr. Wehrenpfennig, degl. (W. Magbeburgerftraße 32.)

Spieter, Geheimer Regierungs- und bautechnischer Rath. — f. I. Abt

Bobs, Geheimer Regierunge=Rath. (W. Schöneberger Ufer 41.)

Dr. Effer, begl. (W. Derfflingerftraße 26.)

Dr. Jordan, begl. (W. Kurfürstenstraße 133.)

Löwenberg, degl. — s. I. Abth.

Graf von Bernstorff, degl. — s. I. Abth.

Stolzmann, døgl. — s. I. Abth.

Tappen, degl. — s. I. Abth.

#### III. Abtheilung für die Medizinal-Angelegenheiten.

#### Direttor:

Lucanus, Unter-Staatssetretar. - f. vorh.

#### Bortragende Rathe:

Dr. Housselle, Wirklicher Geheimer Ober-Medizinal-Rath. (W. Lithowstraße 31.)

Se. Excellenz Dr. von Lauer, dögl., General-Stabs-Arzt der Armee, 2c. (W. Markgrafenstraße 53/54.)

de la Croix, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungs-Rath. — f. II. Abth.

Dr. Frerichs, Geheimer Ober=Medizinal=Rath und Professor.
(NW. Bismarckfraße 4.)

Dr. Enlenberg, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. (8w. Tempelhoser User 3a.)

Dr. Rersandt, degl. (8W. Tempelhofer Ufer 31.)

Bahlmann, Geheimer Ober=Regierungs-Rath. — f. I. u. II. Abth.

Beinert, degl. - f. I. u. II. Abth.

Spieker, Geheimer Regierungs- und bautechnischer Rath. — s. I. u. II. Abth.

#### Bulfsarbeiter:

Polenz, Regierungs-Aath.
- von Bremen, Regierungs-Assessor. (SW. Bernburgerstraße 13.)

#### Ronservator der Runftdenkmäler:

von Dehn=Rotfelser, Regierungs- und Baurath, Professor, mit Versehung der Geschäfte beauftragt. (W. Lätzower User 20.)

#### Central=Bureau.

(W. Behrenstraße 72.)

Lauer, Geh. Rechn. Rath, Vorsteher. (W. Behrenftraße 1.)

Bau-Bureau.

Spitta, Bauinspektor. (W. Latower User 31.)

Geheime Expedition.

Bater, Geh. Kanzl. Rath. (W. Potsbamerstraße 51.)

#### Geheime Kalkulatur.

Wernicke, Geh. Rechn. Rath, Vorsteher. (W. Stegliterstraße 63.) Geheime Registratur der Abtheilungen für die geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten.

Lauer, Geh. Rechn. Rath (s. vorh.), beauftragt mit den Geschäften des Vorstehers.

Geheime Registratur der Abtheilung für die Medizinal= Angelegenheiten.

Brauser, Geh. Kanzl. Rath, Vorsteher. (8W. Neuenburgerstraße 31.) Geheime Kanzlei.

Reich, Ranzl. Rath, Geh. Ranzleidirektor. (С. Linienstraße 69.) Generalkasse des Ministeriums.

Rendant: Hasselbach, Rechn. Rath. (Schöneberg, Hauptstraße 74.)

#### Wiffenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen:

#### Direttor:

Se. Erc. Dr. Sydow, Präsident, Wirkl. Geh. Rath, Direktor der Hauptverwaltung der Staats-Schulden. (8W. Oranienstraße 92-94.)

#### Mitglieder:

Dr. von Langenbed, Geheimer Dber-Medizinal-Rath, Professor 2c.

- Housselle, Wirklicher Geheimer Ober-Medizinal-Rath.

- Birchow, Geheimer Medizinal-Rath und Professor.

- Hofmann, Geheimer Regierungs=Rath und Professor. - Bardeleben, Geheimer Medizinal=Rath und Professor.

Duinde, Geheimer Medizinal=Rath.

- Strzeczka, Regierungs- und Geheimer Medizinal=Rath und Professor.

= Eulenberg, Geheimer Ober-Medizinal-Rath.

= Bestphal, Professor.

Rersandt, Geheimer Ober-Medizinal-Rath.

- Shröder, Professor.

#### Tequisqe Kommission für pharmazentische Angelegenheiten.

#### Vorsigender:

Dr. Housselle, Wirklicher Geheimer Ober=Medizinal=Rath.

#### Mitglieder:

Robligt, Apothekenbesitzer.

Dr. Schacht, degl.

- Rortum, degl.

Hobe, degl.

#### Rouigliche Turnlehrer-Bildungsauftalt ju Berlin.

(SW. Friedrichstraße 229.)

#### Direktor:

Bäpoldt, Geheimer Ober-Regierungs-Rath.

#### Lehrer:

Dr. Euler, zugleich Unterrichts-Dirigent, Professor. Edler, zugleich Bibliothekar.

Rouigliches evangelisches Lehrerinnen-Seminar, Gouvernauten-Institut und Penfionat zu Dropfig bei Zeis.

Direttor: Rriginger.

#### B. Die Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts-Verwaltung.

Anmertungen.

1. Bei den Regierungstollegien bezw. den betreffenden Abtheilungen derselben werden nachstehend außer den Dirigenten nur die schulkundigen Mitglieder aufgeführt, und dasselbe geschieht in der Provinz Pannover bei den Konsistorien bzw. den Abtheilungen derselben.

2. Die bei ben Regierungen angestellten Regierungs- und Schultathe sind, nach Maßgabe ihrer Funktionen, anch Mitglieder bes Provinzial-Schulkollegiums.

#### I. Proving Oftpreußen.

- 1. Oberpräsident zu Königsberg. Se. Erc. Dr. v. Horn, Wirkl. Geh. Rath.
- 2. Propinzial = Schulkollegium zu Königsberg.

Präsident: Se. Erc. Dr. v. Horn, Oberpräsident, Wirkl. Geh. Rath.

Direktor: v. Schmeling, Reg. Prafident.

Mitglieder: Dr. Schrader, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Gawlick, Provinz. Schulrath.

Teplaff, Reg. Assess., Justiziar u. Verwalt. Rath.

- 3. Regierung zu Königsberg.
  - a. Regierungs-Präfident.
- v. Schmeling.

b. Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Kirchen- und Schulmesen.

Dirigent: Meier, Ob. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Siegert, Reg. u. Schulrath.

Dr. Finger, begl.

Hulfsarbeiter: Rothe, Divisions-Pfarrer.

4. Regierung zu Gumbinnen.

a. Regierunge-Prafident.

Steinmann.

b. Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirden- und Schulwefen.

Dirigent: Dobillet, Ob. Reg. Rath. Reg. Räthe: Risch, Reg. u. Schulrath.

Sielscher, degl.

#### II. Proving Westpreußen.

1. Oberpräsident zu Danzig.

v. Ernsthausen.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Danzig.

Präsident: v. Ernsthausen, Oberpräsident. Direktor: v. Salpwedell, Reg. Präsident. Mitglieder: Dr. Kruse, Provinz. Schulrath.

Dr. Kapser, degl., Profess. Shellong, Reg. Rath, Justiziar u. Verwalt. Rath.

3. Regierung zu Danzig. a. Regierungs-Präsident.

v. Salpwedell.

b. Regierungs-Rollegium. Abtheilung für Rirchen- und Schulwesen.

Dirigent: Zimmermann, Ob. Reg. Nath. Reg. Räthe: Tyrol, Reg. u. Schulrath.

Wanjura, døgl.

4. Regierung zu Marienwerder.

a. Regierungs-Präfident.

Frhr. v. Massenbach.

b. Regierungs-Rollegium. Abtheilung für Rirchen- und Schulwesen.

Dirigent: Gedike, Ob. Reg. Rath. Reg. Räthe: Henske, Reg. u. Schulrath. Dr. Schulz, dögl.

### III. Proving Brandenburg.

1. Oberpräsident zu Potsbam. Se. Erc. Dr. Achenbach, Staatsminister. 2. Provinzial=Soulfollegium zu Berlin.

Prafident: Se. Erc. Dr. Achenbach, Staatsminister, Ober-

präfident.

herwig, Geh. Reg. Rath (mit dem Range der Dirigent:

Rathe III. Kl.).

Dr. Klir, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Wegel, Provinz. Schulrath. Mitglieder:

Fürstenau, dögl.

Techow, Reg. Rath, Justiziar u. Verwalt. Rath. Ehrenmitglieder: Dr. Kießling, Geh. Reg. Rath, Profess., Gymnas. Dirett. a. D.

Bormann, Geb. Reg. Rath.

3. Regierung zu Potsbam.

a. Regierungs=Prafident.

v. Reefe.

Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Sonlwesen.

Dirigent: Bergius, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Menges, Reg. u. Schulrath. Eismann, degl., Konfist. Rath.

- 4. Regierung zu Frankfurt a./D.
  - Regierungs-Präfident.

v. heyben.

Regierungs-Kollegium.

Abtheilung für Rirchen, und Schnlwesen.

Dirigent: Rüppell, Ob. Reg. Rath.

Soumann, Reg. u. Schulrath. Reg. Rathe:

Beiber, degl.

#### IV. Proving Pommern.

1. Oberpräsident zu Stettin.

Se. Erc. Frhr. v. Münchhausen, Wirk. Geh. Rath.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Stettin.

Se. Erc. Frhr. v. Münchhausen, Oberpräsident, Präsident: Birtl. Geb. Rath.

Direttor:

Begner, Reg. Präsident. Bettin, Konsist. Rath, Justiziar. Mitglieder:

Dr. Wehrmann, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Souls, Proving. Schulrath.

3. Regierung zu Stettin.

a. Regierungs-Prasident.

Begner.

b. Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

Dirigent: Opip, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dittrich, Reg. u. Schulrath, Konfist. Rath.

Königt, Reg. u. Schulrath.

4. Regierung zu Röslin.

a. Regierungs-Prasident.

v. Auerswald.

b. Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulwesen.

Dirigent: Böttcher, Ob. Reg. Rath. Reg. Räthe: Rahle, Reg. u. Schulrath. Anderson, degl.

5. Regierung zu Stralsund.

a. Regierungs-Prafident.

Graf v. Behr=Negendant.

b. Rollegium.

Reg. Räthe: v. Lattorff, Ob. Reg. Rath, Stellvertreter des Präsidenten.

Cremer, Reg. u. Schulrath.

#### V. Provinz Posen.

1. Oberpräsident zu Posen.

Se. Erc. v. Günther, Wirkl. Geh. Rath.

2. Provinzial-Schulkollegium zu Posen.

Präsident: Se. Erc. v. Günther, Dberpräsident, Wirkl. Geh. Rath.

Dirigent: v. Sommerfeld, Reg. Vice-Prafident.

Mitglieder: Polte, Provinz. Schulrath.

Tichadert, degl.

Dr. Kügler, Reg. Rath, Justiziar u. Berwalt. Rath.

3. Regierung zu Posen.

a. Prafidium.

Präsident: Se. Erc. v. Günther, Oberpräsident, Wirkl. Geh.

Rath.

Vice-Prasident: v. Sommerfeld.

Kollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Shied, Db. Reg. Rath. Dirigent: Reg. Rathe: Polte, Provinz. Schulrath. Luke, Reg. u. Schulrath.

Tschadert, Provinz. Schulrath. Dr. Dittmar, Reg. u. Schulrath.

Stladny, degl.

4. Regierung zu Bromberg.

Präsidium.

Prafident: Tiedemann.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulwesen.

Dirigent: Otto, Ob. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Lic. Schmidt, Reg. u. Schulrath.

Jungklaaß, degl.

#### VI. Provinz Schlesien.

Oberpräsident zu Breslau.

v. Sepbewig.

Provinzial=Schulkollegium zu Breslau. 2.

v. Seydewit, Oberpräsident. Prafident:

Junder v. Dber-Conraid, Reg. Prafident. Direktor:

Mitglieder: Dr. Dillenburger, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Sommerbrodt, degl. und degl.

Wildenow, Justiziar u. Verwalt. Rath, Geh. Reg. Rath.

Sander, Reg. u. Schulrath.

Dr. Slawipki, Provinz. Schulrath.

Regierung zu Breslau.

Regierungs-Präsident.

Junder v. Ober-Conraid.

Regierungs-Kollegium.

Abtheilung für Rirden. und Schulwesen.

Schmidt, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Reg. Rathe: Jüttner, Reg. u. Schulrath (z. Z. der Regierung

zu Liegnit überwiesen). Sander, Reg. u. Schulrath.

Seidel, degl.

Außerdem sind bei der Abtheilung beschäftigt: Dr. Slawißki, Provinz. Schulrath.

= Pollok, früher Kreis-Schulinspekt.

4. Regierung zu Liegnit.

a. Regierunge=Prafident.

Frhr. v. Zedlig = Neukirch.

b. Regierunge-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- unb Schulmefen.

Dirigent: v. Seydewiß, Ob. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Jutiner, Reg. u. Shulrath. (f. Breslau.)

Bod, Reg. u. Schulrath.

Giebe, degl.

5. Regierung zu Oppeln.

a. Regierungs-Präsident.

Graf v. Zedlig-Trügschler.

b. Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirden- und Schulwesen.

Dirigent: Frhr. v. Dörnberg, Db. Reg. Rath.

Reg. Räthe: Prange, Reg. u. Schulrath.

Dreps, dögl. Schylla, dögl.

#### VII. Provinz Sachsen.

- 1. Oberpräsident zu Magdeburg. v. Wolff.
- 2. Provinzial-Schulkollegium zu Magdeburg.

Präsident: v. Wolff, Oberpräsident. Direktor: v. Wedell, Reg. Präsident.

Mitglieder: Dr. Gobel, Provinz. Schulrath.

Böpde, Reg. u. Schulrath, Konfift. Rath.

Dr. Todt, Provinz. Schulrath. Nipe, Konsist. Rath, Justiziar. Becher, Reg. Rath, Verwalt. Rath.

3. Regierung zu Magdeburg.

a. Regierungs-Präfident.

v. Bedell.

b. Regierungs-Kollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schniwefen.

Dirigent: Scheffer, Ob. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Wöpcke, Reg. u. Schulrath, Konfist. Rath. Kannegießer, Reg. u. Schulrath.

Regierung zu Merseburg.

Regierunge-Präsident.

v. Diest.

Regierungs-Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: Shede, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Haupt, Reg. u. Schulrath. Dr. Lauer, degl.

5. Regierung zu Erfurt.

Regierungs=Präsident.

v. Kampt.

b. Regierunge-Kollegium. Abtheilung für Rirchen. und Schulwefen.

v. Tzschoppe, Ob. Reg. Rath. Dirigent: Reg. Rath: Hardt, Reg. u. Schulrath.

Außerdem ist bei der Abtheitung beschäftigt: Nagel, Divisionspfarrer.

#### VIII. Provinz Schleswig-Holstein.

Dberpräsident zu Schleswig. Steinmann.

Provinzial=Schulkollegium zu Schleswig.

Steinmann, Oberpräsident. Prasident:

Mitglieder: Dr. Schneider, Reg. u. Schulrath.

= Lahmeper, Provinz. Schulrath.

Bartels, Reg. Assessor, mit Wahrnehmung der Ge-

schäfte des Justiziarius u. Verwalt. Rathes beauftragt.

Regierung zu Schleswig.

Präsidium.

Präfident: Steinmann, Dberpräsident. Vice-Präsident: Roch.

> b. Rollegium.

Abtheilung für Rirden- und Schulwefen.

Dirigent: v. Rumohr, Db. Reg. Rath.

Reg. Räthe: Dr. Schneider, Reg. u. Schulrath.

Raftan, dsgl.

#### IX. Proving Hannover (mit dem Jadegebiete).

1. Oberpräsident zu hannover.

v. Leipziger.

2. Provinzial=Schulkollegium zu hannover.

Prafident: v. Leipziger, Oberprafident.

Direktor: Rautenberg, Db. Reg. Rath (auftragem.).

Mitglieder: Spieker, Provinz. Schulrath.

Dr. Hagemann, degl., Profess., zu Hildesheim.

- Breiter, Provinz. Schulrath.

= Biedenweg, Reg. Rath, Justiz. u. Verwalt. Rath.

- Häckermann, Provinz. Schulrath.

3. Ronsistorien.

#### A. Evangelisch=lutherische und reformirte Konsistorialbehörden.

a. Konsistorium zu Hannover. Abtheilung für Bolksschulsachen.

Direktor: Bödeker, Konsist. Direktor. Vorsitzender: Rautenberg, Ob. Reg. Rath. Mitglieder: Leverkühn, Reg. u. Schulrath.

> Pabst, degl. Böckler, degl.

> > b. Kloster Loccum.

(Demselben fteben im Stiftsbezirte Konfistorialrechte gu.)

Abt: D. Uhlhorn, Ob. Konsist. Rath.

c. Konsistorium zu Stade. Abtheilung für Bolksschulsachen.

Direktor: v. Müller, Landgerichts-Präfident (auftragsw.).

Mitglieder: Nienaber, Konfift. Rath.

Dier de, Seminar-Direktor, Hulfsarbeiter.

d. Konsistorium zu Denabrück.

Abtheilung für Boltsschulsachen.

Direttor: Heydenreich, Reg. Rath.

Mitglieder: Mauersberg, Pastor zu Georgs-Marien-Hütte (auftragsw.).

Dr. Jungling, Seminar-Direktor, Bulfsarbeiter.

e. Konsistorium zu Aurich. Abtheilung für Bolleschulsachen.

Direktor: Brandis, Landgerichts-Rath (auftragew.).

Mitglied: Müller, Reg. u. Schulrath.

(eine Stelle unbesett.)

f. Konsistorium zu Otterndorf. Abtheilung für Bolisichulfachen.

Direktorium: Sostmann, Kreis-Hauptmann zu Otterndorf, mit

der Führung des Direktoriums beauftragt.

Stille, Superintendent zu Steinau, geistl. Assessor. Mitglieder:

Brag, degl. zu Neuenkirchen, degl.

g. Ober=Rirchenrath zu Nordhorn.

henschen, Obergerichtsrath z. D., zu Denabrud (auf-Direktor:

tragew.).

Mitglieder: Müller, Reg. u. Schulrath zu Aurich (auftragsw.).

Roppelmann, Prediger zu Schüttorf (auftragem.).

Eucassen, degl. zu Neuenhaus (auftragew.).

Katholische Konsistorialbehörden.

a. Ronsistorium zu hildesheim.

Dr. Werner, Db. Konfift. Rath. Direttor:

Mitglied: Hagemann, Provinz. Schulrath (auftragew.).

b. Konsistorium zu Denabrück.

Büstefeldt, Konfist. Rath (auftragew.). Direktor:

Thiele, Konsist. Rath, Pfarrvikar zu St. Johann. Mitglieder:

Dr. Brandi, Konsist. Rath.

#### X. Proving Westfalen.

1. Oberpräsident zu Münster.

Se. Erc. Dr. v. Kühlwetter, Wirkl. Geh. Rath.

Provinzial=Schulkollegium zu Münster.

Se. Erc. Dr. v. Kühlwetter, Oberpräsident, Wirkl. Präsident: Geh. Rath.

Delius, Reg. Vice-Prafident. Direktor:

Mitglieder: Dr. Smend, Konfist. u. Schulrath.

Shult, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Mirus, Reg. Rath, Juftiziar. Dr. Probst, Provinz. Schulrath.

van Endert, Reg. u. Schulrath. v. Westhoven, Konsist. Rath, mit Verwaltung des Justiziariats beauftragt.

3. Regierung zu Münfter.

a. Präfidium.

Präsident: Se. Erc. Dr. v. Kühlwetter, Oberpräsident,

Birtl. Geb. Rath.

Bice-Prafident: Delius.

b. Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent:

v. Biebahn, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. Smend, Konsist. u. Schulrath.

van Endert, Reg. u. Schulrath.

4. Regierung zu Minden.

a. Präsidium.

Präsident: v. Eichhorn.

b. Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: v. Schierstedt, Ob. Reg. Rath. Reg. Räthe: Dr. Breuer, Reg. u. Schulrath. Voigt, degl.

5. Regierung zu Arnsberg.

a. Regierungs-Präsidium.

Präsident: v. Rosen.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

Dirigent:

(vacat.)

Reg. Räthe: Dr. v. Ciriacy = Wantrup, Reg. u. Schulrath. = Roß, degl.

#### XI. Provinz Heffen=Raffan.

1. Oberpräsident zu Rassel.

Se. Erc. Graf zu Eulenburg, Staatsminister.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Raffel.

Vorfigender:

Se. Erc. Graf zu Eulenburg, Staatsminister, Oberpräsident.

Stellvertreter:

v. Brauchitsch, Reg. Vice-Präsident.

Mitglieder:

Dr. Rumpel, Provinz. Schulrath.

Rretichel, degl.

Mittler, Ober- u. Geh. Reg. Rath, auftragsw. Justiziar.

3. Regierung zu Raffel.

a. Präsidium.

Präfident:

Se. Erc. Graf zu Gulenburg, Staatsminister,

Oberpräsident.

Vice-Prafident: v. Brauchitich.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen.

Dirigent: Mittler, Ober= und Geh. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Hasse, Reg. u. Schulrath.

Dr. Faldenheiner, digl.

Außerdem ist bei der Abtheilung beschäftigt: Dr. Auth, Gymnas. Oberlehrer.

4. Regierung zu Biesbaden.

a. Regierungs-Prafidium.

Präfident: v. Wurmb.

b. Rollegium.

Abtheilung far Rirden- und Schulmefen.

Dirigent: de la Croix, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Baper, Reg. u. Schulrath, Konfistorialrath.

Dr. v. Friden, Reg. u. Schulrath.

#### XII. Rheinprovinz.

1. Oberpräsident zu Koblenz.

Se. Erc. Dr. v. Bardeleben, Wirkl. Geh. Rath.

2. Provinzial=Schulkollegium zu Koblenz.

Präfident: Se. Erc. Dr. v. Bardeleben, Oberpräfident, Wirkl. Geb. Rath.

Direktor: Frhr. v. Berlepsch, Reg. Vice-Prasident.

Mitglieder: Dr. Höpfner, Provinz. Schulrath.

Linnig, degl.

Polenz, Reg. Rath, Juftiziar u. Berwalt. Rath (be-

urlaubt s. Seite 3.). Dr. Bogt, Provinz. Schulrath.

= Wendland, degl.

3. Regierung zu Roblenz.

a. Präsidium.

Präfident: Se. Erc. Dr. v. Bardeleben, Oberpräfident,

Birtl. Geh. Rath.

Vice-Präfident: Frhr. v. Berlepsch.

b. Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: Röhn v. Jaski, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Benrich, Reg. u. Schnlrath, Geh. Reg. Rath.

Dr. Bezzenberger, Reg. u. Schulrath.

4. Regierung zu Duffeldorf.

a. Präsidium.

Präsident: v. Hagemeister.

b. Rollegium.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: v. Schütz, Ob. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. Dyckhoff, Reg. u. Schulrath.

hildebrandt, degl.

Außerdem ift bei der Abtheilung beschäftigt:

Dr. Rovenhagen, Realsch. Oberlehrer, Professor.

5. Regierung zu Röln.

a. Präfidium.

Präfident: v. Bernuth.

b. Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: v. Guionneau, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe Florschütz, Reg. u. Schulrath.

Eine Stelle z. 3. unbesett, mit Verwaltung berselben

beauftragt:

Dr. Schonen, Rreis-Schulinspettor zu Gusfirchen.

6. Regierung zu Trier.

a. Prasidium.

Präsident: Nasse.

b. Rollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: v. Krosigk, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. Kellner, Reg. u. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

= Shumann, Reg. u. Schulrath.

7. Regierung zu Aachen.

a. Prāsidium.

Präsident: Hoffmann.

b. Kollegium.

Abtheilung bes Innern.

Dirigent: v. d. Mosel, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe: Stöveten, Reg. u. Schulrath.

Glasmachers, Reg. u. Schulrath.

### XIII. Hohenzollerusche Lande.

Regierung zu Sigmaringen.

Präsidium.

Prafident: Graaf.

Rollegium.

Reg. Rathe: v. Longard, Reg. Rath, Stellvertreter des Präfidenten.

Rohler, Reg. u. Soulrath.

### Areis-Schnlinspekteren.

#### Proving Oftpreußen.

- Regierungsbezirt Königsberg.
  - Ständige Rreis-Schulinspektoren.
- zu Guttstadt, Kre Beilsberg. Bartic 1.
- 2. - Soldau, Kre Reidenburg, tommiffarisch. Dente
- = Ofterode. Rob 3.
- Dr. Rohrer = Orielsburg. 4.
- = Nossel, kommissarisch. 5. Soligi 6. Schröder - Profuls, Krs Memel.
- = Braunsberg. 7. Seemann a Allenftein. 8. Spohn
- Tarony 9. = heilsberg.
- Bigonroup = Bartenburg, Kre Allenstein. 10.

#### Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.

- Bandisch, Pfarrer zu Uderwangen, Krs Prg. Eplau. 1.
- 2. = Schönbruch, Kre Friedland. Corsepins, degl.
- Gilbberger, Superint. Königsberg. 3. 4 Friese, degl. = Prf. Gylau.
- 5. Dr. Gebauer, degl. = Medenau, Kre Fischhausen.
- \* = Memel. 6. habruder, degl.
- hente, Pfarrer = Porschken, Krs Heiligenbeil. 7. horn, Superintend. . Powunden, Are Ronigeberg. 8.
- Kremitten, Kre Wehlan. Rittlaus, Pfarrer 9.
- Rlapp, Superintend. 10. = Raftenburg. Krufenberg, begl. 11. 2 Prf. Holland.
- 12. Rubn, Superint. Bermes. = Laufischken, Rrs Labiau.
- 13. Ladner, Diatonus = Rönigsberg.
- Lindner, Pfarrer = Gr. Arnstorf, Rrs Mohrungen. 14.
- Merleder, Superintend. = Fischhausen. 15.

```
Pichier, Superint. Verwes. zu Nordenburg, Krs Getdauen.
16.
17. Schröder, Pfarrer
                             - Eichhorn, Krb Prf. Eplau.
                             = Drengfurth, Kre Rastenburg.
18.
    Westphal, degl.
          2. Regierungsbezirk Gumbinnen.
                Ständige Kreis-Schulinspektoren.
    Pasemann
                      zu Angerburg.
 1.
                      - Lögen.
 2.
    Dense
    Dr. Korpjuhn
                      - Marggrabowa, Krs Olepko.
 3.
                      . Darkehmen.
    Pensty
 4.
                      - Tilsit.
 5.
    Pohl
                      = Insterburg.
    Sternkopf
 7.
    Tiedtke
                      = Pilltallen.
    (Bur Zeit erledigt) = Hendefrug.
              Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
                                zu Kraupischken, Krs Ragnit.
    Friedemann, Pfarrer
 1.
    Gerß, døgl.
                               - Sensburg.
    v. Herrmann, degl.
                                - Borzymmen, Kre End.
    Hoffheinz, Superintend.
                                 = Tilsit.
 4.
    Johannesson, degl.
                                 = Stalluponen.
    Luck, begl.
                                 = Staisgirren, Ars Niederung.
6.
    Schrader, degl.
                                 = Ragnit.
 7.
8.
   Siemienowski, degl.
                                 · End.
                                 = Johannisburg.
9.
    Stiller, degl.
    v. Szczepansti, degl.
                                 = Seehesten, Ars Sensburg.
10.
11.
    Dr. Wonsch, degl.
                                   Goldap.
                     Proving Westpreußen.
                 Regierungsbezirk Danzig.
                 Ständige Rreis-Schulinspektoren.
    Dr. Brabander zu Prf. Stargardt.
 1.
    Ronsalit
2.
                     = Neuftadi W./Prf.
3.
                      = Berent.
    Nitsh
    Dr. Scharfe
                      - Danzig.
4.
    Schellong
                       = Neustadt W./Prg.
5.
    Schmidt
 6.
                       = Rarthaus.
    (Bur Zeit erledigt)
                       - Prß. Stargardt II.
              Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
    Baber, Defan
                              zu Tiegenhagen, Kre Marienburg.
 1.
    Boie, Superintend.
2.
                               - Danzig.
3.
    Kähler, Superint. Verwes. - Neuteich.
    Rrüger, Superintend.
4.
                               = Elbing.
    Ludow, Pfarrer
```

Karthaus.

**5.** 

- 6. Moot, Pfarrer zu Fischau, Krs Marienburg.
  7. Quiring, dögl. = Ladekopp, dögl.
  8. Schaper, dögl. = Wohlaff, Landkrs Danzig.
  9. Wagner, Dekan = Elbing.
  10. Wien, dögl. = Marienburg.
  - 2. Regierungsbezirk Marienwerder.
    - a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.
  - 1. Bajohr zu Strasburg W./Prß.
    2. Dr. Cyranta Schweß.
  - 2. Dr. Cyranka = Schwe 3. Dewischeit = Kulm.
  - 4. Gerner Prf. Friedland, Krs Schlochau.
- 5. Dr. Hatwig = Flatow.
  6. Ilgner, = Tuchel.
  7. Dr. Kaphahn = Graudenz.
  8. Karasset = Marienwerder.
- 9. Schröter Thorn.
- 10. Streibel Reumark, Krs Löbau.
- 11. Treichel = Schlochau.
  12. Uhl Konitz.
- 13. Beise = Dtsch Krone.
- 14. Dr. 3 int schuhm.
  - b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
  - 1. Rudnick, Superintendent zu Freiftadt, Rrs Rosenberg.

## III. Provinz Brandenburg.

- 1. Stadt Berlin.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren. Reine.
- b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.
- 1. Dr. Berthold, städtischer Schulinspettor.
- 2. Dr. Diesterweg, degl.
- 3. d'Hargues, degl.
- 4. Dr. Rrabe, degl.
- 5. Reinede, degl.
- 6. Schillmann, degl.
- 7. Dr. Zwid, begl.
  - 2. Regierungsbezirk Potsbam.
  - a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.
- 1. Dr. Tiet, zu Berlin (für Landschulen in der Umgebung von Berlin).

#### b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

Beckmann, Superintend. zu Christdorf, Krs Oftpriegnig. 1. 2. = Potsdam. Beyer, Erzpriester Boine, begl. = Wittenberge. 3. - Wilsnack. Breeft, Oberpfarrer 4. = Niederfinow, Ars Angermunde. Büchsel, Superint. Berw. **5.** = Alt-Landsberg. 6. Deegener, Superintend. 7. Dressel, Pfarrer - Saarmund, Kre Zauch-Belzig. Engels, Superintend. - Flieth, Krs Templin. 8. Fittbogen, degl. = Dahme. 9. Gloffe, døgl. - Rathenow. 10. . Dom Brandenburg. Golling, degl. 11. Guthae, degl. 12. - Spandau. 13. Bendler, degl. = Buchholz, Kre Oftpriegnitz. Höhne, Superint. Berw. - Fahrenwalde, Ars Prenzlau. 14. Hollefreund, Superintend. - Gransee. 15. - Malchow, Ars Niederbarnim. Sofemann, Pfarrer 16. 17. - Riet, Ars Westpriegnig. Rober, Superintend. . Brandenburg a./h. 18. Rollberg, degl. 19. Rrätschell, degl. = Ryrig. - Manker, Kre Ruppin. 20. Rrüger, degl. 21. Lange, degl. = Teltow. **22.** Lorenz, Pfarrer = Prenzlau. 23. Mathis, Superintend. = Beelit. - Baruth. Meyer, degl. **24**. - Belgig. **25.** Mühlmann, dögl. = Charlottenburg. **26.** Müller, Oberprediger Niedergesäße, Superint. - Schwedt a./D. 27. 28. s Strasburg U./M. Nipsch, døgl. 29. Petrenz, degl. • Templin. Petholt, begl. 30. • Potsdam. = Euckenwalde. Pfeiffer, begl. 31. = Wusterhausen a./D. **32.** Dr. Pfeiffer, degl. 33. = Bochow, Kre Jüterbog-Lucken= Pfigner, degl. malde. - Treuenbriegen. 34. Piscon, degl. Raguse, degl. **35.** = Biesenthal. Rascher, degl. Stortow. 36. Reifenrath, degl. Bornim, Krs Ofthavelland. 37. 38. Rupen, degl. - Putlip. Lic. Saran, degl. - Behdenick. 39. **40.** Schmidt, degl. = Mittenwalde. = Rönigs = Wufterhausen, Krs 41. Shumann, begl. Teltow.

42. Sowary, Superintend. zu Fehrbellin. Sior, degl. **43**. - Havelberg. 44. Dr. Stürzebein, degl. - Nauen. 45. Stumpf, degl. - Angermunde. 46. Balter, degl. - Gramzow, Ars Angermunde. 47. Begener, begl. = Brandenburg a./H. 48. Berner, digl. = Bittenberge. 49. Beymann, Dberprediger = Savelberg. 50. Binfler, Ergpriefter = Frankfurt a./D. 51. Bitte, Superintend. - Beestow. 3. Regierungsbezirt Frankfurt. Ständige Rreis-Schulinspettoren.

#### Reine.

### b. Kreis-Schulinspektoren im Rebenamte.

|     | •                                       |      | * * *                                   |
|-----|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 1.  | Bener, Superintend.                     | zu   | Buchholz bei Fürstenwalde.              |
| 2.  | Dr. Borgius, Pfarrer                    |      | Frankfurt a./D., interimist.            |
|     | Bronisch, degl.                         | \$   | Kolfwis bei Kottbus.                    |
| 4.  |                                         | =    | Bellmit, Ars Guben.                     |
| _   | Ebeling, Superintend.                   | =    | Kottbus.                                |
|     | Gensichen, degl.                        |      | Berg bei Kroffen a./D.                  |
| 7.  | Bengstenberg, bigl.                     | 5    | Sonnewalde, Ars Luciau.                 |
|     | penschke, Superint. a. D.               |      | Sachsendorf. Rrs Lehus.                 |
| 9.  | Aleedehn, Superint. Berm                |      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|     |                                         |      | Podelzig, Krs. Lebus.                   |
| 10. | Klingebeil, Superintent.                |      |                                         |
| 11. | Lic. Kreibig, begl.                     |      | Arnswalde.                              |
|     | Rubale, Pfarrer                         |      | Landsberg a./B.                         |
|     | Ruhn, Superint. Berw.                   | \$   | Frankfurt a./D.                         |
|     | Lehmann, Superintend.                   |      | Muncheberg.                             |
| 15. | Eugen, begl.                            |      | Ralan.                                  |
|     | Massalien, degl.                        | *    | Sorau.                                  |
|     | Pap, degl.                              | 5    | Königsberg N./M.                        |
|     | Petri, Superint. Berwej.                |      | Bobersberg,                             |
|     | Petri, Superintend.                     |      | Küstrin.                                |
|     | Reichert, degl.                         |      | Reppen.                                 |
|     | Richter, Pfarrer                        | \$   | Biet, Kre Landsberg a./28.              |
|     | Röhricht, Superintend.                  |      | Züllichau.                              |
|     | Rothe, degl.                            |      | Groß-Breefen bei Guben.                 |
|     | Schmidt, degl.                          | 8    | Soldin.                                 |
|     | Souly, Bice-General=Su                  | peri | nt. zu Lübben.                          |
|     | Stange, Superintend.                    |      |                                         |
|     | Stodmann, digl. u. Dbe                  |      |                                         |
|     | Strumpf, Superintend.                   |      |                                         |
|     | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _    | _                                       |

zu Reuzelle, Rrs Guben. Teichmann, Erzpriefter **29.** 

**30.** Tiete, Superintend.

- Oftrow bei Zielenzig. Tile, Pfarrer. 31.

Tzichabran, Superintend. . Pitschen bei Udro, Kre Luctau. **32.** 

33. Ulrich, Erzpriester = Mühlbock bei Schwiebus.

**34.** Walther, Superintend.

= Schönfließ N./M. **35.** · Friedeberg N./M. Benzel, dögl

**36.** Winkler, Erzpriefter.

- Frankfurt a./D.

= Spremberg.

#### IV. Proving Pommern.

- Regierungsbezirk Stettin.
- Ständige Rreis-Schulinspektoren.
- Bäumer zu Kammin i./Pomm.

Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte. Diewis, Superintend. zu gabbuhn, Krs Regenwalde. 1. Dropsen, degl. = Wolgast. Eichler, begl. = Ueckermunde. Fischer, degl. = Pasewalk. 4. . Greifenberg i./Pomm. **5**. Friedemann, degl. Gerde, begl. = Usedom. 6. 7. - Werben, Ars Pyrig. Gerde, degl. = Neumark i./Pomm. Gruël, døgl. 8. - Regin, Kreis Randow. Sildebrandt, Pfarrer - Frauendorf, degl. 10. hoffmann, Superintend. · Varnimslow, dsgl. 11. Hüttner, degl. **12.** D. Jaspis, Gener. Superint. s Stettin. - Jakobshagen. Klinde, Superintend. Klopsch, degl.

13.

**14.** 

Rräpig, Ergpriester **15.** 16. Beng, Superintend.

17. Mittelhausen, degl.

18. Möhr. degl. 19. Müller, degl.

**20.** Priesnis, Erzpriester.

21. Röber, Superintend. **22**.

Shliep, digl. 23. Sternberg, begl.

24. Wahrendorf, Pfarrer

**25**. Wegener, Superintend.

**26.** Wegner, degl.

- Naugard. = Pasewalk. - Wangerin.

= Treptow a. d. R.

• Dramburg. = Bahn. - Greifswald. = Gollnow.

Wollin i./Pomm.

Freienwalde i./Pomm.

- Unklam, interimift.

Belgard. Daber.

- 2. Regierungsbezirk Röslin.
- Ständige Rreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

- Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
- Cauße, Superintend. 1.

zu Sorenbohm bei Gr. Möllen

(Röslin).

- v. Gierszewsti, Pfarrer = Bernsborf bei Butow.
- Benste, Superintend. 3.
- herwig, begl. 4.
- **5.** Hoppe, Pfarrer
- 6. Kloß, Superintend.
- 7. Krodow, degl.
- Eindemann, degl. 8.
- Malisch, degl. 9.
- Mittelhausen, degl. **10.**
- 11. Möhr, degl.
- 12. Pompe, degl.
- 13. Raschig, degl.
- Rühle, degl. 14.
- 15. Schmidt, degl.
- 16. v. Stosch, degl.
- 17. Stössel, degl.
- Begener, degl. **18.**

- = Schivelbein.
- = Bubliß.
- = Gr. Jannewit bei Lauenburg i./Pomm.
- = Altstadt Stolp.
- = Körlin a./Persante.
- = Wendisch Tychow bei Schlawe.
- Razebuhr.
- = Treptow a. d. R.
- Dramburg.
- = Lauenburg i./Pomm.
- = Rummelsburg.
- Neustettin.
- = Tempelburg.
- = Būtow.
- = Rügenwalde.
- Belgard.
- Regierungsbezirk Stralsund.
  - Ständige Rreis-Schulinspettoren.

#### Reine.

- Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
- Aebert, Superintend. 1.
- Baudach, degl. 2.
- Bieener, Diakonus 3.
- Dropsen, Superintend. 4.
- **5**. Dr. Hofmeyer, digl.
- Knust, døgl. **6**.
- Priesnis, Ergpriefter 7.
- 8. Sarnow, Superintend.
- Dr. v. Sydow, digl. 9.
- Wartchow, degl. 10.
- Busthof, Pfarrer 11.

- zu Loip.
  - . Barth.
  - = Greifswald.
- = Wolgast.
- = Hanshagen, Ars Greifswald.
- . Grimmen.
- Greifswald.
- = Stralsund.
- Altenfirchen a./Rügen.
- = Franzburg.
- Trent a./Rügen.

#### V. Provinz Posen.

#### Regierungsbezirk Posen.

#### Ständige Kreis-Schulinspektoren.

- Bandtke zu Schrimm. 1. 2. Büttner - Schroda.
- 3. Dittmar - Rosten.
- Fehlberg = Lissa, Krs Fraustadt. 4. 5. Dr. Förster = Neutomischel, Kre Buk.
- 6. Grapti = Pleschen. 7. hedert - Wreschen.
- 8. Dr. Hippauf = Ostrowo, Krs Adelnau. 9. Hubert - Rempen, Rrs Schildberg. 10. Lust - Rogasen, Krs Obornik.
- = Posen. 11. Lur
- 12. Musolff = Wollstein, Kre Bomft.
- 13. Schwalbe = Krotoschin. 14. Sklarzyk 15. Tedlenburg - Samter.
- Meserit.
- **16.** Wenzel = Rawitsch, Krs Kröben.

#### Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

- zu Dobrzyça, Krs Krotoschin. Aust, Superintend. 1.
- Brunow, degl. = Waipe, Krs Birnbaum. Esche, degl. = Boret, Krs Krotoschin. **3.**
- Fischer, degl. = Grap, Krs Buk. 4.
- Flicet, Pfarrer = Ostrowo, KreAdelnau, stellvert. **5.**
- Dr. Geß, Gener. Superintend. Posen, stellvertr. 6.
- 7. - Schwerin a./W., stellvertr. Großmann, Oberpfarrer
- 8. Jähnike, Superintend. - Gnesen.
- Raiser, degl. = Rawitsch, Krs Kröben. 9.
- 10. Rlette, degl. = Posen.
- Robleis, Oberbürgermftr. Pepold, Pfarrer 11. - Posen, für den Stadtfre Posen.

- Lissa, Kre Fraustadt, stellvertr.

- **12.** Shober, Superintend. **13.**
- = Tirschtiegel, Krs Meserit. Stämmler, begl. 14. - Duschnit, Kre Samter. Starke, begl. **15**. Behle, Krs Czarnikau.
- Warnit, degl. **16.** = Obornik.
- 17. Zarnad, Pfarrer zu Heyersborf, Krs Fraustadt, stellvertr.

#### Regierungsbezirt Bromberg.

#### Ständige Rreis-Schulinspettoren.

- zu Tremessen, Krs Mogilno. Arlt 1.
- Binkowski = Inowrazlaw. 2.
- 3. Cherstein = Bromberg.

- Gärtner zu Wongrowiß.
- Rlewe
- . Gnesen.
- 6. Rupfer = Schneidemühl, Krs Kolmar i./P.
- Dr. Nagel Natel, Kre Wirsip. 7.
  - b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.
- Grühmacher, Superintend. zu Schneidemühl. 1.
- 2. (vacat)
- 3. Plath, Superintend.
- Somidt, degl. 4.
- 5. Sonfeld, degl.
- 6. Sudau, degl.
- 7. Starke, degl.
- Taube, Konfistorialrath 8.
- Onesen.
- Shubin.
- Samotschin.
- Inowrazlaw.
- Gr. Rotten bei Gr. Drenfen.
- = Behle bei Schönlanke.
- = Bromberg.

### VI. Provinz Schlesien.

- Regierungsbezirk Breslau.
- Ständige Rreis-Schulinspektoren. 8.
- zu Neurode. Dorn 1.
- Fengler - Namslau.
- 3. Gaupp = Schweidnig.
- höpfner - Reichenbach. 4.
- Habelschwerdt. **5.** Zeron
- Löber - Militsch. **6.**
- 7. Peiper = Breslau. = Münsterberg. 8. Pfennig
- Dr. Schandau Frankenstein. 9.
- 10. Schröter - Ohlau. 11. Dr. Stange = Glat.
- 12. Trieschmann - Waldenburg.
  - Kreisschulinspektoren im Nebenamte.
  - Bad, Superintend. 1.
  - 2.
  - Böhmer, degl. 3.
  - Brand, degl. 4.
  - **5.** Emmrich, degl.
  - Hilbrand, Superintend.
- 7. Dr. hübner, Pfarrer
- 8. Jangen, Superintend.
- 9. Lauschner, degl.
- Dpip, Erzpriester 10.
- 11. Peisert, Pfarrer

- zu Striegau.
- Bergmann, Pfarrer = Zirkwiß, Kre Trebnig.
- = Konradswaldau, Krs Trebnig.
  = Herrnmoticholnic
  - Herrnmotschelnig, Krs Wohlau.
  - Kanth, Krs Neumarkt. - Raudten, Ars Steinau.
    - = Neumarkt.
    - Herrnstadt, Rrs Guhrau.
    - = Steinau.
    - = Neumarkt.
    - = Mondmotschelnig, Rrs Boblau.
- 12. Peisker, Superint. a. D. - Hönigern, Krs Brieg.

```
Richter, Superintend.
                                zu Prieborn, Ars Strehlen.
13.
     v. Schalscha-Chrenfeld, Pfarrer zu Dels.
14.
                                zu Brieg.
15.
     Somidt, Erzpriester
     Stenger, Superintend.
Stiller, Pfarrer
                                 . Trebnig.
16.
17.
                                - Guhrau.
18. Strauß, Superintend.
                                = Mühlwig, Kre Dels.
    Thiel, Stadtschulrath
                                 = Breslau.
19.
20. Ueberschär, Superintend.
                                 = Dels.
                  Regierungsbezirk Liegnig.
                  Ständige Kreis-Schulinspektoren.
     Dr. Hörnlein zu Sagan.
 1.
               Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
 1.
     Altenburg, Pastor prim. zu Grünberg.
 2.
     Andersed, Pfarrer
                               ် Schönau.
 3.
     Böthelt, Superint. a. D. = Kreibau, Kre Goldberg-Haynau.
     Bornmann, Stadtschulinspektor zu Liegnig.
 4.
     Brüdner, Pfarrer
 5.
                               zu Friedersdorf a. d. Landestrone,
                                                  Krê Görliß.
                               = Spiller, Ars Löwenberg.
 6.
     Dihm, Superintend.
     Fichtner, begl.
 7.
                               = Neusalz a./D., Kr8 Freistabt.
     Frang, Pfarrer
                               = Raiserswaldau, Krs Hirschberg.
 8.
 9.
     Gebhard, degl.
                               = Wahlstatt, Kre Liegnig.
10.
     Grollmus, degl.
                               - Primkenau, Krs Sprottau.
                               = Resselsdorf, Krs Löwenberg.
11.
     Hadant, degl.
12.
                               = Haselbach, Krs Landeshut.
     Hartmann, Superintend.
13.
                               - Schömberg, degl.
     Heinisch, Stadtpfarrer
                               - Resselsdorf, Krs Löwenberg.
     Berden, Erzpriefter
14.
                                · Rohnstock, Ars Bolkenhain.
     Hilberg, Superintend.
15.
16.
     Holscher, degl.
                               - Horka, Krs Rothenburg.
17.
     Rähler, degl.
                               - Glogau.
     Rinne, Pfarrer
                               = Milzig, Kre Grünberg.
18.
19.
    Kluge, degl.
                               - Nieder-Schönfeld, Krs Bunglau.
                               = Lohsa, Krs Hoyerswerda.
20.
    Ruring, dögl.
    ganger, Erzpriester
21.
                               - Freistadt.
                               - Seitendorf, Krs Schönau.
22.
    Lochmann, Superintend.
     Löwe, Stadtpfarrer
23.
                                 Hirschberg.
                                 Rohnstock, Rrs Bolkenhain.
24.
    &owe, Pfarrer
                               = Wangten, Rrs Liegnis.
    Mapte, Superintend.
25.
                                 Modelsdorf, Rrs Goldberg-
26.
     Meigner, Pfarrer
                                                     Haynau.
                               . Seidenberg, Rrs Lauban.
    Mende, Oberpfarrer
27.
28.
                               = Profen, Kre Jauer.
    Muche, Erzpriester
```

Nitschke, Superint. a. D. - Bunglau.

29.

- zu güben. 30. Patrunky, Superintend. Rauch, Superint. Verw. = Poischwiß, Krs Jauer. 31. Reymann, Superintend. - Hohkirch, Krs Görliß. **32.** 33. Ritter, Stadtpfarrer Liegnig. hummel, Rre guben. Schiller, Superintend. 34. Görlig. Shulpe, degl. 35. Thusius, Archibiakonus 36. - Lauban. 37. Warnatsch, Stadtpfarrer = Glogau. - Nieder-Rosel bei Niesky, Krs 38. Williger, Pfarrer Rothenburg D. &. Willnich, Stadtpfarrer = Marklissa, Krs Lauban. 39. Binter, Superintend. **40.** - Sprottau. Regierungsbezirk Oppeln. Ständige Kreis-Schulinspettoren.
- zu Lublinig. Battig 1. . Rybnik. Dr. Brazator 2. Czygan 3. - Rattowit. - Leobschütz. 4. Elsner - Neiße. **5.** Faust = Neiße. Dr. Giese 6. Dr. Grabow 7. - Oppeln. 8. = Ober-Glogau, Krs Neustadt D./S. Hauer - Rosel. 9. Dr. Hüppe Dr. Jeltsch 10. = Gr. Strehliß. 11. Reihl = Grottkau. 12. - Gleiwitz. Marr 13. = Beuthen D./S. Dr. Montag 14. Pastuszyt - Pleg. 15. Porste - Ratibor. 16. Dr. Rhobe - Ratibor. 17. Screier = Oppeln. 18. Sowarzer · Leobschütz. 19. Thaiß = Falkenberg D./S. 20. Dr. Vogt = Neustadt D./S. 21. Woithlat = Tarnowit. 22. 3acher = Rosenberg D./S.

## b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

- 1. Geisler, Konsistorialrath und Superintend. zu Oppeln.
- 2. Lic. Kölling, Superintend. zu Roschkowip, Krs Kreuzburg.
- 8. Lic. Kölling, dögl. = Pleß.
- 4. Shuly, Superintend. Verw. Leobschüt.

#### Proving Sachsen. VII.

- 1. Regierungsbezirk Magdeburg.
  - Ständige Kreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

Praid- Edulinius Haran im Mahanamta

|            | b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.         | Bauerfeind, Superint. zu Biere, Krs Kalbe a./S.              |
| 2.         | Böters, degl. = Gommern, Krs Loburg.                         |
|            | Dr. Burkhardt, degl. = Stendal.                              |
| 4.         | Busch, degl. = Duedlinburg.                                  |
|            | Dittmar, degl Iden, Kre Ofterburg.                           |
|            | D. Frang, degl Ebendorf, Krs Wolmirstedt.                    |
| 7.         | Frobenius, degl Hohenzian, Kre Jerichow I.                   |
| 8.         | Gloël, degl Körbelig, degl.                                  |
| 9.         | Gorne, degl. = Biederit, degl.                               |
| 10.        | Grabe, degl Gröningen, Kre Dichersleben.                     |
| 11.        | Guntau, degl. = Hohengöhren, Kre Jerichow II.                |
| <b>12.</b> | Lic. Dr. Holtheuer, degl Weferlingen, Kre Gardelegen.        |
|            | Hundt, Pfarrer - Kalbe a./S.                                 |
| 14.        | Jeep, Superintend. = Warsleben, Ars Neuhaldensleben.         |
|            | Roch, degl. = Rochstedt, Kre Aschersleben.                   |
| 16.        | Kollberg, degl., Oberpfarrer - Brandenburg a./H., Reg. Bez.  |
|            | Potsdam.                                                     |
| 17.        | Krause, Superintend. = Nordgermersleben, Krs Neu-            |
|            | haldensleben.                                                |
|            | Lampe, Superint. Vikar = Tangermunde.                        |
| 19.        | Löffler, Propst = Magdeburg.                                 |
| <b>20.</b> | Martius, Superint. a. D.,                                    |
|            | Pfarrer = Schwaneberg, Krs Wanzleben.                        |
| 21.        | Nebe, Superintend. = Halberstadt.                            |
|            | Dr. Delze, degl. = Hillersleben, Kreneuhaldensleben.         |
| 23.        | Delze, dögl Zichtau, Krö Gardelegen.                         |
| 24.        | Pinckernelle, degl Egeln.                                    |
| 25.        | Reimmann, dögl Salzwedel.                                    |
| <b>26.</b> | Dr. Renner, Gräflich Stolberg'scher Konsistorialrath, Super= |
| 0=         | intendent und Hofprediger zu Wernigerode.                    |
| 27.        | Rogge, Superintend. zu Bucau bei Magdeburg.                  |
| 28.        | Scheffer, Oberprediger - Neustadt bei Magdeburg.             |
| 29.        | Schmeißer, Superintend Altmersleben, Krs Salzwedel.          |
| 30.        | D. Schmidt, degl Anderbeck, Kre Dichersleben.                |
| <b>31.</b> | Schmidt, dögl Gr. Apenburg, Krö Salzwedel.                   |
| <b>32.</b> | Schneiber, dögl. = Altenplathom, Krö Jerichom II.            |
| 33.        | Schrecker, degl. = Seehausen i./Altm.                        |
| 34.        | Grafv.d. Schulenburg, degl. = Wolfsburg, Krs Gardelegen.     |
|            |                                                              |

**29** Thieme, Superintend. zu Arendsee. **35.** Bagner, degl. **36.** = Ziesar. 37. Bendenburg, degl. - Wolmirstedt. 38. Lic. Wetten, degl. = Osterwied. 39. - Osterburg. Dr. Wolf, degl. Regierungsbezirk Merseburg. Ständige Rreis-Schulinspektoren. Reine. Besser, Superintend.

Rreis-Shulinspektoren im Nebenamte. zu Ermsleben. Bode, Propft - Erfurt. 2. = Elsterwerda. 3. Brauns, Superintend. = Liebenwerda. Brunner, degl. 4. **5.** = Torgau. Dirichs, Pfarrer Fabarius, Superintend. - Reideburg. 6. 7. gaber, degl. - Mansfeld. Fischer, Superint. Bermes. - Großwölfau bei Crenfig. 8. Lic. Förster, Superint. a. D., Diakonus zu Halle. 9. zu Könnern. Grohmann, Superintend. 10. 11. harnisch, Pfarrer = Osterfeld. hilpert, digl. - Kriegstädt. 12. Jahr, Superintend. 13. = Artern. Dr. Jahr, degl. 14. = Beigenfels. 15. Jürgens, degl. - Niederbeung. = Lüpen. 16. Klapproth, degl. 17. Rlegichte, degl. - heuckewalde. 18. Rretschel, Oberpfarrer - Eilenburg. Kromphardt, Superintend. 19. - Sangerhausen. **20.** Leipold, degl. = Delitsich. Leuschner, Konsist. Rath, Stiftssuperintend. zu Merseburg. 21. Meinshausen, Superintend., Propst zu Schlieben. **22**. 23. Mischte, Superintend. zu Freiburg. 24. Moser, Gräflich Stolberg'scher Konsistorialrath und Superintend. zu Roßla. **25.** Reubert, Superintend. zu Langenaue. **26.** Dpiß, dögl. Prettin. **27.** Otto, dögl. = Esperstedt. Perschmann, Superint. Berwes., Oberpfarrer zu Gerbstedt. **28.** Pfipner, Graft. Stolberg'scher Konsist. Assess. und Archidiak. 29. zu Stolberg. 30. zu herzberg. Raabe, Superintend. 31. Dr. Reined, Superint. Bermef. = Rannamurf.

= Golme.

32.

Reinhardt, Superintend.

| rlig, dögl.<br>nidt, dögl., Oberpfarrer                                                                                                                                            | - Eisleben.<br>- Duerfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| chardt, dögl., Propst<br>le, Superintend.<br>lemann, Gräflich S                                                                                                                    | = Belgern. = Remberg. = Großjena. stolberg'scher Konsistorialassessor und Pfarrer zu Questenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| l, Superintend.<br>t, døgl.<br>ter, Superint. Vikar<br>g, Superintend.<br>Bilke, døgl.<br>Bitte, geiftlicher Inspek                                                                | erwes. u. Ob. Pfarrer zu Torgau, zu Giebichenstein. = Zahna. = Krumpa bei Mückeln. = Schkeudiß. = Bitterfeld. tor, Professor zu Pforta. Bikar zu Schloß=Beichlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 3. Regierungsbezirk Erfurt.  a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.  1. Polack zu Worbis.  2. Dr. Regent = Heiligenstadt.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| b. Kreis-Schulinspektoren im Rebenamte.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| dig, Oberpfarrer<br>gi, Superintend.<br>dagl.<br>d, Pfarrer<br>sch, Diakonus<br>mann, Pfarrer<br>er, Superint. Bikar<br>mann, Superintend.<br>del, dsgl.<br>maler, Superint. Bikar | Bleicherode, Krs Nordhausen. Dberdorla, Krs Mühlhausen. Nordhausen. St. Kilian, Krs Schleusingen. Seiligenstadt. Urleben, Krs. Langensalza. Langensalza. Salza, Krs Nordhausen. Suhl, Krs Schleusingen. Wefurt. Bernburg, Krs Ziegenrück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                    | ibe, dögl. cliß, dögl. cliß, dögl. cliß, dögl., Dberpfarrer eider, Pfarrer  llner, Superintend. chardt, dögl., Propst le, Superintend. lemann, Gräslich Sipelmann, Guperint. di, Superintend. di, bögl. der, Superintend. dite, dögl. dite, geiftlicher Inspelßich immer, Superint.  3. Regierungsb a. Ständige Kreise di zu Borbis. degent = Heiligenstadi b. Kreise Schulinspelto di, Superintend. dig, Oberpfarrer gi, Superintend. dig, Dialonus mann, Pfarrer er, Superint. Vitar mann, Superintend. del, dögl. mann, Superintend. |  |  |  |

# VIII. Proving Schleswig-Solftein.

- a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.
- 1. Burgdorf zu Tondern.
- 2. Petersen = Apenrade.
- 3. Stegelmann = Sadereleben.
  - b. Kreis. Schulinspektoren im Rebenamte.
- 1. Andersen, Kirchenpropft und Hauptpastor zu Grundhof, Krs
  Flensburg.
- 2. Broder, degl. u. degl. zu Uetersen.
- 3. Dr. Bromel, Superint. und Konfistorialrath zu Rapeburg.
- 4. Griebel, Pastor, konst. Rirchenpropst zu Warder, Ars Segeberg.
- 5. Hasselmann, Kirchenpropst und Hauptpastor zu Krempe.
- 6. Hasselmann, degl. u. degl. zu husum.
- 7. v. d. Sepde, degl. u. degl. zu Rortorf.
- 8. Solm, Rirchenpropft und Paftor zu Gutten, Rrs Edernförde.
- 9. Japsen, Kirchenpropst und Hauptpastor zu Elmshorn, Krs Pinneberg.
- 10. Jeß, Kirchenpropst und Pastor zu Kiel.
- 11. Lilie, Rirchenpropft und Hauptpaftor Altona.
- 12. Martens, degl. u. degl. zu Neuftadt, Kre Oldenburg.
- 13. Mau, Kirchenpropft u. Paftor zuBurg, Kre Guderdithmarichen.
- 14. Michler, Hauptpastor u. tonst. Kirchenpropst zu Petersdorf a. Fehmarn, Kre Oldenburg.
- 15. Peters, Kirchenpropft und Hauptpastor zu Flensburg.
- 16. Prall, degl. u. degl. zu Heide, Kre Rorderdithmarschen.
- 17. Schütt, Kirchenpropft u. Hauptpaftor zu Lütjenburg, Kre Plon.
- 18. Sowarz, Kirchenpropst, Hauptpastor und Ronsistorialrath zu Garding, Kre Eiderstedt.
- 19. Soren sen, Kirchenpropst und 1. Kompastor zu Reumunster, Rrs Riel.
- 20. Soltau, Pastor und konst. Kirchenpropst zu Toestrup, Krs Schleswig.
- 21. Tamsen, Kirchenpropst u. Pastor zu Trittau, Rrs Stormarn.
- 22. Bagner, Schuldireftor zu Altona.
- 23. Ziese, Hauptpaftor und Kirchenpropst zu Schleswig.

## IX. Provinz Hannover.

- 1. Konsistorialbezirk Hannover.
  - a. Ständige Kreis-Schulinspettoren. Reine.
- b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.
- 1. Arnold, Superintend. zu Bovenden.
- 2. Baring, digl. Einbeck.
  - . Beer, Propst Uelzen.

```
Berkenbusch, Superintend. zu Wittingen.
                                 = Luneburg.
 5.
    Beyer, Stadt=Superintend.
     Biedenweg, Superintend.
                                 - Ebstorf.
 6.
 7.
    Blanke, Stadt-Schulinspekt.
                                 - Hannover.
 8.
     Brandes, Pfarrer
                                    Eberholzen, Amt Gronau.
 9.
                                  Göttingen.
    Brügmann, begl.
                                 = Bevensen.
10.
    Bückmann, Superintend.
    Cölle, degl.
                                 = Gilten, Amt Ahlden.
11.
12.
    Cordes, degl.
                                 = Nienburg.
13.
    Cordes, degl.
                                 - Soltau.
14.
    Dr. Crome, degl.
                                   Weyhe, Amt Syke.
    Dammere, degl.
15.
                                 = Willershausen, Amt Ofterode.
    Dandwerts, degl.
                                 = Sulingen.
16.
   Lic. Elster, Senior
17.
                                 · Einbeck.
18.
    Fienemann, Superintend.
                                   Peine.
                                 •
19.
     Fischer, degl.
                                 = Limmer, Amt Linden b. Han-
                                                         nover.
20.
                                   Sievershausen, Amt
     Fromme, degl.
                                                        Burg:
                                                  dorf b. Celle.
     Frommel, Konfist. Rath zu Celle.
21.
22.
     Gerlach, begl.
                               = Niedersachswerfen.
     Große, Superintend.
23.
                               = Markoldendorf.
                               = Gifhorn.
24.
     Grote, degl.
25.
     Guben, Gener. Superint. =
                                 Uslar.
26.
                                 herzberg.
     Haccius, Superintend.
27.
     Hahn, Konsist. Rath
                               = Hildesheim.
28.
     herbst, Superintend.
                               = Wrisbergholzen.
29.
                                 Wunstorf.
     Jacobi, døgl.
                               = Osterode a./H.
30.
     Kleinschmidt, degl.
31.
                               - Salzgitter.
    Rleuter, degl.
     Anote, degl.
                                 Walsrode.
32.
                                 Pattensen i./C.
33.
     Röhler, degl.
     Lange, Konsist. Rath
34.
                              - Hannover.
                              = Jeinsen, Amt Kalenberg.
     Loofs, Superintend.
35.
                               = Dannenberg.
36.
    Lühre, degl.
37.
                               - Bassum.
     Mehliß, Pfarrer
                              - Hedemunden.
38.
     Meigner, Superintend.
39.
     Meyer, degi.
                                 Beedenbostel.
     Meyer, degl.
                              . Münder a./D.
40.
41.
     Meyer, degl.
                              = Vilsen.
                              - Bellerfeld.
     Meyer, degl.
42.
43.
                                 Hohnstedt, Amt Northeim.
     Mirow, dögl.
                                 Bergen b./C.
     Münchmeyer, degl.
44.
     Röller, degl.
                              - Ronnenberg.
45.
46.
                                Hiddestorf, Amt Hannover,
     Parisius, Pfarrer
                                                 interimift.
```

| A 578       |                                                                               |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|             | Probst, Superintend. zu Gr. Solschen.                                         |  |  |  |  |  |
|             | Duang, degl Nettlingen, Amt Marienburg.                                       |  |  |  |  |  |
| <b>49</b> . | Rasch, degl Diepholz.                                                         |  |  |  |  |  |
|             | Rauterberg, degl. = Börry, Amt Hameln.                                        |  |  |  |  |  |
|             | Dr. Raven, dögl Lüne, Amt Lüneburg.                                           |  |  |  |  |  |
|             |                                                                               |  |  |  |  |  |
| 32.         | Ritmeier, Pastor prim Lunsen, Amt Thedinghausen                               |  |  |  |  |  |
|             | i. Braunschw.                                                                 |  |  |  |  |  |
| <b>53.</b>  | Rotermund, Superint Bockenem.                                                 |  |  |  |  |  |
| <b>54.</b>  | Schünhoff, Gener. Superintend. zu Harburg.                                    |  |  |  |  |  |
| <b>55.</b>  | Schulpe, Superintend. zu Winsen a. d. E.                                      |  |  |  |  |  |
| 56.         | Souster, dögl. Göttingen.                                                     |  |  |  |  |  |
|             | Schuster, degl. = Hoya.                                                       |  |  |  |  |  |
|             |                                                                               |  |  |  |  |  |
| <i>50.</i>  | Schwane, degl Burgwedel.                                                      |  |  |  |  |  |
| <i>59.</i>  | Seevers, Archidiakon. = Lüchow.                                               |  |  |  |  |  |
|             | Sievers, Superintend Gr. Berkel, Amt Hameln.                                  |  |  |  |  |  |
| 61.         | Sievers. degl Sarstedt.                                                       |  |  |  |  |  |
| <b>62.</b>  | Dr. jur. Stevers, begl Sehlde, Amt Bockenem.                                  |  |  |  |  |  |
|             |                                                                               |  |  |  |  |  |
|             | Steding, dögl Dranöfeld.                                                      |  |  |  |  |  |
| GS.         | Steinmes, degl. Göttingen.                                                    |  |  |  |  |  |
| ee          | Steinmet, degl Göttingen.                                                     |  |  |  |  |  |
| 00.         | Stölting, degl. = Burgdorf bei Celle.                                         |  |  |  |  |  |
| <b>67.</b>  | Suffert, digl. = Oldendorf, Amt Lauenstein.                                   |  |  |  |  |  |
| <b>68.</b>  | Taube, degl Gartow.                                                           |  |  |  |  |  |
| <b>69.</b>  | Twele, degl. = Vienenburg.                                                    |  |  |  |  |  |
| 70.         | Bahlbruch, degl. = Alfeld.                                                    |  |  |  |  |  |
| 71.         |                                                                               |  |  |  |  |  |
|             | Biedenroth, digl Bledede.                                                     |  |  |  |  |  |
|             | Bolter, degl. = Klausthal.                                                    |  |  |  |  |  |
| 10.         | 20 bitet, vogt.                                                               |  |  |  |  |  |
|             | 2. Konsistorialbezirk Stade.                                                  |  |  |  |  |  |
|             | •                                                                             |  |  |  |  |  |
|             | a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.                                           |  |  |  |  |  |
|             | Reine.                                                                        |  |  |  |  |  |
|             |                                                                               |  |  |  |  |  |
|             | b. Kreis-Schulinspektoren im Rebenamte.                                       |  |  |  |  |  |
| 1.          | Götze, Kreishauptmann zu himmelpforten, Krs Stader-Geeft.                     |  |  |  |  |  |
|             | v. Hanffftengel, Superint. zu Trupe-Lilienthal, KreDsterholz.                 |  |  |  |  |  |
| 2.<br>3.    | Hasenkamp, dögl. zu Lehe.                                                     |  |  |  |  |  |
| J.          | Oatemaian Mai Watanhuna                                                       |  |  |  |  |  |
| 4.          | Kottmeier, degl. = Rotenburg.<br>Lüders, degl. = Oldendorf, Kre Stader-Geeft. |  |  |  |  |  |
| <b>5.</b>   | Euders, degi Divendory, Acts Giaversweeli.                                    |  |  |  |  |  |
| <b>6.</b>   | Mestwerdt, degl. = Verden.                                                    |  |  |  |  |  |
| <b>7.</b>   | Weyer, digl. = Reuhaus a./D.                                                  |  |  |  |  |  |
| 8.          | Mügge, Amtshauptmann zu Harsefeld, Krs Stader-Geeft.                          |  |  |  |  |  |
| 9.          | Oder, Superintend. zu Bremervörde, degl.                                      |  |  |  |  |  |
| 10.         | Ratenius, degl. = Lesum, Krs Ofterholz.                                       |  |  |  |  |  |
| _           | Schröder, degl Jort, Kre Stader-Marsch.                                       |  |  |  |  |  |
| -1,         | owener, rolling.                                                              |  |  |  |  |  |
|             | 1000                                                                          |  |  |  |  |  |

- Sounemann, Pfarrer zu Wremen, Rre Lebe. **12**.
- 13. Tomfohrde, degl.

Nisbed, Superint. 14.

Wedefind, degl. **15.** 

- Wittfopf, degl. 16.
- 17. Wyneken, degl.
- = Zeven, Rre Rotenburg.

= Büttel, dögl.

- . Dederquart, Krs Stader-Marsch.
- Debstedt, Rrs Lehe,
- = Mulsum, Krs Stader-Geeft.
- Konsistorialbezirk Otterndorf.
  - Ständige Kreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

- Rreis-Schulinspettoren im Rebenamte.
- 1. Bohnenstädt, Seminardirektor zu Bederkesa.
  - Ronfistorialbezirk Donabrud, evangelisch.
    - Ständige Rreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

- Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte. b.
- Bettinghaus, Pfarrer
- Durlach, Superintendent **2**.
- Grashoff, degl.
- Jüngling, Seminardirektor Denabrud. 4.
- Mauersberg, Pfarrer **5.**
- **6.** Raydt, Superintend.
- 7. Rinker, dögl.

- zu Barkhausen.
- . Menslage.
- . Meppen.
- = Georgs=Marien=Hütte.
- = Lingen.
- . Bramiche.
- Konsistorialbezirk Aurich. **5.**
- Ständige Rreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

- Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.
- Bode, Superintend.
- de Boer, degl. 2.
- Bünting, degl.
- Elster, degl. 4.
- Frerichs, Pastor prim. **5.**
- Hemtes, Superintend. 6.
- Kirchhoff, Pastor prim. = Aurich.
- 8. Röppen, Superintend.
- Metger, degl. 9.
- 10. Müller, degl.
- 11. Penon, degl.
- **12**. Sanders, digl.
- 13. Sissingh, degl.

- Aurich=Oldenborf, Amt Aurich.
- . Reepsholt, Amt Wittmund.
- = Detern, Amt Stickhausen.
- · Riepe, Amt Aurich.
- = Emden.
- . Tergast, Amt Emben.
- Reffe, Amt Norden.
- . Groothusen, Amt Emden.
- . Bingum, Amt Weener.
- Weener.
- . Westerhusen, Amt Emben.
- . Jemgum, Umt Weener.

- 14. Stracke, Superintend. 15.
- Strate, Pastor prim. Trip, Superintend. **16.**
- Bietor, Kirchenrath 17.
- 18. Voß, Superintendent
- v. d. Wall, degl. 19.
- Barnde, Paftor prim. 20.
- 21. Biarda, Superintend.
- **22.** Bübbena, digl.

- zu Wittmund.
- = Norden.
  - . Leer.
- . Emden.
- Esens.
- Marienhafe, Amt Norden.
- Leer.
- . Suurhusen, Amt Emden.
- Gilsum, Amt Emden.
- Bezirk des Ober-Kirchenrathes zu Nordhorn.
  - Ständige Kreis-Schulinspektoren.

Reine.

Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

Reine.

- Ronsistorialbezirk Hildesheim.
  - Ständige Kreis-Schulinspektoren.

Reine.

b. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

- 1. Albrecht, Pfarrer
- Behre, Dechant **2**.
- 3. Gidmann, Pfarrer
- Eitenköter, Seminarlehrer = Hildesheim. **4**.
- Graen, Pfarrer **5.**
- **6.** Hartmann, degl.
- hugo, Volksschullehrer 7.
- Rrahwinkel, Pfarrer 8.
- 9. Krüger, Dechant
- 10. Meyer, Pfarrer
- 11. Rolte, degl.
- 12. Spieter, degl.
- 13. Bollmer, degl.

- zu Hannover.
- = Westfeld, Krs Marienburg.
- = Bilshausen, Krs Ofterode.
- hönnersum, Kre hildesheim.
- Hohenhameln, degl.
- = Goslar.
- . Hildesheim.
- Hildesheim.
- = Harburg.
- Seeburg, Krs Osterode.
- = Detfurth, Kre Marienburg.
- Rüdershausen, Ars Ofterode.
- 8. Konsistorialbezirk Denabrück, katholisch.
  - Ständige Kreis-Schulinspettoren.

Reine.

Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Cosse, Dechant

- zu Haren a./E.
- 2. Beilmann, Pfarrer

- Berge.

Beilmann, degl.

- Weener.
- Dr. Dune, Gymnafial-Dberlehrer
- . Meppen.

- Menne, Seminarlehrer zu Denabrud. **5.** Mense, Pfarrer **6.** - Schüttorf. 7. Nieters, degl. - Haselunne. Redling, begl. - Twistringen. 8. Richard, degl. 9. - Werlte. - Plantlunne. Schriever, degl. 10. Siebenbürgen, degl. 11. - Melle. **12.** Weber, Dechant Remsebe. Provinz Westfalen.
  - 1. Regierungsbezirt Münfter.
  - a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.
  - Bischoff zu Tecklenburg. 1. Feldhaar = Münster. 2. 3. Hüser . Bedum. - Ahaus. Löhe 4. = Roesfeld. **5.** Schmit Shund - Warendorf. **6.**
  - 7. Sourhoff . Burgsteinfurt, Rre Steinfurt.

8. Stort , = Borten.

9. Wallbaum = Lüdinghausen. 10. Witte = Recklinghausen.

# b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte. Reine.

- 2. Regierungsbezirk Minden.
- a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.
- 1. Bausch zu Rheda, Kre Wiedenbrud, kommiss.
- 2. Dr. Ernst = Buren.
- 3. Jenepty = Minden.
- 4. Kort = Warburg.
- 5. Dr. Laured Hörter.
- 6. Dr. Winter = Paderborn.

# b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Baumann, Pfarrer zu Bunde, Kre herford.

2. Bedhaus, Superint. - Hörter.

3. Bovermann, Pfarrer - Steinhagen, Kre Halle.

4. Gobel, degl. - Bielefeld.

5. Hartmann, degl. = Prß. Oldendorf, Kre Lübbecke.

6. Huchzermeier, degl. = Heepen, gandire Bielefeld.

7. Kleine, degl. - Herford.

8. Kunsemüller, degl. - Brackwede, Landers Bielefeld.

```
zu Holzhausen I, Krs Minden.
    Lem de, Pfarrer
 9.
                           - Werther, Kre Halle.
10.
    Magmann, degl.
11. Priefter, degl.
                           = Lübbecke.
                           - Mennighüffen, Kr8 Herford.
12. Schmalenbach, degl.
13. Sander, begl.
                           = Herford.
                           = Rheda.
   Schengberg, digl.
14.
                Regierungsbezirk Arnsberg.
                 Ständige Kreis-Schulinspektoren.
 1. Roch
                  zu Nuttlar bei Meschede.
 2. Schallau
               - Soest.
 3. Schräder = Olpe.
    Schurholz = Arnsberg.
 4.
    Sierp
                  - Bochum.
 5.
   Stein
                   = Lippstadt.
6.
   Bolff
7.
                  - Brilon.
   Dr. Zumloh = Dortmund.
8.
               Kreis-Schulinspettoren im Nebenamte.
    Brockhaus, Pfarrer zu Dortmund.
 1.
    Fernickel, Superint. - Hattingen, Rrs Bielefeld.
 2.
3. Florin, Pfarrer
                          - Girkhausen, Krs Wittgenstein.
                          = Soest.
    Frahne, degl.
4.
5.
    Göder, begl.
                          = Wetter.
6.
    Sadlanber, begl.
                          = Wickede.
7.
                          . Brederfeld.
    Hellweg, degl.
                          · Reuenrade, Krs Altena.
8.
    Suffelmann, degl.
   Rleppel, degl.
                          - Bochum.
9.
10.
   Klingemann, degl.
                          - Gevelsberg, einstweilen beauftr.
                          · Arnsberg.
11.
    Klöne, degl.
    Röhne, degl.
                          - Netphen, Rrs Siegen.
12.
    zur Nieden, degl.
13.
                          = Fröndenberg, Krs Hamm.
14. zur Nieden, degl.
                          = Hagen.
15. Roth, Superint.
                          - Neunkirchen, Rrs Siegen.
16. Rottmann, Pfarrer
                          = Eudenscheid, Krs Altena.
17.
    Lic. Sach ge, degl.
                          . Hamm.
18.
     Schmidt, degl.
                          - Bochum.
19.
     Stenger, begl.
                          = Rödgen, Krs Siegen.
20.
     Besthoff, degl.
                          - Ergste, Rre Iserlohn.
                          - Fischelbach, Rrs Wittgenstein.
21. Bille, degl.
```

# XI. Provinz Heffen=Raffau.

- 1. Regierungsbezirt Raffel.
- a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.
- 1. Dr. Konze zu Sünfeld.
- 2. Sermond = Fulda.

Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte. b.

Bingmann, Pfarrer 1.

2. Brauns, dsgl.

Calaminus, Metropolitan 3.

4. Dr. Cod, Pfarrer

5. 'Dettmering, Metropolitan

Diedelmeier, Pfarrer 6.

7. Domich, Seminardirektor

8. Endemann, Pfarrer

9. Endemann, Metropolitan

Fenner, Pfarrer 10.

Frande, Metropolitan 11.

Onag, Pfarrer 12. **13.** 

Habicht, degl.

hellwig, Metropolitan 14.

Hildebrand, Pfarrer **15.** 

Karff, Metropolitan 16.

**17.** Rausel, Pfarrer

18. Lic. Klemme, Metropolitan

Klingelhöfer, Pfarrer 19.

20. Roch, Metropolitan

gamm, Pfarrer 21.

**22.** Lautemann, Metropolitan

**23.** Leimbach, Seminarlehrer

**24**. Liese, Pfarrer

**25**. Loderhose, Oberpfarrer

**26.** Martin, Metropolitan

**27**. Mayenfeld, bögl. **28.** Meyer, Pfarrer

**29**. Nothnagel, døgl.

Pproth, Rektor **30.** 

31. Riebold, Pfarrer

**32.** Rollmann, Geiftl. Inspett.

33. v. Roques, Metropolitan

34. Ruppel, Pfarrer

**35.** Dr. Schäfer, gehrer

36. Shafft, Pfarrer

**37.** Schember, Metropolitan

Sominde, begl. 38.

39.

Shumann, Pfarrer Spengler, Seminarlehrer **40**.

41. Stolzenbach, Pfarrer

Dr. Vial, digl. **42**.

**43**. Voigt, degl. zu Kirchhain.

Schreckbach, Krs Ziegenhain.

= Langendiebach, Kre Hanau.

Vernawahlshausen, Krs Hofgeismar.

Dreihausen.

Dbernkirchen, Rrs Rinteln.

- Homberg.

Borten, Ars Homberg.

Melsungen.

Spielberg, Rrs Gelnhausen.

Pofgeismar.

Karlshafen, Krs Hofgeismar.

Berge, Kre Wigenhausen. - Felsberg, Rrs Melsungen.

Breitenbach, Kre Rotenburg.

Dbermeiser, Rrs Hofgeismar.

Markobel, Kre Hanau. Spangenberg, Ars Melsungen.

= Geismar, Rrs Frankenberg.

Schönstadt, Krs Marburg.

Hettenhausen, Krs Gersfeld.

Wolfhagen. Shlüchtern.

Eschwege.

Wetter, Krs Marburg.

= Gudensberg, Krs Friplar. Wolfsanger, Ars Raffel.

- Höringhausen, Krs Frankenberg.

- Rotenburg. = Friplar.

- Schmalkalden.

= Kulda.

= Trepja, Kre Siegenhain. - Asbach, Krs Wipenhausen.

- Marburg.

- Verna, Kre homberg.

= Lichtenau, Krs Wißenhausen.

= Sontra, Krs Rotenburg.

= Crumbach, Rrs Raffel.

- Shlüchtern.

Niedergrenzebach, Rre Biegenhain.

- Hersfeld.

- Rambach.

44. Bepler, Pfarrer

zu Waldkappel, Krs Eschwege.

45. Bieader, Seminardirettor

46. Borishoffer, Pfarrer

47. Zinn, degl.

- Shlüchtern.

= Gelnhausen.

= Kirchbauna, Landfrs Kassel.

# 2. Regierungsbezirk Biesbaden.

## a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

#### Reine.

#### b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

Altbürger, Pfarrer zu Marienberg. Baumann, Seminar-Direktor - Dillenburg. **3**. Bayer, Frühmeffer - Geisenheim. Bender, Pfarrer 4. = Schadeck. Bode, degl. **5.** = Ruppertshofen. Böll, digl. - Schönbach. 6. = Gladenbach. Braun, degl. Dr. Buddeberg, Rettor - Nassau. 8. 9. Buren, degl. = Herborn. 10. Cellarius, Detan = Battenfeld. 11. Clasmann, Pfarrer . Sochheim. = Idstein. 12. Cung, Delan **13**. Dorr, Pfarrer = Maffenheim. = Cronberg. 14. Chrlich, Detan = Oberrad. 15. Enders, Pfarrer Ernft, Rettor 16. = Langenschwalbach. Sabricius, Pfarrer 17. s Griegheim. 18. Fauft, Detan = Dadamar. Blud, Pfarrer = Beidenhahn. **19**. 20. Giefen, Defan = Erbach a. Rhein. 21. Gieße, Pfarrer = Langenschwalbach. 22. Gottschalt, Dekan - Pfaffenwiesbach. **23**. Grünschlag, Pfarrer = Bergebersbach. = Flacht. 24. Sapfeld, degl. **25**. - Deddernheim. herborn, degl. **26.** = Lindenholzhausen. Bergmann, Defan 27. pessenhover, degl. = Filsen, Rheingautre. Dr. Hoffmann, Semin. Direkt. = Ufingen. **28. 29**. Horz, Pfarrer Bintel. Raftatten. **30.** Sigen, Detan 31. Dr. Rieferling, Rettor = Hachenburg. **32.** Ririchbaum, Pfarrer · Erbenheim. 33. Rlau, Benefiziat Montabaur. Dausenau. 34. Rlein, Pfarrer Dberwallmenach. 35. Rleinschmidt, begl.

| 36.              | Dr. Kley, Rettor            | zu | Oberursel.                 |  |
|------------------|-----------------------------|----|----------------------------|--|
|                  | Ruch, Defan                 |    | Sachenburg.                |  |
|                  | Maurer, Pfarrer             |    | herborn.                   |  |
|                  | Michel, degl.               |    | Beilburg.                  |  |
|                  | Michels, degl.              |    | Höhr.                      |  |
|                  | Moureau, degl.              |    | Řubaф.                     |  |
|                  | Müller, degl.               |    | Winden.                    |  |
|                  | Müller, dögl.               |    | Grenzhausen.               |  |
|                  | Müllers, Benefiziat         |    | Ramberg.                   |  |
|                  | Reff, Pfarrer               |    | Wallau, Krs Biedenkopf.    |  |
|                  | Dhly, Dekan                 |    | Rirberg.                   |  |
|                  | Roos, Domfapitular          | =  | Limburg.                   |  |
|                  | Schieffer, Seminar-Direktor |    | Montabaur.                 |  |
| <b>49.</b>       | Schmalz, Pfarrer            | =  | Lahr.                      |  |
| <b>50.</b>       | Schmidt, degl.              | 2  | Rodheim.                   |  |
| <b>51.</b>       | Schmidt, degl.              | •  | Berod, Unterwesterwaldkrs. |  |
| <b>52.</b>       | Schneiber, degl.            | =  | Buchenau.                  |  |
| <b>53.</b>       | Stähler, degl.              |    | Ransbach.                  |  |
| <b>54.</b>       | Stahl, degl.                | =  | Holzappel.                 |  |
| <b>55.</b>       | Stein, degl.                | •  | Beilburg.                  |  |
| <b>56.</b>       | Bomel, degl.                | *  | Ems.                       |  |
| <b>57.</b>       | Bömel, degl.                | 2  | Homburg vor der Höhe.      |  |
| <b>58.</b>       | Weldert, Direktor           |    | Wiesbaden.                 |  |
| <b>59.</b>       | Wilhelmi, Pfarrer           | *  | Braubach.                  |  |
| <b>60.</b>       | Wilhelmi, Dekan             | *  | Biebrich=Mosbach.          |  |
| 61.              | Dr. Wirsel, Rettor          |    | Oberlahnstein.             |  |
| <b>62.</b>       | Wißmann, Pfarrer            |    | Rettenbach.                |  |
| <b>63.</b>       | Wolff, begl.                | 5  | Emmerichenhain.            |  |
| XII Wheinpropies |                             |    |                            |  |

# XII. Rheinprovinz.

- 1. Regierungsbezirk Koblenz.
- a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.
- 1. Bornemann zu Kreuznach.
- 2. Dr. Fenger = Rond, Krs Rochem.
- 3. Kelleter = Mayen.
- 4. Klein = Boppard, Krs St. Goar.
- 5. Liese = Simmern.
- 6. Eunenborg = Remagen, Rrs Ahrweiler.
- 7. Ragmann Neuwied. 8. Schwind - Altenfirchen.

# b. Rreis=Schulinspektoren im Rebenamte.

- 1. Lindenborn, Pfarrer zu Niederkleen, Rrs Beplar.
- 2. Meurer, Hospitalgeistlicher Koblenz.
- 3. Rinn, Pfarrer Dillheim, Krs Weglar.

# 2. Regierungsbezirt Duffelborf.

a. Ständige Rreis, Schulinspettoren.

- 1. Bauer zu Dusseldorf, für den ganders Dusseldorf.
- 2. Cremer, Wilh. Mors.
- 3. Diestelkamp . Solingen.
- 4. Dr. Fuchte = Essen.
- 5. Saate Elberfeld, für ben Krs Mettmann.
- 6. Kentenich Munchen-Gladbach.
- 7. Klein = Gelbern.
- 8. Plagge Essen.
  9. Dr. Ruland Rrefeld.
- 10. Dr. Schäfer = Rheydt, Kre Gladbach.
- 11. Dr. Schult Neuß.
- 12. Thoren = Besel.
- 13. Vorster = Lennep.
- 14. Dr. Bessig Rleve.
- 15. (Zur Zeit erledigt) . Duisburg, für den Krs Mülheim a. d. Ruhr.

## b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

- 1. Dr. Boodstein, Stadtschulinspekt. zu Elberfeld.
- 2. Brüggemann, Pfarrer Rettwig, Landfre Effen.
- 3. Dr. Heyer, Stadtschulinspektor Düsseldorf.
- 4. Dr. Keußen, degl. Rrefeld. 5. Lengen, Pfarrer Essen.
- 6. Windrath, Stadtschulinspektor Barmen.

# 3. Regierungsbezirk Roln.

# a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.

- 1. Dr. Burtarbt zu Mülheim a. Rhein.
- 2. Fraune Bergheim.
- 3. Göftrich Siegburg, Siegfre.
- 4. Proso = Gummersbach.
- 5. Reinkens = Bonn. 6. Rind = Köln.
- 7. Dr. Schönen Eusfirchen (f. Kgl. Regierung zu Köln).

# b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

- 1. Dr. Brandenberg, Stadtschulinspektor zu Köln.
  - 4. Regierungsbezirk Trier.
  - a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.
- 1. Esch zu Bitburg.
- 2. Hartung Bernfastel.
- 3. Hoffmann . Trier.

zu Prum. 4. Holb s Saarlouis. **Hopstein 5.** . St. Wendel. **6**. Rreup 7. Dr. Rachel = Saarbrücken. 8. . Saarburg. Schäfer - Merzig. 9. Schröder = Wittlich. 10. Simon Dr. Tyszka - Ottweiler. 11. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte. Brandt, Pfarrer zu Dudweiler, Rrs Saarbruden. 1. 2. Engel, Superintend. - Dörrenbach, Rre St. Wendel. Deg, Pfarrer - Baumholder, Krs St. Wendel. **3.** - St. Johann, Kre Saarbrucken. Ise, Oberpfarrer 4. - Schalkenmehren, Kre Daun. Konter, Pfarrer 5. - Zusch, Landfre Trier. 6. Mertens, degl. Met, degl. = Offenbach, Krs St. Wendel. Otto, degl. - Beldenz, Krs Bernkaftel. 8. 9. Riehn, degl. = Neuenkirchen, Kre Dtiweiler. Spieß, Db. Konfift. Rath = Trier. 10. Regierungsbezirk Aachen. Ständige Rreis-Schulinspektoren. zu Malmedy. Dr. Esser 1. 2. . Düren. Rallen 3. Dr. Reller - Heinsberg. 4. Mundt = Jülich. 5. Dr. Ratte = Aachen. Schönbrod . Aachen. **7.** Bandeneich - Schleiden. 8. Billitens Eupen. Rreis-Schulinspektoren im Nebenamte. haberkamp, Pfarrer zu hudelhoven, Rrs Erkelenz. 1. · Aachen. Rüfter, degl. 2. - Aachen. 3. Nänny, Superintend.

# XIII. Hohenzollernsche Lande.

= Düren.

a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Dr. Somit zu Sigmaringen. 2. Dr. Straubinger - Hechingen.

Reinhardt, Pfarrer

4.

b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. Reine.

# D. Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

(NW. Unter ben Linben 38.)

Proteftor.

Seine Majestät der Raiser und Ronig.

Beständige Sekretare. (Die mit einem \* Bezeichneten sind Prosessoren an ber Universität zu Berlin.)

a. für die physikalisch-mathematische Rlasse.

Dr. dn Bois - Reymond, Geh. Med. Rath, Prof.

= Auwers, Prof.

b. für die philosophisch=historische Rlasse.

Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof.

= = Mommsen, Prof.

1. Ordentliche Mitglieder.

a. Physikalisch=mathematische Klasse.

Ce. Enc. Dr. hagen, Birtl. Geheimer Rath.

Dr. Rieß, Prof.

= - du Bois=Reymond, Geh. Med. Rath, Prof.

= = Peters, Prof.

= = Benrich, Geh. Bergrath, Prof.

. Ewald.

= = Rammelsberg, Prof.

\* = Rummer, Geh. Reg. Rath, Prof.

= = Beierstraß, Prof.

= - Reichert, Geh. Med. Rath, Prof.

= Kroneder, Prof.

\* = Hofmann, Geh. Reg. Rath, Prof.

= Auwers, Prof.

= - Roth, Prof.

. Pringsheim, Prof.

= Suft. Rob. Kirchhoff, Geh. Rath, Prof.

= helmholt, Geh. Rath, Prof. = Siemens, Geh. Reg. Rath.

= = Bircow, Geh. Med. Rath, Prof.

\* = Bebsty, Db. Berg=Rath a. D., Prof.

= schwendener, Prof.

= Munt, Prof.

\* - Eichler, Prof.

= Landolt, Geh. Reg. Rath, Prof.

b. Philosophisch-historische Rlasse.

Dr. v. Rante, Geh. Reg. Rath, Prof. und historiograph des Preuß. Staates. \*Dr. Schott, Prof.

\* = Lepsius, Geh. Reg. Rath, Ober=Bibliothekar, Prof. 2c.

\* - Riepert, Prof.

\* - Weber, degl.

\* = Mommsen, dögl. = Olöhausen, Geh. Ob. Reg. Rath a. D.

\* - Ad. Kirchhoff, Prof.

\* - Curtius, Geb. Reg. Rath, Prof.

\* = Müllenhoff, Geh. Reg. Rath, Prof.

\* = Dropsen, Prof., Historiograph der Brandenburgischen Geschichte.

Bonip, Geh. Ob. Reg. und vortrag. Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

\* = Zeller, Geh. Reg. Rath, Prof.

= Dunder, Geh. Db. Reg. Rath a. D.

\* - Bahlen, Prof.

= Waip, Geh. Reg. Rath, Prof.

\* = Schrader, Prof.

. v. Sybel, Geh. Db. Reg. Rath, Direktor der Staatsarchive.

\* = Dillmann, Prof.

s Conze, Prof., Direktor der Skulpturen-Galerie der Museen.

\* - Wattenbach, Prof.

\* . Tobler, Prof.

- Diels, Oberlehrer.

# 2. Auswärtige Mitglieder.

a. Physikalisch=mathematische Klasse.

Dr. Wöhler, Geh. Ob. Med. Rath und Prof. a. d. Universität zu Göttingen.

Neumann, Geh. Reg. Rath und Prof. a. d. Universität zu

Königsberg.

Bunsen, Geh. Rath und Prof. in Heidelberg.

Bilh. Weber, Geh. Hofrath und Prof. a. d. Universität zu Göttingen.

. Hopp, Geh. Rath und Prof. in Heidelberg.

Josef Liouville in Paris.

Charles Darwin, Prof. zu Down bei London.

Rich. Owen, Prof. in London.

George Biddel-Airy, Direktor der Sternwarte zu Greenwich. Jean Baptiste Dumas zu Paris.

b. Philosophisch=historische Klasse.

Rawlinson, Königl. Großbritann. Oberst in London. v. Miklosich, Kais. Desterr. Hofrath, Prof. u. Akademiker zu Wien. Dr. Heinr. Lebr. Fleischer, Prof. a. d. Univers. zu Leipzig. Giov. Batt. de Rossi in Rom.

Dr. Aug. Friedr. Pott, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univers. zu 'Halle.

3. Chren-Mitglieder der Gesammt-Atademie.

Peter Merian, Prof. und Rathsherr zu Bafel.

Peter v. Tichichatschef zu Florenz.

Se. Erc. Dr. Graf Stillfried v. Alcantara und Rattonig, Grand von Portugal, Wirkl. Geh. Rath 2c.

Sabine, Königl. Großbritann. Gen. Major in London.

Se. Erc. Dr. Graf v. Moltke, Gen. Feldmarschall 2c.

Don Baldassare Boncompagni zu Rom.

Se. Erc. Dr. Baeper, Gen. Lieut. z. D., Prasid. des geodätischen Institutes.

Dr. Georg Hanssen, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univers. zu Göttingen.

Dr. Jul. Friedlander, Direkt. des Münz-Rabinets der Museen zu Berlin.

Dr. K. J. Malmsten zu Upsala.

E. Königliche Akademie der Künste zu Berlin. (NW. Unter ben Linben 38. Burean: NW- Universitätsstraße 6.)

Protektor.

Seine Majestät der Kaiser und König.

Rurator.

Se. Grc. v. Goßler, Staatsminister und Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Prafidium und Setretariat.

Präsident:

(fehlt z. 3.)

Stellvertreter des Präsidenten: Taubert, Ober=Rapellmeister. Erster ständiger Sekretär: Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath. Zweiter ständiger Sekretär: Dr. Spitta, a. o. Prof. an der

weiter ständiger Gekretär: Dr. Spitta, a. o. Prof. an der Univers.

a. Genat.

aa. Sektion für die bildenden Künfte.

Vorsitzender: Ende, Prof., Baurath.

Mitglieder.

R. Beder, Prof., Geschichtsmaler. Dage, Prof., Geschichtsmaler.

Dr. Drake, Prof., Bildhauer.

Cybel, Prof., Geschichtsmaler.

Schraber, Prof., Geschichtsmaler.

Mandel, Prof., Rupferstecher. Pfannschmidt, Prof., Geschichtsmaler.

Albert Wolff, Prof., Bildhauer.

Anaus, Prof., Genremaler.

A. v. Werner, Prof., Direktor der allgem. Akademie der bildenden Runfte, Geschichtsmaler.

Menzel, Prof., Geschichtsmaler.

G. Richter, Prof., Geschichts- und Bildnismaler. B. Afinger, Prof., Bildhauer.

Reinhold Begas, Prof., Bildhauer.

Dr. Meyer, Direktor ber Königl. Gemälde-Galerie.

de la Croix, Wirkl. Geh. Ob. Reg. Rath.

Siemering, Prof., Bildhauer.

E. Ewald, Prof., Direktor der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbe-Museums und auftragsw. Direktor der Kunst= u. Gewerkschule.

Gube, Prof., Landschaftsmaler.

Dr. Dobbert, Professor an der technischen Hochschule.

B. Gent, Prof., Geschichtsmaler.

F. Schaper, Prof., Bildhauer.

Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath, erster ständiger Sekretar.

Musikalische Sektion.

Vorsitzender: Taubert, Ober-Kapellmeister.

# Mitglieder.

Grell, Prof.

Riel, Prof., Komponist.

Dr. Joachim, Prof., Direktor der hochschule für Mufik, Abtheilung für ausübende Tonkunft.

Bargiel, Prof., Musik-Direktor.

Ad. Shulze, Prof., Vorsteher der Gesangabtheilung in der Hochschule für ausübende Tonkunft.

Rudorff, Prof., erster Lehrer der Instrumental-Abtheilung daselbst. haupt, Prof., Direktor des Institutes für Rirchenmufik.

Commer, Prof., Mufikdirektor.

Blumner, Prof., Direktor der Sing-Akademie.

de la Croix, Wirkl. Geh. Ob. Reg. Rath.

Dr. Spitta, a. o. Prof., zweiter ständig. Setretär.

#### b. Mitglieber.

1. Siesige ordentliche Mitglieder.

aa. Settion für die bildenden Runfte.

Vorsitzender: R. Beder, Prof., Geschichtsmaler.

Adler, Geh. Baurath und Prof. B. Afinger, Prof., Bildhauer. Amberg, Prof., Genremaler. Detar Begas, Prof., Geschichts= und Bildnismaler. Reinhold Begas, Prof., Bildhauer. E. Biermann, Prof., Landschaftsmaler. G. Biermann, Prof., Bildnismaler. Bleibtreu, Prof., Schlachtenmaler. Dr. Bötticher, Prof., Architett. &. Burger, Prof., Zeichner und Maler. Cretius, Prof., Geschichtsmaler. Dage, Prof., Geschichtsmaler. Dr. Drake, Prof., Bildhauer. Ende, Prof., Baurath. Epbel, Prof., Geschichtsmaler. Federt, Maler und Lithograph. Geng, Prof., Geschichtsmaler. Grab, Prof., Hofmaler 2c. Graf, Geschichts- und Bildnismaler. v. Großheim, Architett. Gude, Prof., Landschaftsmaler. Dabelmann, Rupferstecher. Graf v. Harrach, Geschichtsmaler. henning, Prof., Geschichts- und Bildnismaler. Depden, Baurath. Bildebrand, Prof., Maler. Dopfgarten, Prof., Geschichtsmaler. Anaus, Prof., Genremaler. Knille, Prof., Geschichtsmaler. Euderig, Prof., Rupferstecher. Mandel, Prof., Rupferstecher. Menzel, Prof., Geschichts= und Genremaler. Daul Meyerheim, Genremaler. Möller, Prof., Bildhauer. A. Drih, Baurath. E. Pape, Prof., Landschaftsmaler. Pfannschmidt, Prof., Geschichtsmaler. G. Rabe, Genremaler. Raschdorff, Prof. und Baurath. G. Richter, Prof., Geschichts- und Bildnismaler. Schaper, Prof., Bildhauer. Jul. Schrader, Prof., Geschichtsmaler. Siemering, Prof., Bildhauer. Gustav Spangenberg, Prof., Geschichtsmaler. Louis Spangenberg, Landschaftsmaler.

Thumann, Prof., Geschichtsmaler. Bogel, Prof., Aplograph. v. Werner, Prof., Direktor, Geschichtsmaler. Werner, Genremaler. Alb. Wolff, Prof., Bildhauer. Wilh. Wolff, Prof., Bildhauer. Wredow, Prof., Bildhauer.

bb. Settion für Mufit. (NW. Universitätsstraße 6.)

Vorsitzender: Taubert, Ober-Kapellmeister.

W. Bargiel, Prof.
Dr. B. Bellermann, Prof.
Blumner, Prof., Direktor der Sing-Atademie.
Commer, Prof., Musikdirektor.
Dorn, Prof., Königlicher Kapellmeister a. D.
Grell, Prof.
A. Haupt, Prof., Direktor.
Dr. Joachim, Prof., Direktor.
Riel, Prof.
Rabede, Königlicher Kapellmeister.
Ries, Königlicher Konzertmeister.
Jul. Schneider, Prof., Musikdirektor.

2. Chren-Mitglieder der Gesammt-Akademie.

Seine Majestät der Kaiser und König. Ihre Majestät die Kaiserin und Königin.

Seine Rais. und Königl. Hoheit der Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preugen.

Ihre Kais. und Königl. Hoheit die Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen.

Seine Königl. Hoheit Prinz Karl von Preußen.

Seine Hoheit der Herzog Ernst zu Sachsen-Roburg und Gotha.

Dr. F. v. Farenheid, Rittergutsbesitzer und Mitglied des Herren-Hauses, auf Beynuhnen. Se. Erc. Graf v. Redern, Oberst-Kämmerer, Wirkl. Geh. Rath,

Gen. Intendant der Königlichen Hofmusik zc.

Se. Erc. Dr. Falt, Staatsminister.

Se. Erc. Dr. Graf Stillfried v. Alcantara und Rattonis, Grand von Portugal, Wirkl. Geh. Rath, Ober-Ceremonienmeister 1c.

#### c. Afademifche Meifterateliers.

für Malerei:

v. Werner, Prof., Direktor, Geschichtsmaler.

Knaus, Prof., Genremaler.

Gube, Prof., Landschaftsmaler.

für Bildhauerkunft: R. Begas, Prof., Bildhauer. für Rupferstecherkunft: Dan del, Prof., Rupferstecher.

d. Allgemeine Atademie der bildenden Kunfte.

(NW. Unter ben Linben 38.)

Direttor: v. Werner, Prof., Geschichtsmaler.

e. Aunft- und Gewertichule gu Berlin.

(C. Rlofterftrage 75.)

Mit Führung des Direktorates beauftragt: Ewald, Prof., Geschichtsmaler.

#### 1. Sochfoule für Mufit.

aa. Abtheilung für musikalische Komposition.

(NW. Universitätsftraße 6.)

Grell, Prof.

Taubert, Ober-Rapellmeifter.

Riel, Prof.

Bargiel, Prof.

bb. Abtheilung für ausübende Tonkunft.

(NW. Königsplat 1.)

Direttor: Dr. Joachim, Prof.

g. Justitut für Rirden-Musit.

(Unterrichtslotal: O. Alexanderftr. 22. — Geschäftslotal: N. Oranienburgerftr. 64.)

Direttor: Saupt, Prof.

# F. Königliche Museen zu Berlin.

(Gefcaftelotal: C. Gebaube bes alteren Museums am Luftgarten, Eingang junachft ber Friedrichsbrude.)

## Protektor.

Se. Kaiserliche und Königliche Hoheit der Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen.

General=Direttor.

Dr. Schöne, Geheimer Ober-Regierungs- und vortrag. Rath.

General. Setretar.

Dielit, Geb. Reg. Rath.

1882.

## Justiziar.

hubert, Konfistorialrath.

Abtheilungen und Sachverständigen-Rommissionen.

1. Gemalbe-Galerie.

Direftor:

Dr. 3. Meyer.

Direktorialassistent: Dr. Bode, Direktor.

Mitglieder der Sachverständigen-Kommission:

D. Begas, Prof., Geschichtsmaler. Dr. Grimm, Prof. a. d. Univers.

Dr. Jordan, Geh. Reg. und vortrag. Rath.

G. Spangenberg, Prof., Geschichtsmaler. Stellvertreter: G. Richter, Prof., Geschichtsmaler.

A. v. Beckerath, Raufmann.

#### 2. Cammlung der Gtulpturen und Gipsabguffe.

für die antike Plastik:

Direction:

Dr. Conze, Prof.

Direktorialassistent: Dr. Furtwängler.

Mitglieder der Sachverständigen-Rommission.

Dr. E. Hübner, Prof. a. d. Univers.

A. Wolff, Prof., Bildhauer.

Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Univers. Siemering, Prof., Bildhauer.

b. für die Plastik des Mittelalters und der Renaissance:

Direttor: Dr. Bode.

Mitglieder der Sachverständigen-Kommission.

Sugmann-Hellborn, Prof., Bildhauer.

A. v. Beckerath, Kaufmann.

Stellvertreter: R. Begas, Prof., Bildhauer.

Dr. Dobbert, Prof. a. d. techn. hochic.

## Antiquarium.

Direktor:

Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d.

Univers.

Direktorialassistent: Dr. Treu.

Mitglieder der Sachverständigen-Kommission.

Dr. E. Hübner, Prof. a. d. Univers. Dr. Lessing, Prof., Direkt. der Samml. im Kunstgewerbe-Museum. Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Univers.

Dr. Trendelenburg, Gymn. Oberlehrer.

#### 4. Mung-Rabinet.

Direktor:

Dr. Friedlander, Ehren-Mitgl. d. Atad.

d. Wissenschaften.

Direktorialassistenten: Dr. v. Sallet, Prof.

Dr. Erman.

Mitglieder der Sachverständigen-Rommission.

Dr. Dropsen, Prof. a. d. Univers.

Dr. Mommsen, begl.

Stellvertreter: Dannenberg, Landgerichts=Rath. Dr. Sachau, Prof. a. d. Univers.

#### 5. Aupferstich-Rabinet.

Direktor:

Dr. Lippmann.

Direktorialassistenten: Dr. v. Seiblig.

Dr. Janitsch.

Mitglieder der Sachverständigen-Rommission..

Dr. Grimm, Prof. a. d. Univers.

A. v. Bederath, Raufmann.

Stellvertreter: Dr. Jordan, Geh. Reg. u. vortrag. Rath. Dr. Dobbert, Prof. a. d. techn. Hochsch.

## 6. Ethnologische Sammlung und Sammlung nordischer Alterthamer.

Director:

Dr. Bastian, außerord. Prof. a. d. Univers.

Direttorialassistent: Dr. Bog.

Mitglieder der Sachverftandigen=Rommission.

Dr. Virchow, Geh. Med. Rath, Prof. a. d. Univers.

Dr. Friedr. Jagor.

Stellvertreter: Dr. 28. Reiß.

Dr. Wetstein, Konsul a. D.

# 7. Sammlung ber agyptischen Alterthamer.

Direttor:

Dr. Lepsius, Geh. Reg. Rath, Ober-Biblio-

thekar, Prof. a. d. Univers.

Direktorialassistent: Dr. Stern.

Mitglieder der Sachverständigen-Rommission.

Dr. Sachau, Prof. a. d. Univers.

Dr. Schrader, begl.

Stellvertreter: Dr. Dlshausen, Geh. Db. Reg. u. vortrag. Rath a. D.

Dr. Dillmann, Prof. a. d. Univers.

# G. National-Gallerie zu Berlin.

(C. hinter bem neuen Badhof 3.)

Mit Führung der Direktion beauftragt: Dr. Jordan, Geh. Reg. u. vortrag. Rath.

Direktorialassistenten: Dr. Dohme.

Dr. v. Donop, auftragsw.

# H. Ranch-Museum zu Berlin.

(C. Riofterftraße 75.)

Vorsteher: Siemering, Prof.

# J. Wissenschaftliche Anstalten zu Berlin (Potsdam).

## 1. Rönigliche Bibliothet.

(W. Plat am Opernhause.) Ober-Bibliothekar.

Dr. Lepsius, Geh. Reg. Rath, ord. Prof., Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

Ruftoden.

Dr. Rose, Bibliothekar.

. Grüzmacher, degl.

. v. Belle, degl.

• Söchting. = Erman. Dr. Ropfermann.

- Rlatt.

= Joh. Müller.

. Meigner.

. Medlenburg.

Sefretariat.

Runstmann, Geh. Rechnungsrath. Jochens. Vogel.

# 2. Königliche Sternwarte.

(SW. Lindenstraße 103.)

Direttor: Dr. Förster, ordentl. Professor.

Erster Observator: Dr. Becker. Zweiter Observator: Dr. Knorre. Dirigenten des Rechen-Institutes

der Sternwarte: Dr. Tietjen, außerord. Prof.

Dr. Bruns, begl.

# 8. Königlicher botanischer Garten.

(W. Botebamerftraße 75.)

Direktor: Dr. Gichler, ordentl. Professor.

Inspektor: Perring.

# 4. Geodätisches Institut, verbunden mit dem Centralbureau der Europäischen Gradmessung.

(W. Lütowftraße 42.)

Präsident.

Se. Erc. Dr. Baeper, Gener.-Lieut. z. D.

Bissenschaftlicher Beirath unter dem Vorsitze des Präsidenten.

Dr. Auwers, Prof., Mitglied und ständig. Sekret. der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

= Helmert, Prof. an der technischen Hochschule zu Aachen.

= Helmholk, Geh. Rath, Prof. an der Universität, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Rronecker, Prof., Mitglied der Akademie der Wissenschaften

zu Berlin.

Siemens, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Beierstraß, Prof. an der Universität und Mitglied der Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin.

Settionschefs.

Dr. Sabebed, Prof.

= D. Börsch, degl.

Dr. Albrecht, Prof. sischer, begl.

Uffistenten.

Dr. A. Boric.

Werner.

= & ow.

Dr. Westphal.

Richter. Seibt.

- Simon.

Bureau.

Vorsteher: Thurk, Sekretär und Kalkulator.

# 5. Königliches astrophysikalisches Observatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsbam.

Rommissarische Direttion.

Dr. Auwers, Prof., Mitglied u. ständig. Sefret. der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

= Förster, Prof. a.d. Univers. u. Direktor d. Sternwarte zu Berlin.

= G. Kirchhoff, Geh. Rath, Prof. a. d. Univers., Mitgl. der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Observatoren.

Dr. Spörer, Prof.

Dr. Vogel.

Assistent:

Dr. Bobse.

Hülfsarbeiter:

. G. Müller.

= Rempf.

= Wilsing.

# K. Die Königlichen Universitäten.

# 1. Albertus-Universität zu Königsberg i. Oftprß.

Rector Magnificentissimus.

Seine Raiserliche und Königliche Hoheit der Aronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen Friedrich Wilhelm.

#### Rurator:

Dr. v. Horn, Wirkl. Geheimer Rath und Oberpräsident der Provinz Ostpreußen.

Beitiger Prorektor:

Prof. Dr. Schönborn, Mediz. Rath.

Universitäts=Richter:

Dber=Prasidial=Rath Singelmann.

Zeitige Dekane:

der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Sommer.

der juriftischen Fakultät: Prof. Dr. Zorn.

der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Naunyn.

der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Weber.

Der akademische Senat besteht aus

dem zeit. Prorettor Prof. Dr. Schönborn.

dem zeit. Vice-Prorettor Prof. Dr. Weber.

dem zeit. Stipendien=Rurator Prof. Dr. Güterbock.

dem Universitäts-Richter, Db. Prasid. Rath Singelmann.

den Dekanen der theol., der jurist. und der mediz. Fakultät und folgenden Senatoren:

Prof. Dr. Schirmer.

Prof. Dr. &uther.

· Erbkam.

- Bauer.

= = Jordan.

#### Fakultaten.

- Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Sommer.

Dr. Grau.

- Erbkam, Konfistorialrath.

= Zacoby.

Boigt I, Pfarrer d. Altstädt.

Gemeinde.

b. Außerordentlicher Professor.

Lic. Rlöpper.

- Juriftische Fatultat. 2.
- Ordentliche Professoren.

Dr. Sanio, Geh. Justizrath. Dr. Güterbock.

Shirmer, degl.

= Rrüger.

= Dahn.

Born.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Karl Saltowsti.

Medizinische Fatultat.

Ordentliche Professoren.

Dr. G. Hirsch,

Geh. Mediz. Dr. Schönborn, Mediz. Rath.

Rath.

Naunyn. = Zacobson.

v. Wittich, degl.

Saffé.

hildebrandt, Mediz. Rath. Ernft Reumann II, degl.

Schwalbe.

Außerordentliche Professoren.

Dr. Bohn.

Dr. Rud. Schneider.

. Grünhagen. Samuel.

- Benede.

Pincus, Stadt-Physitus

= Jul. Caspary II.

und Mediz. Rath.

= Burow.

Berthold.

Baumgarten.

Privatdozenten. C.

Dr. Petruschty, Db. Stabsarzt.

Dr. Münster.

Seydel, Rreis-Wundarzt.

Shreiber.

Meschede, Dirett. d. städt. Rranten=Unftalt.

Treitel.

Albrecht.

Langendorff.

Stetter.

v. Seydlig. 5

Falkson.

## 4. Philosophische Fakultät.

## a. Ordentliche Professoren.

= gossen.

Dr. Franz Neumann I, Geh. Dr. Kißner.
Reg. Rath. = Bauer.

Ife. = Weber.

Friedländer, Mitglied = Rühl.

des Herrenhauses. = Jul. Walter. Rob. Caspary I. = Pruz.

= Euther. = Schade.

= Shade. = Pape. = Umpfenbach. = Eudwich. = Jordan. = Hirschfeld.

= Simson. • Adalb. Bezzenberger. = Spirgatis. • Zöppriz.

= Spirgatis. = Zöppriz. = Hertwig.

= Ritthausen.

## b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Rosenhain. Dr. Maret.

= Kurschat, Prediger. = R. Richter, Depart. Thier-= Lohmeyer. arzt u. Beterinär-Assessor.

= Duäbicker. = Garbe. = Voigt II. = Baumgart.

- Saalschütz.

# c. Privatdozenten.

Dr. Merguet, Gymn. Lehrer. Dr. Blochmann. = Wichert.

= Wichert.
= Jenysch.

## d. Lettor.

Favre.

# Sprach = und Exerzitienmeister.

Laudien, Musikoirektor und Stoige, Lehrer der Tanzkunst.
akad. Musiklehrer. Heinrich, Lehrer der Stenoden Reppner, Fechtlehrer. graphie.

# Beamte der Universität.

Universitäts=Sekretar: Lorkowski, Rechnungsrath, zugleich Inspektor des Universitäts=Gebäudes.

Universitäts-Kassen-Rendant, 2. Depositarius und Duästor: Hennig, Rechnungsrath.

## 2. Friedrich=Bilhelms-Univerfität zu Berlin.

Ruratorium.

Stellvertreter:

Der zeitige Rektor, Geheime Reg. Rath, Prof. Dr. Curtius

der Universitäts=Richter, Geheime Juftiz-Rath Schulz.

Beitiger Rettor:

Dr. Curtius, Geheimer Reg. Rath, Prof.

Universitäts=Richter:

Soulz, Geheimer Juftig=Rath.

Beitige Detane:

der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Semisch, Konsist. Rath. der juristischen Fakultät: Prof. Dr. Beseler, Geh. Justizrath. der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Westphal. der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Schmidt.

Der atademische Senat

besteht aus dem Rektor, dem Universitäts = Richter, dem Prorektor Prof. Dr. A. 2B. Hofmann, Geh. Reg. Rath,

ben Dekanen ber vier Fakultäten und ben Senatoren:

Prof. Dr. Bardeleben, Geb. Medig. Rath.

= Eobler.

= = Dillmann.

= = Mommsen.

= Beber.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Dorner, Ober-Ronfistorial-Rath, Mitglied des Evang. Oberfirchenrathes.

- Semisch, Konfistorialrath, Mitglied des Konfistoriums der Provinz Brandenburg.

s Steinmeper.

= Dillmann, Mitglied der Atademie der Biffenschaften.

= Beiß, Ober-Konfistorialrath, vortragender Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

= Pfleiderer.

2 Kleinert, Konfistorialrath, Mitglied des Konsistoriums der Provinz Brandenburg.

b. Ordentliche Honorar=Professoren.

Dr. Brückner, Wirkl. Ober=Ronsistorialrath, geiftlicher Vice-Präsident des Evang. Oberkirchenraths, General=Superintendent
und Propst zu Berlin.

Freiherr v. d. Goly, Ober-Konsistorialrath, Mitglied des Evang.

Dberfirchenrathe und Propft zu Berlin.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Batte.

Lic. Dr. Strack.

- Piper.

= = Lommaysch.

= Megner.

d. Privatdozenten.

Lic. Plath.

Lic. Dr. Runge.

. Dr. Fr. Müller.

2. Juristische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Beseler, Geh. Justigrath, Mitglied des herrenhauses.

= Dernburg, Geh. Justigrath, Mitglied des Herrenhauses.

- Gneist, Dber-Verwaltungs-Gerichts-Rath.

. Berner, Geh. Justigrath.

- Goldschmidt, degl.

= hinschius.

Brunner.

= Sübler, Geh. Dber=Regierungerath.

= **E** d.

= Pernice.

b. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. Aegibi, Geh. Legationsrath z. D.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Lewis.

= Dambach, Geh. Ober-Postrath, vortrag. Rath und Justiziarius im Reichs-Postamt.

. v. Cuny, Appellationsgerichtsrath a. D.

- Rubo, Amtsgerichtsrath.

d. Privatdozenten.

Dr. Ryd, Landgerichts=Rath.

Dr. Bernftein.

3. Medizinische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. v. Langenbeck, Geh. Ober-Mediz. Rath und General-Arzt 1. Kl. - Reichert, Geh. Medizinal-Rath, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

Dr. Bardeleben, Geh. Medizinal-Rath, General-Arzt 1. Kl.

Birchow, Geh. Wedizinalrath, Mitglied der Afademie der Wissenschaften.

= Frerichs, Geh. Ober=Medizinalrath und vortragender Rath

im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

= du Bois=Reymond, Geh. Medizinal=Rath, Mitglied und beständiger Setretar der Atademie der Wissenschaften.

Dr. Hirsch, Geh. Medizinal-Rath.

- Lepben, bigl.
- . Gusserow.
- . Sorober.
- = Liebreich.
- = Soweigger.
- . Bestphal.

# b. Ordentliche Honorar-Professoren.

Dr. v. Lauer, Wirkl. Geh. Ober = Mediz. Rath, Leibarzt Sr. Majestät des Kaisers und Königs, General=Stabsarzt der Ar= mee und Prof. an der mediz. hirurg. Akademie für das Militär. # Rose, dirigirender Arzt des Krankenhauses Bethanien.

## c. Außerordentliche Professoren.

Dr. henoch, Geh. Mediz. Rath.

. Gurlt.

zeiman, Geh. Mediz. Rath, gerichtl. u. Stadtphysikus.

= Strzeczka, Geheimer und Regierungs-Mediz. Rath.

- Josef Meper.

· hartmann.

= 9. R. Lewin.

· Jacobson.

. Albrecht.

• Munt, Mitglied der Atade= mie der Bissenschaften.

= Luca.

Dr. Ernst Saltowski.

s Fritsch.

= Frängel, Oberstabs= und Regim. Arzt.

= Senator.

· Busch.

· Hugo Kronecker.

. Fasbender.

- Schöler.

· hirschberg.

= Rufter, Sanitäterath.

= Christiani.

= Ewald.

## d. Privatdozenten.

Dr. Bergson.

= Kristeller, Geh. Sanitäts= rath.

= Mitscherlich.

· Shelbte.

· Tobold, Geh. Sanitäts= rath. Dr. Burchardt, Oberftabsargt.

s Gutimann.

. Bulger.

- Jul. Wolff.

= Falt, Rreisphysitus.

· Sanber.

= Rieß.

Dr. Mendel.

Bernh. Frankel, Sanitätsrath.

= Bernhardt.

= Beber=Liel.

- Bernich, Bezirtsphysitus.

- Mayer, Sanitaterath.

. Güterbod.

- Shiffer.

= Steinauer.

= Perl.

. Guttstadt.

. Löhlein.

= Max Wolff.

. Wernide.

- Landau.

= Martin.

. Litten.

= Trautmann, Oberstabs= und Regim. Arzt. Dr. Wolffhügel, Kaiserl. Reg. Rath u. Mitgl. d. Reichs-Gesundheits-Amtes.

. Alb. Frantel.

- Remat.

= Beit

· Friedländer.
- Horstmann.

. Runge.

· Salomon.

= Lassar.

= Lewinsty.

= Brieger.

= Eudw. Lewin.

= Lesser. = Herter.

· Sonnenburg.

- Rabl = Rückhard, Dh. Stabsarzt.

Behrend.

# 4. Philosophische Fakultät.

## a. Ordentliche Professoren.

Dr. v. Ranke, Geh. Reg. Rath, Historiograph des Preuß. Staatek, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Kanzler des Dr. dens pour le mérite für Wissenschaft und Künste.

Joh. Gust. Dropsen, Historiograph der brandenburgischen Geschichte, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

Rummer, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

Zeller, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der Wissen-

schaften.

- Helmholt, Geheimer Rath, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

Lepsius, Geh. Reg. Rath und Ober = Bibliothekar, Mitglied

der Atademie der Wissenschaften.

- Mommsen, Mitglied und beständiger Sekretar der Akademie der Wissenschaften.

- Gustav Kirchhoff, Geheimer Rath, Mitglied der Akademic der Wissenschaften.

Müllenhoff, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

Gurtius, Geh. Reg. Rath, Mitglied und beständiger Sekretar der Akademie der Wissenschaften, Direktor des Antiquariums der Museen. Dr. Bahlen, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

= Peters, degl.

= Battenbach, degl.

= Schrader, begl.

= Beigfader.

= A. W. Hofmann, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der Wissenschaften und des Kais. Patentamtes.

Beierstraß, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

- = Benrich, Geh. Bergrath, Mitglied der Atademie der Wiffensch.
- = Adolf Kirchhoff, Mitglied der Akademie der Bissenschaften.

= Ad. Bagner, Mitglied des statist. Bureaus.

= v. Treitschte.

= Fr. Albr. Beber, Mitglied der Atademie der Wiffenschaften.

= Sowendener, degl.

- = Scherer. = Hubner.
- = Tobler, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

= Sacau.

= Gidler, Direktor des botanischen Museums und des botani= schen Gartens, Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

= Grimm.

= Joh. Somidt.

= Riepert, Mitglied der Afademie der Wissenschaften.

= Bebety, Oberbergrath a. D., Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

2 Rammelsberg, Mitglied der Atademie der Wiffenschaften.

= Förster, Direktor der Sternwarte.

= Zupiga. = Robert

# b. Ordentlicher Honorar-Professor.

# Dr. Lazarus.

c. Lesende Mitglieder der Atademie der Wiffenschaften.

Dr. Leop. Kroneder, Professor.

Landolt, Geh. Reg. Rath, Professor.

= Bait, Geh. Reg. Rath, Professor.

# d. Außerordentliche Professoren.

Dr. Midelet.

Dr. Dieterici.

Schott, Mitglied der Atad. der Wissenschaften.

= Althaus.

Berber, Geh. Reg. Rath.

. E. R. Schneider.

= Ferd. Heinr. Müller.

• Steinthal. • Bellermann. Dr. Roth, Mitglied der Akad. der Wissenschaften.

= Mullach.

= Wichelhaus, Mitglied des Rais. Patent-Amtes.

• Orth.

= Garde.

 Bastian, Direktor der ethe nologischen Abtheilung der Museen.

= Any.

- Ascherson.

. v. Martens.

= Tietjen.

ell, Raiserl. Reg. Rath und Mitglied des Reichs= Gesundheits-Amtes.

= Spitta, ständiger Sektretär der Akad. der Künste. Dr. Meipen, Geh. Reg. Rath im Raiserl. Statist. Amte.

= Berendt, Landesgeologe.

= Bruns.

= Bangerin.

. Breglau.

= Paulsen.

• Pinner. • Dames.

. Liebermann.

. Geiger.

= Wittmad.

= Magnus.

. Barth.

· Brudner.

Böck, Reg. Rath a. D., Direkt. d. statist. Bureaus der Stadt Berlin.

Oldenberg.

# Dr. Jessen, außerord. Prof. an der Universität zu Greifswald.

#### e. Privatdozenten.

Dr. A. W. F. Schulp, Geh. Mediz. Rath.

. Marter, Professor.

= Hoppe, degl.

· Brugsch, degl.

= Sassel, Geh. Archivrath.

= Lossen.

= Rapser.

= Reesen, Professor.

= Treu, Direktor. Assist. an den Museen.

\* Jordan, Geh. Reg. und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

= Glan.

- Aron.

= Lasson, Professor.

= Benning.

- hans Dropfen.

= Arzruni.

. Baumann, Professor.

Dr. Tiemann.

. v. Gizy di.

. Biebermann.

s Jahn.

= Döbner.

· Westermaier.

- Gabriel.

· Rödiger. · Ebbinghaus.

Furtwängler, Direktos rial-Assist. an den Mus

seen.

• Erman, degl.

= Zopf. = Koser.

. Delbrud.

= Lehmann-Filhes.

. Gans Edler herr zu Putlis.

- Karic.

. Deußen.

- Rapser.

= Thiesen.

Sprad=Lehrer.

Dr. Michaelis, Professor, Lektor der Stenographie. Napier, Lektor der englischen Sprache. Keller, Lektor der französischen Sprache. Rossi, Lektor der italienischen Sprache.

Ererzitien. Meifter.

Neumann, Universitäts=Fechtlehrer. Freising, Universitäts=Tanzlehrer. Hildebrandt, Universitäts=Stallmeister.

Bureau=Beamte.

Laury, Ranzlei-Rath, Universitäts-Setretär. Begel, Universitäts-Rektorats-Sekretär. Polenz, Geh. Rechnungsrath, Universitäts-Quaftor. Schmidt, Universitäts-Ruratorial-Sekretär.

# 3. Universität zu Greifswald.

Das Kuratorium

verwalten stellvertretend die Geh. Regierungsrathe Professor Dr. Baum ftart und Amtshauptmann Banisch.

Beitiger Rettor.

Dr. Landois, Prof.

Universitats Richter.

Gefterding, städtischer Polizei=Direttor.

Beitige Detane

der theologischen Fakultät: Dr. Wieseler, Prof. der juristischen Fakultät: Dr. Bierling, Prof. der medizinischen Fakultät: Dr. Mosler, Prof. der philosophischen Fakultät: Dr. Ulmann, Prof.

Der akademische Senat

besteht außer dem zeitigen Rektor, dem Universitäts=Richter und den Dekanen der vier Fakultäten zur Zeit aus dem zeitigen Prorektor Prof. Dr. Preuner,

den Senatoren Prof. Dr. Baier,

= Behrend,

= Cremer,

· Reifferscheid.

Das atademische Konzil

besteht aus dem Rektor, als Vorsitzendem, und allen ordentlichen Professoren.

#### Fafultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. theol. Wieseler, Konsist. Rath, Mitglied des Konsistoriums von Pommern.

theol. et phil. Hanne, Paftor an der St. Jakobi-Kirche.

theol. et phil. Bödler.

- theol. Cremer, Paftor an der St. Marien-Rirche.

. theol. Welshausen.

b. Privatdozent.

Lic. theol. et Dr. phil. Giesebrecht.

2. Juriftische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Säberlin.

Dr. Seuffert.

= Bierling.

= Baron.

. Behrend.

b. Privatdozent.

Dr. Fischer, Amtsrichter.

3. Medizinische Fakultät.

Dr. med. et phil. Budge,

Dr. hüter.

Geh. Mediz. Rath.

= Landois. = Schirmer.

Pernice, degl.
Grobé.

. Eulenburg.

= Mosler.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Gich ftebt.

. Sadermann, Rreisphyfitus.

- Arndt, Direkt. d. Provinz. Irren-Beil-Anstalt zu Greifswald.

. P. Vogt.

= Krabler.

. Sommer.

c. Privatdozenten.

Dr. Bengelsdorff, Sanitats. Dr. Frhr. v. Preuschen von Rath. und zu Liebenstein.

s Shuller, Prof.

= A. Budge.

= Beumer.

## 4. Philosophische Fakultät.

#### Ordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. hunefeld.

jur., oeconom. polit. et phil.

E. Baumftart, Geh.

Reg. Rath, Mitglied des

Herrenhauses.

Sofer.

med. et phil: Münter.

med. et phil. Freiherr v. Feiligich.

theol. et phil. Baier.

med. et phil. Limpricht.

Ahlwardt.

Dr. Susemihl.

Preuner.

. jur. et phil. Rießling.

Shuppe.

= Ulmann.

• Thomé.

= Sowanert.

= v. Wilamowiy=Möllen= dorff.

= med. et phil. Gerftader.

- Reifferscheid.

Koschwiz.

## Augerordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. Jessen.

= Minnigerode.

s g. Baumftark.

Pyl.

= Zimmer.

Dr. Credner.

· Geed.

- Konrath.

Mude.

# Privatdozenten.

Dr. F. Vogt.

1882.

Dr. Zacharia.

Lehrer für neuere Sprachen und Rünfte.

Dr. Marr, Lettor der englischen Sprache.

Bemmann, Mufitdirettor.

Beiland, Zeichenlehrer.

Range, Turnlehrer.

Beamter.

Rader, Universitäts-Sekretar und Duaftor.

## 4. Universität zu Breslau.

#### Rurator.

v. Sendewig, Oberpräsident von Schlesien.

Rettor und Senat für das Jahr 1881/82.

Rettor: Prof. Dr. Biermer, Geh. Mediz. Rath.

Extestor: Prof. Dr. Schwanert.

Universitäts-Richter: Appellationsgerichts-Rath 3. D. Dames.

Detan der evang. theol. Fakultät: Prof. Dr. Hahn.

Defan der tathol. theol. Fatultat: Prof. Dr. Friedlieb.

Dekan der jurift. Fakultat: Prof. Dr. Seuffert.

Detan der medizin. Fakultat: Prof. Dr. Beidenhain.

Dekan der philosoph. Fakultät: Prof. Dr. Röpell, Mitglied des Herrenhauses.

#### Erwählte Senatoren.

Prof. Dr. Hers. Prof. Dr. Ponfic. = Brie.

s hasse.

#### Fatultaten.

1. Evangelisch=theologische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Räbiger. Dr. Hahn.

Meuß, Konsist. Rath. - Weingarten.

= Schultz. = Schmidt.

b. Ordentlicher Honorar-Professor.

Dr. Erdmann, General=Superintendent von Schlesien.

c. Außerordentlicher Professor.

Lic. Lemme.

d. Privatdozent.

Lic. Roffmane.

2. Katholisch=theologische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Friedlieb. Dr. gammer, Domherr.

. Bittner.

= Sholz.

= Probst.

b. Privatdozent.

Dr. Krawusky.

3. Juristische Fakultät.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. huschte, Geh. Justigrath. Dr. Gierke.

Gipler, Fürstbisch. Konfist. = Seuffert.

Rath. = Brie.

= Schwanert. • Freiherr v. Stengel.

- Regelsberger.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Cberty.

Dr. F. Brud.

c. Privatdozenten.

Dr. Rosin.

Dr. Eger, Regier. Affess.

#### Medizinische Fakultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. Hafer, Geh. Mediz. Rath. Dr. Förster.

= heidenhain.

Passe.

= Biermer, Geh. Mediz. Rath.

Ponfic. 5

= Fischer, Mediz. Rath.

#### Außerordentliche Professoren.

Dr. Neumann.

Dr. Gicheidlen.

Rlopsch, Mediz. Rath.

Richter.

Voltolini.

Hirt, Stadtphysitus.

Friedberg, Rreisphysitus.

Simon.

Auerbach.

Sommerbrodt.

H. Cohn.

Berger.

#### Privatdozenten. C.

Dr. J. Brud.

Dr. Rosenbach.

Gottstein.

Buchwald.

E. Frantel.

Strasser.

Joseph. Magnus. Jacobi, Bezirksphysitus.

Born.

Wiener. Freund.

Rolaczet.

Rour.

Soltmann.

# Philosophische Fakultät.

# Ordentliche Professoren.

Dr. Elvenich, Geh. Reg. Rath.

Dr. Poled.

Löwig, degl.

Dilthen.

Göppert, Geh. Mediz. Rath. Stenzler, Geh. Reg. Rath. Reifferscheid.

Beinhold.

Rehring. Schneider.

Röpell, Mitglied des Ber-

Magnus.

renhauses. Romer, Geh. Bergrath. K. Cohn.

Brentano.

Junkmann.

v. Miastowsti.

Perb. Galle. Rosanes.

Rogbach.

Beber.

Shröter.

Dove.

Meyer.

Prätorius. Funte.

Außerordentliche Professoren.

Dr. Rorber. Dr. Grunhagen, Archiv=Rath.

A. Schulb.

Caro.

Dr. Partic.

1

= Freudenthal.

= p. Richter.

- Kölbing.

· Liebisch.

= Gaspary.

Dr. Beiste.

= Metdorf.

= Friedländer.

= Holdefleiß.

- Zacher.

c. Honorar-Professor.

Dr. Gräß.

d. Mit Haltung von Vorlesungen beauftragt. Reg. und Baurath Beyer. Forstmeister v. Varendorf f.

e. Privatdozenten.

Dr. Dginski, Professor.

. Bobertag.

- Hillebrandt.

= Lichtenstein.

Dr. Gothein.

- Schottky.

uuerbach.

= S. Frankel.

Sprach = und Runft = Unterricht.

Lettor der französischen Sprache: Freymond.

Lettor honor. der polnischen Sprache: Dr. jur. Kraiński.

Musiklehrer: Dr. Schäffer, Prof., Musikdirektor.

Brosig, Musikdirektor und Domkapellmeister.

Zeichner: Agmann.

Fecht= und Boltigirmeifter: Pfeifer.

Universitäte:Beamte.

Rendant und Duästor: Rlepper.

Setretar: Nabbyl.

# 5. Bereinigte Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg.

Rurator.

Geheimer Ober-Regierungerath Dr. Röbenbed.

Rettor.

Vom 12. Juli 1881 bis 12. Juli 1882.

Prof. Dr. Riehm.

Universitäte-Richter.

Dr. jur. Thümmel, Landgerichtsrath.

Dekane der Fakultäten.

Vom 12. Januar bis 12. Juli 1882.

In der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Hering.

In der juristischen Fakultät: Prof. Dr. Boretius. In der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Krahmer. In der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Pott, Geh. Reg. Rath.

Das Generalkonzil

besteht aus sämmtlichen ordentlichen Professoren und dem Universfitätsrichter.

Der atabemische Senat

besteht aus dem Rektor, dem Prorektor, den Dekanen der vier Fakultäten, fünf aus den ordentlichen Professoren gewählten Senatoren und dem Universitätsrichter.

#### Senatoren

vom 12. Juli 1881 bis 12. Juli 1882.

Prof. Dr. Schlottmann. Prof. Dr. Haym.
- Rnoblauch, Geh. - v. Fritsch.
Reg. Rath.

Universitäts-Aedil.

Prof. Dr. Gosche.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Jacobi, Konfistorialrath.

= Shlottmann.

- theol. et phil. Röftlin, Konsistorialrath, ordentliches Mitglied des Konfistoriums der Provinz Sachsen.
- = Beyschlag.
- . Riehm.
- = hering.
- = Rähler.
- b. Ordentlicher Honorar-Professor.

Dr. theol. et. phil. Herbst.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. theol. et phil. G. Kramer, Geh. Regierungs=Rath. Lic. theol. et Dr. phil. Tschackert.

- 2. Juriftische gatultat.
  - a. Ordentliche Professoren.
- Dr. jur. et phil. Witte, Geh. Dr. Fitting, Geh. Justiz-Rath.
  zustiz-Rath. = Ernst Meier.

J

Dr. Boretius.

e Lastig.

Dr. Bitelmann.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Schollmeyer.

c. Privatdozenten.

Dr. v. Lilienthal-

- Arndt, Kreisrichter a. D. und Justiziarius bei dem Ober-Bergamt.

#### 3. Medizinische Fakultät.

#### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Krahmer, Geh. Mediz. Rath, Kreisphysikus.

Weber, Geh. Mediz. Rath.

= Olshausen, degl.

- Adermann.

. Belder.

= Rich. Volkmann, Geh. Mediz. Rath. Dr. Bernstein.

= Alfred Grafe.

= hipig, Direktor der Provinz. Irren = Heilanst. bei Nietleben.

· Eberth.

#### b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Schwarge.

= Rohlschütter.

Dr. H. Fritsch.

# c. Privatbozenten.

Dr. Jahn.

= Hollander, Prof.

= Rich. Pott.

= Seeligmüller.

= Solger.

Dr. Gengmer.

= Rraste.

= Rügner.

= Schwarz.

= Dberft.

# 4. Philosophische Fakultät.

# a. Ordentliche Professoren.

Dr. August Rosenberger.

= Friedr. Pott, Geh. Reg. Rath.

· Erdmann.

Rnoblauch, Geh. Reg. Rath, Präsid. der Kaiserl. Leopold. Carolinisch. Deutschen Akastenie, Mitglied des Herrenschauses.

· Jul. Zacher.

- Reil.

Dr. theol. et phil. Ulrici, Geh. Reg. Rath.

Jul. Kühn, Geh. Reg. Rath. Lic. theol., Dr. phil. Gosch e.

Dr. Dümmler.

= Haym.

- Kraus.

- Conrad.

. Guft. Dropfen.

= Alfred Rirchhoff.

- Hiller.

Dr. Dittenberger.

= Sucier.

Dr. Elze.
- Cantor.

= v. Fritsch.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Gisenhart.

= herpberg.

= Taschenberg.

= Freytag.

= Marder.

= Buft.

- Sepbemann.

s Aug. Müller.

= Ewald.

Dr. Rathte.

= Püß.

· Shum.

· Ernst Schmidt.

. Oberbed.

. Rirchner.

= Arohn.

= Thiele.

c. Privatdozenten.

Dr. S. Krause, Prof.

- Cornelius, degl.

= Brauns.

= Jürgens.

. Gering.

= Joh. Schmidt.

= Eudede.

= Bartholomä.

= Taschenberg.

Dr. Dreber.

- Elfter.

= Wiltheiß.

- Baumert.

= Freiherr v. Stein.

= Bend.

= Lehmann.

= R. Joh. Neumann.

. Lettoren.

Dr. phil. Franz, Universitäts-Musikbirektor.

Reubte, Universitäts-Musitlehrer.

v. Tiedemann, Land-Bau-Inspettor.

Sprachlehrer.

Dr. Barbenburg (für frangofische Sprache).

= Aue (für englische Sprache).

Exerzitien meister.

Löbeling, Fechtmeifter.

Rocco, Tanzmeister.

Shent, atademischer Zeichner und Zeichenlehrer.

Universitätsbeamte.

hupe, Kuratorial-Setretär (beauftragt).

28. Rose, Universitäts-Setretar.

Bolge, Rendant und prov. Duäftor.

Universitäts = Arditelt.

Land-Bau-Inspettor v. Tiedemann (beauftragt).

## 6. Christian=Albrechts-Universität zu Riel.

Rurator.

Dr. theol. et jur. Mommsen, Konsistorial-Präsident.

Rettor.

Prof. Dr. Möller; vom 5. März 1882 ab Prof. Dr. Heller.

Dekane

der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Nipsch.
der juristischen Fakultät: Prof. Dr. Neuner, Geh. Just. Rath.
der medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Lipmann, Geh. Med. Rath.
der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Lademann.

Atademischer Senat.

Der Rektor.

Der Prorektor Prof. Dr. Wieding; vom 5. März 1882 an: Prof. Dr. Möller.

Die vier Dekane.

Vier von dem akademischen Konsistorium gewählte ordentliche Professoren, im Winter-Semester 1881/82:

Prof. Dr. hensen.

Prof. Dr. Brodhaus.

= Engler.

e Erdmann.

Atademisches Konsistorium.

Mitglieder: sammtliche ordentliche Professoren.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. theol. et phil. Eudemann, Dr. Fr. Nitsich, Rirchenrath. = B. Möller.

- Rlostermann.

. Saupt.

b. Außerordentlicher Professor.

Lic. theol., Dr. phil. H. &udemann.

c. Privatdozent.

Lic. theol., Dr. phil. Bäthgen.

- 2. Juristische Fakultät.
- a. Ordentliche Professoren.

Dr. Neuner, Geh. Justigrath. Dr. Brodhaus.

- Sanel.

= Schott.

= Wieding.

# Medizinische Fakultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. Litmann, Geh. Mediz. Dr. Heller. Bolders. Rath.

Esmard, Geh. Mediz. Flemming.

Quinde, Med. Rath. Rath.

Densen.

Außerordentliche Professoren.

Dr. Peterfen. Dr. Bodendahl, Reg. und

Mediz. Rath. Pansch.

Edleffen. Fald.

> Privatdozenten. C.

Dr. Werth. Dr. Jessen, Mediz. Rath.

Reuber. Seeger.

Dähnhardt. Rheder.

Außerdem ist dem praktischen Zahnarzte Dr. Fride die widerrufliche Erlaubnis zum Halten von Vorlesungen in der Zahnheilfunde ertheilt.

## Philosophische Fakultät.

## Ordentliche Professoren.

Dr. Fordhammer, Geh. Reg. Dr. Schirren. Pfeiffer. Rath.

Himly. Pischel.

Rarften. Pochhammer.

Seelig. Engler.

Stimming. Thaulow, Geh. Reg. Rath. =

Theob. Fischer. Beper.

B. Erdmann. Theodor Möbius.

Rrüger. Karl Möbius. Körster. 3. G. E. Hoffmann.

Blaß. Badhaus.

Busolt. Ladenburg.

#### Außerordentliche Professoren. b.

Dr. Buding. Dr. Sasse.

Leo.

#### Privatdozenten.

Dr. &. Beber. Dr. Groth, Prof.

S. Möller. Alberti.

Pietsch.

Emmerling. Gottsche. Deters.

Dr. Tönnies.
- Rügheimer.

Dr. Lamp.

Außerdem ist dem Kreisthierarzt Schneidemühl .die widerrufliche Erlaubnis zum Halten von Vorlesungen in der Thierheilkunde ertheilt.

Lettoren.

Sterroz, Lektor der französischen Sprache. Heise, Lektor der englischen Sprache.

Behrer für Rünfte.

Stange, akademischer Musikdirektor. Loos, Lehrer der Zeichenkunst. Brandt, Lehrer der Fechtkunst.

Beamte.

Synditus: Duder, Referendar, tommiffarisch.

Rendant: Schmidt.

# 7. Georg=Angusts=Universität zu Göttingen.

Rurator.

Dr. v. Warnstedt, Geh. Reg. Rath.

Prorektor bis 1. September 1882.

Dr. Chlere, Prof.

Universitäts=Richter.

Rose, Univers. Rath.

#### Detane

in der theologischen Fakultät bis zum 15. Oktober 1882: Dr. 28as genmann, Konsist. Rath.

in der juristischen Fakultät bis 18. März 1882: Dr. Frensdorff, Prof.

in der medizinischen Fakultät bis 30. Juni 1882: Dr. Leber, Prof. in der philosophischen Fakultät bis 30. Juni 1882: Dr. Schering, Prof.

#### Senat.

Vorsitzender: Prorettor Dr. Ehler 8.

Mitglieder: die ordentlichen Professoren und der Univers. Rath Rose.

#### Fatultaten.

Theologifde Ratultat.

a. Ordentliche Profefforen.

Dr. Biefinger, Konfift. Rath. Dr. Reuter, Konfift. Rath,

Bagenmann, degl.

Abt.

· Ritfchl, degl.

Schult.

Augerordentliche Profefforen.

Dr. ganemann.

Lic. Bendt.

Lic. Dubm.

Buriftifde gatultat.

Ordentliche Profefforen.

Dr. Thol, Geh. Juftig-Rath.

Dr. Biebarth.

v. 3hering, begl.

Grenedorff.

Mejer, degl.

John, Geb. Juftig-Rath.

Dove, begl., Mitglied bes herren-haufes, Ditglied

hartmann, begl. v. Bar, begi.

des Caudestonfiftoriums.

2.

Außerordentliche Profefforen.

Dr. 2801ff.

Dr. Leonhard.

c. Privatdozenten.

Dr. Sidel.

Dr. v. Rries.

. Chrenberg.

Mebiginifche Falultat.

Ordentliche Profefforen.

Dr. Boblet, Geb. Db. Mebig.

Dr. Subm. Mener.

Rath.

Beber.

Baum, degl.

Cbftein.

Benle, Db. Medig. Rath.

Marmé.

Daffe, Geb. Sofrath.

Ronig. Drib.

Deigner, hofrath. Somary, begi.

b. Augerordentliche Profefforen.

Dr. Berbft.

Dr. Oufemann.

Rranfe.

Rofenbach.

Cobmeyer.

Gichhorft.

Privatdozenten. c.

Dr. Biefe.

Dr. Deutschmann.

hartwig.

Bürfner.

v. Brunn.

Blügge.

#### 4. Philosophis de Fatultät.

#### a. Ordentliche Professoren.

Dr. henneberg. Dr. Weber, Geh. Hofrath. Sanssen, Geb. Reg. Rath. Chlers. v. Leutsch, degl. Hübner. Wilmanns. Bertheau, degl. Listing. Schwarz. Rlein. Büstenfeld. Wieseler. Dilthey. 5 B. Müller. Volquardsen. Sauppe, Geh. Reg. Rath. Graf zu Solms-Laubach. \$ Reinke. Griepenkerl. Bagner. Stern. Schering. v. Könen. G. E. Müller. de Eagarde. Vollmöller. Baumann. Pauli. Beiland. Riede. Drechsler. b. Honorar=Professor.

#### Dr. Soetbeer, Geh. Reg. Rath.

## c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Bödeker.

Rrüger.

Rlinkerfues.

v. Uslar.

Enneper.

Tollenz.

Steindorff.

## d. Privatdozenten.

Dr. hettner. Dr. Tittmann, Affessor. Eggert. Büstenfeld, dögl. Wilten. Sartorius v. Walters. Fesca. hausen. Andresen. Bernheim. Bruns. Faltenberg. Gilbert. Haupt. Rrümmel. Schmarsow. Bechtel. Berthold. Buchka. Polftorff. Shering. Brod.

#### Universitäts=Bauamt.

Beckmann, Baurath. Rortum, Baumeister.

Lehrer für Rünfte, Exerzitienmeister.

Soweppe, Stallmeister.

Sille, Mufitdirettor.

Peters, Zeichenlehrer, Konservator der Kunstsammlung.

Grunetlee, Fechtmeifter.

bolyde, Tanzmeifter.

Beamte der Universität.

Rose, Univers. Rath. Möbius, Kurator. Sefretär und Kalkulator. Pauer, Univers. Setretar und Duaftor.

# Universität zu Marburg.

Kuratorium.

Der dermalige Rektor Professor Dr. Enneccerus und der ordentliche Professor Geheime Justiz-Rath Dr. Fuchs.

Reftor.

Prof. Dr. Enneccerus.

Prorettor.

Prof. Dr. & Schmidt.

Der akabemische Senat

besteht aus sämmtlichen ordentlichen Professoren der vier Fakultäten.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultät.
  - Ordentliche Professoren.

Dr. theol. et phil. Scheffer, Ober-Konsistorialrath, Superintendent der reformirten Diözese Marburg.

Dr. theol. et phil. Ranke, Konfistorialrath.

Dietrich.

Beinrici.

Brieger.

graf Baudissin.

b. Privatdozenten.

Lic. theol. et Dr. phil. Regler. - Cornill.

#### 2. Juriftische Fakultat.

## Ordentliche Professoren.

Dr. Röftell.

Dr. Ubbelohde, Mitglied des

Arnold.

herrenhauses.

Fuche, Geh. Juftig-Rath,

Enneccerus.

ständ. Mitgl.d. Kuratoriums.

C.

Beftertamp. .

## b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Platner.

Dr. Frant.

Pescatore.

Privatdozenten.

Dr. V. Schmidt.

Dr. B. F. J. Bolff.

# Medizinische Fakultät.

#### Ordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. K. F. v. Heus Dr. Beneke, Geh. Mediz. Rath. singer, Geh. Mediz.

= Manntopff. . h. Schmidt-Rimpler.

Rath. med. et phil. Nasse, degl.

· Böhm.

Roser, degl.

Cramer, Direktor der Landes=Frrenheilanftalt.

Dohrn. Lieberfühn.

med. et phil. Külz.

# Außerordentliche Professoren.

Dr. Bagener.

Dr. Lahs.

horstmann, Sanitaterath und Rreisphyfitus.

- Shottelius.

Privatdozenten.

Dr. hüter.

Dr. Gasser.

. D. v. Heusinger.

# 4. Philosophische Fakultat.

# Ordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. Stegmann. Dr. F. Just i.

3menger.

. Bergmann.

Dunker, Geh. Bergrath.

med. et phil. Greeff.

Glaser.

Stengel.

E. A. Herrmann I.

Narrentrapp.

Wigand.

Binde.

Casar.

S. Cohen.

Rein.

g. Schmibt.

Melbe.

Bormann.

Diepel.

Rlode.

Lucă.

#### Außerordentliche Professoren.

Dr. v. Drach.

Dr. Feugner.

. Deg.

· Leng.

· v. Sybel.

#### c. Privatdozenten.

Dr. Mösta.

Dr. Birt.

Lic. theol. et Dr. phil. Regler

- Roch.

(f. auch theol. Fakultat). - Rlein.

Dr. Fittica.

- Natorp.

#### Lettor.

Cand. phil. Brede, Lettor ber franzos. Sprache (auftragew.).

In Runften und Leibesübungen geben Unterricht:

Freiberg, Universitäts-Musikdirektor.

Shurmann, Universitats-Beidenlehrer.

harms, Sechtmeifter.

Daniel, Univers. Reitlehrer (auftragew.).

Beamte der Universität.

Platner, Syndikus und Setretar.

Stiebing, erster Universitats = Setretar (versieht zugleich die Geschäfte eines Ruratorial-Setretars).

Dörffler, Universitäte-Rassen-Rendant.

Mendenbauer, Bauinspett., Universitäts-Architett.

# 9. Rheinische Friedrich=Wilhelms=Universität zu Bonn.

Rurator.

Dr. Beseler, Geh. Ob. Reg. Rath.

Beitiger Rettor.

Prof. Dr. Ritter v. Schulte, Geh. Juftiz-Rath.

Universitäts. Richter.

Brodhoff, Geh. Bergrath.

## Beitige Defane:

der katholisch=theologischen Fakultät: Prof. Dr. Menzel.

der evangelisch-theologischen Fakultät: Prof. Dr. Kamphausen.

bet juriftischen Fakultat: Prof. Dr. Buffer.

ter medizinischen Fafultat: Prof. Dr. Bing.

ta philosophischen Fakultät: Prof. Dr. R. Kekule.

#### Der atademische Senat

besteht aus dem Rektor, dem Prorektor Geh. Mediz. Rath Prof. Dr. Rühle, dem Universitäts-Richter, den Dekanen der fünf Fakultaten und den Senatoren:

Prof. Dr. Balichner, Geh. Juft. Rath.

- = = Pflüger, Geh. Mediz. Rath.
- = Clausius, Geh. Reg. Rath.
- = Neuhäuser.

#### Fatultaten.

- 1. Ratholisch=theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Menzel. Reusch.

Dr. gangen.

. Simar.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Raulen.

- 2. Evangelisch theologische Fakultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Lange, Ober-Ronfift. Rath. Dr. Kamphausen.

= Krafft, Konsistorial=Rath. = theol. et phil. Christlieb.

= Mangold.

= = Bender.

b. Außerordentliche Professoren.

Lic. theol. et Dr. phil. Benrath.

· Budde.

c. Privatbozenten.

Lic. theol. et Dr. phil. Zimmer.

= = Spitta.

- 3. Juriftische Fatultat.
- a. Ordentliche Professoren.
- Dr. Halschner, Geh. Justiz- Dr. Endemann. Rath, Mitglied des Herren- = Bechmann, Geh. Justizhauses. Rath.

= v. Stinging, Geh. Justiz- = jur. et phil. Hüffer. Rath. = Lörsch.

. Ritter v. Schulte, degl.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Nicolovius.

- = Rloftermann, Geh. Bergrath.
- Shlogmann.

## 4. Medizinische Fakultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. Beit, Geh. Mediz. Rath. Dr. Samisch. = Bing.

. v. Lendig, degl.

- Pflüger, begl.

s Rühle, degl.

med. et phil. Baron v. la

Valette St. George.

= Röfter.

## Ordentlicher Houvrar-Professor.

Dr. Rasse, Geh. Mediz. Rath, Direktor der Provinzial = Irren= Beil- und Pflegeanstalt zu Bonn.

#### Außerordentliche Professoren.

Dr. Schaaffhausen, Geh. Mediz. Rath.

Doutrelepont.

= Obernier.

Dr. med. et phil. v. Mosengeil.

Madelung. Nußbaum.

Finkler.

Fintelnburg, Geh. Reg. Rath.

#### Privatdozenten. d.

Dr. med. et phil. Fuchs.

Rods.

Balb.

Burger.

Dr. Bolffberg.

Hugo Schulz.

Ribbert.

Rods.

# Philosophische Fakultät.

# Ordentliche Professoren.

Dr. Bergemann.

phil. et theol. Gildemeister.

. Anoodt.

Trofchel, Geh. Reg. Rath.

Rasse, degl.

= Clausius, degl.

= Shafer, degl.

Bucheler, degl.

Usener.

Lipschiß.

phil. et med. Aug. Retulé, Geh. Reg. Rath.

Jürgen Bona Meyer.

Maurenbrecher.

Dr. R. Justi.

- Neuhäuser.

= &übbert.

= Strasburger, Hofrath.

vom Rath, Geh. Bergrath.

Reinh. Retulé.

Menzel.

= Ritter.

Wilmanns.

Aufrecht.

Schönfeld.

Förster.

Frbr. v. Richthofen. =

v. Lasaulr.

# Ordentlicher Honorar-Professor.

Dr. Delius, Geh. Reg. Rath.

1882.

1

#### c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Radide.

= Schaarschmidt.

= Kortum.

= Bischoff.

. Birlinger.

. Undrä.

= Retteler.

Dr. Shlüter.

= Andresen.

• Prym.

· Wallach.

- Fr. Schmiß.

. Frhr. v. Hertling.

Trautmann.

#### d. Privatdozenten.

Dr. Klein.

- Witte.

. Bertkau.

= Lipps.

. Ciaisen.

· Anfdus.

Dr. Klinger.

· Franc.

= Lehmann.

= Pohlig.

= gamprecht.

= Bogler.

Lettoren ber neueren Sprachen.

Dr. Panozzo, Lektor der italienischen Sprache.

= Aymeric, Lektor der französischen Sprache.

Lehrer ber Tontunft.

Mendelssohn, Organist.

Behrer der Zeichnenkunft.

Rüppers, Bildhauer.

Erergitien=Meister.

Chrich, Fectlebrer.

Beamte.

Röhmer, Kuratorial=Setretar.

Röhler, Kanzleirath, Umiversitäts-Sefretar.

hoffmann, Rettorate-Setretar.

hovermann, Univers.-Rassen-Rendant und Duaftor.

Universitats=Arcitett.

Reinike, Regierungs-Baumeifter.

# 10. Theologische und philosophische Akademie zu Münster.

Rurator.

Dr. v. Kühlwetter, Wirkl. Geheimer. Rath und Oberpräsident der Provinz Westfalen.

Rettor.

Prof. Dr. Bachmann.

#### Detane

der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Hartmann. der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Lindner.

Senat.

Sammtliche ordentliche Professoren beider Fakultäten.

Atademischer Richter.

Tushaus, Geh. Juftig- und Appell. Gerichts-Rath a. D.

#### Fatultaten.

- 1. Theologische Fakultat.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Bisping.

Dr. Hartmann.

. Sowane.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Schafer.

c. Privatdozenten.

Lic. theol Fechtrup.

Lic. theol. Baus.

- 2. Philosophische Fatultät.
  - a. Ordentliche Professoren.

Dr. Hittorf.

Dr. Bachmann.

Rarsch, Medizinal=Rath.

s Spider.

s Stord.

. Lindner.

= P. Langen. = Stahl.

- Körting. - Niehues.

- Hosius.

. Sturm.

. Ritichte.

= H. Saltowsti.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Schlüter.

Dr. Jacobi.

= Parmet.

. v. Ochenkowski.

= Landois.

- Hagemann.

· Rordhoff.

c. Privatdozenten.

Dr. Suffer.

Dr. Øder.

Leftor.

Deiters, Lehrer ber neueren Sprachen.

Lehrer für Rünfte.

Musiklehrer: Grimm, Musikdirektor.

Turn= und Fechtlehrer: Remper, Symnasiallehrer.

Atademische Beamte.

Sekretär und Duästor: Geisberg, Gerichts-Assessor a. D. Rentmeister des Studienfonds: Dermann.

# 11. Lyzeum Hosianum zu Braunsberg.

Rurator.

Dr. v. Horn, Wirkl. Geh. Rath und Oberpräsident der Provinz Ostpreußen.

Rektor.

Prof. Dr. Dittrich.

Defane.

Dekan der theologischen Fakultät: Prof. Dr. Dswald. Dekan der philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Bender.

#### Fatultaten.

a. Theologische Fakultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. Oswald.
- Hipler.

Dr. Dittrid.

. Beig.

Außerordentlicher Professor.

Dr. Marquardt.

b. Philosophische Fakultät.

Ordentliche Professoren.

Dr. Feldt, Geh. Reg. Rath. Dr. Michelis. = Beißbrodt.

Privatdozent.

Dr. Rraus e.

- L. Die Königlichen technischen Hochschulen.
  - 1. Technische Sochschule zu Berlin.

A. Rettor und Genat.

a. Rettor.

Dr. Winkler, Prof.

b. Senats. Mitglieber.

Brandt, Prof. Dietrich, Abmiralit. Rath. Dr. Großmann, Prof.

- Hirschwald, dögl.
Hörmann, dögl.
Jacobsthal, dögl.
Kühn, dögl.
Kuhnow, Reg. Rath, Syndifus.
Dr. Liebermann, Prof.
Meyer, dögl.
Dr. Paalzow, dögl.
Schlichting, dögl.

#### B. Abtheilungen.

(Die Mitglieber ber Abtheilungs-Rollegien find burch \* bezeichnet.)

Abtheilung I für Architektur.

Vorsteher.

Jacobsthal, Prof.

#### Mitglieder.

## a. Etatsmäßig angestellte.

\*Dr. Dobbert, Prof.

\*Ende, degl. und Baurath.

\*Jacobsthal, Prof.

\*Auhn, degl.

\*Dpen, Prof.

\*Rascobsthal, Prof.

\*Bamatlo, Prof. u. Reg. Rath.

\*Spielberg, Prof.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

\*Adler, Geh. Baurath u. Prof. Eurgen, Prof. Däge, Prof. Strack, Architekt. Elis, Regierungs=Baumeister. Wolff, Reg. Baumeister. Dr. Lessing, Prof.

## c. Privatdozenten.

Grāb jr., Architekturmaler. Schäfer, Architekt. Dr. Lehfeld. Theuerkauf. Perdisch, Post-Bau-Inspektor. Tudermann, Post-Baurath.

> Abtheilung II. für Bau-Ingenieurwesen. Vorsteher.

Shlichting, Professor.

## Mitglieder.

# a. Etatsmäßig angestellte.

\*Brandt, Prof. \*Schlichting, Prof. \*Dr. Dörgens, degl. \*Dr. Winkler, degl.

#### b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Dr. Brir.

Sooly, Baumeister.

Büsing, Ingenieur. \*Dietrich, Prof.

Bolff, Gisenbahn = Baumeister

a. D.

\*Hagen, Geh. Dber-Baurath.

c. Privatbozenten.

Bobeder, Reg. Baumeister. Mehrtens, Reg. Baumeister. Havestadt, degl.

d. Ständige Affistenten.

Havestadt, Reg. Baumeister. Mehrtens, Reg. Baumeister. Kortum, Ingenieur.

Abtheilung III. für Maschinen = Ingenieurwesen.

Vorfteher.

Meyer, Professor.

Mitglieber.

Etatsmäßig angestellte.

\*Confentius, Prof.

\*Meyer, Prof.

\*Fink, degl.

\*Reuleaux, Geh. Reg. Rath

\*Eudewig, degl.

u. Prof.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Brauer, Ingenieur.

Dr. Slaby.

\*Hörmann, Prof.

Settion für Schiffbau.

\*Dietrich, Admiralit. Rath, Görris, Mar. Maschinenbau-Settions-Borft. Ingenieur.

\*Brix, Wirkl. Admiralit. Rath. \*Sowarz=Flemming, Mar.

\*Dill, Ingenieur.

Schiffbau-Ingenienr.

c. Privatdozenten.

Behage, Ingenieur.

d. Ständige Assistenten.

Bersch, Ingenieur.

Brauer, Ingenieur.

Abtheilung IV. für Chemie und hüttenkunde.

Vorsteher.

Dr. Liebermann, Professor.

Mitglieder.

Ctatemäßig angestellte.

\*Dr. Hirschwald, Prof.

\*Dr. Bogel, Prof. - Beber, degl.

Liebermann, degl. Rammelsberg, degl. b. Nicht etalemäßig angeftellte.

Dr. Ruborff, Prof. Dr. Bedding, Geh. Bergrath.

\* Sell, Prof., Kaijerl, Reg. - Weeren. Rath.

c. Privatdozenten.

Dr. Biedermann. Dr. Philipp. - Delbrud. - Romer.

· Kalifchen. - Bepl.

d. Stanbige Affistenten.

Dr. Bamberger. Duller.

· Jaffé. Dr. Philipp. · Landshoff. - Romer.

Abtheilung V. für Allgemeine Biffenichaften. Borfteber.

Dr. Paaljow, Profeffor.

Mitglieder.

a. Gtatemäßig angeftellte.

Dr. Aronhold, Prof. Dr. Berper, Prof.

\*Grell, begi. \* - Roffat, begl.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Dr. Meyer. Dr. Rein de, Sanitaisrath.

c. Privatdozenten.

Dr. Buta. Dr. Liebe, Prof.

s hamburger. - Reichel, s jur. et phil. Hilfe. - Scholz.

d. Lehrer, welche jur Ertheilung von Unterricht in ben neueren Sprachen an der technischen Sochichule berechtigt find :

Dr. Didmann, Dberlehrer. Dabben, Edward Cumming.

e. Ständige Affistenten.

Dr. Grunmad, Affiftent.

#### G. Beamte.

a. Berwaltungsbeamter (Synditus). Kuhnow', Reg. Rath.

#### b. Bureau Beamte.

Etatsmäßig angestellte.

Fröauf, Rechnungsrath, Rendant. Hoffmeister, Rechnungsrath, Rendant und exped. Sekretär. Seiffert, Sekretär, Bibliothekar und Hausinspektor.

# 2. Tecnische Sochschule zu Hannover.

A. Königlicher Kommissar.

v. Leipziger, Oberpräsident.

B. Rettor.

Launhardt, Prof., Geh. Reg. Rath.

C. Senat.

a. Vorfigender :

der Rettor Launhardt.

b. die Vorsteher der Abtheilungen I bis V:

I. Debo, Prof., Baurath. II. Garbe, degl., degl.

III. Dr. Rühlmann, Prof., Geb Reg. Rath.

IV. - Heeren, degl., degl.

V. - Bessell, Prof.

c. von der Gesammtheit der Abtheilungs = Rollegien gewählte Senatoren:

Ulrich, Prof.

Röhler, degl., Baurath.

Red, Prof.

Abtheilungs-Mitglieder.

(Die Mitglieber ber Abtheilungs-Rollegien sind mit einem Stern und die Mitglieber bes Senates mit zwei Sternen bezeichnet.)

Abtheilung I für Architektur.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieber:

\*\*Debo, Prof., Baurath.

Rufter, Maler.

\*Hase, begl., begl.

Engelhard, Prof., Bildhauer.

Blande, Maler. \*\*Köhler, Prof., Baurath. \*Souch, Prof. \*Soröber, begl.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Engelte, Maler.

\*Stier, Reg. Baumeifter.

Dr. Müller, Studienrath.

c. Privatdozent.

Saupt, Architett.

Abtheilung II für Bau-Ingenieurwesen.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*\*Launhardt, Prof., Geh. Reg. \*Dolezalek, Prof., Baurath. \*Dr. Jordan, Prof.

\*\* Barbe, Prof., Baurath.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Merling, Provinzial-Telegraph. Barkhausen, Reg. Baumeister. Direktor z. D.

c. Privatdozenten.

Gerte, Ingenieur.

Pepold, Ingenieur.

Abtheilung III für Maschinen-Ingenieurwesen.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*\*Rühlmann, Prof., Geh. Reg. \*Riehn, Prof. Rath. \*Frant, degl.

\*Fischer, Prof.

b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieder.

vacat.

c. Privatdozenten.

Frese, Ingenieur.

Schöttler, Ingenieur.

Abtheilung IV für demisch=technische Bissenschaften.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*\*Dr. Heeren, Prof., Geh. Reg. Rath. \*Dr. v. Quintus Tcilius, Prof.

==ulrich, Prof.

\*Dr. Kraut, degl.

b. und c. vacat.

Abtheilung V für allgemeine Bissenschaften zc.

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieder.

Bruns, Prof.

\*Dr. Heß, Prof.

-Dr. Bessell, degl.

\* = Riepert, degl.

= Red, degl.

b. Nicht etatsmäßig angestellte:

Dr. Sehler.

Dr. Schäfer.

= Ad. Meyer.

c. Privatdozent.

Rommel, Bibliothetar.

Berwaltungs-Beamte.

für das Rektorat.

Kluge, Setretär und Renbant.

für die Bibliothek.

Rommel, Bibliothetar.

#### **3**. Technische Sochschule zu Aachen.

Röniglicher Kommissar.

hoffmann, Regierunge-Prafident.

Rettor.

v. Gizycki, Prof.

Abtheilungs-Borsteher, gleichzeitig Senats-Mitglieder. Für Abtheilung I. Ewerbed, Prof.

II. Dr. Heinzerling, degl. und Baurath.

III. herrmann, Prof. IV. Dr. Dürre, begl.

. Bullner, begt. V.

Ordentliche Lehrer (Mitglieder der Abtheilungs-Rollegien). Abtheilung I für Architektur.

Emerbed, Prof.

Dr. Lemde, Prof.

Damert, dögl.

Reiff, degl.

Benrici, degl.

Abtheilung II für Bau-Ingentenrwesen.

Dr. Heinzerling, Baurath, Prof. v. Kaven, Baurath, Geh. Reg. Rath. Dr. Helmert, Prof. Inpe, degl.

Abtheilung III für Maschinen-Ingenieurwesen.

herrmann, Prof. v. Gizydi, degl. (Rettor.) Pingger, Prof. Lüders, degl.

v. Reiche, degl.

Abtheilung IV für Bergbau- und hüttenkunde und für Chemie.

Dr. Durre, Prof.

Dr. Clagen, Prof.

Stahlschmidt, degl.

Laspepres, degl.

Michaelis, dsgl.

Schulz, degl.

Abtheilung V für allgemeine Wissenschaften, ins= besondere für Mathematik und Naturwissenschaften.

Dr. Hattendorff, Prof. Dr. Bullner, Prof. = Ritter, degl., Geh. Reg. - Stahl, v. Raufmann, bögl. Rath.

Dozenten.

Blum, Bilbhauer, gehört zur Abtheilung I. Krohn, Prof., II.

Reichel, Gewerberath,

gehören zur Abtheilung V. Dr. Grotrian, Prof., Bart, Telegraphen-Direttor,

Siedamgrosty, Markscheider, Digehören zur Abtheilung IV. rettor des städtisch. Wasserwerkes. Dr. Branco, Geologe.

#### Affiftenten.

Dr. La Cofte, Chemiker. (f. a. Frengen, Bauführer, Architekt-Privatdoz.) Palme, Bau-Ingenieur. Reintgen, Maschinen-Ingenieur. Bauer, degl. v. Voß, degl. Fenner, Bau-Ingenieur. Dr. Salberstadt, Chemiter.

Euty, Chemiker. Dr. Stengel, degl. Möbius, Amanuensis. lesungs-Assist.)

# Privatdozenten.

Forchheimer, Ingenieur, gehört zur Abtheilung II. Franken, Lehrer der Stenographie, gehört zur Abtheilung V. Dr. La Coste, Chemiker, gehört zur Abtheilung IV. (s. oben Affistenten.) v. Reis, Chemiker, gehört zur Abtheilung IV.

Verwaltungs=Beamte.

Rling, Rendant und Sefretariatsbeamter. Peppermüller, Bibliothet& Setretar.

## M. Symnafial-, Real- 2c. Lehranftalten.

Das Berzeichnis diefer Anftalten wird von dem herrn Reichskangler zu Anfang des Sommer = Semefters neu aufgestellt und demnachft auch in dem Centralblatte f. b. Unt. Berw. veröffentlicht werden.

# N. Die Königlichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare.

#### I. Proving Oftpreußen.

(6 evangel. Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Seminar.)

## a. Regierungsbezirt Königsberg.

1. Braunsberg, fathol. Seminar, Direktor: Dr. Kretschmer.

2. Preuß. Eplau, evang. Seminar, - Platen.

3. Friedrichshoff, degl. = Dittmann.

4. Ofterode, degl. = Päch. 5. Waldau, degl. = Urlaub.

b. Regierungsbezirk Gumbinnen.

6. Angerburg, evang. Seminar, Direktor: Schröter.

7. Karalene, degl. = Rohde.

## II. Proving Westpreußen.

(3 evangel., 3 tathol. Lehrer-Seminare.)

a. Regierungsbezirk Danzig.

8. Berent, kathol. Seminar, Direktor: Damroth.

9. Marienburg, evang. Seminar, = Triebel.

b. Regierungsbezirk Marienwerder.

10. Preuß. Friedland, evang. Seminar, Direktor: Seeliger.

11. Graubenz, kathol. Seminar, = Jordan.

12. Löbau, evang. Seminar, - Göbel.

13. Tuchel, kathol. Seminar, = Wenpke.

# III. Proving Brandenburg.

(9 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar.)

a. Stadt Berlin.

14. Berlin, evang. Seminar für Stadt=

schulen, Direktor: Schulpe.

15. Berlin, evang. Lehrerinnen = Se= minar.

s Supprian.

## b. Regierungsbezirk Potsdam.

16. Köpenick, evang. Seminar, Direktor: Schaller.

17. Kyrit, degl. = Riet.

18. Neu-Ruppin, degl. = Friese.

19. Dranienburg, dögl. - Holtsch.

c. Regierungsbezirk Frankfurt.

20. Alt-Dobern, evang. Seminar, Direktor: Berdrow.

21. Drossen, degl. - Gabriel.

22. Rönigsberg R. M., evang. Seminar, Direktor: Besig. 23. Reuzelle, døgl.

und Baisenhaus,

Rute, Ober= pfarrer.

#### IV. Proving Pommern.

(7 evangel. Lehrer. Seminare.)

Regierungsbezirk Stettin.

24. Kammin, evang. Seminar, Direktor: Hauffe.

25. Polis, bøgl. Maaß.

Sowarztopf. 26. Phrip, døgl.

## b. Regierungsbezirt Röslin.

Direktor: Anauth. evang. Seminar, 27. Būtow,

28. Dramburg, degl. Rern.

29. Röslin, Prestina. døgl.

c. Regierungsbezirk Stralsund.

30. Franzburg, evang. Seminar, Direftor: Bünger.

#### V. Proving Posen.

(2 evang., 2 kathol. Lehrer-Seminare, 1 paritätisches Lehrer-Seminar, 1 Lehrerinnen-Seminar.)

## Regierungsbezirk Pofen.

31. Roschmin, evang. Seminar, Direktor: Schönwälder.

32. Paradies, kathol. Seminar, - Dr. theol. Warminski. 33. Posen, Lehrerinnen-Seminar, - Baldamus. 34. Rawitsch, parität. Seminar, - Laskowski.

## b. Regierungsbezirk Bromberg.

35. Bromberg, evang. Seminar, Direktor: Bater.

36. Erin, fathol. Seminar, Szafránsti.

#### VI. Provinz Schlefien.

(7 evangel., 10 fathol. Lehrer-Geminare.)

## a. Regierungsbezirk Breslau.

37. Breslau, kathol. Seminar, Direktor: Marks.

Dr. Boltmer. 38. Sabelichwerdt, digl.

39. Münfterberg, evang. Seminar, Paul.

40. Dels, begi. Benning. =

41. Steinau a. d. D., degl. und Benbel. Baisenhaus,

# b. Regierungsbezirt Liegnip.

42. Bunglau, evang. Seminar, Baisen=

Direktor: gang. und Schul-Anstalt,

Rlose.

43. Liebenthal, tathol. Seminar, 44. Reichenbach D. E., evang. Seminar, Dr. Preische.

45. Sagan, Spobrmann. døgl.

## Regierungsbezirk Oppeln.

46. Ober = Glogau, tathol. Seminar, Direttor: (fehlt z. 3.)

47. Rreuzburg, evang. Seminar, Strodzti.

48. Oppeln, kathol. Seminar, Dr. Ziron.

49. Peistretscham, Rotott. bøgl.

50. Pilchowit, degl. Braun.

51. Rosenberg, Dr. Beig. døgl.

52. Ziegenhale, (fehlt z. 3.) bøgl.

53. Bulg, Dobroschte. bøgl.

## VII. Proving Sachsen.

(8 evang. Lehrer-Seminare, 1 fathol. Lehrer-Seminar, 1 Gouvernanten-Inftitut 1 evangel. Lebterinnen-Seminar.)

# a. Regierungsbezirk Magdeburg.

Direttor: Schwarz. 54. Barby, evang. Seminar,

Dr. Rehr. 55. Salberstadt, degl.

Edolt. 56. Ofterburg, degl.

# b. Regierungsbezirk Merseburg.

57. Delipsch, evang. Seminar,

58.1) Dropfig, evang. Gouvernanten=

Institut,

59.1) Droppig, evang. Lehrerinnen-

Seminar,

60. Gisleben, evang. Seminar,

61. Elsterwerda, degl.

62. Beigenfele, degl.

Direttor: Trinius.

Rriginger.

Sperber.

Dr. Hirt.

Betbe.

## Regierungsbezirt Erfurt.

Direktor: Dr. Juttin g. 63. Erfurt, evang. Seminar,

64. Beiligenstadt, tathol. Seminar. Souls.

<sup>1)</sup> Die Unftalten an Droppig stehen unmittelbar unter bem Ronigl. Minifterium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten, f. Seite 5 biefes Deftes.

#### VIII. Proving Schleswig-Holftein.

(4 evangel. Lehrer-Geminare, 1 evang. Lehrerinnen-Seminar 3).)

65. Augustenburg, evangel. Lehrer-

innen=Seminar, Direktor: Richt er.

66. Edernförde, evang. Geminar,

(Schleswig) = Richter.

67. Tondern, degl. (Schleswig) = Castens.

68. Segeberg, degl. (Holftein) = Lange.

69. Uetersen, degl. (Holftein) - Reetmann.

#### IX. Proving Hannover.

(9 evangel. Lehrer-Geminare, 1 fathol. Lehrer-Geminar.)

a. Landdrofteibezirt hannover.

70. Hannover, evang. Seminar, Direttor: Mahraun.

71. Wunstorf, degl. - Knoke.

b. Landdrofteibezirk hildesheim.

72. Alfeld, evang. Seminar, Direktor: hechtenberg.

73. Hildesheim, kathol. Seminar, - Bedekin.

a. Landdrofteibezirk guneburg.

74. Luneburg, evang. Seminar, Direktor: Röchy.

d. Landdrofteibezirt Denabrud.

75. Donabrud, evang. Seminar, Direttor: Dr. Jüngling.

e. Landdrofteibezirk Stade.

76. Bederkesa, evang. Seminar, Direktor: Bohnenstädt.

77. Stade, degl. = Dierde. 78. Berden, degl. = Postler.

f. Landdrosteibezirk Aurich.

79. Anrich, evang. Seminar, Direktor: van Senden.

# X. Provinz Westfalen.

(3 evangel., 3 tathol. Lehrer., 2 tathol. Lehrerinnen-Seminare.)

a Regierungsbezirk Münster.

80. Langenhorft, tathol. Seminar, Direttor: Lechtappe.

81. Münfter, tathol. Lehrerinnen-Seminar, - Dr. Rraß.

<sup>3)</sup> Angerdem besteht zu Rateburg im Kreise Herzogthum Lauenburg ein Raubisches Lehrer-Seminar, als bessen Dirigent ber Superintendent Dr. Bromel fungirt.

```
b. Regierungsbezirk Minden.
82. Büren, kathol. Seminar,
                                     Direktor: Dr. gangen.
83. Paderborn, fathol. Lehrerinnen=
                                              Dr. Sommer.
               Seminar,
84. Petershagen, evang. Seminar,
                                              Feige.
             c. Regierungsbezirt Arnsberg.
85. Hilchenbach, evang. Seminar, Direktor: Grau.
86. Ruthen, kathol. Seminar, mit der Leitung beauftragt:
                          Stuhldreier, erster Seminarlehrer.
                                     Direttor: Fir.
87. Soeft, evang. Seminar,
                 XI. Proving Seffen=Raffan.
   (2 evangel., 3 paritätische Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Seminar.)
                  Regierungsbezirk Kassel.
88. Fulda, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Flügel. 89. Homberg, evang. Seminar, Dömich.
90. Schlüchtern, degl.
                                             Bieader.
            b. Regierungsbezirk Wiesbaben.
                                    Direktor: Baumann.
91. Dillenburg,
92. Montabaur,
                                             Shieffer.
93. Usingen,
                                             Dr. Hoffmann.
            XII. Rheinprovinz und Hohenzolleru.
  (5 evangel., 10 fathol. Lehrer-Seminare, 2 fathol. Lehrerinnen-Seminare.)
                 Regierungsbezirt Koblenz.
94. Boppard, kathol. Seminar, Direktor: vacat.
95. Münstermaifeld, degl., mit der Leitung beauftragt:
                            Modemann, erfter Seminarlehrer.
96. Neuwied, evang. Seminar,
                                  Direttor: Bode.
               Regierungsbezirk Düsseldorf.
 97. Elten, kathol. Seminar, Direktor: (fehlt z. 3.)
                                             Belten.
 98. Rempen, degl.
 99. Mettmann, evang. Seminar,
                                              Banse.
100. Möre,
                     døgl.
                                              Paasche.
101. Dbenkirchen, kathol. Semin.,
                                              Dr. Gansen.
102. Rhendt, evang. Seminar, 103. Xanten, fathol. Lehrerinnen-
                                              Shulze.
                Geminar,
                                              humperdind.
                c. Regierungsbezirk Röln.
104. Brühl,
                kathol. Seminar, Direktor: Alleker.
```

Dr. Rüppers.

105. Siegburg

døgl.

d. Regierungsbezirk Trier.

106. Ottweiler, evang. Seminar, Direktor: Worft.

107. Saarburg, tathol. Lehrerinnen-

Seminar,

Münd.

108. Bittlich, kathol. Seminar,

Dr. Verbed.

e. Regierungsbezirk Aachen.

109. Kornelymünster, kathol. Semin., Direktor: Bürgel.
110. Linnich, begl. = Dr. Beck.

O. Die Königlichen Präparandenauftalten.

I. Proving Oftpreußen.

a. Regierungsbezirt Gumbinnen.

1. Lögen, Borfteber: Symanoweti.

2. Pillkallen,

Яoф.

II. Proving Westpreußen.

a. Regierungsbezirk Danzig.

3. Preuß. Stargardt, Borfteber: Semprich.

b. Regierungsbezirk Marienwerber.

4. Rehden,

Vorsteher: Palm.

III. Provinz Brandenburg.

(Reine.)

IV. Proving Pommern.

a. Regierungsbezirk Stettin.

5. Massow,

Vorsteher: Zeglin.

6. Plathe,

Eüdtte.

b. Regierungsbezirt Röslin.

7. Rummelsburg, Vorsteher: Schirmer.

c. Regierungsbezirk Stralfunb.

8. Grimmen, Borfteher: Müller.

V. Provinz Posen.

a. Regierungsbezirk Posen.

9. Lissa, Borfteber: Graszynski.

10. Meserit, . Jenike.

11. Rogasen, = Sawipty.

1882.

i

b. Regierungsbezirk Bromberg. Czarnikau, 12. Vorsteher: Ufer. VI. Proving Schlefien. a. Regierungsbezirk Breslau. Canbed, Vorsteher: Marman. 13. Rleiner. Schweidnig, 14. b. Regierungsbezirk Liegnig. Schmiebeberg, Vorsteher: &osche. **15.** c. Regierungsbezirk Oppeln. Oppeln, Vorfteber: Schleicher. 16. **17.** Rosenberg, Lepioric. Ziegenhals, Frobel. 18. Bülz, 19. Pusch. VII. Proving Sachsen. a. Regierungsbezirk Magdeburg. 20. Quedlinburg, Borfteber: Lehmann. b. Regierungsbezirt Erfurt. Beiligenstadt, Borfteber: Sillmann. 21. VIII. Proving Schleswig-Holftein. Borfteber: Sögelund. **22.** Apenrade, Bösch. Barmstedt, **23**. IX. Proving Hannover. a. Landdrosteibezirk hannover. Diepholz, Borsteher: Grelle. **24**. b. Landdrofteibezirt Denabrud. Melle, Borfteber: Mertelsmann. **25.** c. Landdrosteibezirk Aurich. **26.** Aurich, Borsteher: Soffmener. X. Provinz Bestfalen. a. Regierungsbezirt Arnsberg. Vorsteher: Schreff. **27**. Laasphe, XI. Proving Seffen-Raffan. a. Regierungsbezirt Raffel.

Vorsteher: Pproth.

28.

Friglar,

b. Regierungsbezirk Wiesbaden.

**29.** herborn,

Vorsteher: Sopf.

XII. Rheinproving.

a. Regierungsbezirk Roblenz.

30. Simmern, Borfteber: Beprauch.

# P. Die Königl. Caubstummenanstatt zu Berlin.

(C. Linienstraße 83 - 85.)

Diteffer: Dr. theol. Treibel.

# Q. Die Königl. Blindenanstalt zu Steglit bei Berlin.

(Steglit, Rothenburgftraße 6.)

Direttor: Rösner.

# Die öffentlichen höheren Mädchenschulen.

# Proving Oftprenßen.

a. Regierungsbezirk Rönigsberg.

1. Allenftein,

Dirigent: Nicolai.

2. Bartenftein,

Rettor: Beinrich. Reuscher.

3. Preuß. Holland, 4. Ronigsberg,

Direktor: Sauter.

5. Memel,

Halling. Reftor: Neumann.

6. Osterode, 7. Pillau,

Sowenzfeier.

8. Raftenburg, 9. Behlau,

Pensty. Anorr.

# b. Regierungsbezirk Gumbinnen.

1. Sumbinnen,

Rektor: Leipold.

2. Justerburg,

Direktor: Görth.

3. Tilfit,

Wilms 3

# Proving Westpreußen.

a. Regierungsbezirk Danzig.

1. Danzig,

Direttor: Dr. Neumann.

2. Elbing,

Witt.

3. Marienburg,

Reftor: Klug.

## b. Regierungsbezirk Marienwerder.

1. Graubenz, Direktor: Borrmann.

2. Konit, Rektor: Böseke. 3. Marienwerder, = Diehl.

4. Schwetz, = Landmann. 5. Thorn, Direktor: Dr. Prowe.

## III. Provinz Brandenburg.

#### a. Stadt Berlin.

1. Berlin, Königl. Glisabethschule, Direktor: Dr. Schönermark, Prof.

2. Berlin, Königl. Augusta-Schule, Seminar-Direktor Supprial

3. Berlin, Städtische Luisen = Schule, Direktor: Dr. Mätner, Prei

4. Berlin Städt. Viftoria-Schule, Direftor: Dr. Huot.

5. Berlin, Städtische Sophien-Schule, Direttor: Dr. Benede.

6. Berlin, Städt. Charlotten-Schule, Direktor: Dr. Goldbed Prei

# b. Regierungsbezirk Potsdam.

1. Angermunde, Rektor: Riemer. 2. Brandenburg a./H. = Becker.

2. Brandenburg a./H., = Becker. 3. Charlottenburg, = v. Mittelstädt.

4. Eberswalde, = Dr. Gröhe. 5. Havelberg, = Sparkuhle.

6. Luckenwalde, = Rolffs. 7. Perleberg, = Hartung.

8. Potsbam, Direktor: Solltmann.

9. Prenzlau, Reftor: Hentel.

10. Neu-Ruppin, - Dr. Kersten.

11. Schwedt a./D., = Havelandt, interim. 12. Spandau, = Baldamus.

13. Wittstod, = Meyer.

14. Wriezen a./D., Bennewit, zugleich Prediger.

# c. Regierungsbezirk Frankfurt.

1. Frankfurt a./D., Rektor: Wegener. 2. Guben, Dupré.

3. Königsberg N./M., Rähler.

4. Küstrin, - Lenz. 5. Landsberg a./W., = Jungt.

Außerdem bestehen in dem Regierungsbezirke noch folgende über das Ziel der Volksschule hinausgehende öffentliche Mädchenschulen:

1. Kinsterwalde, gehobene Mädchenschule, Rektor: Niafe.
2. Frankfurt a./D., degl. Bombe.

3. Friedeberg N./M., gehobene Mädchenschule, Rektor: Istraut. Vorsteher: Fraude. 4. Fürstenwalde, døgl. 5. Kottbus, bøgl. Reftor: Rürmig. 6. Krossen, Zander. døgl. 7. Lübben, døgl. Harnisch. 8. Schwiebus, Madchen-Mittelschule, Greulid. 9. Soldin, Biegel. døgl. = 10. Sorau, bøgl. Wangrin. 11. Bielenzig, Rösler. døgl.

#### IV. Provinz Pommern.

#### a. Regierungsbezirk Stettin.

Rektor: Bulfen. 1. Anklam, 2. Demmin, Dr. Bodin. 3. Gollnow. Mösta. 4. Pyrig, (Rektorat 3. 3. erledigt.) 5. Stargard, Rettor: Dr. Sagen. Direktor: Dr. Baupt. 6. Stettin, Rettor: Bischoff. 7. Stettin, 8. Swinemunde, Dr. Faber. 9. Treptow a./Rega, Raue. Dr. Meper. 10. Wollin,

#### b. Regierungsbezirk Röslin.

1. Kolberg, Rektor: Dr. Eggert. 2. Stolp, - Raselip.

#### c. Regierungsbezirk Stralsund.

1. Greifswald, Rektor: Dr. Gruber. 2. Stralsund, Bagner.

Außerdem besteht zu

1. Wolgast unter Leitung des Rektors Menzel eine über das Ziel der Volksschule hinausgehende öffentliche Mäd= henschule.

#### V. Provinz Posen.

#### a. Regierungsbezirk Posen.

1. Kempen, Mit der Leitung beauftragt: Dr. Martin, Rektor des Progymnasiums.

2. Krotoschin, Rektor: Balde.

3. Pleschen, Borsteherin: Fräulein M. Wernicke. 4. Posen, Luisenschule, Seminar-Direktor Baldamus.

#### b. Regierungsbezirk Bromberg.

1. Bromberg,

Direktor Schmibt.

Außerdem bestehen im Regierungsbezirke noch folgende über das Biel der Volksschule hinausgehende öffentliche Madchenschulen:

1. Bromberg, Madden=Mittelschule,

Rettor: Bilete.

2. Nakel, städtische Töchterschule,

Trippensee.

3. Schneidemühl, begl.

Ernst.

#### VI. Provinz Schlesien.

a. Regierungsbezirk Breslau.

1. Breslau, höhere Mädchenschule am Ritterplay, Direktor: Dr. Euch

2. Breslau, höhere Maddenichule auf der Taschenstraße,

Direktor: Dr. Gleim

3. Schweidnig, höhere Madchenschule,

Rektor: Engmann.

Außerdem besteht zu

1. Brieg unter Leitung des Rektors Rurts eine gehobene Mädchenschule.

b. Regierungsbezirk Liegnip.

1. Bunzlau,

Reftor: Edersberg.

2. Glogau,

Dr. gundebn.

3. Görlig,

Dr. Linn.

4. Sirschberg,

Dr. Baldner.

5. Lauban,

Preuß.

6. Liegnig,

Ragoczy.

Regierungsbezirk Oppeln.

1. Rattowit,

Rettor: Schaumann.

2. Oppeln,

Sdumann.

#### VII. Proving Sachsen.

a. Regierungsbezirf Magbeburg.

1. Aschersleben,

Reftor: Nehry.

2. Burg,

Jessen.

3. Halberstadt,

Direftor: Rriebisich.

4. Magdeburg, Luisenschule, 5. Magdeburg, Augustaschule, Rettor: Domme.

6. Neuftadt bei Magdeburg,

Hager. Nauendorf.

7. Dichersleben,

Raftner.

8. Quedlinburg,

Müller.

9. Salzwedel,

Soulle.

10. Seehausen i./A.,

Schnabel. Sauptlehrer Sagemann.

11. Stendal,

#### b. Regierungsbezirk Merseburg.

1. Delipsch,

2. Droppig, (Penfionat)

3. Gilenburg,

4. Eisleben,

5. Merfeburg,

6. Raumburg,

7. Lorgan,

8. Beißenfels,

9. Beit,

Rettor: Paafd.

Seminar=Direktor Kriginger.

Reftor: Stuper. Sommer.

Rettor: Blod.

Dr. Rentner.

Röttig.

Stövesand.

Dr. Hellwig.

#### c. Regierungsbezirk Erfurt.

1. Erfurt,

Direktor: Reubauer.

2. Langensalza,

Vorsteher: Schäfer, Diakonus.

Rettor: 3ahn.

3. Mühlhausen, 4. Rordhausen,

Dr. Reinsch.

#### VIII. Provinz Schleswig-Holftein.

1. Altona,

Direttor Dr. Bidenhagen.

2. Riel.

Plumer.

3. Ottensen,

Vorsteherin: Fräulein Beyder.

Außerdem bestehen in der Proving noch folgende über das Ziel ter Bolksichule hinausgehende öffentliche Madchenschulen:

1. Apenrade, Mittelschulklassen für Mädchen, Rektor: Schlichting.

2. Tondern, døgl.

Simonsen.

3. Beide, vollständige Mittel-Maddenschule, Borfteber: Lehrer Roch.

4. Wandsbeck,

døgl.

Borfteber: Lebrer Dennings.

#### IX. Proving Hannover.

#### a. Landdrosteibezirk hannover.

1. Hameln,

Direttor Brande 8.

2. Hannover,

Dr. Diedmann.

3. Hannover,

Mertens.

Außerdem bestehen in dem Landdrosteibezirke noch folgende über das Ziel der Bolksichule hinausgehende öffentliche Madchenschulen:

1. Hannover, städtische Madchenschule, Direktor Dr. Tiet.

2. hannover, degl.

Mertens. Bitte.

3. Hannover, degl.

b. Landdrofteibezirk hildesheim.

1. Duderstadt,

Vorsteherin: Frau Gordian.

2. Einbed,

Rettor: Dhihoff.

İ

Vorsteher: Dr. Morgenstern 3. Göttingen, Mosel. 4. Goslar, Direttor: Dr. Fischer. 5. Hildesheim, Borfteher: Pfarrer Tolte. 6. Klausthal, Dr. Bahrdt. 7. Münden, c. Landdrosteibezirk güneburg. Direttor: Ruhlgas. 1. Celle, Borfteber: Dr. Anopff. 2. Harburg, Dirigent: Rarnstädt. 3. Lüneburg, Rektor: Sowentser. 4. Uelzen, d. Landdrosteibezirk Stade. Vorsteher: (Stelle z. 3. erledigt.) 1. Burtehude, Ronrettor: Sagebiel. 2. Otterndorf, Direttor: Dr. Wyneten. 3. Stade, e. Landdrosteibezirk Aurich. 1. Aurich, Vorsteherin: Fräulein Faber. 2. Emben, Dirigent: Zwipers. 3. Leer, Souls. 4. Norden, Müller. Vorsteherin: Fraulein Brede. 5. Wilhelmshafen, X. Proving Westfalen. a. Regierungsbezirk Münfter. (feine.) b. Regierungsbezirk Minden. 1. Bielefeld, städtische evangelische höhere Mädchenschule, Vorsteher: Dr. Rordgien. Maddenschule, Vorsteher: 2. Minden, Morid. 3. Paderborn, evangelische höhere Mädchenschule, Vorsteherin: Frl. E. Bertelsmann. c. Regierungsbezirk Arnsberg. Rettor: Grägner. 1. Dortmund, 2. Hagen, Wenzel. Bohnemann. 3. Hamm, 4. Fferlohn, Direktor: Dr. Kreyenberg. 5. Lüdenscheid, Rektor: Mayer, zugleich Rektor der höheren Bürgerschule. 6. Siegen, Rettor: Bars. 7. Soeft, Junker. 8. Witten, Dr. Böllner.

#### XI. Provinz Heffen=Raffan.

#### a. Regierungsbezirk Raffel.

1. Bodenheim, Rrs hanau, Rektor: Röpper.

2. Hanau, Inspektor: Junghenn.

3. Kassel, Direktor: Dr. Krummacher.

4. Marburg, Erster Lehrer: Dr. Winger.

#### b. Regierungsbezirk Wiesbaben.

1. Biebrich, Vorsteher: Pfarrer Meyer.

2. Frankfurt a. M., Glisabethen=Schule, Direktor: Dr. Rehorn.

3. Frankfurt a. M., höhere Madchenschule der israelitischen Gemeinde, Direktor: Dr. Barmald.

4. Frankfurt a. M., höhere Mädchenschule der israelitischen Religions= gesellschaft, Direktor: Dr. Hirsch.

5. Frankfurt a. M., Bethmanns-Schule, Rektor: Schäfer.

6. Wiesbaden, Direktor: Weldert.

#### XII. Rheinproving.

#### a. Regierungsbezirk Koblenz.

1. Boppard, städtische simultane höhere Mädchenschule, Rektor: Böder.

2. Koblenz, höhere Mädchenschule der evangelischen Pfarrzemeinde, Rektor: Dr. Hessel.

3. Neuwied, städtische hohere Maddenschule, Direktor: Robl.

4. Weglar, degl., Rektor: Sürgen.

#### b. Regierungsbezirt Duffelborf.

1. Barmen, evangelische höhere Mädchenschule, Direktor: Dr. Kaiser

2. Barmen, degl. in Unter-Barmen, Rektor: Holthausen.

3. Vorbeck, kathol. höhere Mädchenschule, Vorsteherin: Fräulein Möllhoff.

4. Crefeld, paritätische höhere Mädchenschule, Direktor: Dr. Buchner.

5. Dülken, degl., Vorsteherin: Fräulein E. Stangier.

6. Düsseldorf, Luisenschule, paritätische höhere Mädchenschule, Direttor: Dr. Uellner.

7. Duffeldorf, Friedrichsschule, degl., Direktor: Dr. Uellner.

8. Elberfeld, paritätische höhere Mädchenschule, Direktor: Schornstein.

9. Emmerich, evangelische höhere Mädchenschule, Vorsteher: Vielbaber.

10. Essen, höhere Simultan-Mädchenschule, Direktor: Dr. Kares.

11. Geldern, katholische höhere Mädchenschule, Vorsteherin: Fräulein Machate.

12. M. Gladbach, höhere Simultan = Mädchenschule, Vorsteher: Edhbach.

13. Lennep, paritätische bobere Maddenschule, Reftor: Dr. Fischer.

14. Mülheim a. d. Ruhr, degl., Vorsteher: Realschul = Direttor Bente.

15. Rheydt, dsgl., Rektor: Manskopf.

16. Wesel, degl., Vorsteher: Dr. Karl Fischer.

Außerdem bestehen im Regierungsbezirke noch folgende über das Ziel der Volksschule hinausgehende öffentliche Mädchenschulen:

1. Crefeld, parität. Madden-Mittelschule, Rettor: Schepers.

2. Duffeldorf, parität. Burger-Madchenschule, Rektor: Regler.

3. Effen, parität. Mädchenschule, Vorsteher: Dr. Kluge.

4. Oberhausen, parität. Madden-Mittelschule, Reftor: Goffer.

#### c. Regierungsbezirk Röln.

1. Köln, städtische höhere Madchenschule, Direktor: Dr. Erkelen;

2. Mülheim a./Rh., degl., Direktor: Dr. Erdmann.

3. Siegburg, degl., Vorsteherin: Fraulein B. Arnold.

#### d. Regierungsbezirk Trier.

- 1. Trier, städtische paritätische höhere Mädchenschule, Direktor: Rreymer.
  - e. Regierungsbezirk Aachen.

1. Nachen, städtische höhere Maddenschule zu St. Leonard, Bos fteberin: Fraulein 21. Wennen.

2. Aachen, degl. am Bergdriesch, Vorsteherin: Fraulein

A. Sedenbach.

3. Burtscheid, Viktoria=Schule, Dirigent: Dr. Eddelbüttel.

4. Duren, städtische paritätische bobere Maddenschule, Reftor: Donsbach.

5. Stolberg, dogl., Rektor: Dr. Wenders. 6. Malmedy, dogl., Vorsteherin: Fräulein J. Andres.

7. Montjoie, städtische bobere Maddenschule, Vorsteherin: Fraulein A. M. Forst.

#### XIII. Hohenzollernsche Lande.

(Reine.)

# S. Termine für die Prüfungen der Lehrer an Mittelschulen sowie der Rektoren im Jahre 1882.

1. Uebersicht nach Provinzen.

| Provinz.                   | Prüfungs<br>Lehrer an Mittelschules<br>Tag des Beginnes        | termine für<br>1. <b>Rekoren.</b><br>8 der Prüfung.            | Drt.        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Oftpreußen                 | 10. März<br>29. September                                      | 15. März<br>4. Oktober                                         | Rönigsberg. |
| Beftpreußen                | 16. Mai<br>14. Rovember                                        | 17. Mai<br>16. Rovember                                        | Danzig.     |
| Brandenburg                | 9. Mai<br>event. 20. Juni<br>14. November<br>event. 28. Novbr. | 16. Mai<br>event. 27. Juni<br>21. November<br>event. 5. Dezbr. | Berlin.     |
| Pommern                    | 7. Juni<br>13. Dezember                                        | 6. Juni<br>12. Dezember                                        | } Stettin.  |
| Posen                      | 8. Mai<br>6. Rovember                                          | 11. Mai<br>9. November                                         | Posen.      |
| Schlefien .                | 22. Mai<br>23. Oktober                                         | 26. Mai<br>27. Oktober                                         | } Breslau.  |
| Sachsen                    | 10. Mai<br>8. November                                         | 15. Mai<br>13. November                                        | Magdeburg.  |
| Schleswig= {<br>Holstein { | 13. März<br>18. September                                      | 17. März<br>22. September                                      | } Tondern.  |
| Hannover                   | 3. Mai<br>25. Oftober                                          | 1. Mai<br>23. Oftober                                          | } Hannover. |
| Bestfalen                  | 20. März<br>23. Oktober                                        | 20. März<br>23. Oktober                                        | Münfter.    |
| Deffen=Rassau              | 16. Juni<br>1. Dezember                                        | 22. Juni<br>7. Dezember                                        | } Raffel.   |
| Rheimprovinz               | 6. Mai<br>10. Mai<br>4. November<br>8. November                | 15. Mai<br>13. November                                        | Roblenz.    |

#### 2. Chronologische Uebersicht.

| 4.        | Chronomati                                              | _          | <u></u>               |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Lehre     | drüfungstermi<br>ran Mittelschulen.<br>des Beginnes der | Retto      | ren.                  |
| _         | 10.                                                     | 15.        | Königsberg i. Oftprß. |
| März      | 10.<br>13.                                              | 17.        |                       |
|           | 20.                                                     | 20.        |                       |
|           | _                                                       | _          | _                     |
| Mai       | <b>3.</b>                                               | 1.         | Hannover.             |
|           | <b>6.</b>                                               |            | Koblenz.              |
|           | 8.                                                      |            | Posen.                |
|           | <b>9.</b>                                               |            | Berlin.               |
|           | 10.                                                     |            | Magdeburg.            |
|           | 10.                                                     |            | Roblenz.              |
|           | -                                                       | 11.        | •                     |
|           | -                                                       | 15.        | . 17                  |
|           |                                                         | <b>15.</b> | •                     |
|           | 16.                                                     |            | Danzig.               |
|           |                                                         | 16.        |                       |
|           |                                                         | 17.        |                       |
|           | <b>22.</b>                                              | <b>26.</b> | Breslau.              |
| Zuni      | 7.                                                      | 6.         | Stettin.              |
| 2000      | 16.                                                     |            | Rassel.               |
|           | event. 20.                                              |            | Berlin.               |
|           |                                                         | 22.        | Rassel.               |
|           | — eveni                                                 | . 27.      |                       |
| September | 18.                                                     | <b>22.</b> | Tondern.              |
| ·         | <b>29.</b>                                              |            | Königsberg i. Ostprß. |
| Oftober   |                                                         | 4.         | Königsberg i. Oftprg. |
|           | 23.                                                     |            | Breslau.              |
|           |                                                         | 23.        | Hannover.             |
|           | <b>23.</b>                                              | <b>23.</b> | Münster.              |
|           | 25.                                                     |            | Hannover.             |
|           |                                                         | <b>27.</b> | •                     |
| November  | 4.                                                      |            | Roblenz.              |
|           | <b>6.</b>                                               |            | Posen.                |
|           | 8.                                                      |            | Magdeburg.            |
|           | 8.                                                      |            | Roblenz.              |
|           | •                                                       | 9.         | Posen.                |
|           |                                                         | 13.        |                       |
|           |                                                         | 13.        | •                     |
|           | <b>14.</b>                                              |            | Danzig.               |
|           | 14.                                                     |            | Berlin.               |
|           |                                                         |            |                       |

Monat. Prüfungstermine für Ort. Lehrer an Mittelschulen. Restoren. Tag des Beginnes der Prüfung.

Rovember — 16. Danzig. event. 28. 21. Berlin.

Dezember 1. — Rassel. Berlin.
— event. 5. Berlin.
— 7. Kassel. 13. 12. Stettin.

## T. Cermine für die Prüfungen der Lehrerinnen und der Schulvorsteherinnen im Jahre 1882.

1. Chronologische Uebersicht.

Prüfungstermine für Monat, Lehrer- Schulvor- Ort. Art der Lehrerinnen-Prüfung.\*) innen. steherinnen. Eag des Beginnes d. Prüf.

|         | d. Prüf. |             |                                                                         |
|---------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Februar | 13.      | 18.         | Xanten. Abgangsprüfung an dem Königl.<br>Lehrerinnen=Seminar.           |
|         | 21.      | <b>25</b> . | Schleswig. Kommissions-Prüfung.                                         |
|         | 28.      | 28.         | Köslin. dsgl.                                                           |
| März    | 1.       | -           | Münstereifel. Abg. Prüf. an der städtisch.<br>kathol. Lehr. Bild. Anst. |
|         | 8.       | 9.          | Stendal. Kommiss. Prüf. (für Lehrerin-<br>nen an Bolksschulen.)         |
|         | 11.      |             | Koblenz. Abg. Prüf. an der evang. Lehr.<br>Bild. Anst.                  |
|         | 15.      |             | Bromberg. Kommiss. Prüf.                                                |
|         |          | 17.         | Roblenz.                                                                |
|         | 17.      |             | Marienburg. Abg. Prüf. an der städt.<br>Lehr. Bild. Anst.               |
|         |          | 18.         | Bromberg.                                                               |
|         | 20.      |             | Danzig. Abg. Prüf. an der städt. Sehr.<br>Bild. Anst.                   |
|         | 20.      |             | Potsbam. Kommiss. Prüf.                                                 |
|         | 20.      |             | Frankfurt a./D. dögl.                                                   |

<sup>\*)</sup> Fitr die Bezeichnung "Lehrerinnen-Bilbungs-Anstalt" ift die Abkürzung lehr. Bild. Anst." angewendet.

| M an at  | rüfungster<br>Lehrer- S | mine f      | für<br>Ort. Art der Lehrerinnen-Prüfung.                                    |
|----------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Divital. | innen. stel<br>Tag des  | erinnen     | e.                                                                          |
|          | Beginnes<br>b. Prüf.    |             | •                                                                           |
| März     | 20.                     |             | Bromberg. Abg. Prüf. an einer Privat-<br>Lehr. Bild. Anst.                  |
|          | 20.                     | _           | Gnadau. Abg. Prüf. an der Lehr. Bild.<br>Anstalt der evang. Brüdergemeinde. |
|          | 20.                     | elements    | Paderborn. Abg. Prüf. am Königl. Leh-<br>rerinnen-Seminar.                  |
|          | <b>23</b> .             |             | Saarburg. degl.                                                             |
|          |                         | <b>24</b> . | Danzig.                                                                     |
|          | 24.                     |             | Kassel. Abg. Prüf. an der städt. Lehr. Bild. Anst.                          |
|          | <b>25</b> .             |             | Berlin. Abg. Prüf. an der Luisen=Stiftung                                   |
|          | 27.                     |             | Berlin. Abg. Pruf. am Königl. Lehrerin-<br>nen-Seminar.                     |
|          | 27.                     | <b></b> '   | Posen. degl.                                                                |
|          | 27.                     |             | Breslau. Abg. Prüf. an einer Privat-<br>Lehr. Bild. Anst.                   |
|          | 27.                     | 27.         | Hannover. Abg. Prüfung an der ftädt.<br>Lehr. Bild. Anst.                   |
|          | <b>27</b> .             | 27.         | Münfter. Kommiff. Prüf.                                                     |
|          | 27.                     | _           | Köln. Abg. Prüf. an der städt. Lebr. Bild. Anft.                            |
|          | <b>—</b> ·              | <b>29.</b>  | Raffel.                                                                     |
|          |                         | 31.         | Posen.                                                                      |
|          |                         | 31.         | Saarburg.                                                                   |
|          | 31.                     |             | Breslau. Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr.<br>Bild. Anst. I                  |
| April    | <b>12.</b>              |             | Königsberg i. Oftprß. Kommiss. Prüf.                                        |
| P •      | 12.                     |             | Halberstadt. degl.                                                          |
|          | 13.                     | <b>12.</b>  | Liegnis. begl.                                                              |
|          |                         | 13.         | Halberstadt.                                                                |
|          | 15.                     | 15.         | Keppel (bisher Hilchenbach). Kommiss.                                       |
|          |                         | 10.         | Prüf.                                                                       |
|          | 17.                     |             | Berlin. dögl.                                                               |
|          | 19.                     | 19.         | Stettin. degl.                                                              |
|          |                         | <b>20</b> . | Königsberg i. Ostprß.                                                       |
|          | <b>22.</b>              | 28.         | Köln. Kommiss. Prüf.                                                        |
| Mai      | 1.                      |             | Graudenz. Abg. Prüf. an einer Prival<br>Lehr. Bild. Anst.                   |
|          | 4.                      | _           | Tilsit. dögl.                                                               |

|         | )rüfungste<br>Lehrer= S<br>innen. steh<br>Tag des<br>Beginnes<br>d. Prüf. | dulvor=        | Ort. Art der Lehrerinnen-Prüfung.                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai     | 8.                                                                        | _              | Neuwied. Abg. Prüf. an der städt. Lehr. Bild. Anft.                                                               |
|         | 10.                                                                       | 13.            |                                                                                                                   |
|         | 12.                                                                       | 19.            | Wiesbaden. Abg. Prüf. an der städt. Lehr. Bild. Anst.                                                             |
|         | 22.                                                                       | <b>Augusta</b> | Augustenburg. Abg. Prüf. an dem Kö-<br>nigl. Lehrerinnen-Seminar.                                                 |
|         |                                                                           | <b>25.</b>     | Berlin.                                                                                                           |
|         |                                                                           | 31.            | Breslau.                                                                                                          |
| Juni    | 1.<br>10.                                                                 | <u> </u>       |                                                                                                                   |
| Juli    | in der<br>eften                                                           |                | Drophig. Abg. Prüf. an dem Kgl. Lehrer-<br>innen-Seminar und an dem Kgl.                                          |
|         | pälfte. 19.                                                               |                | Gouvernanten = Institut.<br>Berent i. /Westprß. Abg. Prüf. an der<br>Lehr. Bild. Anst. bei dem Marien=<br>stifte. |
| August  | 5.                                                                        |                | Elberfeld. Abg. Prüf. an der städt. Lehr. Bild. Anst.                                                             |
|         | 8.                                                                        |                | Düsseldorf. Abg. Prüf. an der Lehr. Bild.<br>Anst. bei der Luisenschule.                                          |
|         | 10.                                                                       | _              | Münfter. Abg. Prüf. an dem Königl. Lehrerinnen=Seminar.                                                           |
|         |                                                                           | <b>12.</b>     | Düsseldorf.                                                                                                       |
|         | 26.                                                                       |                | Thorn. Abg. Prüf. an der städt. Lehr. Bild.<br>Anst.                                                              |
| Ecribr. | 4.<br>4.                                                                  | <b>4.</b>      | Hannover. dögl.<br>Halle. Abg. Prüf. an der Privat-Lehr.<br>Bild. Anst. bei den Francksschen                      |
|         | _                                                                         | _              | Stiftungen.                                                                                                       |
|         | <b>5.</b>                                                                 | 9.             | Schleswig. Kommiss. Prüf.                                                                                         |
|         | 8.                                                                        | 13.            | Frankfurt a. M. Abg. Prüf. an der städt.<br>Lehr. Bild. Anst.                                                     |
|         | 11.                                                                       | 15.            | Posen. Abg. Pruf. an dem Königl. Leh-<br>rerinnen-Seminar.                                                        |
|         | 14.                                                                       |                | Danzig. Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr.<br>Bild. Anst.                                                           |
|         | 19.                                                                       |                | Königsberg i. Ostprß. Kommiss. Prüf.                                                                              |

| Monat.             | üfungsterr<br>Lehrer= Schi<br>unen. stehe<br>lag bes<br>Leginnes<br>. Prüf. | alvor=       |                  | . Art             | der Sel            | hrerinne           | n-Prüfung.                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Septbr.            | 19.                                                                         | — <b>X</b>   | Bromber          | rg. Ab<br>Lehr. B |                    |                    | ner Privat                 |
|                    | 20.                                                                         | 21. &        | rfurt.           | Romm              |                    | •                  |                            |
|                    | <b>23.</b>                                                                  |              |                  |                   |                    |                    | n=Stiftung.                |
|                    | 25.                                                                         |              |                  |                   |                    |                    | Drivat-Lehr.               |
|                    |                                                                             | _            |                  | Bild.             | Anst.              |                    | ,                          |
|                    | <b>27.</b>                                                                  |              | rankfur          | ta.d.D            | der. S             | tommiss            | . Prüf.                    |
|                    |                                                                             | 28. A        | lönig <b>s</b> b | erg i. <b>T</b>   | Itprß.             | •                  |                            |
|                    | 29.                                                                         |              |                  |                   | Prüf.              | an eir<br>1ft.     | ner Privat:                |
| Oktober            | 2.                                                                          | <u> </u>     | Rarienr          | verder.           | Romm               | iss. Prü           | if.                        |
|                    | 2.                                                                          |              |                  |                   | Prüf. b            | et der             | Lehr. Bild.                |
|                    | 3.                                                                          | 2. £         | mnoln            | Romn              |                    |                    | <b>,</b>                   |
|                    | <del>-</del>                                                                |              | Rarienr          |                   |                    | 441.               |                            |
|                    |                                                                             |              |                  | verber.           |                    |                    |                            |
|                    | 14                                                                          |              | achen.           | /LipL             | GUL                | K                  | Øi                         |
|                    | 14.                                                                         |              |                  | (bisher<br>Prüf.  |                    |                    | Kommiss.                   |
|                    | <b>16.</b>                                                                  |              | Berlin.          |                   | bøgi.              |                    |                            |
|                    | <b>16.</b>                                                                  | 16. <b>2</b> | Nünster          | •                 | døgl.              |                    |                            |
|                    | 17.                                                                         | <u> </u>     | Brombe           | ra.               | døgl.              | •                  |                            |
|                    | 19.                                                                         |              | stettin.         |                   | døgl.              |                    |                            |
|                    |                                                                             |              | Brombe           |                   |                    |                    |                            |
|                    | _                                                                           |              | Berlin.          | -0-               |                    |                    |                            |
|                    | 31.                                                                         |              |                  | nd. Ro            | mmiss.             | Prüf.              |                            |
|                    | 2.                                                                          | Alpha        | betif            | che Uel           | bersid             | )t.                |                            |
| Drt.               | Prüfun<br>Leherinn<br>Tag des L<br>ginnes d. P                              | Be- stehi    |                  |                   | der Eef            | rerinne            | nprüfung.                  |
| Aachen .           | 2. Oftb                                                                     | r. 13.       | Ottbr.           |                   |                    | ei der<br>st. Leon | Lehr. Bild.<br>ard.        |
| Augusten =<br>burg | 22. Mai                                                                     |              |                  |                   | rüf. aı<br>Semina  |                    | ll. Lehrerin,              |
| Berent             | 19. Juli                                                                    |              |                  | Abg. Panst.       | rüf. a:<br>. bei d | n der !<br>em Ma   | Cehr. Bild.<br>rienstifte. |

```
Prüfungstermine für
                                     Art der Lehrerinnenprüfung.
   Drt.
             Lehrerinnen. Schulvor-
             Tag bes Be- steheriunen.
            ginnes d. Priif.
 Berlin
                                  Abg. Pruf. an der Luisen=Stiftung.
            25. März
            27. Mära
                                   Abg. Pruf. am Königl. Lehrer.
                                     innen=Seminar.
                                   Kommiss. Prüf.
                       25. Mai
           17. April
                                  Abg. Prüf. an der Luisen=Stiftung.
           23. Sptbr.
           16. Ottbr. 24. Ottbr. Rommiss. Prüf.
           27. März
 Breslau
                                  Abg. Pruf. an einer Privat-Lehr.
                                     Bild. Anft.
           31. März
                                     døgl.
             1. Juni 31. Mai
                                  Kommiss. Prüf.
           25. Sptbr.
                                  Abg. Pruf. an einer Privat=Lehr.
                                     Bild. Anst.
           29. Sptbr.
                                     døgl.
 Bromberg
            15. März 18. März
                                   Kommiss. Prüf.
            20. März
                                   Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr.
                                     Bild. Anst.
                                     døgl.
            19. Sptbr.
            17. Oftbr. 20. Oftbr. Kommiss. Prüf.
Danzig
                                  Abg. Prüf. an der städt. Lehr.
           20. März 24. März
                                     Bild. Anft.
            14. Sptbr.
                                   Abg. Prüf. an einer Privat-Lehr.
                                     Bild. Anft.
Drophig
                                   Abg. Prüf. an dem Königl. Leh=
            in der ersten
                                     rerinnen=Seminar und an dem
            Hälfte des
               Juli
                                     Kgl. Gouvernanten=Institut.
             8. August 12. August Abg. Prüf. an der Lehr. Bild.
Dusseldorf
                                     Anft. bei der Luisenschule.
                       12. Juni
Eisleben
            10. Juni
                                  Kommiss. Prüf.
            5. August
                                   Abg. Prüf. an der städt. Lehr.
Elberfeld
                                     Bild. Anft.
Erfurt
            20. Spibr. 21. Spibr. Kommiss. Prüf.
            20. März
Frankfurt
                                     bøgl.
                                     begl.
            27. Sptbr.
  a. D.
Frankfurt
             8. Sptbr. 13. Sptbr. Abg. Pruf. an der städt. Lehr.
                                     Bild. Anst.
  a. M.
Gnadau
            20. März
                                   Abg. Prüf. an der Lehr. Bild. Anft.
                                     der evangel. Brüdergemeinde.
    1882.
                                                     8
```

```
Prüfungstermine für
   Drt.
                                    Art der Lehrerinnenprüfung.
                         Edulvor-
            Lebrerinnen.
            Tag bes Be-
                         steherinnen.
           ginnes b. Prüf.
Graudenz
            1. Mai
                                  Abg. Prüf. an einer Privat=Lehr.
                                     Bild. Anst.
Halberstadt 12. April 13. April
                                  Kommiss. Prüf.
Halle a. d. 4. Sptbr.
                                  Abg. Prüf. an der Privat=Lehr.
                                    Bild. Anft. bei den Frandeschen
  ල.
                                     Stiftungen.
                                  Abg. Prüf. an der städt. Lehr.
           27. März 27. März
Hannover
                                     Bild. Anst.
            4. Sptbr. 4. Sptbr.
                                     døgl.
           24. März 29. März
Rassel
                                    bøgl.
Reppel (bis: 15. April 15. April
                                  Kommiss. Prüf.
  her Hil- 14. Oftbr. 14. Oftbr.
                                    døgl.
  denbach)
           11. März 17. März
                                  Abg. Prüf. an der evangel. Lehr.
Roblenz
                                     Bild. Anft.
           27. März
Roln
                                  Abg. Prüf. an der städt. Lehr.
                                     Bild. Anst.
           22. April
                      28. April
                                  Rommiss. Prüf.
                       20. April
Königsberg 12. April
                                    døgl.
  i. Oftprß. 19. Sptbr. 28. Sptbr.
                                    degl.
Röslin
           28. Febr.
                     28. Febr.
                                    døgl.
Liegniß
           13. April
                      12. April
                                    døgl.
           17. März
Marien=
                                  Abg. Prüf. an der städt. Lehr.
                                    Bild. Anst.
  burg
            2. Oktbr. 7. Oktbr. Kommiss. Prüf.
Marien=
  werder
Montabaur 10. Mai
                      13. Mai
                                    døgi.
           27. März 27. März
Münster
                                    døgl.
           10. August
                                  Abg. Pruf. an dem Königl. Leh-
                                    rerinnen-Seminar.
           16. Oktbr. 16. Oktbr. Kommiss. Prüf.
Münster=
            1. Marz
                                  Abg. Prüf. an der städt. kathol.
  eifel
                                    Cehr. Bild. Anft.
Neuwied
            8. Mai
                                  Abg. Prüf. an der städt. Behr.
                                    Bild. Anst.
```

| DrL               | Lel<br>Ta | rüfungsi<br>prerinnen<br>g des Be-<br>es d. Prüf | . E | dulver=          | Art der Lehrerinnenprüfung.                      |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Direla</b>     | 3.        | Oftbr.                                           | 2.  | Oftbr.           | Kommiss. Prüf.                                   |
| Paterborn         | 20.       | März                                             |     |                  | Abg. Prüf. am Königl. Lehrer-<br>innen-Seminar.  |
| Poien             |           | März<br>Sptbr.                                   |     |                  |                                                  |
| Patétam           | 20.       | März                                             |     |                  | Rommiss. Prüf.                                   |
| Swiburg           | 23.       | März                                             | 31. | März             | Abg. Pruf. am Königl. Lehrer=<br>innen=Seminar.  |
| Stledwig          |           | Febr.<br>Sptbr.                                  |     |                  | Kommiss. Prüf.                                   |
| Stendal           | 8.        | März                                             | 9.  | März             | Rommiss. Prüf. (für Volksschul-<br>lehrerinnen.) |
| Stetti <b>n</b>   |           |                                                  |     |                  | Kommiss. Prüf. dögl.                             |
| Straljund         | 31.       | Ottbr.                                           | 31. | Oftbr.           | døg1.                                            |
| Iher <b>u</b>     | 26.       | August                                           |     |                  | Abg. Prüf. an der städt. Lehr. Bild. Anst.       |
| Tilfit            | 4.        | Mai                                              |     |                  | Abg. Prüf. an einer Privat=Lehr.<br>Bild. Anst.  |
| Biesba <b>den</b> | 12.       | Mai                                              | 19. | Mai <sup>.</sup> | Abg. Prüf. an der städt. Lehr. Bild. Anft.       |
| Eanten            | 13.       | Febr.                                            | 18. | Febr.            | Abg. Prüf. am Königl. Lehrer-<br>innen=Seminar.  |

## C. Termine für die Prüfungen der Vorsteher und der Lehrer für Canbstummenanstalten im Jahre 1882.

Für die Prüfungen der Vorsteher und der Lehrer von Taub= immenanstalten während des Jahres 1882 sind die Taubstummen= anftalten an nachgenannten Orten gewählt und folgende Termine anberaumt worden:

L. Die Prüfung der Vorsteher findet statt zu Berlin am 23. August. II. Die Prüfungen für Lehrer finden statt für die Provinz

Ostpreußen: zu Königsberg am 15. November, Westpreußen: = Marienburg am 8. November,

Brandenburg: = Berlin am 23. September, Pommern: = Stettin am 31. März,

Posen: "Posen am 9. November, Schlesien: "Breslau am 19. Oktober, Sachsen: "Erfurt am 19. Juni,

Schleswig-Holstein: = Schleswig am 2. November, Hannover: - Hildesheim am 17. April, Westfalen : Büren am 10. Oftober.

Westfalen: = Büren am 10. Oktober, Heinprovinz: = Komberg am 5. September, Rheinprovinz: = Neuwied am 7. November.

#### V. Termin für die Turnlehrerprüfung.

Für die im Jahre 1882 zu Berlin abzuhaltende Turnlehrers prüfung ist Termin auf

Montag den 27. Februar und folgende Tage anberaumt worden.

## W. Termin für Eröffnung des Aursus zur Ausbildung von Curnlehrerinnen.

Für die Eröffnung des nächsten Kursus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen, welcher in dem Gebäude der Königl. Turnlehrers Bildungsanstalt zu Berlin (Friedrichstraße 229) abgehalten werden wird, ist Termin auf

Mittwoch den 12. April 1882

anberaumt worden.

#### X. Termine für die Enrnlehrerinnenprüfungen.

Die im Jahre 1882 zu Berlin abzuhaltenden Turnlehrerinnens prüfungen werden in den Monaten Mai und November stattsinden, und wegen der Prüfungstage besondere Bekanntmachungen erlassen werden. T Termin zur Prüfung für Beichenlehrerinnen an mehrklassigen Bolks- nud an Mittelschulen.

der bie im Jahre 1882 zu Berlin abzuhaltende Prüfung indenlehrerinnen an mehrklassigen Bolls- und an Mittelschulen in Ermin auf

Montag den 27. März und folgende Tage

#### Inhaltsberzeichnis bes Januar-Februar-Heftes.

| Α. | Ministerium    |                 |            |        | _      |      |     |      |     |     |     |      |      |     | 1  |
|----|----------------|-----------------|------------|--------|--------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|----|
| В. | Die Roniglie   |                 |            |        | für    | þi   | e U | lnte | rri | фte | per | ma   | ltur | ig. |    |
|    | 1.             | Proving         | Oftpreuf   | 3en    | •      |      | •   |      |     |     |     | •    |      | •   | j  |
|    | 2,             | *               | Westprei   | ıßen   | ٠      |      |     |      |     |     |     |      |      |     | 6  |
|    | 3.             | #               | Branben    | burg   |        |      |     |      |     |     |     | •    |      | •   | Ò  |
|    | 4.             | *               | Bommer     | n.     |        |      | +   |      |     |     |     |      |      |     |    |
|    | 5.             |                 | Pofen      |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      | ,   | 8  |
|    | 6,             |                 | Schleften  |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      | •   |    |
|    | 7.             |                 | Sachsen    |        | •      |      |     | 4    |     |     |     |      |      |     | 10 |
|    | 6.             |                 | Schleem    | ig-Po  | (ftei: | ıt   |     |      |     |     |     |      |      |     | 11 |
|    | 9.             |                 | Bannove    | τ.     | +      |      |     |      |     |     |     |      |      |     | 13 |
|    | 10.            |                 | Beftfalei  | и.     |        |      |     | •    |     |     |     |      |      |     | 13 |
|    | 11.            |                 | Deffen-9   | lassau |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     | 11 |
|    | 12.            | Rheinpi         | coving .   |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     | þ  |
|    | 13.            | Dobengo         | Merniche   | Lanbe  |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     | 47 |
| C, | Rreis. Souli   | nspeltorer      | 1          |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     |    |
|    | ı.             | Proving         | Dfipreuf   | jen .  |        |      |     |      |     |     |     |      |      | 5   | 17 |
|    | 2.             |                 | Beftpreu   | ıßen . |        |      |     |      |     |     |     |      |      | •   | ß  |
|    | 3,             |                 | Branben    | burg   |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     | 19 |
|    | 4.             |                 | Bommer     | n.     |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     | H  |
|    | 5.             |                 | Bofen      |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     | 췙  |
|    | 6.             |                 | Schlefter  |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     | 5  |
|    | 7.             |                 | Sachfen    |        |        | •    |     |      |     |     |     |      |      | •   | ĕ  |
|    | 8.             |                 | Solesw     | ig-Pol | fleir  | T.   |     |      |     |     |     |      |      | •   | à  |
|    | 9.             |                 | Фаннове    |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      | *   | Ji |
|    | 10.            |                 | Beftfaler  | π .    |        |      |     |      |     |     |     |      |      | f   | 36 |
|    | 11.            |                 | Beffen-9   |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     | 3° |
|    | 12.            | <b>Rheinp</b> ı | . juido    | -      |        |      |     |      |     |     |     | ٠    |      | •   | 10 |
|    |                |                 | Merniche ! |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      | *   | ħ  |
| D. | Ronigliche Mi  | abemie t        | er Biffer  | 1.jæft | en 1   | u    | Bei | clin |     |     |     |      |      |     | 4  |
| E. | Ronigliche Mf  |                 |            |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      | ,   | 43 |
| F. | Rönigliche DR  |                 |            | -      |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     | 4  |
| G. | Mational-Gal   |                 |            |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     | à  |
| H. | Rauch-Mufen    | -               |            |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     | 3  |
| J. | Wiffenicaftlie | _               |            |        |        | otei | ban | 1)   |     |     |     |      |      |     |    |
|    |                |                 | he Biblio  |        |        | •    | 4   | ,    |     |     |     |      |      |     | j  |
|    |                | _               | he Stern   | -      |        |      |     |      |     |     |     |      | ,    |     | j  |
|    |                | _               | her botar  |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      |     | 3  |
|    |                | -               | pes geob   |        |        |      |     | 10   | erb | unl | ben | 1111 | łt   |     |    |
|    |                | -               | ntralbure  |        |        |      |     |      |     |     |     |      |      | •   | 5  |

|            | 5.              | <b>R</b> önigliches | (    | orfic      | phy  | psite    | alif | фев  | $\mathfrak{L}$ | bfe        | Tba  | itor | ium    | bei  |       |            |
|------------|-----------------|---------------------|------|------------|------|----------|------|------|----------------|------------|------|------|--------|------|-------|------------|
|            |                 | Potsbar             | m    | •          | •    | •        | •    | •    | •              | •          | •    | •    | •      | • •  | Seite | 53         |
| K          | . Die Koniglich | hen Universi        | täi  | ten        |      |          |      |      |                |            |      |      |        |      |       |            |
|            | 1.              | Ronigsberg          | }    | •          | •    | •        | •    | •    | •              | •          | •    | •    |        |      | •     | <b>5</b> 4 |
|            | 2.              | Berlin .            | •    | •          | •    | •        | •    | •    | •              |            | •    | •    | • ,    |      | •     | 57         |
|            | 3.              | Greifswald          | )    | •          | •    |          | •    | •    | •              | •          | •    | •    | •      | • •  | •     | 63         |
|            | 4.              | Breslau             |      | •          | •    | •        | •    | •    |                | •          | •    | •    | •      |      | •     | 65         |
|            | 5.              | Halle .             | •    | •          | •    | •        | •    | •    |                | •          | •    | •    | •      |      | •     | 68         |
|            | 6.              | Riel                | •    | •          | •    | •        | •    | •    | •              | •          | •    | •    | •      |      | •     | 72         |
|            | 7.              | Göttingen           | •    | •          | •    | •        | •    | •    | •              | •          | •    | •    | •      |      | •     | 74         |
|            | 8.              | Marburg             |      | •          | •    |          | •    | •    | •              | •          | •    | •    | •      |      | •     | 77         |
|            | 9.              | Bonn .              | •    | •          | •    | •        | •    | •    |                | •          | •    | •    | •      |      | •     | 79         |
|            | 10.             | Atabemie            | Ju   | Mi         | Infl | er       | •    | •    | •              |            | •    |      |        | •    | •     | 82         |
|            | 11.             | Epceum zu           | Ą    | 3rau       | ınsl | berg     | 3    |      | •              | •          | •    |      |        |      | •     | 84         |
| L.         | Die Königlich   | en tecnisch         | n    | <b>Б</b> o | фſd  | hul      | en   |      |                |            |      |      |        |      |       |            |
|            | 1.              | Berlin .            | •    | •          | •    |          | •    | •    | •              | •          |      | •    | •      |      | •     | 84         |
|            | 2.              | Hannover            | •    | •          | •    | •        | •    | •    | •              | •          | •    | •    | •      |      | •     | 88         |
|            | 3.              | Nachen .            | •    | •          |      | •        | •    | •    | •              | •          | •    | •    | •      |      | •     | 90         |
| M.         | Notiz wegen     | der Gymna           | īta  | l- u       | nb   | ber      | r 8  | Real | .80            | bro        | inft | alte | n .    | • •  | •     | 91         |
| i.         |                 | •                   |      |            |      |          |      |      |                |            | -    |      | •      |      | •     | 92         |
| ).         | _               |                     |      |            |      |          |      |      |                |            |      |      | •      |      | •     | 97         |
| )          | Die Röniglich   |                     |      |            |      |          |      |      |                |            |      |      |        |      | •     | 99         |
| ?          | Die Königlich   | e Blinbenar         | រា្រ | alt ;      | zu   | ල t      | egli | ts   | •              | •          | •    | •    |        |      | •     | 99         |
|            | Die öffentlich  |                     |      |            |      |          |      |      |                |            |      |      |        |      |       | 99         |
|            | Termine für     | bie Brufun          | ge   | n b        | er   | Rel      | irei | : ai | 1 2            | Mit        | telf | фu   | len    | unb  |       |            |
|            | •               | toren i. J.         | _    |            |      |          | •    |      |                |            | •    | -    |        |      | •     | 107        |
| •          | Degl. für bi    | •                   |      |            |      |          |      |      |                |            |      |      |        |      |       |            |
|            |                 | ten i. 3. 18        |      |            |      | •        |      |      |                |            |      |      | •      |      |       | 109        |
| •          | Degl. für b     | _                   |      |            |      |          |      |      |                |            |      |      |        |      |       |            |
|            |                 | ımmenanstal         |      |            |      |          |      |      |                |            |      |      | •      |      | •     | 115        |
| 7.         | Termin für      | •                   |      |            |      |          |      |      |                |            |      |      |        |      | •     | 116        |
| γ.         | Tegl. für E     |                     |      |            |      |          |      | _    |                |            |      |      | _      |      |       |            |
|            | lebrerin        | •                   |      |            | -    | •        |      | •    |                | •          |      | •    | •      | • •  |       | 116        |
| <b>Z</b> . | •               |                     |      |            |      |          | -    | •    | •              | nbr        | iifr | ına  | en i.  | 3.   |       |            |
|            | 1882            |                     |      |            |      | <b> </b> | 7 •  |      | •              | <b>r -</b> |      |      | •      |      | •     | 116        |
|            | Termin zur      | Brüfuna fü          | r    | Rei        | фer  | alek     | rer  | inne | m              | an         | m    | ebr  | llassi | igen |       |            |
|            |                 | und an Mi           |      |            |      |          |      |      |                |            |      |      |        |      |       | 117        |
|            |                 |                     |      | -,         |      |          | ᠃    |      |                | -          | -    |      |        | -    |       |            |

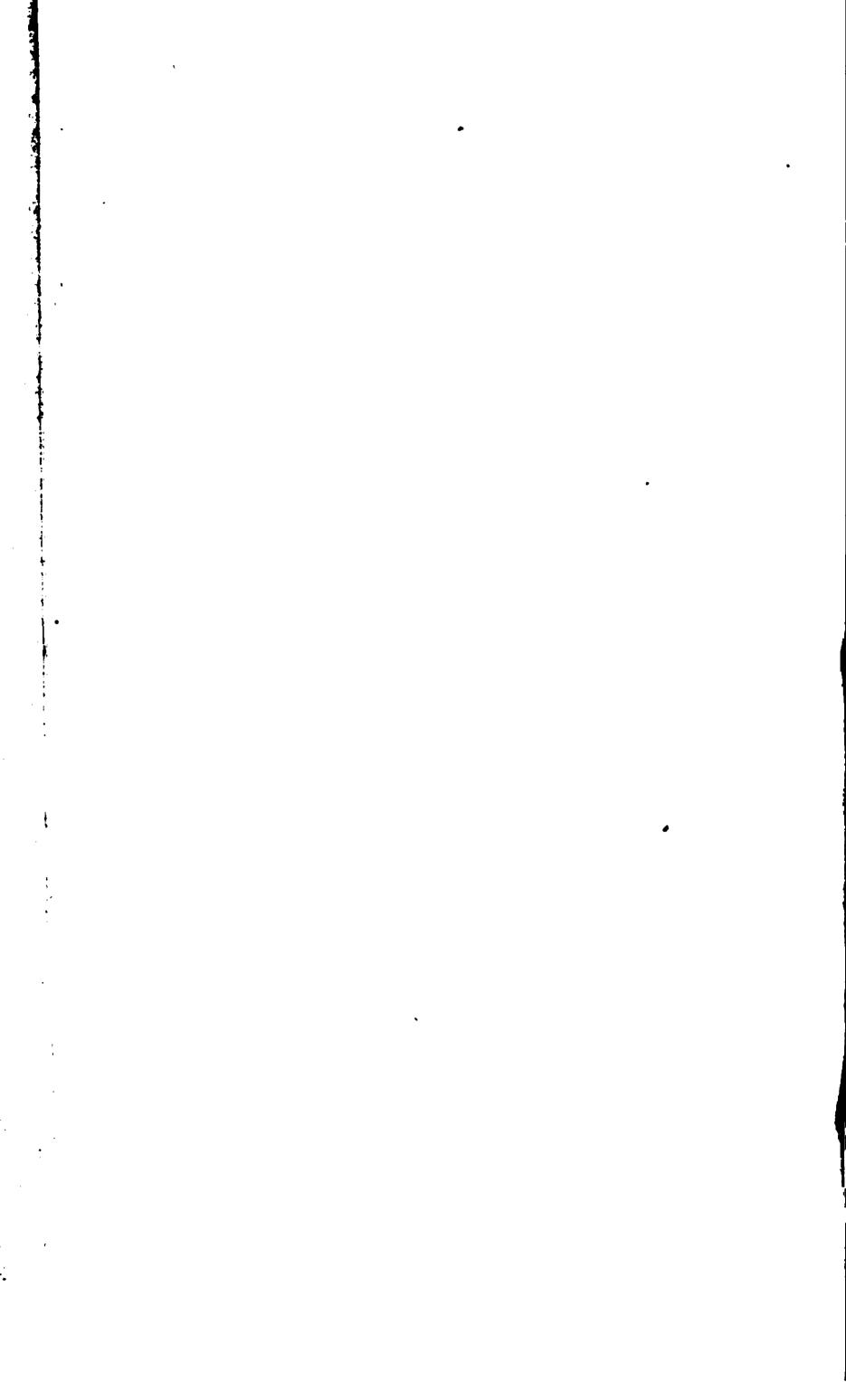

### Centralblatt

für

### die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts = und Medizinal = Angelegenheiten.

**M** 3.

Berlin.

Märzheft.

1882.

1) Die unterrichtliche Versorgung der Schulkinder im preußischen Staate\*).

(Unter Benntung amtlicher Onellen.)

Rachdem sich der Mangel an Volksschullehrern bereits früher in einzelnen Theilen der Monarchie geltend gemacht hatte, gewann derselbe vor etwa zehn Jahren einen solchen Umfang, daß allgemein in ihm eine Gefahr für das deutsche Volksleben erkannt wurde. Das Haus der Abgeordneten nahm in der Sizung vom 22. Dezemster 1870 Veranlassung, die Staatsregierung zur Errichtung neuer und zur Erweiterung bestehender Seminare aufzusordern. Auch andere Körp erschaften wendeten der Angelegenheit ihre besondere Aufsmerksamkeit zu und baten um Beseitigung des vorhandenen Nothstandes, indem sie auf den Schaden wiesen, welchen Staat und dürgerliche Gesellschaft bei dem Umsichgreisen des Lehrermangels zehmen mußten.

In der That sah sich die Unterrichts-Verwaltung außer Stande, wie erledigten Schulstellen mit vorschriftsmäßig geprüften Lehrern welegen; hier und da erreichte nicht nur die Zahl der unbesetzen siellen eine bedenkliche Höhe, sondern es wurde selbst nicht mehr sielch, auch nur nothdürftig befähigte Lehrer für sie zu sinden; sab Schulen ohne jede unterrichtliche Versorgung. Die Theilung wüllter Schulklassen ließ sich, so dringend geboten sie in einzelnen siellen war, nicht durchführen; es mußten sogar vollständig vorbezeitete, baulich fertig gestellte Schuleinrichtungen unbenutzt bleiben, weil seine Lehrer für sie zu sinden waren. Alte, kranke, schwache schrer, deren Ablösung durch jüngere Kräfte erforderlich gewesen

<sup>\*)</sup> vgl. Centralblatt 1871 S. 644 ff., 1874 S. 210 ff., 1876 S. 52 ff., 1877 S. 505 ff., 1878 S. 507 ff., 1880 S. 351 ff.

wäre, mußten im Amte erhalten werden, damit ihre Schulen nich leer stünden. Weil die Noth in den größeren Städten fast not dringender war wie auf dem Lande, und weil jene ihre Lehrergehalt erhöhten, entstand ein bedenklicher lebhafter Zug der ländlichen Lehre nach den Städten; nicht nur jüngere Männer gingen dahin, Familienväter lösten sich von den Kreisen, in welchen sie heimisch gewor

ben waren, und folgten bem allgemeinen Strome.

Die Unterrichts-Verwaltung sah sich, wenn nur gewisse Bedin gungen bei der Entlassung und bei der Berufung der Eehrer erfüll wurden, außer Stande, der eingetretenen Bewegung zu wehren, obgleich sie nicht verkannte, welche große Gesahr für die Disziplin und die sittliche Haltung des Lehrerstandes in dem häusigen Bechse lag. Der Lehrermangel hatte aber auch andere Nachtheile. Die Lehrer, welche in ihren überfüllten Klassen aushielten und auch noch die Bersorgung verwaister Nachbarschulen übernahmen, sahen sie über das Maß ihrer Kräfte hinaus in Anspruch genommen und wer der Zeit ihrer Frische und geistigen Spannkraft beraubt. In die überfüllten, sowie in den unzureichend versorgten Schulen konnten die Unterrichtsziele nicht mehr erreicht werden, vorzüglich aber büste der Unterrichtsziele nicht mehr erreicht werden, vorzüglich aber büste der Unterricht seinen erziehlichen Charakter ein, und die Beziehungen

zwischen Schule und Haus lösten sich.

Wenn die Unterrichts-Verwaltung es deshalb als ihre Pflick ansah, den Lehrermangel zu beseitigen, so konnte sie dies doch nick auf eine mechanische, rein formelle, sondern nur auf eine Beise a streben, durch welche die sittlichen Kräfte der Volksschulerziehung it ihrer vollen Wirkung erhalten, wo möglich gestärkt würden; es wit daher auf manches Mittel verzichtet werden, welches in anderen Swa zur Anwendung gekommen ift. Die Abhülfe durfte weder auf Kein der Lehrerbildung, noch auf Rosten der Schule, noch so geschies daß dem Volksbewußtsein entgegengetreten würde. Deshalb w keine Rede von vorzeitiger Entlassung der Seminaristen oder i einer Abkürzung ihrer Bildungszeit überhaupt. Gbenfo wurde Sorgfalt darauf geachtet, daß die allgemeinen Bestimmungen it Einrichtung, Aufgabe und Ziel der Bolksschule möglichft erfüllt mu den, die sittliche und religiöse Erziehung der heranwachsenden gend die gebührende Pflege erführe und die der Boltsichule üben benen Rinder den sicheren Grund für ihre spätere Erwerbsfähig zu legen vermöchten. Auch von einer Verminderung der Babl vorhandenen Schulen wurde Abstand genommen. In zwiefa Beziehung lag die Versuchung nabe: da, wo an einem Orte ne einander für die Angehörigen verschiedener Glaubensbekenntnisse sondere, in ihrer Frequenz ungleiche Schulen bestehen, \*) und da,

<sup>&</sup>quot;) In einer Stadt von etwa 2500 Einwohnern, welche 1621 von au gewanderten niederländischen Remonstranten gegründet worden ift, befinden

tu Trennung der Geschlechter bis in die unterften Stufen bes idabilichtigen Alters herab burchgeführt ist, hatte durch entsprechende beninigungen manche Lehrtraft erspart werden tonnen. Dieser Bez in aber nur ausnahmsweise und dann in den meisten Fallen nur mi den Antrag der Unterhaltungspflichtigen und unter Durchsubing wirklicher Verbesserungen des örtlichen Schulwesens beschriften nat die für die Sitte maßgebenden, überlieserten Anschauungen der erzielnen Gemeinden die vollste Berücksichtigung gefunden, wie die

wein rnten folgenden Bufammenftellungen nachweifen.

El erübrigte also nur, einmal durch eine durchgreifende Berbeffermig ber außeren Lage bes Lehrerftanbes biefem eine erheblich griber Bahl von Bewerbern juguführen, und gum anderen für bie anzehenden Lehrer fichere Wege ber Ausbildung zu finden und eine auftridende Angabl von Geminaren ju errichten. Bas in erfterer Begiebung für Die Grhobung ber Lehrergebalte, für bie Unterftugung ter emerititen Lehrer und fur die Berforgung ber Bitmen und Mijen ber Behrer geschehen ift, ift in weiten Rreifen befannt. genügt allo bier, an bas Gefes vom 24. Februar 1881 (Gef. Samml. 3. 41), betreffend die Bitwen- und Baifentaffen fur Glementarlibrer, zu erinnern und auf den diesjährigen Staatshaushalts. Stat and die vergleichende Zusammenstellung der ftaatlichen Auswendungen ur das Clementar-Unterrichtswesen in den Jahren 1872 bis 1877/78 🛪 Centralblatte für die gesammte Unterrichts - Berwaltung 1877 3. 414 ff. wie endlich auf die dem Haufe der Abgeordneten vorgeten Denfichriften über die Aufbefferung der Behrergehalte zu verellen.

Benn die an den bezeichneten Orten naber angegebenen Bege ar mittelbar auf das Biel ber Beseitigung bes Lehrermangels getiet waren, so sollte diese burch die Reorganisation des Lehrertungswesens dirett erreicht werden. Dabei wurde zunächst ins
tie gefaßt, daß in demselben eine Lude auszufüllen blieb.

Die Boltsichulen, aus welchen die große Mehrzahl der Gestriften hervorgeht, entlaffen ihre Boglinge im fünfzehnten Lestischen. Die Seminare nehmen fie erft im achtzehnten Lebensin auf. Die brei freien Jahre follen von den Afpiranten Borbereitung für die Lehrerbildungs Anftalten benust mer-

<sup>!</sup> ene allgemeine Stadtfoule (nur für Solller ber Oberftufe) mit 26 Rindern and I Lehrer,

deine lutherifche Schule mit 351 Rinbern und 4 Lehrern, eine remonftrantifch-reformlete Schule mit 26 Rinbern,

tine mennonitifche Schule mit . . . . 18

Bährend nun in anderen deutschen Staaten entweder, wie in Baiern, besondere Praparandenschulen eingerichtet oder, wie im Königreiche Sachsen, den Seminaren Vorklassen gegeben worden waren, hatte man in Preußen die Vorbereitung der Seminar-Afpiranten privaten handen überlassen. Die staatliche Sorge beschränkte sich auf die Zuwendung sehr spärlich bemessener Remunerationen für die Lehrer, Unterstützungen für die Schüler. Lettere waren genöthigt, nachdem fie fich drei Jahre, fast allein auf ihre Kosten, ohne festen Plan vorbereitet hatten, sich einer Aufnahmeprüfung zu unterziehen, und selbst deren Bestehen gab teine volle Sicherheit für den Eintritt in die Anstalt, wenn die Zahl ausreichend vorbereiteler Aspiranten größer war als die der freien Stellen am Seminar. Dieser Umftand hat viele junge Leute von der Wahl des Lehrerberufes zurückgehalten, zumal in einer Zeit, wo es für einen leiblich begabten, gut unterrichteten Jüngling nirgends an Gelegenheit jum Erwerbe fehlte. Es war daher die Unterrichts - Verwaltung icon von etwa 1868 an dazu übergegangen, nicht nur die Errichtung privater Praparanden-Anstalten zu fördern, wie in dem Regierungtbezirke Bromberg, sondern auch an einigen Seminaren Präparanden-Rlassen zu gründen, wie in Oberschlesien, und sogar selbständige Präparanden-Anstalten, wie in Pommern, ins Leben zu rufen. Im Jahre 1872 wurden bereits 25 596 Mark (8 532 Thlr) für Pris paranden-Anstalten und 83 274 Mark (27 758 Thir) zur Förderum des Präparandenwesens verwendet. Seitdem ist der Sache inde eine erheblich größere Ausdehnung gegeben worden. Im Jahre 1881/82 betrug die Ausgabe für 30 staatliche Präparanden-Anstalten, welche über alle Provinzen der Monarchie mit Ausnahme von Brandenburg zerstreut sind, 402 595 Mark und außerdem verfügte die Unterrichte Verwaltung noch über einen Dispositionsfonds zur Förderung de Präparandenwesens von 194878 Mark.

Der auf diese Weise erstrebte Zweck ist erreicht worden. Db gleich mit den Verbesserungen des Präparandenwesens die Errichtun neuer, die Erweiterung fast sämmtlicher bestehender Seminare Han in Hand ging, ist es gelungen, sämmtliche etatsmäßige Stellen i

ben Seminaren zu befegen.

Daß dieses Ziel erreicht werden konnte, ist der kräftigen Unter stützung zu danken, welche die Unterrichts Verwaltung sowohl ber Finanz-Verwaltung wie bei der Landes-Vertretung gefunden ha Allgemein wurde in der Reorganisation des Lehrerbildungswesen eine von den politischen Bewegungen unabhängige Friedensarbei in der Sorge um die Beschaffung ausreichender Lehrkräfte die Abwel eines dem Volksleben drohenden Schadens erkannt und gefördet wie sich schon aus der Thatsache ergiebt, daß sich der Etat der Siminare (ausschließlich des Präparandenwesens) innerhalb des hier i Rede stehenden Jahrzehntes um 3 212 694 Mark erhöht hat.

Wenn man indessen erwägt, welcher Umschwung des gesammte

Lerhältnisse, aus welchen der Lehrermangel zum großen Theile erwichsen ist, im Anfange des vorigen Jahrzehntes nicht nur fortdauerten, sondern sogar sich in verstärktem Maße fortsetzen, so wird
man anerkennen müssen, daß solche große Opfer unerläßlich waren.
Insbesondere kommt dabei auch die sehr erhebliche Steigerung der Einwohnerzahl im ganzen Staate, der verschiedene Charakter seiner Besiedelung und die mannigfache, in einzelnen Erscheinungen nur
ichwer erklärbare Bewegung der Bevölkerung in Vetracht.

Die eben bekannt gewordenen Ergebnisse der Volkszählung vom Dezember 1880 lassen die Größe der Aufgabe erkennen, welche die Zunahme der Bevölkerung in den großen Städten und einer nicht geningen Zahl mittlerer Städte an die Unterrichts-Verwaltung stellt.

Bom Dezember 1871 bis dahin 1880 stieg die Einwohnerzahl

| in | Berlin    | •   | •  | • | von | 826341  | auf | 1122385  |
|----|-----------|-----|----|---|-----|---------|-----|----------|
| 2  | Breslau   | •   | •  | • | ,   | 207997  | =   | 272390   |
| :  | Köln .    | •   | •  | • |     | 129233  |     | 144751   |
| *  | Rönigsbe  | rg  | •  | • | •   | 112092  | s   | 140896   |
|    | Frankfurt |     |    | • | 5   | 91040   | •   | 137600   |
|    | hannover  | ,   | •  | • | #   | 87626   | •   | 122860   |
| •  | Danzig    | •   | •  | • | •   | 88975   |     | 108549   |
|    | zu        | fam | me | n | 5   | 1543304 |     | 2049431. |

Diese sieben größten Städte der Monarchie haben also zusamsmen um 32,8% oder um 506127 Einwohner zugenommen, d. h. um etwa 1500 Einwohner mehr, als der ganze Regierungsbezirk Minden mit seinen 982 Lehrerstellen zählt.

Noch größer war die Zunahme der Frequenz in einzelnen an=

teren größeren und mittleren Städten. Es hatten nämlich

| Einwohner        | 1871. | 1880. |
|------------------|-------|-------|
| Düsseldorf       | 69365 | 95459 |
| Elberfeld        | 71384 | 93503 |
| Krefeld          | 57105 | 73866 |
| Halle a. d. S    | 52620 | 71488 |
| Dortmund         | 44420 | 66542 |
| Wiesbaden        | 35450 | 50238 |
| Riel             | 31747 | 43496 |
| München-Gladbach | 26326 | 37382 |
| Flensburg        | 21321 | 30956 |
| Charlottenburg . | 19518 | 30446 |
| Remscheid        | 22003 | 30043 |
| Witten           | 15161 | 21568 |
| Mülheim a. Rh    | 13511 | 20427 |
| Rhepdt           | 13766 | 19088 |
| Gisleben         | 13436 | 18180 |

| Forst i. d. L | 7950   | 16118        |
|---------------|--------|--------------|
| Ottensen      | 7959   | 15387        |
| Siegen        | 11067  | 15020        |
| Chrenfeld     | 6671   | 14866        |
| Gelsenkirchen | 7576   | <b>14620</b> |
| Rüstrin       | 10141  | 14069        |
| Grabow a./D   | 7571   | 13674        |
| Inowrazlaw    | 7429   | 11681        |
| ausammen      | 573497 | 818117.      |

Bei diesen 23 Städten beträgt die Vermehrung  $42,7^{\circ}/_{\circ}$ , bezw. 244620; d. i. 30000 Einwohner mehr als der Regierungsbezirk

Stralfund mit seinen 632 Lebrerftellen bat.

Um das unterrichtliche Mehrbedürfnis dieser dreißig Städte zu befriedigen, würden also bei den bescheidensten Ansprüchen mindestens 1600 Lehrerstellen nöthig gewesen sein, ohne daß darum ar irgend einem anderen Plaze der Monarchie auch nur eine Stelle

entbehrlich geworden ware.

Die Aufgabe der Unterrichts-Verwaltung, der stetigen Zunahme der Einwohnerzahl durch eine entsprechende Vermehrung der Lehrkräfte zu folgen, wird durch die Ungleichmäßigkeit in der Bewegung der Bevölkerung noch erschwert. Selbst in denselben Gegenden entzieht sie sich jeder Verechnung; so vermehrte sich die Einwohnerzahl des Kreises Waldenburg von 1871 bis 1875 um 37395; von 1875 bis 1880 um 307.

Noch mehr tritt diese Ungleichmäßigkeit innerhalb der einzelnen Bezirke hervor; auch im engsten Gebiete, wie z. B. in dem Bur hältnisse der Stadtfreise zu den Landkreisen, von welchen sie umze ben sind. In der Zeit von 1875 bis 1880 vermehrte sich die Be-

völkerung im

| • • • •                     |    |       |   |
|-----------------------------|----|-------|---|
| Stadtfreise Königsberg      | um | 14,87 | % |
| Landfreise = =              | 8  | 3,68  | 8 |
| Stadtfreise Elbing          |    | 6,68  | = |
| Landfreise                  | \$ | 1,18  |   |
| Stadtkreise Danzig          | 3  | 10,84 | • |
| Landfreise                  |    | 2,94  | • |
| Berlin                      | •  | 15,82 | E |
| Rreise Teltow               | •  | 14,68 | # |
| Rreise Niederbarnim         | =  | 8,98  | • |
| Stadtfreise Charlottenburg  | 3  | 17,79 | 5 |
| Stadtfreise Frankfurt a./D. | #  | 5,90  | 3 |
| Rreise Lebus                | =  | 1,03  | = |
| Stadtkreise Posen           | #  | 6,12  | • |
| Landfreise                  | E  | 15,24 | = |
| Stadtkreise Bromberg        | \$ | 8,80  |   |
| Landkreise =                | •  | 6,12  |   |
| <b>▼</b>                    |    | •     |   |

| Stadtfreise  | Breelan.  |          |          |         | um        | 13,95                | 0/0    |
|--------------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------------------|--------|
| Bandfreife   |           |          |          |         |           | 5,87                 |        |
| Stadtfreise  | Liegnig   |          |          |         | #         | 18,21                |        |
| Bandfreise   |           |          |          |         |           | 1,32                 |        |
| Stadtfreife  | Gorlig.   |          |          |         | + #       | 11,03                |        |
| Bandfreife . | *         |          |          |         |           | 5,90                 |        |
| Stadtfreise  | Erfurt    |          |          |         |           | 10,91                |        |
| Bandfreise   | #         |          |          |         |           | 9,16                 |        |
| Stadtfreife  | hannove   | r        |          |         |           | 15,17                |        |
| Bandfreife   | #         | *        |          |         |           | 8,14                 | 6      |
| Stadtfreise  | Münfter   |          | •        |         |           | 13,23                |        |
| Bandfreife   | #         |          | •        |         |           | 4,89                 |        |
| Stadtfreife  |           | •        | •        | •       |           | 15,40                |        |
| Landfreise   |           | _        | •        | •       |           | 7.11                 |        |
| Stadtfreise  | _         | •        | •        | •       |           | 17,90                |        |
| Landfreife   | -204      | •        | •        | •       |           | 14,59                |        |
| Stadtfreife. | _         | •        | •        | •       | -         | 9,94                 |        |
| Eandfreise   | aratter   | •        | •        |         |           | 5,36                 | į.     |
| Stadtfreise  | Biesbade  | ,<br>ett | •        | •       |           | 15,03                |        |
| Candfreise   | ZOLLODAD  |          | •        | •       |           | 6,48                 |        |
| Stadtfreise  | Profesh   |          | •        | •       |           | 17,42                | *      |
| Landfreise   | acrejein  | •        | •        | •       |           | 6,44                 | •      |
| Stadtfreise  | _         | •        | •        | •       |           | 6,93                 |        |
|              |           | •        | •        | •       |           | 10.00                | *      |
| Landfreise   | Tulan     | •        | •        | •       | *         | 10,92                | *      |
| Stadtfreise  |           | •        | •        | •       |           | 13,33                | •      |
| Landfreise   | Wadan     | •        | •        | •       |           | 5,37                 |        |
| Ctadtfreise  | aggert.   | •        | •        | •       |           | 7,32                 | *      |
| Bandfreise   | 5.6 .     | *        | *<br>No. |         | Bank      | 5,42                 | 5<br>5 |
|              | TE DATE 1 | 10 TH    | 63.0     | 7 THE 7 | -73 66 61 | / T. A. T. L. C. 100 |        |

Rimmt man hinzu, daß von den Laudkreisen der Monarchie liken (17,63%), Teltow (14,68%), Posen Land (15,24%), Mandelden (15,88%), Bochum Land (14,59%) die verhältemäßig stärkste Bevölkerungszunahme haben, und sindet man unter Kreisen, deren Bevölkerungszunahme nicht über 1% gestiegen ist. In Gerdauen (— 0,39) auch Elding Land (— 1,18), Marienwerder 1, Oftpriegnis (0,92), Wartenberg (0,32), Wilitsch (0,50), Frans (0,70), Waldenburg (0,28), Goldberg-Haynau (0,29), Chau (0,11), Bolkenhain (0,43), Landeshut (— 0,03), Löwenberg (1,11), Falkenberg (0,86), Weißensee (— 0,96), Schleusingen (0,34), Chasteben (0,55), Sonderburg (— 0,47), Londern (0,62), Seges (— 0,51), Herzogthum Lauenburg (0,94), Ofterode am Harz (1,3), Hörter (0,00), Oberwesterwald (— 0,35), Prüm (0,22), Linsberg (0,83), Montjoie (0,66), so gewinnt man wohl die Ueberstung, daß die Strömungen der Bevölkerung sich nicht vorausbestung lassen, d. h. daß es nicht möglich ist, daß Bedürsnis der zelnen Gegenden an Lehrkasten voraus mit einiger Sicherheit

zu berechnen. Die Unterrichts-Verwaltung muß sich darauf beschränken, die Erscheinungen im Auge zu behalten, Hülfe vorzubereiten und sie dann dahin zu wenden, wo sie am dringenosten verlangt wird.

Einige Mittheilungen aus den Berichten, welche die Schulaufsichtsbehörden über ihre -Arbeit, namentlich in den Jahren 1877, 1878 und 1879 erstattet haben, werden die Aufgaben, deren kösung

ihnen obliegt, einigermaßen veranschaulichen.

1) Der Umstand, daß sich die Einwohnerzahl von Berlin im letten Jahrzehnte von 826341 auf 1122385, also um 296044 erhöhte, würde hingereicht haben, um der Unterrichts-Verwaltung eine nicht leichte Aufgabe zu stellen, denn für die Befriedigung des unterrichts lichen Bedürfnisses einer Bevölkerung von nahezu 300000 Einwohnern würden wenigstens 600 Lehrerstellen erforderlich sein. Aber im Jahre 1870 war auch für das Volksschulwesen der damiligen Bevölkerung nicht ausreichend gesorgt. Lange Zeit hindud batte sich die städtische Unterrichts-Verwaltung damit beholfen, w Mehrzahl ihrer schulpflichtigen Kinder gegen ein mäßiges, für die ärmere Bevölkerung aus Gemeindemitteln gezahltes, Schulgeld in privaten Elementarschulen unterrichten zu lassen und nur eine geringe Zahl öffentlicher Volksschulen zu unterhalten. Erft vor etwa 25 Jahren wurde mit diesem Prinzip gebrochen und der Anfanz mit der Begründung einer größeren Anzahl von Gemeindeschulen damals Kommunalschulen genannt, gemacht. Bei aller hingebung und Treue des Begründers dieses neuen Systemes konnte dasselle doch nur langsam verfolgt werden, und es ist seine Durchführm erst im letten Jahrzehnte vollendet worden.

Ende 1870 betrug die Gesammtzahl der auf städtische Koste nina Gemeindeschulen und in 18 Privatschulen unterrichteten Kinder 50943.

Im Jahre 1880 empfingen in der Reichshauptstadt 94299 Kinder unentgeltlichen Unterricht und zwar

43277 evang. Knaben, 44597 evang. Mädchen,

2450 tathol. • 2444 tathol. • 674 jüd.

87 dissid. = 82 dissid. = in Volksschulen, endlich 232 viersinnige Kinder in Taubstummen- und Blindenschulen.

Sie erhielten denselben in 117 Schulen und 1763 Klassen, von welchen 1387 in eigenen stattlichen Gebäuden untergebracht und welche alle mit den erforderlichen Lehrmitteln reichlich ausgestattet sind.

Mit verschwindenden Ausnahmen bestehen durchweg besondert Knaben- und Mädchenklassen; jede Schule ist einem Rektor unterstellt; mit einer Ausnahme hat jede sechs aufsteigende Klassen, dereist durchschnittliche Frequenz 54 Kinder beträgt. Selbstverständlich ist sie thatsächlich in den untern Klassen größer, in den oberen geringer, doch erreicht ein nicht kleiner Prozentsas der Kinder das Ziel der Schulen. Es waren nämlich besetzt (im Durchschnitt) Rlasse I. mit 40 Kindern, II. 47 \*\*
III. 53 \*\*
IV. 56 \*\*
V. 58 \*\*
VI. 61 \*\*

Die Aufwendungen für das Volksschulwesen Berlins betrugen im Jahre 1880 ausschließlich der Baukosten

4 161 537,89 Mark, bavon

3456015,20 Mart für Befoldung und Remunerirung

ter Lehrkräfte; so daß auf ein Schulkind 48 Mark kommen.

1876 betrugen die Kosten der Berliner Gemeindeschulen noch 2627598,98 Mark, sie haben sich also in kaum vier Jahren um 828416,22 Mark vermehrt.

Bie planmäßig und stetig sich die Reorganisation des Berliner Schulwesens im letten Jahrzehnte vollzogen hat, veranschaulicht die

nachfolgende Uebersicht:

1870: 53 Schulen mit 615 Klassen, 764 1871: **62** 1872: 71 853 1873: 76 1874: 82 950 *-* 1068 1875: 89 **1155** 1876: 95 1877: 100 **1269 1365** 1878: 105 = 1465 1879: 107 1605 1763 1880: 117

Es sind also in 11 Jahren 64 Schulen mit 1148 Klassen neu entstanden.

An den gegenwärtigen Schulen arbeiten

114 Rektoren,

1082 Gemeindelehrer,

28 Anwärter,

490 Gemeindelehrerinnen,

28 Anwärterinnen,

1742 Lehrfräfte,

webei nicht eingezählt sind die Lehrer der Taubstummen= und Blin-

tenschulen und die etwa 500 technischen Lehrerinnen.

In den letten elf Jahren sind demnach mehr als 1100, in sedem Jahre reichlich 100, Lehrerstellen neu entstanden; zugleich hat ich der zur Ergänzung der vorhandenen Lehrfräfte fortlaufende Bedarf um jährlich etwa 60 erhöht.

Gin Blid in das Verzeichnis der Berliner Gemeindelehrer zeigt,

daß sie aus allen Bezirken der Monarchie zusammenkommen. Der Stadt Berlin und ihrer Unterrichtsleitung fehlt es nie an Bewerbern; aber die Versorgung der Hauptstadt läßt überall im Lande Lücken entstehen, und fast jedes preußische Seminar arbeitet für die Hauptstadt mit.

2) Bereits in den Erläuterungen zu einer früheren Zusammenstellung (Centralblatt 1877 S. 602) ist erwähnt, wie die nächste Umgebung von Berlin der Unterrichts-Verwaltung fast noch größere Aufgaben stellte als die Hauptstadt selbst; wie beispielsweise die Bevölkerung der Dörfer Lichtenberg, Nieder-Schönhausen, Pankom, Tegel mit Plößensee, Borhagen, Friedrichsfelde und Rirdorf, welche 1871 21801 Einwohner betrug, sich bis 1875 auf deren 45312 er höht hatte, so daß anstatt 28 Schulklassen 90 nöthig geworden waren.

Die bezüglichen Verhältnisse ließen die Bildung einer selbständigen Kreis-Schulinspektion Verlin-Land geboten erscheim. Dieselbe wurde 1877 ins Leben gerufen. In diesem Aufsichtskimk sind in vier Jahren fernere 58 Klassen mit 53 Lehrerstellen neu kiegründet worden, und er umfaßt jest in 30 Gemeinden 37 Schulen mit 197 Klassen, 143 Lehrern, 21 Lehrerinnen, — außerdem 31 Handsarbeitslehrerinnen — und 11815 Schulkindern, von welchen 11595 evangelisch, 187 katholisch, 20 jüdisch, 13 dissidentisch sind. Nedaber genügen die vorhandenen Schulklassen dem Bedürfnisse nicht denn es giebt noch Schulen, in welchen mehr als 90, sogar solche in welchen mehr als 100 Kinder auf eine Lehrkraft kommen.

3) Wie groß auch die Schwierigkeiten sein mögen, welche überwinden sind, wenn die Herstellung neuer Schuleinrichtwist und die Beschaffung der Lehrkräfte für dieselben mit der Zundmit der Bevölkerung in den Hauptstädten und deren unmittelbate Umgebung gleichen Schritt halten sollen, so wird deren Ueberwindung doch durch die Gleichmäßigkeit der dabei in Betracht kommen.

den Verhältnisse wesentlich erleichtert.

Erheblich stärkerer Anstrengungen bedarf die Unterrichts Berwaltung, um ihre Ziele in den Provinzen zu erreichen, wo die Bervölkerung nach Sprache und Bekenntnis gemischt ist, wo die Berschiedenartigkeit der Bodengestaltung, und der Erwerbsverhältnisse sowie der aus diesen sich ergebenden Bedürfnisse eine gleichartige Ordnung des Volksschulwesens unmöglich macht und mancherlei Nothsbehelf unvermeidlich erscheinen läßt, wie die Beschäftigung von Banschelheren (in Ost- und Westpreußen), die Einrichtung von Laufsschulen (in Schlessen), von Doppelschulen (in Sessen), vor Schulen mit verkürzter Unterrichtszeit für Kinder, welche in Kabrissarbeiten oder auf dem Lande zum Hüten des Viehes vermiethet sie (Fabrisschulen, Hüteschulen, Sommerschulen).

Wie eine im Jahre 1871 aufgenommene Zählung ergab, fam

den sich unter den damaligen Volksschulkindern

431187

polnifd redende Rinder

| devon solche, welche auch deutsch sprachen                                  | 70659  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| also Kinder, welche beim Eintritte in die Schule nur polnisch               |        |         |
| verstanden                                                                  |        | 360528, |
| litthanisch redende Kinder                                                  | 18236  |         |
| dern solche, welche auch deutsch sprachen                                   | 8161   |         |
| asse Linder, welche beim Eintritte in die Schule nur litthauisch            |        | 10075   |
| verstanden                                                                  | 12788  | 10075,  |
| dasn solche, welche auch deutsch sprachen                                   | 6098   |         |
| alle Linder, welche beim Eintritte in die Schule nur wendisch               |        | -       |
| ustanden                                                                    |        | 6690,   |
| mährisch rebende Kinder                                                     | 8741   |         |
| davon solche, welche auch deutsch sprachen                                  | 502    |         |
| als Kinder, welche beim Eintritte in die Schule nur mährisch                |        | _       |
| verstanden                                                                  | 1000   | 8239,   |
| böhmisch redende Kinder                                                     | 1662   |         |
| davon solche, welche auch deutsch sprachen                                  | 531    |         |
| also Kinder, welche beim Eintritte in die Schule nur böhmisch<br>verftanden |        | •1131,  |
| danisch redende Rinder                                                      | 25650  | 1101,   |
| davon folde, welche auch beutsch sprachen                                   | 4405   |         |
| alfo Linder, welche beim Gintritte in die Schule nur danifch                |        |         |
| verftanden                                                                  |        | 21245,  |
| friesisch redende Rinder                                                    | 3824   |         |
| davon solche, welche auch bentsch sprachen                                  | 2789   |         |
| also Rinder, welche beim Gintritte in die Schule nur friesisch              |        | 100=    |
| verftanden                                                                  | 1577   | 1035,   |
| davon solche, welche auch deutsch sprachen                                  | 147    |         |
| also Linder, welche beim Eintritte in die Schule nur wallonisch             |        |         |
| verstanden                                                                  |        | 1430,   |
| willandisch rebende Rinber                                                  | 495    |         |
| davon folde, welche auch deutsch sprachen                                   | 488    |         |
| alfo Rinder, welche beim Gintritte in die Schule nur hollandifch            |        |         |
| verstanden                                                                  |        | 7,      |
| much Kinder, welche beim Eintritte in die Boltsschule                       | •      | 44000   |
| kein Deutsch verstanden                                                     | • •    | 410380. |
|                                                                             | . ~    |         |
| Die polnisch redende Bevölkerung sindet sich                                |        |         |
| Bemreußen, Posen und Oberschlesien, außerdem is                             | 1 Pomr | nern in |
| and Enklave mit 641 Kindern; die litthauisch re                             |        |         |
| rieugen, die wendisch redende in der Lausis, welche b                       |        |         |
| zisiten Frankfurt a./D. und Liegnit angehört; die bi                        | hmisch | und die |
| mihriid rahandan Oindan lind in Idlalildan Edul                             | \      | Saul A  |

mahrisch redenden Kinder sind in schlesischen Schulen, die dänisch und die friesisch redenden in schleswig sholsteinischen, die wallonisch und holländisch redenden Kinder in rheinischen Schulen zu suchen. Diese mehr als viermalhunderttausend Kinder haben den gerechten Anspruch darauf, in der Schule zur vollen Beherrschung des Leutschen, als der Muttersprache ihres Baterlandes, erzogen zu

werden. Geschähe es nicht, so gingen sie der meisten Bohlthaten ihrer Zugehörigkeit zu einem großen und mächtigen Staatswesen verloren; reiche Bildungsquellen für ihr gesammtes inneres, auch religiöses Leben blieben ihnen verschlossen, und ihre Erwerbsfähigkeit würde beschränkt. Aber auch der Staat hat ein Interesse daran, alle Bolkskräste, auch diesenigen an der Peripherie seines Gebietes, zu gemeinsamer Thätigkeit heranzuziehen, und zu verhüten, daß sich in einzelnen Bezirken die Verschiedenheit der Sprachen zu einer Scheidewand zwischen ihren Bewohnern gestalte. Daraus ergieht sich für die Unterrichts-Behörden die doppelte Pflicht, dafür zu sorgen, daß es den bilinguistischen Schulen niemals an Lehrern sehle, daß sie vor allen anderen mit solchen versorgt werden, und daß diete Lehrer nicht nur der deutschen Sprache ganz mächtig, sondern auch zur Ertheilung des Unterrichtes in derselben bei anders redender Kindern befähigt seien.

Nach beiden Seiten hin ist in dem letten Jahrzehnte viel is schen. Bestimmte Anweisungen für die Ertheilung des Sprachmeterichtes in den in Rede stehenden Schulen sind erlassen, im Sie minarunterrichte sind die angehenden Lehrer zu deren Verständnie und zweckmäßigen Befolgung angeleitet worden und bereits im Amisstehende Lehrer haben in besonderen Kursen Gelegenheit erhalten sich für den Sprachunterricht besser zu befähigen. Die bereits wähnten Verwaltungs-Verichte für 1876—1879 lassen erkennen, dauf den vorbezeichneten verschiedenen Gebieten erfreuliche Fortschill

gemacht werden.

4) Die Durchführung der Verordnungen wegen des Spilunterrichtes stößt in der Provinz Oftpreußen nur auf geringe Som rigkeiten. Im Regierungsbezirke Königsberg haben insbesond die Verhältnisse des Ermelandes eine wesentliche Veranderung ein ren. Durch die Erweiterung des Schullebrer-Seminars zu Brauns berg von 60 auf 90 Zöglinge, sowie durch die Begründung privatet Bildungs-Anstalten für katholische Lehrerinnen zu Guttstadt und 311 Braunsberg ist der Lehrermangel dort überwunden. Nicht nur sind alle Stellen besett, die Banderlehrer entbehrlich geworden, sondern es tounk auch schon mit der Theilung überfüllter Klassen begonnen werden. Da bei hat sich der Schulbesuch verbessert. Die Zahl der zum hüten bei Biehes vermietheten Kinder, welche Dispensationen vom Schulbesuch erbitten, ist auf den vierten Theil ihrer früheren Höhe herabgesunken Endlich ließen sich auch Einrichtungen treffen, um Kinder der low fessionellen Minderheit in Schulen mit Lehrern anderen Bekenntniss Religionsunterricht zu verschaffen. Meist geschieht dies in der Dei daß die evangelischen, bezw. katholischen Rinder aus verschieden Shulen zu einem gemeinsamen Religionsunterrichte gesamme werden.

Auch im Regierungsbezirke Gumbinnen, in welchem inna

balb der drei Jahre 1876 bis 1879: 48 neue Stellen begründet worden sind, geht ein Fortschritt in den Leistungen der Schule mit deren besserer Tekstaltung und deren höherer Schähung seitens der Bevölkerung Hand in Hand. So wurden Hüte=Erlaubnissicheine gelöst:

1874:5086.1875:5232.1876:5564.1877:4828.1878:4376.1879:3511.

Ebenso verminderte sich nach den sorgfältigen Angaben der Schulinspektoren die Zahl der schwachen Konfirmanden:

1874: 676. 1875: 652. 1876: 692. 1877: 552. 1878: 530. 1879: 500.

5) Die Provinz Westpreußen hat in ihren meisten Theilen cine sprachlich und konfessionell gemischte Bevölkerung. Im Regiezrungs-Bezirke Danzig sind nur die Kreise Danzig Stadt und Elzding Stadt und Land ganz deutsch. Bon den Schulkindern des Jahres 1879 gehörten 54249 Eltern, welche deutsch, 27224 solchen, welche polnisch reden, an; nur 8940 von den letzteren verstanden eim Eintritte in die Schule deutsch. Die hierdurch gegebenen Schwiezisseiten werden durch die ungleiche Besiedelung des Landes und die roße Armuth einzelner Kreise erhöht. So kommen auf je eine Luadratmeile Landschullehrerstellen:

| im | Rreise | Berent        | • | • | • | 3,7  |
|----|--------|---------------|---|---|---|------|
|    | •      | Carthaus .    |   | • | • | 4,1  |
| •  |        | Danzig Land   |   | • | • | 8,4  |
|    |        | Elbing Land   | • | • | • | 8,1  |
|    |        | Marienburg    | • | • | • | 7,9  |
|    |        | Neustadt .    | • | • | • | 4,6  |
|    |        | Pr. Stargardt | • | • | • | 4,9. |

Im Kreise Berent kommen im Durchschnitte mehr als achtzig inder auf einen Lehrer; auch sind dort noch 2 Wanderlehrer bestätigt. Trop alledem ist auch hier ein stetiger Fortschritt bemerker; so verminderte sich die Zahl der verlangten und ertheilten Hütestlaubnisscheine in den Stadts und Landkreisen Danzig und Elbing ab dem Kreise Marienburg von 1877 bis 1879 von 485 auf 367. n derselben Zeit vermehrte sich die Zahl der Schulklassen um 23%, ist der Lehrkräfte um 22%.

In dem Regierungs-Bezirke Marien werder ist die evangelische Bevölkerung, als die wohlhabendere, in der Lage gewesen, aus
eigenem Antriebe mehr für ihr Schulwesen zu thun, als die katholische. Ausgleichende Staatshülfe ist erst im vorigen Jahrzehnt krästig
eingetreten. Dadurch ist bewirft worden, daß die unterrichtliche Bersorgung der katholischen Kinder derjenigen der evangelischen nachsteht. Während nämlich auf 65 evangelische Kinder 1 Lehrer kommt, so
entsällt ein solcher erst auf 93 katholische Kinder. Ueberhaupt bedarf
der Bezirk noch der krästigsten Unterstützung. Obgleich in der Zeit
von 1877 bis 1879 = 93 neue Stellen begründet worden sind, in
39 Klassen die Ueberfüllung beseitigt wurde, so gab es 1879 noch

| Rlassen  | mit | 81—100    | Kindern | 270        |
|----------|-----|-----------|---------|------------|
| <b>s</b> | =   | 101 - 120 | \$      | 178        |
| =        |     | 121—150   | •       | 107        |
| =        | •   | 151-200   | •       | <b>4</b> 6 |
| *        | 3   | 201—250   | 2       | 5;         |

d. h. es waren 36% aller Schulklassen überfüllt. Von den überfüllten Klassen gehörten 70 städtischen, 536 ländlichen Schulen an. Außerdem kommt es aber auch noch vor, daß Kinder beim Eintritte in das schulpflichtige Alter in den vorhandenen Schulen keinen Raum sinden, wie beispielsweise im Jahre 1880 in Krojanke etwa 156 Kinder unbeschult waren.

Auch die Rücksicht auf die konfessionellen Verhältnisse und it Sorge für Ertheilung des Religionsunterrichtes an alle Kinder für

in dem Bezirke Marienwerder auf große Schwierigkeiten. Von 1185 Schulen des Jahres 1879 wurden nur

138 ausschließlich von evangelischen

88 ausschließlich von katholischen Kindern besucht.

Zu 344 nur von katholischen Lehrern geleiteten Schulen gebat 4522 evangelische Kinder;

zu 455 nur von evangelischen Lehrern geleiteten Schulen geba

8994 tatholische Kinder in die Schule.

Es ist, zum Theil nach Ueberwindung mancher Schwierigseit und unter großen Opfern, möglich geworden, 2743 evangelischen und 5850 katholischen Kindern der konfessionellen Minderheit Religionsunterricht zu verschaffen; aber 1779 evangelische und 3144 katholische Kinder entbehren noch desselben, 2400 Kindern, 800 evangelischen, 1600 katholischen, ist er durch Einrichtung paritätischen Schulen verschafft worden.

6) Die eigenthümlichen Verhältnisse der Provinz Posen habs die Entwickelung des Volksschulwesens in derselben überall aufgeht ten. Durch Verstärfung der Arbeitskräfte in den Regierungen und dem Schulkollegium der Provinz, durch Erweiterung der Lehrerbild dungs-Anstalten, durch Bewilligung staatlicher Beihülfe zu den Schul

bausbauten, endlich durch Gewährung von Besoldungszuschüffen für die Lehrer ist indeß neuerdings viel gur Förderung des Schul= wisits der Provinz geschehen, wie denn allein im Regierungsbezirke Pojen in der Zeit von 1877 bis 1879 nicht weniger als 79 Schul= stellen neu begründet worden sind und in der ganzen Provinz 1881: 318 ordnungsmäßig besetzte Lehrerstellen mehr vorhanden waren als 1873; dennoch bleibt noch viel zu thun, vorzugsweise, aber keinesmegt allein, in den öftlichen und füdlichen Rreifen des Regierungsbegides Posen, hier sind namentlich die Kreise Rrotoschin, Pleschen, Schimm, Schroda, Wreschen beachtenswerth. In denselben überwiezt die polnisch redende Bevölkerung die deutsch redende in beionders hohem Grade und die Trennung in dem Volksleben, welche durch die verschiedene Sprache hervorgebracht wird, erweitert sich nech dadurch, daß mit verschwindenden Ausnahmen die deutsch redenden Einwohner dem evangelischen, die polnisch redenden dem fatholischen Bekenntnisse angehören.

Im Jahre 1879 waren in diesen 5 Kreisen 48423 Schulkinder rorhanden, von diesen gehörten 9380 deutsch, 39043 polnisch redensten Familien an. In den Städten waren 4574 deutsch, 8266 polnisch redende Kinder, auf dem Lande dagegen 4806 deutsch redende, 30777 polnisch redende Kinder; neben 10 deutsch redenden Kindern waren also in den Städten 18, auf dem Lande 64 polnisch redende.

Auf eine Lehrkraft kamen in diesen Kreisen

1877. 1879.

in den Städten 82,15 80,36 Kinder auf dem Lande 109,32 102,04

Dabei machen sich innerhalb der bezeichneten Gegend große Unterschiede geltend; so betrug der Durchschnitt der Schülerzahl, reiche auf einen Lehrer kamen, 1879 in den Landschulen des Krei= Meichen 125,33, in denjenigen des Kreises Schroda 88,5; auch merhalb der Kreise selbst zeigte sich eine große Differenz bei den ichiedenen Konfessionen, und diese wiederum waren in den ein= am Kreisen unterrichtlich ungleich versorgt. So kamen in den Agelischen (meift Diaspora-) Schulen des Kreises Wreschen 36,11 tt, in den evangelischen Schulen des Kreises Krotoschin 79,28 tier auf einen Lehrer. In den katholischen Schulen der fünf ide kamen durchschnittlich 113,08 Kinder auf einen Lehrer, davon rößte Zahl 136,38 im Kreise Pleschen, die kleinste 97,86 im itelle Schroda. Die vorstehenden Zahlen lassen bereits erkennen, 16 die meisten Schulklassen in jenen Gegenden überfüllt sein mussen. n welchem Grade dies der Fall ist, zeigt nachstehende Uebersicht ut dem Jahre 1879.

Es find vorhanden Lehrerstellen für eine Schülerzahl von

| im Rreise                       | bis 80                     | 81<br>bis 120              | 121<br>bis 160      | 161<br>bis 180              | 181<br>bis 200 | 201<br>bis 240   | 241<br>bis 300 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Krotoschin                      | 40<br>28<br>39<br>48<br>23 | 44<br>26<br>48<br>37<br>29 | 28<br>27<br>18<br>9 | 7<br>13<br>2<br>2<br>2<br>3 | 4<br>5<br>1    | 2<br>1<br>·<br>· | i              |
| liberhaupt                      | 178                        | 184                        | 86                  | 27                          | 11             | 5                | 1              |
| Ausgang 1876<br>waren vorhanden | 149                        | 184                        | 100                 | 22                          | 16             | 7                | 2              |
| also 1879 mehr<br>meniger       | 29                         |                            | 14                  | 5                           | 5              | 2                | i              |

Die Regierung nimmt an, daß sie, um diese Ueberfüllung wa 314 Klassen zu beseitigen, 148 neue Stellen brauche. Auch darf ab wartet werden, daß es nach deren Errichtung nicht mehr vorkommen werde, daß die jüngsten Jahrgänge der Kinder keine Aufnahme in die Schulen sinden könnten. Dies geschah 1879

im Kreise Krotoschin an 12 Schulen

- Schrimm = 9

- Wreschen = 5

- Pleschen = 2

nur in Schroda = 0

In den Kreisen Abelnau und Schildberg giebt es neben der tatholischen auch eine starke evangelische Bevölkerung polnischer Impe. Die Erwerbsverhältnisse sind durchgehends wenig günstig, und nur unter träftiger staatlicher Unterstützung lassen sich nach und nach die Hemmnisse überwinden; welche eine normale Regelung des Schule wesens aufhalten. Es waren daher noch im Jahre 1879 einklassige Schulen

| im Kreise  | mit 1           | mit 81  | mit 121 | mit 151 | mit 201  |
|------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
|            | bis 80          | bis 120 | bis 150 | bis 200 | und mehr |
|            | <b>L</b> inbern | Kindern | Kinbern | Linbern | Kindern  |
| Abelnau    | 17              | 17      | 10      | 15      |          |
| Schildberg | 10              | 20      | 17      | 10      | 5        |

außerdem gab es im Rreise Abelnau von zweiklassigen Schulen

- 2 mit 81—120 Kindern auf 1 Lehrkraft
- 4 = 121—150 = 1
- 2 . 151-200 . . 1
- 3 = mehr als 200 Kindern = 1

und 7 mehrklassige Schulen, wo mehr als 150 Kinder auf einen Lehrer kamen, im Kreise Schildberg 7 zweiklassige und 5 mehrklassige Schulen, mit mehr als 150 Kindern auf einen Lehrer. Und bei alledem waren bei 29 Schulen des Adelnauer Kreises die jüngsten Jahrgänge der Schulkinder nicht aufgenommen worden.

Selbst in den Kreisen, in welchen das deutsch redende Elementstikker vertreten ist, sogar in denen, wo es vorherrscht, liegen die Dinge wenig günstiger; so gehören zu den 160 öffentlichen Schulen der westlichen Grenzkreise Meseritz und Birnbaum 79 Schulklassen

mit mehr als 80 Kindern, nämlich

29 mit 81 bis 100 Kindern 26 • 101 • 120 • 19 = 121 • 150 • 5 = 151 und mehr •

Bu den letztgenannten 5 Schulen gehören auch solche in rein deut=

iden und evangelischen Gegenden.

In den Kreisen Kröben (mit Kreisstadt Rawitsch) und Posen gand sind 122 kathol. und 38 evang. Schulen. In diesen kommen auf einen Lehrer

weniger als 80 Kinder: in 18 kathol. und 18 evangel. Schulen 81 bis 100 = 26 = 10 = 101 = 120 = 30 = 4 = 4 = 121 = 150 = 18 = 2 = 30 = 2 = 2

Auch in diesen Kreisen mußten, und zwar in 19 katholischen Schulen, wegen Mangels an Raum, die jüngsten Jahrgänge der schultslichtigen Kinder zurückgestellt werden.

Ein wesentlich anderes Bild bietet das Volksschulwesen der Mittelstädte der Provinz, ganz besonders aber dassenige ihrer Hauptstadt, welches in dem letzten Jahrzehnt eine eingreifende Verbesserung

mahren bat.

Die Stadt Posen läßt in ihren Volksschulen 6076 Kinder interrichten, von welchen 2204 evangelisch, 3498 katholisch, 374 wich sind; 3053 von ihnen gehören polnisch redenden Familien Der Unterricht wird in vier einfachen und zwei gehobenen ischen ertheilt. Auch in den letteren kommen durchschnittlich kezw. 55 Kinder auf eine Klasse; in den Stadtschulen aber bezw. 4, 72, 59, 66. Im Ganzen bestehen 53 Knaben= und 49 Mädchenskallen, an welchen zusammen 98 Lehrer und 20 Lehrerinnen anstetellt sind. An der Spitze jeder Schule steht ein Rektor. Schulskallen nur in den vier Stadtschulen gezahlt.

Im Regierungsbezirke Bromberg waren im Jahre 1879 nach

der Bählung der Ortsschulbehörden

in den Städten 30083 auf dem Lande 78839

zusammmen 108922 schulpflichtige Kinder;

für diese waren eingerichtet

404 evang. Schulen mit 501 Klassen, im Durchschnitte je 1 Klasse für 85 Kinder,

383 kathol. Schulen mit 487 Klassen, im Durchschnitte je 1 Klasse

für 106 Rinder,

28 paritätische Schulen mit 161 Klassen, im Durchschnitte je 1 Kl. für 75 Kinder und

20 jüdische Schulen mit 34 Klassen, im Durchschnitte je 1 Klasse für 65 Kinder.

Mehr als 150 Kinder kommen auf eine Klasse in 38 katholis

schen Schulen.

In den Schulen, deren sämmtliche Lehrer evangelisch sind, gebören 3403, d. i.  $10^{1/2}$ % der Gesammtzahl, dem katholischen; in den Schulen, an welchen ausschließlich katholische Lehrer angestellt sind, 2033, d. i.  $4^{1/2}$ % der Gesammtzahl, dem evangelischen Bekenntznisse an; soweit möglich, ist für den Religionsunterricht der Kinder der Minderzahl Sorge getragen worden; indeß hat sich das nicht überall erreichen lassen; für eine nicht geringe Zahl von Kindern, welche des Religionsunterrichtes vorher entbehrten, hat derselbe nur durch paritätische Schuleinrichtungen herbeigeführt werden können. Im Ganzen besuchen 9% sämmtlicher Schulkinder paritätische Schulen.

In Schlesien ist das Polnische in den meisten Theilen der Regierungsbezirkes Oppeln und in einigen auf der rechten Oderseite gelegenen Kreisen des Regierungsbezirkes Breslau noch Umsgangssprache, in den letteren und in den Kreisen Kreuzburg, Oppeln, Pleß auch in evangelischen, sonst fast ausschließlich in katholischen

Familien.

Bon Oppeln aus war die Klage über den Lehrermangel zuerst und am lautesten erhoben worden. Es wurde 1872 nachgewiesen, daß siebenhundert Lehrer erforderlich seien, um ihn zu beseitigen. In Folge dessen wurde das evangelische Schullehrerseminar zu Kreuz-burg erweitert, vier katholische Seminare wurden neu gegründet, und in der That sind 1881 nicht weniger als 594 Stellen mehr als im Jahre 1873 vorschriftsmäßig besett gewesen; die Zahl der unsbesepten Stellen hat sich nämlich um 89 vermindert und 505 Lehrerstellen sind neu errichtet worden. Auch für Schulbauten ist viel geschen. Allein in der Zeit von 1877 bis 1879 wurden dem Bezirke zugewendet

Dadurch wurde es möglich auszuführen (bezw. in Augriff zu -

ten Bau von 14 Schulhäusern mit 21 Klassen an Orten, wo noch teine Schule bestand,

den Reubau von 25 Schulhäusern mit 33 Klassen, wo die alten häuser baufällig waren.

die Erweiterung von 6 Schulhäusern durch 17 Klassen.

Bei all diesen Fortschritten ist der Nothstand noch nicht beseitigt. Die Rezierung schäpt ihren Bedarf an neuen Schulstellen noch immer auf etwa 400; und es muß anerkannt werden, daß die

Ecisung nicht zu boch sei.

Benn der Regierungsbezirk Oppeln in dem Nebeneinander= bestehen der Montanbezirke mit ihrer reichen Industrie und der auf Aderban in wenig fruchtbarer Gegend gewiesenen anderen rechten Sternserfreise, endlich der in bester Kultur stehenden westlichen Grenztrise eine gewisse Mannigfaltigkeit von Aufgaben für die Edulerwaltung ftellt, so geschieht dies vielleicht in noch boberem Gade im Regierungsbezirke Breslau mit seinen 11417 polnisch redenden Kindern der Kreise Brieg, Namslau, Dhlau, Wartenberg, wu welchen übrigens die Halfte schon beim Eintritte in die Schule deutich verfteht, und mit seinen in die Kreise Glas, Neurode, Strehim verstreuten bobmisch redenden Gemeinden, welche im Jahre 1879: 1482 Kinder zur Schule schickten, von welchen ebenfalls die Galfte beim Eintritte in dieselbe ichon deutsch verftand. Biel größere Un= tricitiede, als diese an Umfang geringe, an Einfluß noch un= redeutendere Sprachverschiedenheit bewirken kann, ergeben fich aus der Mannigfaltigkeit der Erwerbs- und Bodenverhaltnisse, die bisweilen innerhalb desselben Kreises hervortritt, wie in Reichenbach und in Baldenburg.

Selbstverständlich wirken diese Umstände auf die Gestaltung

Beltsschulwesens ein; so kommen auf je eine Schule

im Kreise Walbenburg 2,70 Rlassen Schweidnit 1,90 und 1,90 Reichenbach , dagegen = Habelschwerdt 1,28 und 1,17 Militio Auf eine Quadratmeile tommen im Rreise Waldenburg 26 Klaffen Reichenbach 19

= Schweidnig 19 = Sabelschwerdt 6 = Militsch 5,8 =

In diesem Regierungsbezirke, in welchem in der Zeit von 1873 bis 1881: 450 Lehrerstellen neu begründet worden sind, hat

sich ebenfalls ein erheblicher Lehrer, ein noch größerer Schulstellens mangel geltend gemacht; noch sind mehr als 200 Schulklassen übersfüllt. Wenn die Zahl der unbesetzen Stellen (180) eine verhältnißmäßig große ist, so hat dies, wie überhaupt in Schlesien, seinen besonderen Grund in der dort bestehenden Einrichtung der Adjuvanturen; so waren 1879 nur 33 sestdotirte Lehrerstellen, dagegen 204 Adjuvanturen unbesetzt. Die Regierung zu Breslau hat daher die Umwandzlung solcher in ordentliche Lehrerstellen, in der Zeit von 1877 bis 1879 in 94 Fällen, namentlich da durchgeführt, wo der Adjuvant die sogenannte Laufschule, d. h. die Schule im Nachbardorfe zu versehen hatte. Außerdem hat sie eine größere Zahl von Adjuvanturen mit glücklichem Erfolge in Lehrerinnenstellen verwandelt.

Ebenso wie im Regierungsbezirke Oppeln, und ebenso wie dort mit Hülfe des Freikurgelderfonds, konnten zahlreiche Neubauten ausgeführt werden, allein in den drei Jahren von 1877 bis 1879

deren 58.

8) In den Landestheilen, welche vorzugsweise auf Landbau gewiesen sind, und in welchen eine größere Gleichmäßigkeit der Lebentverhältnisse besteht, als in den Provinzen, bezw. Bezirken, von denen bis jest die Rede war, also beispielsweise im Regierungs bezirke Liegnis, in der Provinz Brandenburg mit Ausschluß von Berlin, in Pommern, in den meisten Gegenden Hannovers, endlich auch in der Provinz Sachsen stellen sich fast überall gleiche Ber hältnisse dar. In den größeren und mittleren Städten ein lebhaftet Interesse für das Schulwesen, ein nicht immer von Subjektivismus der leitenden Persönlichkeiten freies, aber fast ausnahmslos oper williges Bestreben, den besonderen Bedürfnissen des Ortes gacht zu werben. Die Armenschulen, Rleinschulen und abnliche Ginna tungen verschwinden allmählich; nicht selten ziert ein Schulhaus mit einer Knaben- und einer Mädchen-Volksschule, welche alle Rinder der Stadt aufnehmen, den Ort; bisweilen wird an Orten, welche sich mehr in die Länge, als in die Breite ausdehnen, also den Kindern weite Schulwege veranlassen, an den Endpunkten eine Unterklasse eingerichtet, so daß nur die größeren Kinder nach der Hauptschule zu gehen haben. Wo die Städte größer sind, tritt neben die eigentliche Volksschule häufig eine Bürgerschule, Stadtschule, Mittels schule, bisweilen zum Schaden ihrer Entwickelung zugleich als Vorschule für eine dem Orte fehlende höhere Lehranstalt, häufig aber auch in richtiger Erkenntnis des wirklichen Bedürfnisses zur Heranziehung eines tuchtigen mittleren Bürgerstandes bestimmt. — In der unmittelbaren Nähe der größeren Provinzialstädte macht sic namentlich, wenn diese Fabrikorte find, oft durch schnelle Zunahm der Bevölkerung ein Schulbedürfnis geltend, bem die häufig armen Gemeinden nur schwer genügen konnen. In den eigentlichen gande gemeinden aber ift die Verlegenheit oft noch größer, und die der

Keleitigung des Lehrers, mehr noch des Schulftellenmangels entgesgenstehenden Hemmnisse lassen sich nur langiam überwinden. So erklirt es sich, daß im Regierungsbezirke Potsdam noch 30000 Kinder normalen Unterrichtes entbehren und 252 neue Stellen nöstig sein würden, um ihnen denselben zu verschaffen, und daß selbst im Regierungsbezirke Frankfurt, dessen Verhältnisse eine plansmizige Ordnung des Schulwesens erleichtern, noch immer 82 Schulssinder auf eine Klasse kommen. Erwägt man, daß bei diesem Durchsichniste die Schulen von Frankfurt, Landsberg, Küstrin, Guben, Kettbus u. s. w. mitgezählt sind, welche günstigere Schulverhältnisse bien, so ergiebt sich, daß es in diesem Bezirke eine sehr große Zahl überüllter Landschulen geben muß.

Benn übrigens die Regierungen der Provinz **Pommern** von der Billigfeit berichten, mit welcher die Gemeinden an Schulbauten geben, und wenn als Beleg angeführt werden kann, daß innerhalb ron drei Jahren im Regierungsbezirke Köslin 18 Neubauten und 4 Erweikerungsbauten, in dem kleinen Bezirke Stralfund in dersielben Zeit 9 Neubauten und 2 Erweiterungsbauten ausgeführt worden find, so ist das immerhin ein Zeugnis dafür, daß sich das Verständnis sir den segensreichen Einfluß der Schule überall im Lande hebt.

Dasselbe bezeugt die Regierung zu Magdeburg, welche zu berichten hat, daß sich die Theilnahme der Gemeinden für ihr Shulwesen vielsach in Opfern für dasselbe, beispielsweise in Ansichassung guter Lehrmittel, auch solcher, die nicht allgemein vorzaeichrieben sind, kundgiebt, und daß der Widerspruch gegen neu einzesührte Lehrgegenstände, wie weibliche Handarbeiten und Turnen allmählich verstummt sei. Rur über den weiten Umfang, welchen das Unwesen mit dem Vermiethen der Kinder zum Hütedienste, namentslich in der Altmark, annimmt, hat diese Regierung zu klagen. Sie bat indeh selbst zur Verminderung des Schadens ein zweckmäßiges Mittel angewendet, indem sie für alle betheiligten, sogenannten wüteschulen, gleichmäßige Stoffvertheilung vorgeschrieben und dadurch iewirkt hat, daß die Kinder ohne Nachtheil mitten im Jahre von iner Schule zur anderen übergehen können.

Uebrigens klagt auch die Regierung zu Magdeburg noch über Imgel an Sehrern, mehr noch über Mangel an Schulstellen und dien Klage schließen sich die Regierungen zu Merseburg und

Eisurt an. Erstere hat in ihrem Bezirke:

249 Klassen mit 80 bis 100 Kindern 168 = 101 = 120 = 161 = 121 = 180 = 7 = 181 = 200 = 4 = 201 u. mebr =

Die Besetzung der erledigten Stellen wird in dem Bezirke durch den starken Uebertritt von Lehrern in außerpreußischen Schuldienst erschwert. Allein in der Zeit von 1877 bis 1879 find 66 Lehrer nach dem Königreiche Sachsen und den thüringischen Staaten ge-

gangen.

Auch kostet es im Merseburgischen Mühe, die Gemeinden zu Schulbauten willig zu machen. An vielen Orten machen sich die Schulhäuser als die schlechtesten Gebäude des Dorfes kenntlich; die Regierung nimmt an, daß zur Beseitigung der größten Uebelstände 88 Neuhauten nöthig sein würden.

Diese Klage steht übrigens ziemlich vereinzelt, in den meisten anderen Bezirken legen nicht nur die städtischen, sondern auch viele ländliche Gemeinden Werth darauf, gute Schulhäuser zu haben. So wurden von 1877 bis 1879 im Konsistorialbezirke Hannover

ausgeführt:

Neubauten bei 101 Schulen Erweiterungsbauten = 110 = Reparaturen = 785 =

Auch in anderer Beziehung sind in diesem Bezirke die Anhältnisse zu günstiger Entwickelung gelangt; so hat sich die Inder Lehrerstellen von 1873 bis 1881 um 208 vermehrt, und die Bahl der unbesetzen Stellen tropdem um 68 vermindert. Die Zahl der Klassen ist zwar nicht, wie in der Grafschaft Bentheim, dem Aufsichtskreise des Ober-Kirchenrathes zu Nordhorn, dersenigen der Lehrerstellen gleich, aber die letztere bleibt nur etwa um 20 hinter ihr zurück. Die Zahl der Schulen verhält sich zu den Klassen, wie

100: 155, ein recht gunstiges Durchschnittsverhältnis.

In den anderen Theilen Hannovers stehen der Körderung des Schulwesens mancherlei anderwärts nicht gekannte Schwierigkeiten entgegen; zum Theil in der Gesetzebung des Landes begründete. Tropdem ist es, wie aus den weiter unten folgenden Zusammensstellungen hervorgeht, auch dort rüstig vorwärts gegangen. An einzelnen Orten wurden der betreffenden Behörde interessante Aufgaben gestellt, so in Wilhelmshafen. Diese jest 12592 (8313 männlicht 4279 weibliche) Einwohner zählende Stadt, in kürzester Zeit aus dem vormals oldenburgischen Dorfe Neu=Heppens emporgeblüht, hatte noch 1874 eine vierklassige Schule; eine große Zahl von Kinsbern war unbeschult, andere besuchten die Dorfschule zu Alt-Heppens

in Oldenburg. Ausgang 1879 bestanden daselbst außer den Unterklussen eines in der Bildung begriffenen Gymnasiums und einer studikassigen höheren Mädchenschule: eine vierklassige Mittelschule mit 141 Kindern, eine achtklassige Volksschule im Mittelpunkte der Studt mit 498 Kindern und in den beiden größten Vorstädten (Esus und Neu-Heppens) je eine dreiklassige Volksschule mit bezw. 170 und 155 Kindern. Die Zahl der an diesen Schulen beschäfztigten Lehrer beträgt 18.

Im dem Konfistorialbezirke Aurich bestehen noch in weitem Uminge das Institut der Schulgehülfen, das sind Lehramts Aspistanten, welche nach einer vorläusigen Prüfung als Hülfslehrer oder an Orten, wo es nicht angeht, selbständige Stellen zu begründen, als Schulhalter beschäftigt werden. Das Konsistorium ist eifrig demüht, die Schulgehülfenstellen in festdotirke Lehrerstellen zu verswundeln, und bei mehr als einem Drittheil derselben ist ihm dies

gelungen.

Das katholische Konsistorium zu Osnabrück hat, wie die Regierung zu Breslau, den Versuch der Anstellung von Lehrerinnen mit gutem Erfolge gemacht und diese nicht nur für Mädchen=, son=

dern auch für gemischte Unterklassen verwendet.

9) Einen verhältnismäßig sehr großen Aufschwung hat das Vollsschulwesen in der Provinz Schleswig-Holftein genommen, in wilcher ebenfalls neuerdings vielfach Lehrerinnen Anstellung finden.

Ausgang 1879 waren in der Provinz vorhanden:

in den Städten u. Fleden 187 Schulen mit 910 Kl., 812 Lehrern, 121 Lehrerinnen, auf dem Lande . . 1659 - 2424 - 2398 - 10 -

ausammen 1846 Schulen mit 3334 Kl., 3210 Lehrern, 131 Lehrerinnen, in den Städten kommen jest im Durchschnitte 4,8; auf dem Lande 1.4 Klassen auf eine Schule;

begründet sind 32 Mittelschulen mit 154 Lehrkräften; außer= dem find die Kleinschulen und Nebenschulen zum größten Theile

weitigt oder im Wandel begriffen.

Die Aufwendungen für die Schulen betrugen Ausgang 1879 Erlich:

| ten Städten  | und | FI | eđe | n | • | • | • | ٠ | • | • | • | 2212506 Mark    |
|--------------|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| ai bem Cande | •   | •  | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 375 731       |
| rimmen       | •   | •  | •   |   | • | • | • | • | • | • | ٠ | 6 588 237 Mart. |

| Et tommen davon auf den Ropf: der | Bevölkerung, | der Schulfinder, |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| in den Städten und Flecken .      | 6,2          | 40,62 Mark,      |
| davon Leistung der Gemeinde .     | 4,67         | 30,12 =          |
| auf dem Kande                     | 6,2          | 32,31 =          |
| davon Leistung der Gemeinde.      | 4,39         | 22,94 =          |

In diesen Summen sind die Einnahmen aus dem Schulvermo-

gen und aus dem Schulgelde, nicht aber die aus den staatlichen Bewilligungen einbegriffen. Uebrigens wird Schulgeld fast nur noch in den Städten und in diesen meistentheils bloß bei gehobenen Schulen eingezogen. Neubauten sind von 1874 bis 1879 einschließ, lich: 227 ausgeführt worden.

Auch der Schulbesuch ist ein besserer geworden, und die Gemeinden haben sich, wenn auch nur allmählich in die strengeren Bestimmungen wegen des Sommerschulbesuches gefunden, welche in
der letten Zeit auch auf die unter dänischer Gesetzebung stehenden
Schulen des Bezirkes Mögeltondern ausgedehnt worden sind.

Noch 1873 waren 21,95% der Schulkinder von dem Sommerschulbesuche dispensirt; d. h. sie hatten die Vergünstigung — wenn man das so nennen darf — verkürzter Unterrichtszeit in den Sommermonaten erhalten; 1876 waren es 18,56%; 1877: 17,94%; 1878: 17,38%; 1879: 16,12%.

Bon den Städten haben namentlich Riel, Flensburg, Alton

ihr Schulwesen umgestaltet.

In Altona bestanden vor 12 Jahren 3 Freischulen und 2 Halbetagsschulen, sonst war der gesammte Volksschulunterricht privaten

Banden überlaffen.

1879 besaß die Stadt Altona, nachdem sie für Schulgrundstück und Schulhäuser 1040938 Mark verausgabt hatte, zur Beschulung ihrer 11 bis 12000 Schulkinder:

| 1 | höhere Maddenschule  | mit | 10 | Kl., | 7  | Lehrern, | 6  | Lehrer | innen, |
|---|----------------------|-----|----|------|----|----------|----|--------|--------|
| 1 | Knaben=Mittelschule  | •   | 17 |      | 21 |          |    | •      |        |
| 1 | Mädchen              | £   | 9  |      | 6  | s        | 5  | #      | 5      |
|   | Rnaben=Bürgerschulen | •   | 28 |      | 28 | 2        |    |        |        |
|   | Mädchen- = =         | 5   | 22 | 3    | 11 | *        | 11 | •      | •      |
|   | Rnaben=Freischulen   | 3   | 24 | 3    | 24 | •        |    |        |        |
|   | Madchen= = -         |     | 18 |      | 12 | 3        | 6  | *      | \$     |

10) Während Schleswig polstein nach Bodenverhältnissen, Lage der Gesetzebung und Stand der Industrie und des Adersbaues bei allen graduellen Unterschieden doch einen einheitlichen Charafter bewahrt, so ist dieser für die Provinz Heffen-Rassau schwerer zu sinden. Gebildet aus dem früheren Kurfürstenthum hessen, Kassel, dem Herzogthum Nassau, der Landgrafschaft Hessen-Homburg mit Meisenheim, der Stadt Frankfurt a./M. und kleinen Theilen von Baiern und von Hessen Darmstadt, schließt die Provinz auch in Bezug auf Volkscharakter, auf Fruchtbarkeit des Bodens und auf Erwerbsverhältnisse die größten Gegensähe in sich. Natürlich komml das auch in Bezug auf die Volksschule zum Ausdrucke. Im Regierungsbezirke Wiesbaden, Dberlahnstein ein blühendes Schulwesen geschaffen, sondern man sindet solches auch in kleineren Städten, und

icht Dörfer, welche sich einer besonderen Industrie erfreuen, wie die einch ihre Thonwaaren berühmten Orte Grenzhausen und höhr, haten ihre Mittelschule. Dagegen bleibt auf dem Taunus und dem Beinwalde noch viel zu thun. So giebt es auf letterem noch viels ind Doppelschulen der Art, daß einem einzelnen Lehrer neben der Briorgung der Schule an seinem Wohnorte noch diejenige einer bis 4 cha 5 km entfernten zweiten Schule obliegt; nicht selten liegt zwischn beiden Schulen eine Höhe, deren Ueberschreitung während eines streizen Winters bisweilen nicht möglich ist. In solchen Zeiten muß die zwite Schule seiern. Bei der Armuth der Gemeinden in jenen Gesend ist Abhülfe nur bei Bewilligung erheblicher Beträge aus Staatssicht möglich. Neugründungen von Schulen haben im Regierungssehink Wiesbaden 1877: 23, 1878: 13, 1879: 31 stattgefunden.

Der Regierungsbezirk Rassel hatte 1879:

642 einklaffige Schulen,

340 Halbtags=

146 dreiklassige = mit zwei Lehrern,

113 mehrklassige

Auch hier war mit der Verwendung von Lehrerinnen (46) ein günstiger Versuch gemacht. Gegenstand besonderer Sorge war die Keekellung neuer Schulkörper, die Theilung von Schulklassen und die Ausschung besserer Schulhäuser. So berichtet die Regierung, das sie durch die Erweiterung von 19 bisher einklassigen Schulen veradezu gesundheitsgefährliche Justände beseitigt habe, und daß sie wis diesem Grunde wegen der Verbesserung von 34 anderen Schulen verbandle. In der Zeit von 1877 bis 1879 sind im Bezirke 127 Schulbauten, davon 85 Neubauten, theils vollendet, theils in Angriss zinommen worden.

11) Eine gleich rege Thätigkeit auf diesem Gebiete ist aus dem Eigierungsbezirke Minden (Westfalen) zu berichten, wo biszeilen ein starker Widerspruch der Gemeinden zu überwinden war, wo nach Ausweis der nachfolgenden Tabellen noch viel zu thun iht. In der Zeit von 1876 bis 1879 wurden ausgeführt:

36 Neubauten für . . . . . . . . . . . . . . . 656 667 Mark

68 Erweiterungsbauten und Hauptreparaturen. 120 315 \* wurden vollendet 19 Neubauten für . . . 196 710 \*

An 81 Orten schweben Verhandlungen wegen des nöthigen Baues. Wie im Regierungsbezirke Minden, so ist auch in den anderen Sirken der Provinz Westfalen von einem Mangel an Lehrern laine Rede mehr; doch haben die 157 Stellen, welche in den letten Inden in dem Regierungsbezirke Münster neu begründet ind, nicht genügt, um die Durchschnittsfrequenz der Schulklassen wir das richtige Maß zu bringen.

Nachhaltiger hat selbstverständlich die Begründung von 712 Etellen im Regierungsbezirke Arnsberg gewirkt; in diesem sind

auch gehobene Volksschulen in größerer Zahl entstanden und Mittel=

schuleinrichtungen mit den Volksschulen verbunden worden.

12) Im Regierungsbezirke Koblenz (Rheinprovinz) bestanden 1879 1047 Volksschulen, 6 höhere Stadtschulen, 4 höhere Mädchenschulen, und 2 an Volksschulen angeschlossene Mittelschulzeinrichtungen. Von den Volksschulen sind 858 einklassig, 189 medrztlassig; die große Zahl einklassiger Schulen, von welchen einige sehr geringe Frequenz haben, erklärt sich aus dem Bedürfnisse der Gezbirgsgegenden, wo häusig für eine recht kleine Gemeinde eine bessondere Schule eingerichtet werden muß, weil es nicht angeht, die Kinder in einem Nachbarorte einzuschulen; ferner kommt die Rücksicht auf die konfessionellen Verhältnisse in Betracht, endlich der Wunsch der katholischen Bevölkerung, Knaben und Mädchen getrennt unterrichten zu lassen.

Es haben demnach eine größere Anzahl einklassiger Schulen eine geringe Frequenz; neben ihnen bestehen aber auch überfüllte Schulen, so haben 52 einklassige Schulen mehr als 80, darunter 36 mehr als 120 Kinder, und bei 54 Klassen an mehrklassigen Schulen wird die Zahl von 80 Kindern ebenfalls überschritten. Kür die Besonderheit des Bezirkes bezeichnend ist es, daß neben 717 tatholischen Lehrern 194 katholische Lehrerinnen, aber neben 509 evangelischen Lehrern nur 6 evangelische Lehrerinnen anstellt sind.

Der größte Schulkreis der ganzen Monarchie ist derjenige te

Regierungsbezirkes Duffeldorf; derselbe umfaßt:

295 einklassige Systeme
300 zweiklassige =
234 dreiklassige =
128 vierklassige =
59 fünsklassige =
60 sechöklassige =
24 siebenklassige =
3 achtklassige =

Die Zahl der vorschriftsmäßig besetzten Stellen im Regierungsbezirke hat sich von 1873 bis 1881 um 1268, die der Lehrerstellen um 1010 vermehrt; und bei alledem gab es 1879:

85 Klassen, davon 13 an einkl. Schulen, mit mehr als 100 Kindern 689 Klassen, davon 60 an einkl. Schulen, mit 81 bis 100 Kindern.

Wie bereits mehrfach erwähnt ist, läßt sich die Ueberfüllung der einzelnen Schulklassen, namentlich wo sich dieselbe bei einklasse, gen Schulen herausstellt, nur ausnahmsweise durch Umbildung de Schulbezirke bewirken; denn wo wenig besuchte Schulen eingericht! sind, ist dies eben an Orten geschehen, von denen aus die Schulklinder das nächste Dorf nur schwer erreichen können. Einen Beleg dafür bietet die Vertheilung der Schulkinder in den beiden Kreisen

Fifticen und Rheinbach, Regierungsbezirk Roln, an den Bortiten der Gifel, wo 23 Schulflaffen mit einer Frequenz von mehr 2: 90 Kindern und gleichzeitig 64 Klassen mit weniger als 60, mit meniger ale 40 Rindern besteben.

Ind in dem bezeichneten Regierungsbezirke, und zwar in ::: Ibeilen desselben, ift neuerdings viel für die Berftellung beffe-:: Edulbaufer geschehen. Bu Diefem 3mede murben in ber Beit

::: 1877 bis 1879, beide eingeschlossen, aufgebracht:

| im | Rreise | Bergheim .   |   | • | • | 37 271        |
|----|--------|--------------|---|---|---|---------------|
| •  | 00001, | Bonn         |   | • | • | 156 805       |
|    |        | Köln         |   | • | • | 93 713        |
|    |        | Köln Land .  |   | • | • | 159 784       |
|    |        | Gustirchen . |   | • | • | <b>53 202</b> |
|    |        | Gummersbac   | ħ | • | • | 17 140        |
|    |        | Mülheim .    |   | • | • | 125 387       |
|    |        | Rheinbach .  |   | • | • | 43 140        |
|    |        | Sieg         |   | • | • | 98 449        |
|    |        | Waldbröl .   |   | • | • | 15 701        |
|    |        | Wipperfürth  |   | • | • | 31 593        |
|    |        |              |   |   |   |               |

zusammen 832 185 Mark.

Eine gleiche Opferwilligkeit bethätigte fich im Regierungsbe-Trier; in dem vorbezeichneten Zeitraume wurden in den Ditten Bitburg, Merzig, Ottweiler, Prüm, Saarlouis und St. abel 32 neue Schulhäuser, davon 5 mit Staatshülfe, in den Seiten Trier, Wittlich, Saarburg, Saarbrücken und Daun 60 neue Etuibauier, davon auch nur 5 oder 6 mit Staatshülfe, gebaut. mie im Konfistorialbezirke Aurich die Schulgehülfen, so mehrfach Schulaspiranten mentet, um fleine Schulen zu versorgen; hier wie dort wird ibren Ersat durch verschriftemäßig geprüfte Lehrer und ausrei= : " Dotation der betreffenden Stellen Bedacht genommen; den-: testanden 1879 im Kreise Prum noch 22, im Rreise Bitburg m Kreise Trier gand 19, Wittlich 18, Daun 13 solcher Schulen. Im Regierungsbezirke Aachen waren im Jahre 1879 von 620 imichen Schulen nur 297 einklaffig; dagegen von 32 evangelischen - "flaifig; die meisten von diesen haben sehr geringe Frequenzen; : unter den katholischen einklassigen Schulen giebt es schwach ite; dennoch fehlt es auch in Diesem Begirke nicht an uber-ध्य Klassen; an seche Schulen mußten 1879 die schulpflichtig Tordenen Rinder wegen Mangels an Raum zurudgewiesen wer-: -: eine einklassige Schule zählte 175 Kinder und selbst an 12 :::!aifigen Schulen gab es Klassen mit mehr als 100 Kindern.

13) In den Sohenzollernschen Landen tamen 1879 auf eine Litratmeile 5,3 Schulen, auf eine solche Schule in den Städten 2,4 Rlassen, 2,2 Lehrer, 171 Schüler (also auf die Klasse 71), auf dem Lande 1,4 Klassen, 1,3 Lehrer, 81 Schüler (also auf die Klasse 57). Die Zahl der Schüler, welche auf einen Lehrer entfallen, ist durchweg auf dem Lande geringer als in den Städten, nämlich im Oberamtsbezirke:

| Gammertingen | (42 | Einw. | auf | 1 | Q.km) | in | ben | Städten | 86, | auf b. | Lan | de 70       |
|--------------|-----|-------|-----|---|-------|----|-----|---------|-----|--------|-----|-------------|
| Haigerloch . | (86 | •     | •   | 1 | •     |    | •   | •       | 78, | •      | *   | <b>62</b> · |
| Bedingen .   | (84 | *     | *   | 1 | • )   |    |     | •       | 79, | •      | •   | <b>6</b> 9. |
| Sigmaringen  | (48 | •     | •   | 1 | • )   |    | •   | •       | 64, | #      | •   | <b>5</b> 3- |

## Die Frequenz betrug

| unter 50              | in | 46        | Rlassen | $26^{\circ}/_{0}$ | der | Gesammtzahl |  |
|-----------------------|----|-----------|---------|-------------------|-----|-------------|--|
| <b>51</b> — <b>60</b> |    |           |         | 21%               |     |             |  |
| 61—70                 | \$ | <b>39</b> |         | 220/0             | =   | 3 3         |  |
| 71 - 80               |    | <b>30</b> | s       | 17%               |     | s .         |  |
| 81—90                 | 3  | 13        | •       | 7º/o              | 3   |             |  |
| 91—100                | =  | 7         | 5       | 40/0              | \$  |             |  |
| 101—123               | 8  | 6         | =       | 3%                | •   |             |  |

## Für Schulbauten wurden aufgewendet

1874—1876 158 235 Mart. 1877—1879 263 831 Mart.

So unvollständig die vorstehenden Notizen sein mögen, somerden sie genügen, um ein Licht auf das große und vielgestaltige Arbeitsfeld der Schulbehörden zu werfen; um erkennen zu lassen, die diese überall bestissen sind, den ihnen anvertrauten Kindern geordneten Unterricht zu verschaffen, daß sie die vorhandenen Schäden erkennen und bekämpfen; endlich werden diese Mittheilungen dazu dienen können, die umstehenden Tabellen einigermaßen zu erläutern.

## Nachweisnng

über

die Zahl der vorhandenen Lehrer- und Lehrerinnenstellen an den diffentlichen Volksschulen, und über deren Besetzung zu Anfang Juni 1881.

| ٦          |                               |                                                          |                  |                   |                   |         |                   | ibent             | li d                | e fest              |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            | Regierungs - 2c.              | a.<br>Lehrer,<br>Stellen.                                | Anz              | 1.<br>ahl be      | rfelber           |         | Do                | nodi              | 2.<br><b>R</b> olor | ine 1) f            |
| Rummr.     | Bezirt.                       | b.<br>Lehrer-<br>innen-<br>ftellen.                      | siber.<br>haupt. | bzw.              | Ronfess<br>Religi | on.     |                   | fett.             |                     | ni<br>befe          |
|            |                               | 1                                                        | 1                | 1                 |                   | jud.    | evgl.             | i                 | jüb.                |                     |
| 1.         | Königsberg                    | a   b                                                    | 2487<br>118      | 1990<br>82        | 497<br><i>36</i>  | •       | 1883<br>82        | 485<br><i>36</i>  |                     | 107 1               |
| 2.         | Gumbinnen                     | a<br>  b                                                 | 1722<br>64       | 1718<br><i>64</i> | 4                 | •       | 1640<br><i>64</i> | <b>4</b>          | •                   | 78                  |
|            | I. Proving Oftpreußen         | { a b                                                    | 4209<br>182      | 3708<br>146       | 501<br>36         | •       | 3523<br>146       | 489<br><i>36</i>  | •                   | 185 <sup>1</sup> 12 |
|            | Summe a und b                 |                                                          | 4391             | 3854              | 537               | •       | 3669              | 525               |                     | 185 1               |
| ,          |                               |                                                          |                  |                   | 4391              |         |                   | 4194              |                     | Į.                  |
| 1.         | Danzig                        | { a b                                                    | 1089<br>122      | 640<br>83         | 447<br>38         | 2<br>1  | 628<br>83         | 441<br><i>3</i> 8 | 1                   | 12                  |
| 2.         | Marienwerber                  | $\left\{\begin{array}{l}\mathbf{a}\\b\end{array}\right.$ | 1795<br>48       | 1049<br>39        | _                 | 20      | 1010<br>38        | E .               | 18                  | 33                  |
|            | II. Provinz Westpreußen       | а<br>. <i>b</i>                                          | 2884<br>170      | 1689<br>122       | 1173<br>47        | 22<br>1 | 1638<br>121       | 1160<br>46        |                     | 51 13<br>1 1        |
|            | Summe a und b                 |                                                          | 3054             | 1811              | 1220              | 23      | 1759              | 1206              | 21                  | 52                  |
|            |                               |                                                          |                  |                   | 3054              |         |                   | 2986              |                     | 6                   |
| 1.         | Stadt Berlin                  | { a b                                                    | 1397<br>615      | 1340<br>550       | 1                 | 2<br>20 | 1340<br>550       | 45                | 20                  |                     |
| 2.         | Potsdam                       | { a b                                                    | 2727<br>167      | 2713<br>161       | 1 -1              | •       | 2601<br>160       | 4                 |                     | 112                 |
| <b>3</b> . | Frankfurt                     | { a b                                                    | 2297<br>90       | 2267<br>90        |                   | •       | 2216<br>90        | . 1               |                     | 51.                 |
|            | III. Provinz Branden-<br>burg | { a b                                                    | 6421<br>872      | 6320<br>801       |                   |         | 6157<br>800       |                   |                     |                     |
|            | Summe a und b                 |                                                          | 7293             | 7121              | 150               | 22      | 695               | 149               | 22                  | 16                  |
|            |                               |                                                          | 1                |                   | 7293              |         |                   | 7128              |                     | 1                   |

| (T · E:  | <b>.</b> 5 | 6 Monaten ex-   1 |                               |          |                        |                                              |              |                                |                                                 |                        |             |                               |             |
|----------|------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
|          | idt        | befetete          |                               | len      |                        | Bon ber                                      | nich         | •                              | •                                               | n ( <b>R</b> 0         | lonne       | 2. b)                         |             |
| i man    | ₹ <b>?</b> | 690               | veniger<br>lonaten<br>ledigt. | er:      | prafte<br>(Präpe<br>ve | burch 1<br>Lehrkräte<br>tranben<br>trwaltet. | ifte<br>2c.) | Lehrfräft<br>ren Schu<br>2c. m | ourch get<br>e einer<br>ile ober l<br>itversehe | ander<br>Rlaffe<br>en. | unte<br>Bei | ohne j<br>errichtli<br>forgun | iche<br>18. |
| ï        |            |                   | i                             |          |                        | 1                                            |              | 1                              | 1                                               |                        |             | •                             |             |
| •        | •          |                   | •                             | •        |                        |                                              |              |                                | •                                               | •                      |             | •                             | ٠           |
| •        | ·          |                   | •                             | •        | 32                     |                                              |              | 43                             | :                                               |                        | 3           | •                             |             |
|          |            | <b>61</b>         | 5<br>•                        |          | <b>49</b>              | 1                                            |              | 13 <b>3</b>                    | 11                                              | •                      | ,           | •                             | :           |
| ï        | ·          | 61                | 5                             | •        | 49                     | 1                                            |              | 133                            | 11                                              | •                      | 3           |                               | •           |
|          |            |                   | 66                            |          |                        | 50                                           |              |                                | 144                                             |                        |             | 3                             |             |
| : .      | .          | 7                 | 5                             | •        | 3                      |                                              |              | 9                              | 6                                               | .                      | •           | •                             |             |
| 3 1      | .          | 15                | A                             | 1        | 14                     | -                                            |              | 18                             | •                                               | •                      | 7           | 7                             | 2           |
|          | .          | . ,               | 1                             | ·        | •                      |                                              |              |                                | 1                                               |                        |             | •                             |             |
| <u> </u> | 1          |                   |                               |          | 17<br>·                | •                                            | •            |                                | 6 1                                             |                        | 7           | _                             | 2           |
| 4 1      | ı          | 23                | 10                            | 1        | 17                     | 1.                                           |              | 28                             | 7                                               |                        | 7           | 7                             | 2           |
|          |            |                   | 34                            |          |                        | 17                                           |              |                                | 35                                              |                        |             | 16                            |             |
|          |            | •                 | •                             |          | •                      |                                              | •            |                                | •                                               | •                      |             | •                             |             |
| •        |            | 35                | •                             |          | 49                     | •                                            |              | 63                             |                                                 |                        |             | •                             |             |
|          | 1          | 1                 | •                             | ٠        | •                      | •                                            | ٠            | 1                              | •                                               | •                      | •           | •                             | •           |
| • •      |            | 18                | •                             |          | 27                     | •                                            | •            | 24                             | •                                               |                        |             | •                             |             |
|          |            | 53<br>1           | •                             | •        | 76                     |                                              | •            | 87<br>1                        | 1                                               |                        | •           | •                             |             |
| 1.       |            | 54                |                               | <u> </u> | 76                     |                                              |              | 88                             | 1                                               |                        | ·           |                               |             |
| 1        |            |                   | 54                            |          |                        | 76                                           |              |                                | 89                                              |                        |             | •                             |             |

|         |                          |                                                                |               | -                                        |     |          |                        |         |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----|----------|------------------------|---------|
|         |                          |                                                                |               |                                          |     | i        | 3.<br>Şili             | alebi   |
|         | Regierunge - 3c.         | a.<br>Lebrer<br>Rellen.                                        | Ans           | 5<br>jahl berfelb                        | en  | Da       | 6.<br>von (Kale        |         |
| Rummer. | Bezirt.                  | d.<br>Lehrer-<br>innen<br>flelten.                             | ilber. baupt. | nach Ronf<br>bzw. Reli                   | _   | orbnun   | a.<br>gsmäßig<br>feht. | 8       |
|         |                          |                                                                |               | eval Itaib.                              | 10% | erg[ ] [ | lathet jub             | real to |
| 1       | Ronigeberg               | $\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{a} \\ b \end{array} \right.$ | :             | : :                                      |     |          | :   :                  | ı       |
| 2       | Sumbinnen                | { a //                                                         | :             |                                          | :   |          | : :                    |         |
|         | I. Proving Offpreufen    | { B. // b                                                      | :             | 1 :                                      | i   |          | : :                    |         |
|         | Summe a und b            |                                                                |               | . [ .                                    | 1   | -        |                        |         |
|         |                          |                                                                |               |                                          |     |          | • [                    |         |
| 1.      | Tanjig                   | { a b                                                          | 1             | : 1                                      |     | :        | 1 .                    |         |
| 2       | Marienwerber             | { a<br>b                                                       |               |                                          |     |          | . :                    |         |
|         | Il. Proving Weftpreuften | { a b                                                          | 1 1           | : 1                                      | :   |          | 1 :                    |         |
|         | Enmme a und b            |                                                                | 2             | .   2                                    |     |          | 2 .                    |         |
| 1       |                          |                                                                |               | 2                                        |     |          | 2                      |         |
| 1       | Stadt Berlin             | { a 6                                                          | 1             | 1 :                                      |     | 1        | :   .                  |         |
| 2       | Potsbant                 | { a }                                                          | 2<br>5        | $\begin{vmatrix} 2 \\ 3 \end{vmatrix}$ . | :   | 1<br>3   |                        | 1       |
| 3.      | Frankfurt                | { a b                                                          |               |                                          |     |          |                        |         |
|         | III. Proving Brauden-    | a<br>b                                                         | 3 5           | 3 .                                      |     | 2        | :   .                  |         |
|         | Summe a und &            |                                                                | 8             | 81.                                      | 1 . | 7        |                        |         |
|         |                          |                                                                |               | 8                                        |     |          | 7                      |         |
|         |                          |                                                                |               |                                          |     |          |                        |         |

| elehr     | erin           | nen»                    | (Apj:                              | nvan | ten., C                 | B.<br>Behülf                 | en-          | 2c.) St   | ellen.                            |                        |             |                                    |           |
|-----------|----------------|-------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| 1 tes<br> | zicht<br>lenne | 7.<br>besetzte<br>6. b) | en Stel<br>find                    | Uen  | 8                       | Bon ben                      | nicht        | besetzten | 8.<br>Stelle                      | n ( <b>R</b> o         | lonne       | 6, b)                              |           |
| Ting.     | α,             | 6                       | b.<br>Weniger<br>Monat<br>erledigt | en   | prüfte<br>(Präpa<br>ver | Lehrfrä<br>ranben<br>waltet. | ifte<br>2C.) |           | e einer<br>de ober d<br>itversehe | anbe-<br>Klasse<br>:n. | unte<br>Ber | c.<br>ohne j<br>rrichtli<br>forgun | фe<br>ig. |
| 1213      | Jw.            | ergi.                   | fath.                              | juo. | evgi.                   | fath.                        | juo.         | evgl.     | tato.                             | Juo.                   | evgl.       | raty.                              | Juo.      |
| •         | •              |                         |                                    |      |                         |                              |              |           |                                   | •                      |             | •                                  |           |
|           | •              | •                       | •                                  | •    | •                       | •                            |              |           | •                                 | •                      | •           | •                                  | •         |
|           |                | •                       | •                                  | •    | •                       | •                            | •            | ·         | •                                 | •                      | ·           | •                                  | •         |
| ~         | <u>.</u>       | ·                       |                                    | [.   | ·                       |                              |              | ·         |                                   |                        | ·           |                                    |           |
| •         | į              |                         | •                                  | 1    |                         | •                            |              |           | •                                 |                        |             | •                                  | 1         |
| •         |                | •                       | •                                  | •    |                         | •                            |              |           | •                                 | •                      |             | •                                  |           |
| ••        | :              | •                       | •                                  | :    | •                       | •                            |              |           | •                                 | •                      |             | •                                  |           |
|           |                | •                       | •                                  |      |                         | •                            | •            |           | •                                 | •                      | ·           | •                                  | •         |
|           |                |                         | •                                  | •    |                         |                              |              |           |                                   |                        |             | •                                  | •         |
|           |                |                         | •                                  |      |                         | •                            |              |           | •                                 |                        |             | •                                  |           |
|           |                | •                       | •                                  |      | •                       | •                            |              |           | •                                 | •                      | •           | •                                  |           |
|           | .              | 1                       | •                                  |      | •                       | •                            |              | 1         |                                   |                        | •           | •                                  |           |
|           |                | •                       | •                                  |      | •                       | •                            |              |           | •                                 |                        |             | •                                  |           |
| -         | <u>. </u>      | •                       | •                                  |      | •                       | •                            | •            | ٠         | •                                 |                        | •           | •                                  | •         |
| •         |                | 1                       | •                                  | •    | •                       | •                            | •            | 1         | •                                 | •                      | •           | •                                  | •         |
|           | : ]            | 1                       | •                                  |      | •                       | •                            |              | 1         |                                   |                        | ·           |                                    |           |
|           |                |                         | 1                                  |      |                         | •                            |              |           | 1                                 | _                      |             | •                                  |           |

| T       |                     |                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    | <u> </u>       |             |                     | A.<br>rben | t ( i d)             | e fefi  |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|---------|
|         | Regierungs- 2c.     | a.<br>Lehrer-<br>ftellen.                                             | Anzo                                  | 1.<br>ihl de       | rfelbe         | n           | Ð                   | abon       | 2.<br>( <b>R</b> old | onne 1) |
| Rummer. | Bezirt.             | b.<br>Lehrer-<br>innen-<br>ftellen.                                   | über.<br>haupt.                       | bzw.               | Ronfe<br>Relig | ion.        |                     | esetzt.    |                      | n<br>be |
|         |                     |                                                                       |                                       | eval.              | fatb.          | jüd.        | eval.               | fath.      | jüb.                 | eval. i |
| 1.      | Stettin             | { a b                                                                 | 1800<br>74                            | 1792<br>74         | 8              |             | 1761<br>74          | 7          |                      | 31      |
| 2.      | Röslin              | { a b                                                                 | 1506<br>29                            | 1497<br><i>29</i>  | 9              | •           | 1477<br>28          | 8          | •                    | 20<br>1 |
| 3.      | Stralsund           | $\left\{\begin{array}{l} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{array}\right.$ | 588<br><i>36</i>                      | 587<br><i>36</i>   | 1              | •           | 566<br><i>35</i>    |            | •                    | 21      |
|         | lV. Provinz Pommern | { a b                                                                 | 3894<br>139                           | 3876<br><i>139</i> |                | •           | 3804<br><i>13</i> 7 |            |                      | 72 2    |
|         | Summe a und b       |                                                                       | 4033                                  | 4015               | 18             | ·           | 3941                | 16         |                      | 74      |
|         |                     |                                                                       |                                       |                    | 4033           |             |                     | 3957       |                      | 7       |
| 1.      | Posen               | { a b                                                                 | 1936<br><i>32</i>                     | 678<br>23          | 1199           |             | 626<br>23           | 1130<br>9  |                      | 52      |
| 2.      | Bromberg            | a<br>b                                                                | 1176<br>26                            | 603<br>24          |                | <b>42</b> 2 | 587<br>24           |            | 39<br>2              | 16      |
|         | V. Provinz Posen    | { a b                                                                 | 3112<br><i>5</i> 8                    | 1281<br>47         | 1730<br>9      |             | 1218<br>47          | 1645       |                      | 68      |
|         | Summe a und b       |                                                                       | 3170                                  | 1328               | 1739           | 103         | 1260                | 1654       |                      | 63      |
|         | 1                   | 1                                                                     | 1                                     |                    | 3170           |             |                     | 3012       | •                    | 1       |

| t • Bp                         | 13 80         | hreri                   | nnen-                               | Ste        | llen.             | A.                                            |             |                                            |          |                               |        |       |      |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------|-------|------|
|                                | not           | 3.<br>befetzte<br>2. b) | n Stell<br>finb                     | len        |                   | Bon ber                                       | nich        | t besetzter                                | 1 Stelle | n ( <b>R</b> c                | olonne | 2. b) |      |
| a.<br>Per<br>langer<br>cebigt. | tt.           | 6 90                    | b.<br>veniger<br>lonaten<br>lebigt. | als<br>er- | prilfte<br>(Präpa | a.<br>burch u<br>Lehrfrä<br>randen<br>waltet. | fte<br>2C.) | werben b<br>Lehrfräft<br>ren Schu<br>2c. m | unte     | unterrictliche<br>Berforgung. |        |       |      |
| fati.                          | j <b>i</b> r. | eval.                   | lath.                               | jūd.       |                   |                                               |             |                                            | tath.    |                               | evgl.  | fath. | jüb. |
| 1                              | 1             | 12                      |                                     | •          | 19<br>·           |                                               |             | 12<br>·                                    | 1        | •                             |        | •     | •    |
|                                | •             | 11<br>1                 | •                                   | •          | 12<br>·           |                                               |             | 8 1                                        | 1 .      |                               |        | •     | •    |
|                                |               | 15<br>1                 | •                                   | •          | 5                 | •                                             |             | 15                                         |          |                               | 1      | •     |      |
| :                              |               | 38<br>2                 | •                                   |            | 36<br>·           |                                               | ·           | 35<br>2                                    | 2 .      |                               | 1 .    | :     |      |
| 2                              |               | 40                      | •                                   |            | 36                |                                               |             | 37                                         | 2        |                               | 1      |       | ·    |
| 5                              |               | ,                       | 40                                  |            |                   | 36                                            |             | 89                                         |          |                               |        | í     |      |
| 2                              | :             | 26                      | <b>37</b>                           | 2          | 23                | 22                                            | 1           | 24                                         | 29       | 1                             | 5      | 18    | :    |
| 2                              | 3             | 3                       | 14                                  |            | 15                | 8                                             |             | 1 .                                        | 8        | 3                             |        |       |      |
|                                | 3             | 29                      | 51                                  | 2          | <b>38</b>         | 30                                            | 1           | 25                                         | 37       | 4                             | 5      | 18    |      |
| H                              | 3             | 29                      | 51                                  | 2          | 38                | 30                                            | 1           | 25                                         | 87       | 4                             | 5      | 18    |      |
| 82                             |               |                         |                                     |            |                   | 69                                            |             |                                            | 23       |                               |        |       |      |

| ٦       |                     |                                     |                 |          |                |      |            | B.                             | alf  | 8 leh |
|---------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|----------------|------|------------|--------------------------------|------|-------|
|         | Regierungs. 2c.     | a.<br>Lehrer-<br>ftellen.           | Anz             | 5.       |                | n    | Ð          | abou                           | 6.   |       |
| Rummer. | Bezirt.             | b.<br>Lehrer:<br>innen:<br>flellen. | über-<br>haupt. |          | Ronfe<br>Relig |      | ordnu<br>b | a.<br>ng <b>em</b> i<br>efett. | ißig | 1     |
|         |                     |                                     |                 | eval.    | latb.          | jüb. | eval.      | tath.                          | jūb. | eval. |
| 1.      | Stettin             | { a b                               |                 | •        |                | •    |            | •                              | •    | •     |
| 2.      | <b>R</b> öslin      | { a b                               |                 | •        |                | •    | •          |                                | •    |       |
| 3.      | Stralfund           | {-a b                               | 4               | 4 4      |                | •    | 3<br>2     | •                              | •    | 1 2   |
|         | IV. Proving Pommern | { a b                               | 4 4             | 4        | •              | •    | 3<br>2     | •                              | •    | 1.    |
| ı       | Summe a und b       |                                     | 8               | 8        |                | ·    | 5          |                                | ·    | 8     |
|         |                     |                                     |                 |          | 8              |      |            | 5                              | ı    |       |
| 1.      | Posen               | { a b                               | 8               | <b>2</b> | 1              | •    | 2          | 1                              | •    |       |
| 2.      | Bromberg            | { <b>a</b> b                        | •               |          | •              | •    | •          | •                              | •    | •     |
|         | V. Provinz Posen    | { b                                 | 3               | 2        | 1              | •    | 2          | 1                              | •    |       |
|         | Summe a und d       |                                     | 8               | 2        | 1              | ·    | 2          | 1                              |      |       |
|         |                     |                                     |                 |          | 8              |      |            | 3                              |      |       |

| ·. · (! | cico       | ien:  | (Abju                               | vant | en-, G           | B.<br>ehilse                          | n - 20       | c.) Stel                                    | len.                 |                 |       |                                    |      |
|---------|------------|-------|-------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|------------------------------------|------|
| *** T   | 7.<br>åt b | •     | en Stel<br>find                     | len  | 29               | son ben                               | nicht        | besetzten                                   | 3.<br>Steller        | ı ( <b>R</b> 0  | lonne | 6. b)                              |      |
| E. T.   |            | 6 93  | b.<br>weniger<br>lonaten<br>lebigt. | er,  | prüste<br>(Präpa | a. burch n e Lehrfre tranben twaltet. | ifte<br>2C.) | werben t<br>Lehrfräft<br>ren Schu<br>20. mi | e einer<br>de ober s | ande:<br>Elasse | unte  | c.<br>ohne<br>errichtli<br>rforgun | фe   |
| •••     | ٤.         | regl. | lath.                               | jūd. | eval.            |                                       |              | evgl.                                       | fath.                | jād.            | evgl. | latb.                              | jüb. |
|         | :          | •     | •                                   | •    | •                | •                                     | •            | ÷                                           |                      | •               |       |                                    |      |
|         |            | •     |                                     |      | •                | •                                     |              |                                             | •                    | •               |       |                                    |      |
|         |            | •     | •                                   | •    | 1 2              | •                                     | •            |                                             | •                    | •               |       | •                                  |      |
|         |            |       | •                                   | •    | 1<br>2           | •                                     |              |                                             | •                    | •               |       | :                                  |      |
|         |            |       | •                                   | •    | 3                |                                       |              | :                                           |                      |                 |       |                                    |      |
|         |            |       | •                                   |      |                  | 3                                     |              |                                             | ·<br>                |                 |       |                                    |      |
|         |            |       | •<br>•                              | •    | •                |                                       |              | :.                                          |                      |                 |       | :                                  | :    |
|         |            | •     | •                                   | •    | •                | •                                     | •            | :                                           | ·                    | :               | :     | :                                  | ·    |
|         |            |       | •                                   | •    | •                |                                       |              | :                                           |                      |                 |       | •                                  | •    |
|         |            | •     |                                     | ·    | Ŀ                |                                       |              |                                             |                      | <u> </u>        | Ŀ     |                                    |      |
|         |            |       | •                                   |      | 1                | •                                     |              | 1                                           | •                    |                 |       | •                                  |      |

| ٦       |                                         |                                     |                     |                        |          |                    | A.<br>Orben  | tlid       | he fi     |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------|------------|-----------|
|         | Regierunge. 20.                         | a.<br>Lehrer-<br>flellen            | Anz                 | l.<br>ahl berfelb      | eit      | D                  | avon (       | 2,<br>Relo | nut l     |
| Nummer. | Bezirt.                                 | b,<br>Lehrer-<br>innen-<br>ftellen. | über-<br>haupt.     | nach Ronf<br>bzw. Reli |          | 4                  | n.<br>Ingemi | SBig       | 1         |
|         |                                         |                                     | <u></u>             | engl.i lath            | litt.    | eogi.              | lath.        | jūb        | eval.     |
| 1.      | Brestan                                 | { a.                                | 2418<br>197         | 1514 904<br>120 77     |          | 1484<br>118        |              |            | 30<br>2   |
| 2       | Liegnit                                 | 8 6                                 | 1835<br><i>46</i>   | 1512 823<br>44 2       | :        | 1485<br>43         | 320<br>2     | :          | 27<br>1   |
| 3       | Oppeln                                  | { a b                               | 2165<br>1 <i>09</i> | 262 1879<br>20 86      |          | 255<br>20          | 1839<br>85   | 24<br>3    | Ĭ,        |
|         | VI. Proving Schleffen                   | { a b                               | 6418<br>352         | 3288 3106<br>184 165   |          | 3224<br>181        | 3052<br>163  | 24<br>3    | ei<br>J   |
|         | Summe a und o                           | ·                                   | 6770                | 8472 8271              | 27       | 8405               | 3215         | 27         | 6         |
|         |                                         |                                     |                     | 677                    | <b>0</b> |                    | 6647         |            |           |
| ı       | Magheburg                               | { a b                               | 2094<br>120         | 2069 25<br>116 4       | .        | 1976<br><i>115</i> |              |            | 3         |
| 2.      | Merfeburg                               | ( a / b                             | 2093<br>65          | 2092 1<br>63 2         |          | 1921<br>63         | 1<br>2       | :          | 171       |
| 3       | Erfu <b>r</b> t                         | a<br>b                              | 969<br><i>56</i>    | 752 217<br>46 16       |          | 719<br>46          | 213<br>10    | :          | 33        |
| 4       | Die brei Stolberg'ichen<br>Grafichaften | { a b                               | 136<br><i>3</i>     | 136<br>3               | :        | 133<br><i>3</i>    |              |            | 3         |
|         | VII. Proving Cachfen                    | { a b                               | 5292<br>244         | 5049 243<br>228 16     |          | 4749<br>227        | 239<br>16    |            | 300<br>.f |
|         | Summe a und b                           |                                     | 5536                | 5277 259               |          | 4976               | 255          | ۰          | 301       |
|         |                                         |                                     |                     | 5586                   |          |                    | 5231         |            | 1         |

|                                      | 3.<br>t kefehte<br>e 2. b) | n Stel<br>find                      | Uen  | 8             | Bon ben                      | nic         | t besetzten | i.<br>Stellei                        | n ( <b>R</b> o       | Ionne       | 2. b)                              |          |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| e<br>'- Wesaten<br>Isiza ee<br>Isiza | 6 90                       | b.<br>veniger<br>lonaten<br>lebigt. | er.  | (Präpa<br>ver | Lehrfrd<br>randen<br>waltet. | ifte<br>2c) |             | e einer (<br>ile ober S<br>itversehe | ande.<br>Masse<br>n. | unte<br>Ber | c.<br>ohne j<br>rrichtli<br>sorgun | фe<br>g. |
| leth ju                              | evgl.                      | fath.                               | jüd. | eval.         | fath.                        | jūb.        | evgl.       | tatb.                                | jüd.                 | eval.       | fath.                              | ji       |
| 1 .                                  | 25<br>2                    | 10                                  | •    | 5<br>•.       | •                            |             | 25<br>2     | 10<br>1                              | •                    | •           | 1                                  |          |
| •                                    | 23<br>1                    | <b>3</b>                            | •    | 10            | 1 .                          | •           | 17<br>1     | 2                                    | •                    | •           | ١.                                 |          |
|                                      | <b>3</b>                   | 25<br>1                             |      | 1             | •                            |             | 6           | <b>40</b><br><b>1</b>                | •                    | •           | •                                  |          |
| 16 .                                 | 51<br>3                    | 38<br>2                             | •    | <b>16</b>     | 1                            |             | 48          | 52<br>2                              | •                    | :           | 1                                  |          |
| 18 .                                 | 54                         | 40                                  |      | 16            | 1                            |             | 51          | 54                                   |                      |             | 1                                  |          |
| X1                                   |                            | 94                                  |      |               | 17                           | 1           |             | 105                                  | 1                    |             | 1                                  |          |
| •                                    | 32<br>1                    | •                                   | •    | <b>54</b>     |                              |             | 39<br>1     |                                      |                      |             | •                                  |          |
| •                                    | 62                         | •                                   | •    | 123           | ٠.                           | •           | 48          |                                      | •                    |             |                                    |          |
| 3                                    | 18                         | 1                                   |      | 14            | 1                            |             | 19          | 3                                    |                      |             | •                                  |          |
| •                                    | •                          | •                                   |      | :             |                              |             | 1 .         |                                      |                      | :           |                                    |          |
|                                      | 3                          | •                                   |      |               | •                            |             | 3           | •                                    |                      |             |                                    |          |
| •                                    | 115                        | 1                                   |      | 191<br>·      | 1                            |             | 109         | 3                                    |                      | :           | 1 .                                |          |
| 3.                                   | 116                        | 1                                   | .    | 191           | 1                            | 1.          | 110         | 3                                    |                      |             |                                    |          |
| 8                                    |                            | 117                                 |      |               | 192                          | <u> </u>    |             | 113                                  |                      |             |                                    |          |

|         |                                         |                                                          |                 |              |                |      | ·        |                         |                      |             |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|----------|-------------------------|----------------------|-------------|
| Ī       |                                         |                                                          |                 |              |                |      |          | В.                      | Bulf                 | slehret     |
|         | Regierungs, 2c.                         | a.<br>Lebrers<br>Stellen.                                | Anz             | õ.<br>ahl be | rfelbe         | n    | Ð        | avon                    | h.<br>( <b>R</b> olo | nne 5) f    |
| Rummer. | Bezirk.                                 | d.<br>Lehrer-<br>innen-<br>ReUen.                        | über-<br>haupt. |              | Ronfe<br>Relig |      | l.       | a.<br>ingsmi<br>efetzt. | äßig                 | nit<br>kefe |
|         |                                         |                                                          |                 | eval.        | tatb.          | jüb. | evgl.    | fath.                   | jüb.                 | evgl. le    |
| 1.      | Breslau                                 | a   b                                                    | <b>3</b> 59     | 176<br>•     | 183<br>•       | •    | 73<br>·  | 150<br>•                | •                    | 103         |
| 2.      | Liegnity                                | { a.                                                     | 136<br>3        | 96<br>3      | <b>4</b> 0     | •    | 38<br>3  | <b>33</b>               | •                    | 58          |
| 3.      | Oppeln                                  | { a. b                                                   | <b>4</b> 01     | 24<br>·      | 877<br>·       | •    | 15<br>·  | <b>266</b>              | •                    | 91          |
|         | VI. Provinz Schlefien                   | { a b                                                    | 896<br>3        | 296<br>3     |                | •    | 126<br>3 | 449                     | •                    | 170 1       |
|         | Summe a und b                           |                                                          | 899             | 299          | 600            |      | 129      | 449                     |                      | 170         |
|         |                                         |                                                          |                 |              | 899            | i    |          | 578<br>I                |                      |             |
| 1.      | Magdeburg                               | { a b                                                    | 16<br>1         | 16<br>1      |                |      | 15<br>1  |                         | :                    |             |
| 2.      | Merseburg                               | $\left\{\begin{array}{l}\mathbf{a}\\b\end{array}\right.$ | :               | •            |                |      | :        |                         | :                    |             |
| 3.      | Erfurt                                  | { a b                                                    | 2               | 1            | 1              |      | 1        | 1                       |                      |             |
| 4.      | Die drei Stolberg'schen<br>Grafschaften | { a b                                                    | :               | •            |                |      |          |                         |                      |             |
|         | VII. Provinz Cachfen                    | { a b                                                    | 18              | 17           | 1 .            | •    | 16       | 1 .                     |                      | 1           |
|         | Summe a und b                           |                                                          | 19              | 18           | 1              |      | 17       | 1                       |                      |             |
|         |                                         |                                                          |                 |              | 19             |      |          | 18                      |                      |             |

| elebrerin                          | anen:                                   | (Abju                              | vani | en -, C                 | B.                            | en :         | 2c.) Ste                                     | llen.   |                 | <del></del> |                                      |          |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|--|
| en ten nicht<br>Leienne            | 7.<br><b>besetzte</b><br>2 <b>6.</b> b) |                                    | en   | Ę                       | 3on ben                       | nicht        | 8<br>besetzten                               | -       | ( <b>R</b> 0    | lonne       | б. ь)                                | •        |  |
| d Monaton<br>t angre ere<br>allign | feit 1<br>6 W                           | b.<br>veniger<br>onaten<br>lebigt. | ets  | prüfte<br>(Präpa<br>ver | Lehrtrö<br>ranben<br>rwaltet. | ifte<br>2c.) | werben b<br>Lehrfräfte<br>ren Schu<br>2c. mi | einer ( | inde-<br>tlasse | unte        | c.<br>ohne j<br>errichtli<br>esorgun | фе       |  |
| int jab                            | evgl.                                   | lath.                              | jub. | evgl.                   | fath.                         | ļiūb.        | evgl.                                        | fath.   | jüb.            | eval.       | fath.                                | jild.    |  |
| * * .                              | 13                                      | 7                                  | •    | <b>20</b>               | 6                             | •            | 82<br>•                                      | 27<br>· | •               | 1.          | •                                    | •        |  |
| 5.                                 | 9                                       | 2                                  |      | 5                       | 1                             |              | 53<br>•                                      | •       | •               | :           | •                                    | •        |  |
| H .                                | 3                                       | 17                                 | •    |                         | •                             | •            | 8                                            | 111     | •               | •           | •                                    | •        |  |
| 12.                                | 25                                      | 26                                 |      | <b>26</b>               | 7                             |              | 143                                          | 144     |                 | 1           |                                      | .        |  |
| 125                                | 25                                      | 26                                 |      | 26                      | 7                             |              | 143                                          | 144     |                 | 1           |                                      | .        |  |
| 70                                 |                                         | 51                                 | <br> |                         | 33                            | <u> </u>     |                                              | 287     | <b>-</b>        |             | 1                                    | 1        |  |
| •                                  | 1                                       | :                                  |      | :                       |                               | :            | . 1                                          |         | •               | :           |                                      | :        |  |
| •                                  | :                                       | :                                  |      | ·                       |                               |              |                                              | •       |                 | :           |                                      | :        |  |
| • ' •                              |                                         |                                    | :    | :                       | •                             |              |                                              |         |                 |             |                                      | :        |  |
| •                                  |                                         |                                    |      |                         |                               | •            | •                                            | •       |                 | :           | •                                    | :        |  |
|                                    | 1                                       |                                    |      | :                       | :                             | :            | 1                                            |         | :               | :           | :                                    | •        |  |
| ·                                  | 1                                       |                                    |      |                         |                               |              | 1                                            |         |                 | Ŀ           |                                      | <u> </u> |  |
|                                    |                                         | 1                                  |      |                         | •                             |              |                                              | 1       |                 |             |                                      |          |  |

|          |                                                        |                                                            |                 |              |                |           | í                 | A<br>Orbe               | ntli                | die fellt    |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|          | Megierunge . 2c.                                       | e.<br>Lehrer<br>ftellen                                    | Mu.             | 1.<br>gabl b |                | en        | Ð                 | посъ                    | 2<br>( <b>R</b> ole | onne 1) i    |
| Runimer. | Bezirt.                                                | b.<br>Lehrer-<br>innen-<br>Rellen.                         | Aber-<br>haupt. |              | Rouje<br>Relig |           | ordinu<br>b       | a.<br>ingeni<br>efetit. |                     | nid<br>belej |
|          |                                                        |                                                            |                 | evgl.        | fath           | jāb.      | ebal              | taib !                  | jüb                 | eogl.) lat   |
| 1.       | Schleswig                                              | A .                                                        | 2923<br>128     | 2910<br>120  |                | 7 4       | 2810<br>119       |                         | 7                   | 100.<br>1    |
|          | wig - Polstein. Summe a und b                          |                                                            | 3051            | 3030         | 10             | 11        | 2929              | 10                      | 10                  | 101          |
|          |                                                        |                                                            |                 |              | 3051           | _         |                   | 2949                    |                     | 13           |
| 1.       | <b>Фа</b> циобет                                       | $\left\{egin{array}{c} \mathbf{a} \\ b \end{array}\right.$ | 2808<br>52      | 2808<br>52   | :              |           | 2700<br><i>52</i> |                         | :                   | 108          |
| 2.       | Silbesheim                                             | { a b                                                      | 142<br>30       | :            | 142<br>30      |           | :                 | 142<br>29               | :                   | . 1          |
| 3.       | Stade                                                  | { a. b                                                     | 940<br>11       | 940<br>11    |                |           | 855<br>11         | :                       |                     | 85           |
| 4.       | Otterndorf                                             | { a b                                                      | 39<br>1         | 39<br>1      |                |           | 37<br>1           | •                       | •                   | 2            |
| 5.       | Osnabriid, evg                                         | { a b                                                      | 174             | 174<br>1     | •              |           | 172<br>1          | :                       | :                   | 2            |
| 6.       | Denabrild, fath                                        | { a b                                                      | 818<br>52       |              | 318<br>52      |           |                   | 317<br>52               | •                   | . 1          |
| 7.       | Aurich                                                 | { a b                                                      | 420<br>2        | <b>42</b> 0  |                | : 1       | <b>4</b> 17       |                         |                     | 3 .          |
| 8.       | Rordhorn                                               | { <b>a</b> b                                               | 67              | 67           |                | :         | 66                | :                       | •                   | 1 .          |
| 9.       | Stadt Ofnabrild                                        | { a b                                                      | 38<br>2         | 38<br>2      |                | :         | 38<br>2           |                         | •                   | ] : , ;      |
| 10.      | Rlofter Loccum                                         | { a b                                                      | 9               | . 9          | :              | ,         | . 9               | :                       | •                   | ] :          |
| 11.      | Rieberfächfische Ronföbera-<br>tion (reform. Gemeinde) | { a b                                                      | 1               | . 1          | :              | :         | . 1               | .                       |                     | . ;          |
| 12.      | Ganze Proving                                          | { a b                                                      | 46              |              | :              | <b>46</b> |                   | -:                      | 39                  | : ;          |
|          | IX. Proving Dannover                                   | { a<br>b                                                   | 5002<br>151     | 4496<br>69   | <b>46</b> 0 82 | 46        | <b>429</b> 5      | 459<br>81               | 39                  | 201          |
|          | Summe a und b                                          |                                                            | 5153            | 4565         | 542            | 46        | 4364              | 540                     | 39                  | 201          |
|          |                                                        |                                                            |                 |              | <b>5</b> 153   | _         | 4                 | 1948                    |                     | 21           |

| bier     | · unb {                             | eprer                   | inne                               | n • 6  | tellen.                 | A.                               |              |                                            |                                   |                        |            |                             | <del></del> |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| &cz      | ten nicht                           | 3.<br>befette<br>2. b.) |                                    | len    | ş                       | Bon ben                          | nicht        | besetzten                                  | 4.<br>Stelle                      | n ( <b>R</b> 0         | lonne      | 2. b)                       |             |
| nt l     | n.<br>Bepaten<br>inger er-<br>erigt | 6                       | b.<br>veniger<br>Wonat<br>rlevigt. | en     | priifte<br>(Präpe<br>ve | e Lehrkei<br>aranben<br>rwaltet. | ifte<br>2c.) | werben l<br>Lehrfräss<br>ren Schu<br>ec. m | te einer<br>de ober :<br>itverseb | anber<br>Klasse<br>en. | unte<br>Be | c. ohne j errichtli rforgur | iche<br>1g. |
|          | 1319.   JUO.                        | evgl.                   | late                               | i juo. | 65                      | l tath.                          | juo.         |                                            | l fath.                           | Ino.                   |            | tato.                       | Juo         |
| H        | • •                                 | 56                      |                                    | 1      |                         |                                  | 1            | 33<br>1                                    |                                   | •                      | 2          | •                           | •           |
| 14       | .   .                               | 57                      |                                    | 1      | 65                      |                                  | 1            | 34                                         |                                   |                        | 2          |                             |             |
|          | 44                                  |                         | 58                                 |        |                         | 66                               |              | _                                          | 34                                |                        |            | $\widetilde{2}$             |             |
| 7        |                                     | 31                      |                                    | .      | 58                      |                                  |              | 50                                         |                                   |                        |            |                             |             |
|          | .   -                               |                         |                                    |        |                         | •                                | •            |                                            |                                   |                        |            | •                           |             |
|          | 1                                   |                         |                                    |        | :                       |                                  |              | 1:                                         | 1                                 |                        |            | •                           |             |
|          |                                     | 21                      |                                    |        | 68                      |                                  |              | 16                                         |                                   | .                      | 1          | •                           |             |
| • •      | •                                   |                         | •                                  |        | •                       |                                  | •            |                                            | •                                 |                        |            | •                           |             |
|          | •                                   | 1                       |                                    |        | 2                       |                                  | •            |                                            | •                                 |                        |            | •                           | •           |
| ,        |                                     |                         |                                    |        | 2                       |                                  |              |                                            |                                   |                        |            |                             |             |
| •        | -                                   |                         |                                    |        | •                       |                                  |              | •                                          |                                   | •                      |            | •                           |             |
| 1        |                                     | -                       |                                    |        | •                       | 1                                | •            | •                                          | •                                 | -                      | •          |                             |             |
| •        | •                                   | 3                       |                                    |        | 1                       |                                  |              | 2                                          |                                   |                        |            |                             |             |
| •        |                                     |                         |                                    |        |                         |                                  |              |                                            |                                   |                        |            |                             |             |
| •        |                                     | 1                       |                                    |        |                         | •                                |              | 1                                          |                                   |                        |            |                             |             |
| •        | •                                   | -                       |                                    | •      |                         | •                                | •            |                                            |                                   | •                      |            |                             |             |
| •        |                                     |                         | :                                  |        |                         |                                  |              |                                            |                                   |                        |            |                             |             |
| •        | •                                   |                         |                                    |        |                         |                                  | .            |                                            |                                   |                        |            |                             |             |
| •        | -                                   |                         | 1.                                 | •      |                         |                                  | .            |                                            |                                   | •                      |            | •                           |             |
| •        |                                     | 1:                      |                                    |        |                         |                                  |              |                                            |                                   |                        |            |                             |             |
| •        | 7                                   |                         | :                                  |        |                         |                                  |              | :                                          |                                   | 7                      | :          |                             |             |
| <u> </u> | 7                                   | 57                      |                                    |        | 181                     | 1                                |              | 69                                         | 1:                                | 7                      | 1          |                             |             |
| 1        | ٠                                   | <u></u>                 | <u> </u>                           | · ·    |                         | -                                | -            | <u> </u>                                   | 1                                 |                        | :          |                             | •           |
| 2        | 7                                   | 57                      | <u> </u>                           |        | 181                     | 1                                | 1 69 1 7 1   |                                            |                                   | <u> </u>               | <u></u>    |                             |             |
| 153      | <u></u>                             |                         | 57                                 |        |                         | 132                              | 77           |                                            |                                   | 1                      |            |                             |             |

| <u> </u>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bulf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | elehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Regierunges 20.                                        | a.<br>Lehrer<br>pellen.                                                                                                                                                                                                                                                    | Anz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.<br>ahl d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | erfelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | en                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezirt.                                                | b.<br>Qahrar.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _                                                      | innen-<br>stellen.                                                                                                                                                                                                                                                         | über-<br>haupt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nid<br>befe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | evgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jab                                                                                                                               | evgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jūb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eval. I tat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schleswig                                              | { a b                                                                                                                                                                                                                                                                      | 325<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                 | 316<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wig - Polstein.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Summe a und b                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>·</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <b>41</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 331<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hannover                                               | $\left\{ egin{array}{c} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{array} \right.$                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hildesheim                                             | $\left\{\begin{array}{l}\mathbf{a}\\\mathbf{b}\end{array}\right.$                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stade                                                  | <b>a</b><br>  <i>b</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | . 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                 | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Otterndorf                                             | { a b                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Osnabrild, evg                                         | { a b                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Osnabrlick, kath                                       | { a b                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aurich                                                 | $\left\{\begin{array}{l}\mathbf{a}\\b\end{array}\right.$                                                                                                                                                                                                                   | 66<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                 | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nordhorn                                               | { a b                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stadt Osnabrlick                                       | { a }                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rloster Loccum                                         | $\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{array} \right.$                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Niederfächsische Konfödera-<br>tion (reform. Gemeinde) | $\left\{\begin{array}{l}\mathbf{a}\\b\end{array}\right.$                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . Ganze Provinz                                        | } & b                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IX. Provinz Hannover                                   | { a b                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠                                                                                                                                 | 49<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Summe a und b                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | Schleswig VIII. Proving Schlesswig - Holfetin.  Summe a und b  Dannober  Sildesheim  Stade  Otterndorf  Osnabriich, evg.  Osnabriich, fath.  Aurich  Rordhorn  Stadt Osnabriich  Rloster Loccum  Riebersächsische Konföderation (reform. Gemeinde)  Ganze Provinz Hannober | Regierungs - 2c.  Bezirk.  Bezirk.  Schleswig VIII. Proving Schles- wig - Polskein.  Summe a und b  Sannover  Silvesheim  Stade  Stade  Osnabriid, evg  Snabriid, evg  Sumid  Rosnabriid  Sumid  Sab  Ab  Osnabriid, evg  Sab  Osnabriid, fath  Ab  Rordhorn  Stadt Osnabriid  Stadt Osnabriid  Rloster Loccum  Siebersächsische Ronsöbera-  tion (reform. Gemeinde)  Ganze Brovinz  Lab  Lab  Riebersächsische Ronsöbera-  tion (reform. Gemeinde)  Sanze Brovinz  Lab  Lab  Lab  Riebersächsische Ronsöbera-  tion (reform. Gemeinde) | Regierungs 21. Bezirk. Bezirk. Bezirk. Behrer innen-ftellen. VIII. Proving Echles-wig - Holles-wig - Holles-w | Regierungs et. Bezirk 26. Bezirk | Regierungs 21. Bezirk. Bezirk. Bezirk. Bezirk. Behrer innen-ftellen. VIII. Proving Schleeswig - Polstein. Summe a und b  Sannover | Regierungs 21.  Bezirt.  Bezirt.  Bezirt.  Behrer innen- ftellen.  Schleswig  VIII. Proving Schles- wig Solfeein.  Summe a und b  Sannober  Siddesheim  Stade  Obnabrild, evg  Denabrild, tath  Sando  Sando  Sando  Sando  Sidde  Si | Regierungs 21.  Bezir ?  Bezir .  Bezir ?  Bezir .  Bezir | Regierungs 20.       Bezirf.       Davon         Bezirf.       b. Pebrer fellen.       Iber-felben baw Ronfession besetzt.         innensiteüen.       iber-facilien.       a.         Schleswig       Iber-facilien.       a.         VIII. Proving Schleswig - Postkein.       Image: stable in the stable | Regierungs x.  Bezirt.  Bezirt |

| felehrer                                             | inne                 | n - (        | (Nbju                              | ban  | ten -, C               | B.<br>Behilf                     | en.          | 2c.) Ste                                    | llen.                          |                        |             |                                   |             |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------|------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                                                      | 7.<br>ht be<br>me 6. |              | n Stel                             | Ien  |                        | Von be                           | n nic        | ht besetzt                                  | 8.<br>en Stell                 | len (S                 | donne       | 6. b)                             |             |
| a Africati<br>di Africati<br>di langue e<br>licitati | π, 6                 | 908          | b.<br>veniger<br>onaten<br>lebigt. | er.  | prüfte<br>(Präpe<br>ve | : Lehrfre<br>tranden<br>rwaltet. | ifte<br>20.) | werben t<br>Lehrfräft<br>ren Schu<br>2c. in | e einer<br>de ober<br>itverseb | ande.<br>Rlasse<br>en. | unte<br>Bei | c.<br>ohne<br>errichtli<br>forgun | iche<br>1g. |
| (:15.1 j                                             | üd. et               | ogI          | fath.                              | jud. | ebgl.                  | tath.                            | jüb.         | ebgl.                                       | lath.                          | jūb.                   | evgl.       | tath.                             | jud.        |
| ·<br>·                                               | •                    | 1            | •                                  | •    | 6                      | •                                | •            | 3                                           | •                              | •                      | •           | •                                 | •           |
|                                                      |                      | 5            | •                                  |      | 6                      |                                  | [.           | 4                                           |                                |                        | ·           |                                   |             |
| 5                                                    |                      |              | 5                                  |      |                        | 6                                |              |                                             | <b>4</b>                       |                        |             | •                                 |             |
|                                                      | .                    |              | •                                  | •    | 1                      | •                                |              | •                                           | •                              | •                      | •           |                                   |             |
| '                                                    | <b>.</b>             | •            | •                                  | •    | •                      | •                                | •            | •                                           | •                              | •                      | •           | •                                 |             |
|                                                      |                      |              | •                                  |      | •                      |                                  | •            |                                             |                                |                        |             |                                   |             |
| .   .                                                | .   6                | 5            | •                                  |      | 6                      | •                                | •            | 1                                           | •                              |                        |             | •                                 | •           |
| •                                                    | •                    | •            | •                                  | •    | •                      | •                                | •            | •                                           | •                              | •                      | •           | •                                 | •           |
|                                                      |                      |              | •                                  | •    | •                      |                                  |              | •                                           | :                              |                        |             | •                                 | •           |
| • ; •                                                | .                    | .            | •                                  |      |                        | •                                |              | •                                           |                                |                        |             | •                                 |             |
| • ! •                                                |                      | $\cdot \mid$ | •                                  | •    | •                      | •                                | •            | •                                           | •                              | •                      |             | •                                 | •           |
| •   •                                                |                      |              | •                                  |      | •                      |                                  | •            | •                                           | :                              |                        |             | •                                 |             |
|                                                      |                      |              |                                    | •    | 24                     |                                  |              | 1                                           |                                |                        |             | •                                 |             |
| •   •                                                | 1                    | $\cdot \mid$ | •                                  | •    | •                      | •                                | •            | •                                           | •                              | •                      | •           | •                                 | •           |
| •                                                    |                      | •            | •                                  | •    | •                      | •                                | •            |                                             | •                              |                        | :           | •                                 |             |
| .   .                                                |                      |              |                                    |      | •                      |                                  |              | :                                           |                                |                        |             | •                                 |             |
| .   .                                                |                      | .            |                                    | •    | •                      | •                                | •            | •                                           |                                |                        | •           | •                                 | •           |
| • •                                                  |                      | .            | •                                  | •    | •                      | •                                | •            | •                                           |                                |                        | •           | •                                 |             |
|                                                      |                      |              |                                    |      | •                      |                                  |              |                                             |                                |                        |             |                                   |             |
|                                                      |                      |              |                                    |      | •                      |                                  |              | •                                           |                                |                        | . •         | •                                 |             |
| •                                                    |                      |              | •                                  | •    | •                      | •                                | •            | •                                           |                                |                        | :           | •                                 | •           |
| •                                                    |                      | 6            | •                                  |      | 31                     | •                                | •            | 2                                           | :                              | . :                    | :           | •                                 |             |
|                                                      | -                    |              |                                    |      | 21                     |                                  |              | 9                                           |                                |                        |             | _                                 |             |
|                                                      | .   .                | 0            | <u> </u>                           |      | 91                     | -                                | <b>.</b> .   | _                                           | . 2                            |                        |             |                                   |             |
| 7                                                    | 1                    |              | é                                  |      |                        | 31                               |              |                                             | 2                              |                        |             |                                   |             |

|          |                      |                                   |                 |                            |     | A.<br>Orbei          | 1 \$ \$ 1 d | e fe    |
|----------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|-----|----------------------|-------------|---------|
| ı        | Regterungs n.        | a.<br>Lebrer-<br>pellen.          | Ans             | l. abl berfelbe            | ıı  | Davon                | (Kelo       | n e l   |
| Finnatr. | Bezirt.              | b.<br>Lehrer-<br>tanen-<br>Rellen | Aber-<br>haupt. | nach Konfeft<br>bim Religi | ou  | eval. I fath         |             | enoi    |
|          |                      |                                   | _               | roge taro                  | INV | eogr. rate           | , the       | E TYPE  |
| 1.       | Milnster             | a<br>  b                          | 543<br>319      | 81 458<br>91 310           | 4   | 81 458<br>9 310      |             |         |
| 2        | Minden               | l R                               | 828<br>154      | 531 294<br>19 135          | 3   | 519 294<br>18 135    | 3           | 12<br>1 |
| 3.       | Arnsberg             | { a b                             | 1847<br>411     | 1188 650<br>114 327        | 9   | 1159 643<br>11# 327  | 9           | 29      |
|          |                      |                                   |                 |                            |     |                      |             |         |
|          | X. Proving Westfalen | a<br>h                            | 3218<br>914     | 1800 1402<br>142 772       | 16  | 1759 1895<br>141 772 |             | 41      |
|          | Summe a und b        |                                   | 4132            | 1942 2174                  | 16  | 1900 2167            | 16          | 1       |
|          |                      |                                   |                 | 4132                       |     | 4083                 |             |         |
| 1        | Kaisel               | { a b                             | 1917            | 1569 251<br>36 13,         | 97  | 1518 247<br>56 13    |             | - 51    |
| 2        | Wicebaden            | { a b                             | 1349<br>72      | 856 492<br>40 32           | 1   | 847 488<br>40 32     |             |         |
|          |                      |                                   |                 |                            |     |                      | 1           |         |
| ı        | XI. Proving Deffen-  | a<br>b                            | 3266<br>141     | 2425 743<br>96 45          | 98  | 2365 735<br>96 45    | 63          | tyri    |
|          | " Summe a und 8      |                                   | 3407            | 2521 788,                  | 98  | 2461 780             | , 83        | (A      |
|          |                      |                                   |                 | 3407                       |     | 3324                 |             |         |
|          |                      |                                   |                 |                            |     |                      |             |         |

Α. and Lebrerinnen. Stellen. : := zidi befetten Stellen Bon ben nicht besetzten Stellen (Rolonne 2. b) Ribane 2. b) find b. b. 8. C. werben burch geprüfte werden burch unge-.T. - 11(3 seit weniger als find ohne jebe Lehrfräfte einer andepriifte Lehrfräfte 6 Monaten erunterrichtliche 2.77 M (Präparanben 2c.) ren Schule ober Rlaffe ledigt. Berforgung. : ::. zc. mitverseben. verwaltet. evgl. | fath. | iüb. int. eval. i fath. | jub. evgl. | kath. | jüb. evgl. | kath. | jüb. 5 8 1 19 7 10 19 1 6 7 27 24 14 1 6 1 7 1 6 24 14 28 31 15 34 13 2 30 45 15 4 6 4 8 9 4 38 13 2 6 8 54 15 8 
 13
 38
 8
 2
 6
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .<

| B. Sahran 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                      |                    |     |                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----|------------------|---------------------|
| Regierungs. 1c. Pebrer Mellen. Angabl berselben Davon (Kolonne.)  Begirt. Vehrer tunnen haupt biw. Religion besph. Derbut.  1. Manster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ī         |                      |                    |     |                  | B. Salieleb         |
| Refiel.  Ref |           | Regierunge - 1c.     | Lehrer.<br>Pellen. | Ans |                  | Davon (Rolonne      |
| 1. Manster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dann mer. | Bezirt.              | Lehrer-<br>innen-  |     |                  | orbuungemaßig       |
| 2 Minden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                      |                    |     | eval Itatb. 1816 | eval fath, internal |
| 3. Arnsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.        | Münster              | { B.               |     | : : :            | :                   |
| X. Provinz Westfalen   \( \frac{a}{b} \)   \   | 2         | Minden               | { <b>a</b> b       | ,   | : : : .          |                     |
| 1. Kassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.        | Arnsberg             | { B b              | :   | : : .            |                     |
| 1. Kassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | X. Provinz Westfalen | a<br>h             | :   | :  : :           |                     |
| 1. Raffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Summe a und h        |                    |     |                  |                     |
| 2 ggiesbaden . B. 207 95 112 . 71 109 . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         | de tr.               | ∫ a.               | 7   | 2 5 .            | 2 5                 |
| 2   ggiegbaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Maniel               | 1                  | 207 |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2         | Wiesbaden            |                    |     |                  |                     |
| XI. Proving Deffens 8 214 97 117 . 73 114 . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | XI. Proving Deffen-  | { a b              | 214 | 97   117         | 73 114 2            |
| Change it this "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Summe a und h        |                    | 214 | <b>-</b>         |                     |
| 214 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                      | 1                  | 1   | 214              | 187                 |

| Hebrer                       | inneu-                     | (Abjī                                              | ı banı        | en-, G                                               | B.      | : n - 1 | c.) Stel                                                                                            | len.         |                |             |       | طيري بهيا |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------|-----------|
| : tes nid<br>Kelen           | 7.<br>ht befek<br>ine 6. b | ten Ste                                            | Aen .         | Я                                                    | Bon ben | nicht   | besetzten                                                                                           | 8.<br>Stelle | n ( <b>R</b> o | lonne       | 6. b) |           |
| denste<br>läsyr er<br>ledigt | a feit                     | b.<br>seit weniger als<br>b Monaten er-<br>lebigt. |               | prüfte Lehrfräfte<br>(Präparanden 2c.)<br>verwaltet. |         |         | b.<br>werben burch geprüfte<br>Lehrfräfte einer anbe-<br>ren Schule ober Klaffe<br>2c. mitversehen. |              |                | matarridita |       |           |
| ini. ji                      | it. evgl                   | .   lath.                                          | j <b>ū</b> d. | eval.                                                | lath.   | jūb.    | evgl.                                                                                               | tath.        | jūb.           | evgl.       | lath. | jüb.      |
| •                            | :  :                       | :                                                  |               | •                                                    | •       |         | •                                                                                                   | :            |                |             |       |           |
|                              |                            |                                                    | •             | •                                                    | •       |         | •                                                                                                   | •            | •              |             |       |           |
| ٠.                           | :                          | •                                                  | •             | •                                                    | •       |         | ·                                                                                                   | •            | •              | •           | •     | :         |
| •                            | :                          |                                                    | •             | •                                                    |         | ·       | ·                                                                                                   | ·            |                |             |       |           |
|                              | ·                          |                                                    |               | ٠                                                    |         |         | ن ا                                                                                                 |              | .<br> -        | ·           |       |           |
| ;                            |                            |                                                    |               |                                                      |         |         |                                                                                                     |              |                |             |       |           |
| •                            | :                          |                                                    |               | •                                                    |         |         | :                                                                                                   | •            |                |             | :     | :         |
|                              | 4                          | 3                                                  |               | :                                                    |         |         | 24                                                                                                  | <b>3</b>     |                |             |       |           |
|                              | 4                          | 3                                                  | ·             | ·                                                    |         | :       | <b>24</b><br>·                                                                                      | 3            |                | ÷           | :     |           |
|                              | 4                          | 3                                                  |               | •                                                    | •       |         | 24                                                                                                  | 3            |                | ·           |       |           |
| 7                            |                            |                                                    |               |                                                      |         | 27      |                                                                                                     |              | •              |             |       |           |

|         |                                 | R.<br>Lehrer-<br>ftellen<br>6<br>Lehrer-<br>innen<br>ftellen | A, Orbentliche let |           |                |         |           |               |     |        |  |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|---------|-----------|---------------|-----|--------|--|
| 1       | Regierungs. 1c.                 |                                                              | Ans                | ahl di    | Davon An enne! |         |           |               |     |        |  |
| Nunmer. | Bezirt.                         |                                                              | Uber-<br>haupt     |           | Ronfo          |         | ordni     |               |     |        |  |
|         |                                 |                                                              |                    | eval.     | fath           | sub     | eval      | fato          | 102 | erus 1 |  |
| 1       | Roblenz                         | l a                                                          | 1247<br>206        | 514<br>G  |                | 2       | 450       | 665           | 2   | 4      |  |
| 2       | Duffeldorf                      | l a                                                          | 2567<br>971        |           | 1255<br>798    | 10      | _         | 1239<br>794   | 10  | DL.    |  |
| 3.      | Koln                            | a<br>  b                                                     | 1010<br>533        | 194       | 812<br>527     | 4 2     | 180<br>4  |               | 4   | 14     |  |
| 4.      | Trier                           | { a //                                                       | 1207<br>407        | 256<br>27 |                |         | 251<br>27 |               |     | :      |  |
| 5       | <b>Хафен</b>                    | { a / b                                                      | 953<br>280         | 42        | 905<br>276     | 6       | 39<br>4   |               |     |        |  |
| Ī       | XII. Rheinproving .             | { a // b                                                     | 6964<br>2397       |           | 4648<br>27×1   | 24<br>2 |           | 4192<br>12/48 |     | k      |  |
|         | Summe a und b                   |                                                              | 9381               | -         | 6829           | 30      | 2434      | 6340          |     | 1.5    |  |
|         |                                 |                                                              |                    |           | 9381           |         | d         | 8803          |     | H      |  |
| 1       | Sigmaringen                     | { a / b                                                      | 127                | 1         | 123<br>2       | 3       | 1         | 121           | 3   |        |  |
|         | XIII Hobenzollerniche<br>Lande. | 10                                                           |                    |           |                |         |           |               |     |        |  |
|         | Summe a und b                   |                                                              | 129                | 1         | 125            | 3       | 1         | 123           | _3  |        |  |
|         |                                 | 1                                                            |                    |           | 129            | T       |           | 127           |     |        |  |

| A. : 112 Lehrerinnen-Stellen.             |                               |               |                                                      |            |        |                                            |                                |      |       |       |      |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|-------|------|--|--|
| :                                         | l.<br>keletien S<br>! b) find | te <b>Uen</b> | 4.<br>Bon den nicht besetzten Stellen (Kolonne 2. b) |            |        |                                            |                                |      |       |       |      |  |  |
| b. feit weniger als h Monaten ex- lebigt. |                               |               | prüfte Lehrfräfte<br>(Präparanden 20)<br>verwaltet.  |            |        | werben i<br>Lehrfräst<br>ren Schi<br>20. m | unterrichtliche<br>Berforgung. |      |       |       |      |  |  |
| <u> </u>                                  | real. tath                    | . I pad.      | eogl.                                                | lath.      | jūb.   | eogl.                                      | lath.                          | jab. | rogi. | lath. | jud. |  |  |
| •:                                        | 5 · 11<br>· 1                 |               | 19<br>-                                              |            |        | 15<br>·                                    | 18<br>1                        |      | •     | •     | •    |  |  |
| ٠                                         | 30 15<br>. 4                  | -             | 1 .                                                  | . 1        | •      | <b>3</b> 1                                 | 15<br>4                        | •    | •     | •     | •    |  |  |
| , ·                                       | 8 38<br>. : 16                |               | 9                                                    | 71<br>13   |        | <b>5</b>                                   | 14<br>12                       | 1    | •     | •     | •    |  |  |
| ;                                         | . 15<br>                      |               | 3                                                    | 116        |        | <b>2</b> .                                 | 12<br>•                        | •    |       | •     |      |  |  |
|                                           | . 30                          | · .<br>: •    | 2                                                    | 160<br>3   | •      | 1 .                                        | 1<br>•                         |      | •     | •     |      |  |  |
|                                           | 43 109<br>. 21                | . <b>1</b>    | 34                                                   | 396<br>16  |        | 54<br>·                                    | 60<br>17                       | i    |       | •     | •    |  |  |
|                                           | 43 130                        | 1             | 34                                                   | 412        | ·<br>· | 54                                         | 77                             | _1   | ·     |       |      |  |  |
| 4                                         | 174                           |               |                                                      | <b>446</b> |        |                                            | 1 <b>32</b>                    | 1    |       | •     | ]    |  |  |
|                                           | . 2                           |               | •                                                    | !<br>:     |        | •                                          | 2                              |      | •     | •     |      |  |  |
| _                                         | . 2                           | ·             |                                                      | ·          |        |                                            | . 2                            |      | ·     |       |      |  |  |
|                                           | 2                             |               | ļ                                                    | •          |        | l                                          | Z                              |      |       | •     |      |  |  |

| 3.<br>ahl berfelben               | <u> </u>                                              | elehre                                            |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| _                                 | 6                                                     |                                                   |  |  |
|                                   | 6, <b>Davon (Kolo</b> nne 3;                          |                                                   |  |  |
| nach Ronfeiston<br>bzw. Religion. | a.<br>ordnungsmäßig<br>befetet.                       | n<br>tri                                          |  |  |
| evgl. lath. jab.                  | eegl. fath jab                                        | eval !                                            |  |  |
|                                   | : : : :                                               | :                                                 |  |  |
|                                   | : : :                                                 | <b> </b>                                          |  |  |
|                                   | : : :                                                 | :                                                 |  |  |
|                                   | : : :                                                 | :                                                 |  |  |
|                                   | :  :  :                                               |                                                   |  |  |
|                                   |                                                       |                                                   |  |  |
| <u> </u>                          |                                                       |                                                   |  |  |
| 1.1                               | 1 1                                                   | 1                                                 |  |  |
| . 47                              | 33                                                    |                                                   |  |  |
| . 47 .                            | . 33                                                  |                                                   |  |  |
| 47                                | 33                                                    | 1                                                 |  |  |
|                                   | nach Ronfeiston<br>bzw. Religion.<br>evgl. fatb. jsb. | nach Konseision.  evgl. tatb. jid. evgl. tath jüb |  |  |

| lebreriz                        | nucu-                   | uįdK)                               | ban  | ten -, C                | B.                                             | en -         | 2c.) Ste                                     | llen.          |       |         |       |      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------|-------|---------|-------|------|
| ter nicht<br>Lelonne            | 7.<br>besetzte<br>6. b) | n EteA<br>finb                      | en   | 8                       | Bon den                                        | nich         | e<br>besetzten                               | Steller        | a (Ro | lonne ( | б. b) |      |
| d Createn<br>Anger ere<br>et gi | feit 1<br>6 W           | b.<br>weniger<br>lonaten<br>lebigt. | er,  | prüfte<br>(Prāpa<br>vei | a.<br>burch u<br>Lehrfri<br>randen<br>rwaltet. | äfte<br>2C.) | werben b<br>Lehrfräfte<br>ren Schu<br>2c. mi | eme mi fetiche |       |         |       |      |
| led jad.                        | evgl                    | l fath.                             | jab. | evgl.                   | fath.                                          | jüb.         |                                              | fath.          |       | evgl.   | tath. | inb. |
|                                 | :                       |                                     | •    | •                       | ÷                                              |              |                                              | •              | •     | •       | •     |      |
|                                 | •                       | •                                   | •    | •                       | •                                              | :            | •                                            | •              | •     | •       | •     | :    |
| •                               | •                       | •                                   | •    | •                       | •                                              | •            | ·                                            | •              | •     |         | •     | :    |
| •                               | •                       | •                                   | :    | :                       | •                                              |              | •                                            | •              | •     |         | •     | :    |
| · · ·                           | •                       | •                                   | :    | •                       | •                                              | •            |                                              |                |       | :       |       | :    |
| •                               | •                       | •                                   |      | •                       | •                                              | •            | ÷                                            |                |       | :       |       |      |
|                                 | ·                       |                                     | -    |                         | •                                              |              |                                              |                |       | نا      |       |      |
| 9 .                             | •                       | 5                                   | :    |                         | 8 .                                            |              | :                                            | 6              | :     | :       |       |      |
| · · ·                           |                         | 5                                   | ان   |                         | 8                                              |              |                                              | 6              |       | 1       |       | .    |
| '                               |                         | 5                                   | •    |                         | 8                                              |              |                                              | 6              |       |         | •     |      |

|         |                        |                                                                  |                 |               |                     |            | Ε             | A<br>Orbent           | I s do  | e tella    |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|---------|------------|
| Ī       | Regierunge - 3c.       | a.<br>Lebrer-<br>ftellen                                         | 211             | 1.<br>zahl be | r felben            |            |               | avon (S               | 2.      |            |
| Rummer. | Bezirt.                | b.<br>Lehrer<br>innen-<br>ftellen                                | Aber-<br>haupt. |               | tonfessi<br>Religio | _          |               | a<br>ngsmåß<br>efekt. | ing     | telo       |
|         |                        |                                                                  |                 | eval, [       | fath lj             | űÞ         | engl 1        | fath li               | 16      | vat to     |
|         |                        | Buf                                                              | a m m e         | -             | **                  | as.        |               |                       |         |            |
| 1.      | Oftpreußen ,           | { a.                                                             | 4209<br>182     | 146           | 501<br>36           | ŀ          | 3523<br>146   | 489<br>36             | 1       | 185        |
| 2.      | Weftpreußen            | $\left\{ egin{array}{c} \mathbf{a} \\ ar{b} \end{array} \right.$ | 2884<br>170     | 1689<br>122   | 1173<br>47.         |            |               | 1160<br>46            | 20      | 51<br>1    |
| 3.      | Brandenburg            | { a<br>b                                                         | 6421<br>872     | 6320<br>801   | 99<br><i>51</i>     | 20         |               | 98'<br>51             | 200     | 163        |
| 4.      | Pommern                | {                                                                | 3894<br>139     | 3876<br>139   | 18                  |            | 3804<br>137   | 16                    |         | 72         |
| 5.      | Polen                  | { a b                                                            | 3112<br>58      | 1281<br>47    | 1730<br>9           | 101<br>2   | 1213<br>47    | 1645                  | 96      | 6'         |
| 6       | Schlefien              | 8 b                                                              | 6418<br>352     | 3288-<br>184  | 3106<br>_165        | 24         |               | 3052°<br>163          | 21      | 68         |
| 7.      | Sachsen ;              | 1 8                                                              | 5292<br>244     | 5049<br>228   | 243<br>16           |            | 4749<br>227   | 239<br>16)            |         | 31         |
| 8       | Editeswig holftein     | [ B.   6                                                         | 2923<br>128     | 2910<br>120   |                     | 7          | 2810<br>119   | 6                     | 7       |            |
| 9.      | Pannover               | { a<br>b                                                         | 5002<br>151     | 4496<br>69    | . 460<br>. 82       | 40         | 4295<br>69    | 459<br>87             | 39      | ð.         |
| 10.     | Bestfalen              | { a b                                                            | 3218<br>914     | 1800<br>142   |                     | 16         | 1759<br>141   | 1395<br>772           | 16      | 4          |
| 11.     | Deffen-Raffan . 4 .    | [ a                                                              | 3266<br>141     | 2425<br>96    |                     | 98         | 2365<br>96    | 735<br>45             | 83      | (j.)       |
| 12.     | Rheinproving           | { a h                                                            | 6984<br>2397    |               | 4648<br>2181        | 28         |               | 4192<br>2148          | 28<br>1 | 88         |
| 13      | Sobenzollerniche Lande | { <b>a</b> 6                                                     | 127<br>2        | 1             | 123<br>2            | .3         | . 1           | 121                   | 3       |            |
|         | Summe                  | l a                                                              | 53750<br>5750   | 39151<br>2308 | 14252<br>3410       | 347.<br>32 | 37758<br>2298 | 13607<br>3373         | 318     | 13:3<br>t' |
|         | Gefommtfumme & unb &   |                                                                  | 59500           | 41459         | 17662,              | 379        | 10056         | 16980                 | 348     | :415       |
|         |                        |                                                                  |                 | 5             | 9500                |            | 5             | 7384                  |         |            |

| <b>!</b> ; | unb                        | lebre                       | rinne                               | n • 6        | tellen.           | A.                                              |              |             |              |                 |       |                                    |      |
|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------|------------------------------------|------|
| 1- 1       |                            | 3.<br>1 besetz:<br>e 2. b.) | ten Ste<br>find                     | Uen          |                   | Bon den                                         | ni <b>c</b>  | t besetzten | 4.<br>Stelle | n ( <b>R</b> c  | lonne | 2. b)                              |      |
| '::        | linaten<br>iger er:<br>igi | 6                           | b.<br>Weniger<br>Wonat<br>Erledigt. | en           | prilfte<br>(Präpe | a<br>burch 1<br>Lehrlich<br>tranden<br>rwaltet. | ifte<br>2C.) |             | e einer      | anbe.<br>Rlaffe | nnte  | c.<br>ohne<br>errichtli<br>esorgui | ide  |
| _:         | :t. jøl                    | e. rogi.                    | lath.                               | l jab.       |                   | fath.                                           |              |             | tath.        |                 | evgl. | fath.                              | jūd. |
|            | 7.                         | 1 61                        | 5                                   | 1 . <b>1</b> | 49                | ı <b>1</b>                                      | 1.           | 133         | 11           | ١.              | 1 3   |                                    | 1 _  |
|            | •                          |                             | •                                   |              | •                 |                                                 |              |             |              |                 |       |                                    |      |
|            | 4 1                        | 22                          | 9 1                                 | 1            | 17                | •                                               |              | 27          | 6            |                 | 7     | 7                                  | 2    |
|            | · •                        | 53                          | 1                                   |              | 76                | •                                               |              | 87          | 1            |                 |       | •                                  | •    |
|            | • •                        | 1                           |                                     |              |                   |                                                 |              | 1           |              |                 |       |                                    |      |
|            | 1.                         | 38                          |                                     |              | 36                | •                                               | .            | 35          | 2            |                 | 1     |                                    | ١.   |
|            | •                          | 2                           |                                     | •            | •                 | •                                               | •            | 2           | •            |                 |       |                                    |      |
| J.         | 3                          | 29                          | 51                                  | 2            | <b>38</b>         | 30                                              | 1            | 25          | 37           | 4               | 5     | 18                                 |      |
| 1.         | •                          |                             |                                     |              |                   |                                                 |              |             |              |                 | •     |                                    | •    |
| I6         | •                          | 51                          | 38                                  |              | 16                | l                                               |              | 48<br>3     | 52<br>2      |                 |       | 1                                  |      |
| 3          | •                          | 115                         | 1                                   |              | 191               | 1                                               |              | 109         | 3            |                 |       | _                                  |      |
| •          | •                          | 1.1                         |                                     |              |                   |                                                 |              | 1           |              |                 |       |                                    |      |
|            | •                          | 56                          |                                     |              | 65                |                                                 |              | 33          |              |                 | 2     |                                    |      |
| •          | •                          | 1                           |                                     | 1            | •                 | •                                               | 1            | 1           | •            |                 |       | •                                  |      |
| ]          | 7                          | 57                          |                                     | •            | 131               | 1                                               | •            | 69          |              | 7               | 1     |                                    |      |
| ,          | •                          |                             |                                     | •            | •                 |                                                 | •            | 07          |              | •               |       | •                                  | •    |
|            | •                          | . 24                        | 7                                   |              | 14                | 1                                               |              | 27          | 6            |                 |       |                                    | •    |
|            | 13                         | 38                          | 8                                   | 2            | 6                 |                                                 |              | 54          | 8            | 15              |       |                                    |      |
| •          | •                          |                             |                                     |              |                   |                                                 |              |             | •            |                 |       |                                    |      |
| -          | •                          | 43                          | 109<br>21                           | 1            | <b>34</b>         | 396<br><i>16</i>                                |              | 54<br>•     | 60<br>17     | i               |       | •                                  |      |
| •          | •                          | •                           | 2                                   | •            | •                 | •                                               |              |             | 2            | •               |       | •                                  | •    |
| 15 13      | 24                         | 587<br>9                    | 230<br>24                           | 5<br>2       | 673               | 431<br>16                                       | 1 1          | 701<br>10   | 188<br>21    | 26<br>1         | 19    | 26                                 | 2    |
| *          | 24                         | 596                         | 254                                 | 7            | 673               | 447                                             | 2            | 711         | 209          | 27              | 19    | 26                                 | 2    |
| 19         |                            |                             | 857                                 |              | - Charles on      | 1122                                            |              |             | 947          |                 |       | 47                                 |      |

|            |                          |                                                                       |                  |              |                |            |           | В.           | \# 1 f | slehre      |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------------|--------|-------------|
|            | Regierungs. 2c.          | a.<br>Lehrer:<br>Nellen.                                              |                  | 5<br>gabl be | erfelbe        | n          | Ð         | avon (       | 6.     |             |
| Rummer.    | Bezirt.                  | b.<br>Lehrer-<br>innen<br>stellen.                                    | liber.<br>haupt. | 1            | Konfe<br>Relig | •          |           | a.<br>ingemö |        | ni.<br>Gefe |
|            |                          |                                                                       |                  | ergl.        | fath.          | jab.       | engl.     | fath.        | jad.   | engl i lai  |
|            |                          | 3nfa                                                                  | 101 101 e 11     | ift e I      | lnng           | <b>H</b> . |           |              |        |             |
| 1.         | Oftpreußen               | $\left\{ egin{array}{l} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{array} \right.$ | <b>l</b> :       | :            |                | •          |           |              | •      | 1 : :       |
| 2.         | Westpreußen              | a<br>b                                                                | 1 1              |              | 1              | •          |           | 1            | •      |             |
| <b>3</b> . | Brandenburg              | { a b                                                                 | 3 5              | 3 5          | •              | •          | 2<br>5    |              | •      | 1           |
| 4.         | Pommern                  | a<br>b                                                                | 4 4              | 4            | •              | •          | 3<br>2    |              | •      | 1 2         |
| 5.         | Posen                    | { a b                                                                 | 8                | 2            | . 1            | •          | 2         | 1            | •      |             |
| 6          | Schlesien                | { a b                                                                 | 896<br>3         | 296<br>3     | 600<br>·       | •          | 126<br>3  | 449          | •      | 170         |
| 7.         | Cachfen                  | { a b                                                                 | 18               | 17           | . 1            | •          | 16<br>1   | 1            | •      | 1           |
| 8.         | Schleswig-Holstein       | { a b                                                                 | 325<br>16        | 325<br>16    |                | •          | 316<br>15 | •            | •      | 1           |
| 9.         | Hannover                 | \                                                                     | 91<br>2          | 82<br>1      | 9<br>1         | •          | 49<br>1   | 9<br>1       | •      | 33          |
| 10.        | Westfalen                | { a b                                                                 |                  |              |                | •          | :         |              | •      |             |
| 11.        | Hessen-Rassau            | $\begin{cases} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{cases}$                  | 214              | 97           | 117            | •          | 78<br>•   | 114<br>•     | •      | 24          |
| 12.        | Rheinprovinz             | { a b                                                                 | :                |              | •              | •          |           | •            | •      |             |
| 13.        | Sohenzollermiche Lande . | { a b                                                                 | 47               |              | 47             | •          | :         | 83           | •      |             |
|            | Summe                    | { a b                                                                 | 1602<br>32       | 826<br>30    | 776<br>2       | •          | 587<br>27 | 608<br>2     | •      | 239<br>3    |
|            | Gesammtfumme a und b     |                                                                       | 1634             | 856          | 778            | •          | 614       | 610          | ٠      | 242         |
| Ţ          |                          | 1                                                                     | 1                |              | 1634           |            |           | 1224         |        |             |

| 4lebre <b>ri</b>                      | nnen -                    | (Nbjn                               | bani       | ten., G          | B.<br>ehulf | en •         | 2c.) Ste                                     | llen.   |       |       |                                                   |     |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------------------------------------------|-----|
|                                       | 7.<br>i besetz<br>ne 6 b) | ten Stel<br>sind                    | Ien        |                  | Bon be      | n nid        | ft befetzte                                  | olonne  | 6. b) |       |                                                   |     |
| a<br>10 Benate<br>länger er<br>ledigt | n   seit                  | b.<br>weniger<br>Wonaten<br>lebigt. | ale<br>er- | prüfte<br>(Präpa | Lehrfrä     | ifte<br>2C.) | werben b<br>Lehrfräfte<br>ren Schu<br>zc. mi | e einer | anbe- | unte  | c.<br>sind ohne je<br>unterrichtlid<br>Bersorgung |     |
| lue. ji                               | d. rogi                   | tath.                               | jub.       |                  |             | iad.         | evgl.                                        | tath.   | jüb.  | evgl. | tath.                                             | jat |
|                                       |                           |                                     |            |                  |             |              |                                              |         |       |       |                                                   |     |
| •                                     |                           |                                     |            | •                | •           |              |                                              | •       |       |       | •                                                 |     |
|                                       |                           |                                     |            |                  |             |              |                                              | •       |       |       |                                                   |     |
| ٠.                                    | • } •                     | •                                   | •          | •                | •           | •            | •                                            |         |       |       | •                                                 |     |
| •                                     | 1                         | •                                   | •          | •                | •           | •            | 1                                            | •       | •     | •     | •                                                 |     |
| •                                     | 1.                        |                                     |            | ;                | •           |              | '                                            | •       | •     |       | •                                                 |     |
| • •                                   |                           |                                     |            | 1<br>2           |             |              |                                              |         |       |       | :                                                 | ] : |
|                                       | 1.                        | 1.                                  |            | <b>l</b> .       |             |              |                                              |         |       |       |                                                   | ١.  |
|                                       |                           |                                     |            |                  |             |              |                                              |         |       |       |                                                   |     |
| 25 .                                  | 25                        | 26                                  |            | 26               | 7           | .            | 143                                          | 144     |       | 1     |                                                   |     |
| •                                     | •                         | •                                   |            |                  | •           |              |                                              |         | •     |       | •                                                 |     |
| • ' •                                 | 1                         |                                     |            |                  | •           | •            | 1                                            | •       | •     |       | •                                                 | •   |
| •                                     |                           |                                     | .          | 6                |             | .            | 3                                            |         | '     |       |                                                   | '   |
| •                                     | 1                         |                                     |            |                  |             |              | 1                                            |         |       |       |                                                   |     |
| , .                                   | 6                         |                                     |            | 31               |             |              | 2                                            |         | .     | ] .   |                                                   | Ι.  |
| •                                     |                           |                                     |            |                  |             |              |                                              | •       |       |       | •                                                 |     |
| •                                     |                           |                                     |            |                  |             |              |                                              |         |       |       | •                                                 |     |
| •                                     | 1:                        |                                     | 1 .        | •                | •           | •            |                                              |         |       |       |                                                   | '   |
| •                                     | 4                         | 3                                   | 1:         |                  |             |              | 24                                           | 3       |       |       | :                                                 |     |
|                                       |                           |                                     |            |                  |             |              |                                              |         |       |       |                                                   |     |
| •                                     |                           |                                     | .          | :                |             |              | :                                            |         | .     |       |                                                   |     |
| ý .                                   |                           | 5                                   |            |                  | 8           |              |                                              | 6       |       |       |                                                   |     |
| •                                     | <u> </u>                  | •                                   | 1.         |                  | •           | •            | •                                            | •       | •     |       | •                                                 |     |
| H .                                   | 41                        | 34                                  | :          | 64<br>2          | 15          |              | 174                                          | 153     |       | 1     | •                                                 |     |
| И .                                   | 42                        | 34                                  |            | 66               | 15          |              | 175                                          | 153     | 1.    | 1     |                                                   |     |
|                                       | _                         | 76                                  |            |                  | 81          |              |                                              | 328     |       |       | $\widetilde{1}$                                   |     |

|            |                          | - Charles     |                           | f=0hah      | -10 1     | akvera       | A<br>urd Let   | r etting     |
|------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
|            |                          | -             | - itiria) e               | TERE-DII    | 1         |              |                | 1            |
|            | * Regierungs. 2c.        | Un            | zahl be                   | ifelben     |           | T            | a00 1 (8       | loto ne.     |
| 8          | Bezirk.                  |               |                           | -           | -         |              | a              | 11           |
| Rummer.    | o eget.                  | Aber-         |                           | Ronfessi    | _         |              | ngemaß         | .4           |
| 32.        |                          | hampt.        | B310.                     | Religio     |           |              | cicht.         |              |
|            |                          |               | eval.                     | fath [      |           |              | fath.          |              |
|            | Bufammenftellung         | b. un         | d peri                    | leichet     | nbe       | Haup         | tüberfi        | dt           |
| 1<br>2.    | Dftpreußen               | 4391          | 8854<br>1811 <sub>0</sub> |             | 23        | 3669<br>1759 |                | 21 18        |
| 2.<br>3.   | Brandenbarg              |               | 7121                      |             |           |              | 149            | 23 1         |
| 4.         | Bommeru                  | 4053          |                           |             |           | 3941         | 16             |              |
| 5.<br>6.   | Bofen                    | 3170<br>6770  | 1328<br>3472              |             | 103<br>27 |              |                | 9° 27        |
| 7.         | Sachien                  | 5536          | 5277                      | 259         |           | 4976         | 255            | . 3          |
| 8.         | Schiedwig Dolftein       | 8051<br>5153  |                           |             | 11<br>46  |              |                | 30 9         |
| 10.        |                          | 4132          |                           |             | 16        |              |                | 16           |
| 11.        | Beffen Raffan            | 3407<br>9381  | 2521                      | 758         | 98        | 2461         | 780            | 83           |
| 12.<br>13. | Rheinproving             | 129           |                           | 125         | 3         | _            | 123            | 3            |
|            |                          |               |                           |             |           |              | 1              |              |
|            | Somme am 1. Junt 1881    |               |                           |             |           | _            | 16980<br>15956 |              |
| - 1        | Summe am 1. Juni 1879    | DITTO         | 30010                     | 10741       | 211       | 0437980      | 102.59         | 331          |
|            | Dithin ant   weniger     | 2324          | 1581                      | 735         | 8         | 2111         | 1024           | 11           |
|            | 1. Junt 1881   mehr      |               |                           |             |           |              |                |              |
|            | Gefammtfumme ber orbi    | i<br>mtlichen | ל לווע                    | 1<br>er 501 | fá De     | hrera 1      | ind Set        | l<br>Setural |
|            | 1 2001                   |               |                           |             |           |              | 17590          |              |
|            | am 1. Inni { 1861   1879 |               |                           |             |           |              | 16441          |              |
|            | Mithin am f nicht        | 2293          | 1523                      | 763         | 7         | 2118         | 1149           | 1            |
|            | 1. Inni 1881   wentger   |               |                           |             |           |              |                |              |
|            |                          |               | me                        | hr 229      | 3         | 1210         | hr 327         | 1            |
|            |                          |               |                           |             |           |              | 111            | ehr U2       |
|            |                          |               |                           |             |           |              |                |              |

|              |     |                   | В.            |           |               |
|--------------|-----|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| Pülselehrer- | und | Bülfslehrerinnen- | (Abjuvanten., | Gehülfen- | 2c.) Stellen. |

| 5.<br>rjebl derfe <b>lden</b>     | 8             | 6.<br>Davon (Kolonne 5) find |      |                        |       |       |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------|------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| - má Loufeffio:<br>: hja Religion |               | a.<br>ungsm<br>bejetzt.      | äßig | b.<br>nicht<br>befett. |       |       |  |  |  |  |
| त्य latb.। jfft                   | eval.         | fatb                         | jñb  | eval.                  | fatb. | jflb. |  |  |  |  |
|                                   | i             | [ ]                          |      | 1                      | ı     |       |  |  |  |  |
| 2                                 | 7             | 2                            | •    |                        |       | •     |  |  |  |  |
| 2 1<br>≈ 600                      | 5<br>2<br>129 | 1<br>449                     | •    | 3<br>170               | 151   | •     |  |  |  |  |
| 1 1 .                             | 17<br>331     | 1                            | •    | 1<br>1<br>10           |       | •     |  |  |  |  |
| % 1e :                            | 50            | 10                           | • :  | 33                     |       | •     |  |  |  |  |
| 97 117                            | 73            | 114                          | •    | 24                     | 3     | •     |  |  |  |  |
| 47                                |               | 33                           | •    | •                      | 14    | •     |  |  |  |  |
| 778                               | 614           | 610                          | •    | 242                    | 168   | •     |  |  |  |  |
| 14 750 1                          | 607           | 485                          | 1    | 307                    | 265   | •     |  |  |  |  |
| 28 .                              | 7             | 125                          | •    |                        |       | •     |  |  |  |  |
| <sup>5</sup> 2. 1                 |               | .                            | 1    | 65                     | 97    | •     |  |  |  |  |

## Vergleichende Busammenstellungen.

| -      | _                                                                        |                     | 0.6             |       | S 25 34 45 m             |        | Farmer 1                |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------------|--------|-------------------------|------|
|        |                                                                          |                     | Kedi            |       | id Hillisi<br>ind Pillis |        |                         |      |
| 25     | Regierungs- 2c.<br>Bezirf.                                               |                     | Anzo            | 1.    | rielben                  | Da     | von (Kol<br>bzw         | onhe |
| Rummer | 013.11.                                                                  |                     | fiber.<br>haupt | bzw.  | doufession<br>Religion   | mäßi   | a<br>runge-<br>g be eht | ลเต็ |
|        |                                                                          | Manian              |                 |       | fath 1911d               | jeogi. | tath pre                | Lod  |
|        |                                                                          | Proving             | . ₩JEPI<br>I    | renge | 11.                      |        |                         |      |
| I.     | Lehrer. und Bulfelehrer.                                                 |                     |                 |       |                          |        |                         | Ш    |
| -      | am 1. Juni                                                               | 1881                |                 | 3708  | 1                        | 3523   | 489                     | 15   |
| 3      |                                                                          | 1879                | 4123            | 3640  | 483 .                    | 3428   | 467                     |      |
| -      | Mithin am 1. Juni 1881                                                   | mehr                | 86              | 68    | 18 .                     | 95     | 22                      |      |
|        | Ochumianan, mak Grife                                                    | weniger             |                 | •     |                          |        |                         | ll i |
| 11.    | Lehrerinnen- und Sülfs-<br>lehrerinnenstellen:                           |                     |                 |       |                          |        |                         | Ш    |
|        | am 1. Juni                                                               | 1881                | 182             | 146   |                          | 146    | 36                      | Ш    |
| 3      |                                                                          | 1879                | 162             | , 129 | -                        | 129    | 33                      |      |
| 3      | Mithin am 1. Juni 1881                                                   | mehr  <br>  weniger | 20              | 17    | 3 .                      | 17     | 3                       | 1    |
| Ш.     | Lehrer., Sülfstehrer.,<br>Lehrerinnen, und Sülfs-<br>lehrerinnenftellen: |                     |                 | 1     |                          |        |                         | ۱    |
|        | am 1. Juni                                                               | 1881                | 4391            |       |                          | 3669   |                         | H    |
|        |                                                                          | 1879                | 4285            | 3769  | 516 .                    | 3557   | 500,                    | i    |
|        | Mithin am 1. Juni 1881                                                   | mehr                | 106             | 85    | 21                       | 112    | 25                      | Ш    |
| IV     | Pehrers, Galfelehrers,                                                   | l weniger           | •               |       |                          | ·      | •                       | Ш    |
|        | Bebrerinnen- und Bulfe-                                                  | •                   |                 |       |                          |        |                         |      |
|        | am 1. Juni .                                                             | 1881                | 4391            |       | 4391                     |        | 1194                    |      |
|        |                                                                          | 1879                | 4285            |       | 4285                     | 1 '    | 1057                    |      |
|        | Mithin am I. Juni 1881                                                   | mehr                | 106             | 1     | 106                      |        | 137                     |      |
|        |                                                                          | weniger             |                 |       |                          |        |                         |      |
|        |                                                                          |                     |                 | •     |                          |        |                         |      |

|                                                                    |                 | Lehrer- und Hulfslehrer-, sowie Lehrerinnen-<br>und Hulfslehrerinnenstellen: |                       |                      |      |                                             |                       |        |                |                       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|-----------------------|-----|--|
| Aegierungs . 2c.<br>Bezirt.                                        |                 | Anz                                                                          | 1.<br>ahl de          | rfelbe               | n    | 2.<br>Davon (Kolonne 1) find<br>bzw. waren: |                       |        |                |                       |     |  |
|                                                                    |                 | haupt.                                                                       | 1                     | Relig                | ion. | ŧ                                           | a.<br>nunge<br>efett. |        | nicht<br>evgl. | b.<br>befei<br>foth i | •   |  |
|                                                                    | Provinz         |                                                                              |                       |                      | Juo. | rogi                                        | eucy.                 | (140-) | 1090           | 1004-1                | Lav |  |
| Like, and Päifolehrer<br>fellen:                                   |                 |                                                                              |                       |                      |      |                                             |                       |        | !              |                       | li  |  |
| cu 1. Juni                                                         | 1881<br>1879    | 2885<br>2717                                                                 | 1689<br>1 <b>58</b> 8 |                      |      | 1 <b>63</b> 8<br>1515                       |                       |        |                | ì                     |     |  |
| . II <b>a</b> 1. Juni 1881                                         | mehr weniger    | 168                                                                          | 101                   | 62                   | 5    | 123                                         | 68                    | 4      | 22             |                       | 1   |  |
| irkerinnen- und Sälfe<br>lebrerinnenstellen:                       | *               |                                                                              | <u> </u><br>          |                      |      |                                             |                       |        |                |                       |     |  |
| cm 1. 3nni                                                         | 1881<br>1879    | 171<br>166                                                                   | 122<br>121            | •                    |      | 121<br>119                                  |                       | 1      | 1<br>2         | 1                     | •   |  |
| ··: am 1. Juni 1881                                                | mehr<br>weniger | 5                                                                            | 1                     | 4                    |      | 2                                           | 4                     | •      | . 1            | •                     | •   |  |
| bret:, Hülfelehrer:<br>bretinnen: und Hülfe<br>lebrerinnenstellen: |                 |                                                                              |                       |                      |      |                                             |                       |        |                |                       |     |  |
| am 1. Juni                                                         | § 1881<br>1879  | 3056<br>2883                                                                 | 1811<br>1709          |                      | 1 1  | 1759<br>1634                                | ľ                     | !!!    | i              | 14<br>20              |     |  |
| - am 1. Juni 1881                                                  | mehr weniger    | 173                                                                          | 102                   | 66                   | 5    | 125                                         | 72<br>•               | 4      | 23             |                       | 1   |  |
| kar, Bulfelehrer .<br>kainnen und Bulfe drerinnenftellen:          | •               |                                                                              |                       | ~                    |      |                                             |                       |        |                | <u> </u>              |     |  |
| am 1. Juni                                                         | 1881<br>1879    | 3056<br>2883                                                                 | 1                     | 30 <b>56</b><br>2883 |      |                                             | 2988<br>2787          |        |                | 68<br>96              |     |  |
| :: am 1. Juni 1881                                                 | mehr<br>weniger | 173                                                                          |                       | 173                  |      |                                             | <b>201</b>            |        |                | 28                    |     |  |

|         |                                                                          |                   | Lehi               | er- un        | d Hills<br>nd Hills                 | lehrer»,<br>Blehreri | fowie ?           | lehrema<br>en   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| -       | Regierunge. 2c.<br>Begirt.                                               |                   | Ange               | 1.<br>ihl der | ielben                              | Dab                  | on Koli<br>byw. n |                 |
| Phunuce |                                                                          |                   | upt.               | bzw. 9        | onfelsion<br>deligion.<br>ath. 181d | ordn<br>mäßig        | belett<br>unge.   | nicht<br>erg le |
|         | Pr                                                                       | oving Bi          | rani               | enbu          | rg.                                 |                      |                   |                 |
| J.      | Lehrer- und Gulfelehrer-                                                 |                   |                    |               |                                     |                      |                   | I               |
|         | am 1. Juni                                                               |                   | 424<br>169         | 6323<br>6082  |                                     | 6159<br>5844         | 98- 2<br>83 2     | 161             |
| 1       | Wilden am 1. Juni 1881                                                   | nehr 2<br>veniger | 255                | 241           | 14 .                                | 315                  | 15 .              | ,<br>14         |
| П.      | Lehrerinnen- und Salfe-                                                  |                   |                    |               |                                     |                      |                   | ı               |
|         | am 1. Juni 1 . }                                                         |                   | 87 <b>7</b><br>595 | 806<br>646    | 51 20<br>40 9                       |                      | 51 20<br>40 9     |                 |
|         | wattin am t. Juni 1881 (                                                 | nehr 1<br>veniger | 182                | 160           | 11 11                               | 159                  | 11 5              | I               |
| 111     | Lehrers, Bulfstehrers,<br>Lehrerinnens und Bulfes<br>lehrerinnenftellen: |                   |                    |               | 1                                   | ,                    |                   | ı               |
|         | ont 1. Juni . " {                                                        |                   |                    |               | 150 <sub>,</sub> 22<br>125   11     |                      | (49 2)<br>123 1   |                 |
|         | within Bill 1. Still 1681 (                                              | nehr 4<br>veniger | 137                | 401           | 25 11                               | 474                  | 26 1              |                 |
| VI.     | Lehrer . Bulfelehrer.,<br>Lehrerinnene und Bulfe-<br>lehrerinnenftellen: | -                 |                    |               | <u>.</u>                            |                      | -                 | H               |
|         |                                                                          |                   | 301<br>364         |               | 301<br>364                          |                      | 35<br>524         |                 |
|         | 20(1101) 0m 1, 2(um 128) (                                               | nehr 4<br>veniger | 437                | •             | 137                                 | 5                    |                   |                 |
| -       | 1                                                                        |                   |                    |               |                                     |                      |                   |                 |

|                                                                    |                  | Lehi                |                       | •                     | -            | ehrer.<br>lehrer                            | <i>-</i> •            |           | Lehreri<br>en. | nnen                  | ,     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------|
| Regierungs - 2c.<br>Bezirk.                                        |                  | Anzo                | 1.<br>1hl de          | rfelbe                | ıı           | 2.<br>Davon (Kolonne 1) find<br>bzw. waren: |                       |           |                |                       |       |
| Degiti.                                                            |                  | iiber-<br>haupt.    | 1 -                   | Relig                 | ion.         | mäßi                                        | a.<br>nunge<br>g bef  | eţt.      | nicht<br>evgl. | b.<br>befel<br>fath l |       |
|                                                                    | Provin           | y Pon               |                       | •                     | <u>juo.</u>  | enger                                       | tuty                  | 140.      | ieog., j       |                       | 1110. |
| Lehm and Hälfelehrer                                               | •                |                     |                       |                       |              |                                             |                       |           |                |                       |       |
| <b>c</b> 1. Juni                                                   | 1881<br>1879     | 3898<br>3811        | 3880<br>3793          |                       | )            | 3807<br>3700                                | 16<br>17              |           | 73<br>93       | 2<br>1                | •     |
| . tin <b>a</b> 1. Juni 1881                                        | mehr<br>weniger  | 87                  | 87                    |                       |              | 107                                         |                       |           | 20             | 1                     | •     |
| fehrerinnen- und Hulfs<br>lehrerinnenfiellen:                      | •                |                     |                       |                       |              |                                             |                       |           |                |                       |       |
| am 1. Juni                                                         | 1881<br>1879     | 1 <b>4</b> 3<br>132 | 143<br>132            | _                     |              | 139<br>128                                  | •                     |           | 4              | •                     | •     |
| : in am 1. Juni 1881                                               | mehr weniger     | 11                  | 11                    |                       |              | 11                                          | •                     | •         |                | •                     | •     |
| brer:, Sülfslehrer:<br>brerinnen: und Hälfs<br>lehrerinnenstellen: | ,<br>:           |                     |                       | ,                     | <br> -<br> - |                                             |                       | <br> <br> |                |                       |       |
| am 1. Juni                                                         | ) 1881<br>l 1879 | 4041<br>3943        | 4023<br>3 <b>92</b> 5 |                       | ١_           | 39 <b>4</b> 6<br>3828                       |                       |           | 77<br>97       | 2                     | •     |
| 🕾 am 1. Juni 1881                                                  | mehr<br>weniger  | 98                  | 98                    |                       |              | 118                                         |                       |           | 20             | 1                     |       |
| der:, Hülfelehrer:<br>derinnen: und Hülfe<br>lehrerinnenstellen:   | •                |                     |                       |                       |              |                                             | ~                     |           |                | ~                     |       |
| am 1. Juli                                                         | 1881<br>1879     | 4041<br>3943        | 1                     | 4041<br>39 <b>4</b> 3 | •            |                                             | 3962<br>38 <b>4</b> 5 |           |                | 79<br>98              |       |
| Kiitin am 1. Juni 1881                                             | mehr<br>weniger  | 98                  |                       | 98                    | <u>.</u>     |                                             | 117                   |           |                | 19                    |       |

|         |                                                                          |                   | Lehrer- und Sulfelehrer-, fowe Lehrer -<br>und Hultelehrerennenftellen.        |                                |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| er.     | Regierunge. 2c. Bezirt.                                                  |                   | Musc                                                                           | 1.<br>uhl berfelben            | Dabon . Koronne l<br>baw waren   |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummer. |                                                                          |                   | ilber. nach Konfession. ordnungs. magig belett evgl. tath 3. d engl fath üb em |                                |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                                          | Prov              | ing Pofen.                                                                     |                                |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.      | Lehrer- und Bulfelehrer                                                  |                   |                                                                                |                                |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ı       | om I. Juni                                                               | { 1881 1879       | _                                                                              | 1283 1731 101<br>1280 1678 102 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ı       | Mithin am 1. Juni 1881                                                   | mehr<br>  weniger | 55                                                                             | 3 53 .                         | 65 74                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.     | Lehrerinnen- und Dalfe<br>lehrerinnenftellen:                            | 30                |                                                                                |                                |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | am 1. Juni 📞 .                                                           | 1881              | 58<br>41                                                                       | 47 9 2<br>  30 10 1            | 47 9 2<br>30 10 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Mithin am 1. Juni 1881                                                   | mehr<br>weniger   | 17                                                                             | 17 . T                         | 17 . 1                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш.      | Lehrer . Gulfelehrer :<br>Lehrerinnen- und Sulfe<br>lehrerinnenftellen : |                   |                                                                                |                                |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | om 1. Juni                                                               | { 1881<br>1879    | 3173<br>8101                                                                   | 1330 1740 103<br>1310 1688 103 | 1262 1655 98 8<br>1180 1582 98 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Mithlu om 1. Juni 1881                                                   | mehr weniger      | 72                                                                             | 2   52 .                       | 82 73                            |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.     | Lehrer . Sulfelehrer . Lehrerinnen- und Gulfe lehrerinnenftellen:        | 2                 |                                                                                |                                |                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | am 1. Junt                                                               | 1881              | 3173<br>3101                                                                   | 3173<br>3101                   | 3015<br>2860                     |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Within am 1. Juni 1881                                                   | mehr<br>weniger   | 72                                                                             | 72                             | 155                              |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                                          |                   |                                                                                |                                |                                  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                    | Lel                      | rer-                                                               | und C        | Hulfe        | lehre:<br>Blehre | rinne                                       | wie<br>nstel                   | Lehrer<br>len. | rinnen                    | ļ,         |     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|------------|-----|
| Regierungs- 2<br>Bezirk                                            | c.                       | Anz                                                                | 1.<br>jahl d |              | en               | 2.<br>Davon (Kolonne 1) sind<br>bzw. waren: |                                |                |                           |            |     |
|                                                                    |                          | über- nach Konfession<br>haupt. bzw. Religion.<br>evgl. fath. jüb. |              |              |                  |                                             | a.<br>dnung<br>ig be<br>l tath | setzt.         | micht belekt.             |            |     |
|                                                                    | Provi                    | nz Sc                                                              |              |              | <u> </u>         | <u> </u>                                    |                                |                | 1 3                       | 1 9        | 140 |
| Lehrer und Bulfelehre<br>Rellen:                                   | er•                      |                                                                    |              |              |                  |                                             |                                |                | 1                         |            |     |
| cm 1. Juni                                                         | { 1881<br>1879           | 7314<br>7173                                                       | 1            | 3706<br>3616 |                  |                                             | 3501<br>3317                   | ı              | i                         |            | ĺ   |
| Nithin am 1. Juni 1881                                             | mehr weniger             | 141                                                                | 51           | 90           | •                | 85                                          | 184                            | •              | 34                        | 94         |     |
| Lebrerinnen: und Bulf<br>lebrerinnenstellen:                       |                          |                                                                    |              |              |                  |                                             |                                |                |                           |            |     |
| am 1. Juni                                                         | 1881<br>1879             | 855<br>311                                                         | 187<br>165   | 165<br>143   |                  |                                             | 163<br>141                     |                |                           | 2<br>2     | •   |
| :hin am 1. Juni 1881                                               | { mehr<br>{ weniger      | 44                                                                 | 22           | 22<br>·      | •                | 19<br>·                                     | 22                             | ٠              | 3                         | ٠          | •   |
| brer = , Bulfelehrer<br>brerinnen= und Sulf<br>lehrerinnenstellen: | 6=                       |                                                                    |              |              |                  |                                             |                                |                |                           |            |     |
| <b>am 1. Juni</b>                                                  | 1881<br>1879             |                                                                    | 3771<br>3698 |              |                  | 3534<br>3 <b>43</b> 0                       | j                              | 27<br>27       | 237<br>268                | 207<br>301 | •   |
| - **** <b>am 1. J</b> uni 1881                                     | f mehr<br>weniger        | 185                                                                | <b>7</b> 3   | 112          |                  | 104                                         | 206                            |                | 31                        | 94         | •   |
| thn:, Hülfslehrer:<br>threinnen= und Hülfs<br>threeinnenstellen:   | ;<br>8:                  |                                                                    |              | <u></u>      | -                |                                             | <b>~</b>                       | -              |                           | <u> </u>   |     |
| am 1. Juni                                                         | am 1. Juni { 1881   1879 |                                                                    |              | 669<br>484   |                  |                                             | 225<br>915                     |                | <b>444</b><br><b>56</b> 9 |            |     |
| bin am 1. Juni 1881 { mehr weniger                                 |                          | 185<br>.·                                                          | 185 185      |              |                  |                                             | 310<br>·                       |                | 125                       |            |     |

|         |                                                                               |                   | Lehr            | er- m            | त कुत्त<br>एक क्रा | tjst<br>Lje | ehrer-,<br>lehreri                   | fowie<br>r nengte               | Pet<br>Uen. | ī.         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
|         | Regierungs. 2c. Bezirt.                                                       |                   | Anzo            | 1.<br>ihl der    | felben             |             | Dovon Rotone l<br>bim maren          |                                 |             |            |
| Rummer. | 47 t g * * * *                                                                |                   | über-<br>haupt. | nach Si<br>bzw : | Religi             | 011         |                                      | à<br>iunge<br>g beieh<br>fath t | 1           | nid"       |
| _       |                                                                               | Provin            | 3 <b>3</b> 00   | dfen.            |                    |             |                                      |                                 |             |            |
| 1.      | Lehrer- und Sülfelehrer-<br>ftellen:                                          |                   |                 |                  |                    |             |                                      |                                 | 1           |            |
|         | am 1. Imi {                                                                   | 1881              |                 | 5066<br>4948     |                    | •           | 4765<br>4636                         | 240<br>227                      |             | 31)<br>31. |
|         | Mithin am 1. Juni 1881                                                        | mehr<br>weniger   | 130             | 118              | 12                 |             | 129                                  | 13,                             |             | 1          |
| -11     | Lehrerinnen- und Bulfo-<br>lehrerinnenftellen:                                |                   |                 | !                |                    | Ī           |                                      |                                 |             |            |
|         | om 1. Juni                                                                    | ,1881<br>1879     | 245<br>185      | 229<br>170       | 16<br>15           |             | 228 <sub>1</sub><br>167 <sub>1</sub> | 16<br>15                        |             |            |
|         | Mithin am 1. Juni 1881                                                        | mehr<br>weniger   | 60              | 59               | 1                  |             | 61                                   |                                 | •           |            |
| ш       | Lehrer : , Sulfelchrer : ,<br>Lehrerinnen: und Sulfe-<br>lehrerinnenstellen : |                   |                 |                  |                    |             |                                      | ,                               | ı           |            |
|         | am 1. Juni                                                                    | 1881              | 5555<br>5365    | 5295<br>5118     |                    |             | 4993<br>4803                         | 256<br>242                      |             | )<br>)     |
|         | Mirhin am 1. Jani 1881                                                        | niehr<br>weniger  | 190             | 177              | 13                 |             | 190                                  | 14                              |             |            |
| -17     | Lehrers, Bulfelehrers,<br>Vehrerinnens und Bulfe-<br>lehrerinnenftellen;      |                   |                 |                  |                    | -           |                                      |                                 | -           | 1          |
|         | am 1. Juni                                                                    | 1881<br>1879      | 5365<br>5365    |                  | 5555<br>5365       |             |                                      | 5249<br>5045                    |             |            |
|         | Within am 1. Jani 1881                                                        | wehr<br>  weniger | 190             |                  | 190                |             |                                      | 204                             |             |            |

|                                                                        | Lehr                                                     | ere ur<br>u            | id Hi<br>ind Ç | ilfsl<br>illfs | ehrer-<br>lehrer | , sow<br>innen | ie L<br>stelle                                              | ehreri<br>n. | nuen       | <b>F</b> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|--|--|
| Regierungs = 2c.<br>Bezirk.                                            | Anza                                                     | 1.<br>Anzahl derselben |                |                |                  |                | 2.<br>Davon (Kolonne 1) sind<br>bzw. waren:                 |              |            |          |  |  |
| ·                                                                      | über- nach Konfession ordn<br>haupt. bzw. Religion mäßig |                        |                |                |                  |                | a.<br>nungs-<br>g besetzt.<br>kath. sittd. evgl.   kath. si |              |            |          |  |  |
| Proving S                                                              |                                                          | <del></del>            | •              |                |                  |                |                                                             | 3            |            |          |  |  |
| Lehen und Hülfslehrer.<br>stellen:                                     |                                                          |                        |                |                |                  |                |                                                             |              |            |          |  |  |
| am 1. Juni 1881                                                        | 3248<br>3178                                             | 3235<br>3164           | 6<br>6         |                | 3126<br>3006     | 6<br>6         | 7<br>6                                                      | 109<br>158   | •          | 2        |  |  |
| Rithin am 1. Juni 1881   mehr   weniger                                | 70                                                       | 71                     | •              |                | 120              | •              | 1                                                           | 49           | •          | 2        |  |  |
| Lehrerinnen- und Hülfs-<br>lehrerinnenstellen:                         |                                                          |                        |                |                |                  |                |                                                             |              |            |          |  |  |
| am 1. Juni · · \ \ \ 1881                                              | 144<br>109                                               | 136<br>102             |                | 4              | t '              |                | 3                                                           | 1            |            | 3        |  |  |
| Nithin am 1. Juni 1881 { mehr weniger                                  | 35                                                       | 34                     | 1              |                | <b>38</b>        | 1              | 2                                                           | 4            |            | 2        |  |  |
| threr=, Hülfslehrer=,<br>threrinnen= und Hülfs=<br>lehrerinnenstellen: |                                                          |                        |                |                |                  | 1              |                                                             |              |            |          |  |  |
| am 1. Juni \ \ \ 1881                                                  | 3392<br>3287                                             | 3371<br>3266           | 10<br>9        |                | 3260<br>3102     |                | 10<br>7                                                     |              | İ          | 1<br>5   |  |  |
| iitin am 1. Juni 1881 { mehr weniger                                   | 105                                                      | 105                    | 1              | 1              | 158              | 1              | 3                                                           | 53           |            | 4        |  |  |
| den:, Hälfslehrer:,<br>weinnen: und Hülfs:<br>khrerinnenstellen:       |                                                          |                        | <del></del>    |                | -                |                |                                                             |              |            |          |  |  |
| am 1. Juni   1881<br>1879                                              | 3392<br>3287                                             | 1                      | 3392<br>3287   |                | ľ                | 3280<br>3118   |                                                             |              | 112<br>169 |          |  |  |
| lithin am 1. Juni 1881 { mehr weniger                                  | 105                                                      | 1                      | 105            | •              |                  | 162            |                                                             |              | 57         |          |  |  |

|            |                                                                          |                   |                                                                                         |               |              |   | Lehrer- und Halfelehrer, tome Lehrer:<br>und Hulfslehrerinnenftellen: |            |    |            |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------|------------|----|------------|--|--|--|--|--|--|
| 5.0<br>5.4 | Regierungs. 3c.<br>Bezirt.                                               |                   | Anzo                                                                                    | 1.<br>ihl ber | felben       |   | Davon Actoric 1<br>byw. waren                                         |            |    |            |  |  |  |  |  |  |
| Hummer.    |                                                                          |                   | nach Konfession ordnungs. haupt, bzw. Religion makig beieht evgl fath ilb ergl fath fib |               |              |   |                                                                       |            |    | nide       |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                          | Provin            | 13 Hannover.                                                                            |               |              |   |                                                                       |            |    |            |  |  |  |  |  |  |
| 1          | Behrer- und Bulfelehrer                                                  | re e              |                                                                                         |               |              |   |                                                                       | 1          | 1  |            |  |  |  |  |  |  |
| 1          | am 1. Junt                                                               | 1881<br>1879      |                                                                                         | 4578<br>4507  |              |   | 4344<br>4134                                                          | ,          | 31 | 201<br>37. |  |  |  |  |  |  |
| i          | Mithin om 1. Juni 1881                                                   | mehr weniger      | 73                                                                                      | 71            | 3            | 1 | 210                                                                   | 6          | 1  |            |  |  |  |  |  |  |
| 11         | Lehrerinnen- und Gulfe<br>lehrerinnenftellen:                            | is                |                                                                                         |               |              |   |                                                                       |            | ۱  |            |  |  |  |  |  |  |
| ı          | am 1. Inni . ,                                                           | 1881              | 153<br>130                                                                              | 70<br>60      | 83<br>70     | ì | 70<br>59                                                              | 82<br>69   |    |            |  |  |  |  |  |  |
| ı          | Mithin om 1. Juni 1881                                                   | mehr weniger      | 23                                                                                      | 10            | 13           |   | 11                                                                    | 13         |    |            |  |  |  |  |  |  |
| JR.        | Lehrers, Sülfslehrers<br>Lehrerinnens und Salfe<br>lehrerinnenftellen:   | 4                 |                                                                                         |               |              |   |                                                                       |            |    |            |  |  |  |  |  |  |
|            | om I. Junt                                                               | 1881              |                                                                                         | 4648<br>4567  |              |   | _                                                                     |            | _  | # 1<br>[7] |  |  |  |  |  |  |
| 1          | Mithin om 1. Junt 1881                                                   | mehr<br>weniger   | 96                                                                                      | 81            | 16           | - | 221.                                                                  | 19         | 1  | 14         |  |  |  |  |  |  |
| IV         | Lehrer :, Bulfelchrer :<br>Lehrerinnen: und Bulfe<br>lehrerinnenftellen: |                   |                                                                                         |               |              | - |                                                                       | -          | _  |            |  |  |  |  |  |  |
|            | am 1. Juni                                                               | ∫ 1881<br>  1879  | 5246<br>5150                                                                            |               | 5246<br>5150 |   |                                                                       | 003<br>764 |    |            |  |  |  |  |  |  |
|            | Mithin om 1. Junt 1881                                                   | { mehr<br>weniger | 96                                                                                      |               | 96           |   |                                                                       | 239        |    |            |  |  |  |  |  |  |
|            |                                                                          |                   |                                                                                         | I             |              |   |                                                                       |            |    | П          |  |  |  |  |  |  |

|                                                                        | Lehr              | er- ui                                                                 | id Hi<br>ind H | ilf8le<br>illf8 | hrer-<br>lehrer | , sowi<br>innens                            | ie Li<br>tellei                | ehrerin<br>n. | nen,                                     |          |     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------|-----|
| Regierungs. 2c.                                                        |                   | Anzo                                                                   | 1.<br>ihl be   | rfelbe          | n               | 2.<br>Davon (Kolonne 1) sind<br>bzw. waren: |                                |               |                                          |          |     |
| Bezirt.                                                                |                   | über-<br>haupt. nach Konfession.<br>bzw. Religion.<br>evgl. fath. jüd. |                |                 |                 | mäßi                                        | a.<br>nungs<br>g befe<br>fath. | ţt.           | b.<br>nicht befetzt.<br>:val. fath. jüd. |          |     |
|                                                                        | Provin            | 3 Befi                                                                 |                |                 |                 |                                             |                                |               |                                          |          |     |
| Leirer- und Sülfslehrer<br>ftellen:                                    | ' <b>s</b>        |                                                                        |                |                 |                 |                                             |                                |               |                                          |          |     |
| am 1. Juni                                                             | 1881              | 3218<br>3074                                                           | 1800<br>1707   | 1402<br>1347    |                 |                                             | 1395<br>1339                   |               |                                          | 7<br>8   |     |
| Nithin am 1. Juni 1881                                                 | f mehr<br>weniger | 144                                                                    | 93             | <b>5</b> 5      | . 4             | 113                                         | <b>5</b> 6                     |               | 20                                       | . 1      | •   |
| lebrerinnen: und Bülfe<br>lebrerinnenstellen:                          | is                |                                                                        |                |                 |                 |                                             |                                | ļ             |                                          |          |     |
| am 1. Juni                                                             | { 1881<br>1879    | 914<br>828                                                             | 142<br>  118   | <b>\</b>        |                 | 141<br>118                                  | <b>!</b>                       |               |                                          | 3        | •   |
| Kurhin am 1. Juni 1881                                                 | mehr<br>weniger   | 86                                                                     | 24             | 62              | •               | 23                                          | 65                             | •             | 1                                        |          | •   |
| hbrer =, Hülfslehrer =<br>khrerinnen= und Hulfs<br>lehrerinnenstellen: | · ,               |                                                                        |                |                 |                 |                                             |                                |               |                                          | •        |     |
| <b>am</b> 1. Juni                                                      | 1881              | 4132<br>3902                                                           | ì              | 2174<br>2057    | i .             | ł                                           | 2167<br>2046                   |               | 1                                        | 7<br>11  | . 1 |
| kithin am 1. Juni 1881                                                 | mehr<br>weniger   | 230                                                                    | 117            | 117             | 4               | 136                                         | 121                            | 3             | 19                                       |          |     |
| hrer:, Hülfslehrer:<br>Arerinnen: und Hülfe<br>lehrerinnenstellen:     | )s                |                                                                        | -              | 1               |                 | -                                           |                                |               | -                                        |          |     |
| 1 am 1. Juni                                                           | 1881              | 4132<br>3902                                                           |                | 4132<br>3902    |                 |                                             | 4083<br>3829                   |               |                                          | 49<br>73 |     |
| Mithin am 1. Juni 1881                                                 | mehr weniger      | 230                                                                    |                | 230             |                 |                                             | 254                            |               |                                          | 24       |     |
|                                                                        |                   | I                                                                      | 1              |                 |                 | l                                           |                                |               | 1                                        | •        |     |

|            |                                                                           |                | Lehr            | cer- u               | nd H<br>und Ç | ulfe<br>ulfe          | lehrer<br>lehrer                      | , sow        | ie Le<br>dellen         | hreriune<br>- |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------|
| <b>;</b> ; | Regierung 8 = 2c.<br>Bezirk.                                              | •              |                 | Anzo                 | 1.<br>1hl de  | n                     | 2.<br>Davon (Kolonne l<br>bzw. waren: |              |                         |               |             |
| Rummer.    | Ot gitt.                                                                  |                | über-<br>haupt. | i                    | Relig         | ion.                  | mäßi                                  | a.<br>nungs  | ţt.                     | b.<br>nicht b |             |
|            |                                                                           | T <sub>1</sub> | roving          | Seffen:              |               |                       | juo.                                  | evgi.        | fath.                   | uo.jt         | pgi. im     |
| 1.         | Lehrer- und Hülfslehre<br>stellen:                                        | •              |                 |                      |               |                       |                                       |              |                         | 1             |             |
|            | am 1. Juni                                                                | <b>{</b>       | 1881<br>1879    | 3480<br>3379         | 2522<br>2451  | 860<br>829            | ١.                                    | 2438<br>2299 | 1                       |               | 84<br>152 1 |
|            | Mithin am 1. Juni 1881                                                    | {              | mehr<br>weniger | 101                  | 71            | 31                    |                                       | 139          | 44                      | ·             | · · · 68    |
| II.        | Lehrerinnen- und Hülfe<br>lehrerinnenstellen:                             | 8.             | <b>0</b>        | ·                    | •             | •                     | •                                     | •            |                         | <u>-</u>      | 1           |
|            | am 1. Juni                                                                | {              | 1881<br>1879    | 141<br>82            | 96<br>48      |                       |                                       | 96<br>47     | <b>4</b> 5<br><b>34</b> |               | . ]         |
|            | Mithin am 1. Juni 1881                                                    | }              | mehr<br>weniger | 59                   | 48            | 11                    | •                                     | 49           | 11                      |               |             |
| III.       | Lehrer . , Hülfslehrer .<br>Lehrerinnen: und Hülfe<br>lehrerinnenstellen: | s ,<br>6 =     |                 |                      |               |                       |                                       |              |                         |               | 1           |
|            | am 1. Juni                                                                | 1              | 1881<br>1579    | 3621<br>3461         | 2618<br>2499  |                       |                                       | 2534<br>2346 |                         |               | 1           |
|            | Mithin am 1. Juni 1881                                                    | {              | mehr<br>weniger | 160                  | 119           | 42                    |                                       | 188          | 55                      | . 1           | 69,         |
| IV.        | Lehrer . , Hülfslehrer :<br>Lehrerinnen und Gulfe<br>lehrerinnenstellen:  | ; ,<br>8=      |                 |                      |               |                       | :                                     |              |                         |               |             |
|            | am 1. Juni                                                                | }              | 1881<br>1879    | 3621<br><b>34</b> 61 | i .           | 8621<br>8 <b>46</b> 1 | {                                     | ł            | 3511<br>3269            |               |             |
|            | Mithin am 1. Juni 1881                                                    | {              | mehr<br>weniger | 160                  |               | 160                   |                                       |              | 242                     |               |             |
| 1          |                                                                           |                |                 | i                    | 1             |                       |                                       | 1            |                         |               | I           |

|                                                                     |                                     | Lehi            |              | nug h                        |                |                                             |                      |      |       | innen      | 0  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------|------|-------|------------|----|
| Regierungs - 20<br>Bezirk                                           | •                                   | Ang             | 1.<br>ahl d  | erfelbe                      | n              | 2.<br>Davon (Kolonne 1) find<br>bzw. waren: |                      |      |       |            |    |
|                                                                     |                                     | über.<br>haupt. |              |                              | mäßig besetzt. |                                             |                      |      |       |            |    |
|                                                                     | Mhe                                 | inprob          | <del></del>  | ruiy.                        | juo.           | evyt.                                       | tuty.                | Juo. | eogr. | tuty.      | ıμ |
| lehrer- und Hülfslehre<br>stellen:                                  | -                                   |                 |              |                              |                |                                             |                      |      |       |            |    |
| <b>cm</b> 1. Juni                                                   | <ul><li>1881</li><li>1879</li></ul> | 6984<br>6695    | }            | <b>464</b> 8<br><b>447</b> 2 |                |                                             | 4192<br>3825         |      |       |            | ,  |
| Mithin am 1. Juni 1881                                              | mehr weniger                        | 289             | 116          | 176                          |                | 176                                         | 367                  |      | 60    | 191        |    |
| lehrerinnen: und Hülfe<br>Lehrerinnenstellen:                       | Š:                                  |                 |              |                              |                |                                             |                      |      |       |            |    |
| am 1. Juni                                                          | 1881<br>1879                        | 2397<br>2246    |              | 2181<br>2060                 | 2<br>1         |                                             | 2148<br>1989         |      | 5     | 33<br>71   |    |
| <b>Richin am</b> 1. Juni 1881                                       | mehr weniger                        | 151             | 29           | 121                          | 1              | 34                                          | <b>15</b> 9          | •    | 5     | <b>3</b> 8 |    |
| rer = , Hülfslehrer :<br>rerimuen: und Hülfs<br>lehrerinnenftellen: |                                     |                 |              |                              |                |                                             |                      | •    |       |            |    |
| an 1. Juni                                                          | { 1881<br>1879                      |                 | 1            | 6829<br>6532                 |                |                                             | 6340<br>5814         |      | ł     | ŀ          |    |
| :5in am 1. Juni 1881                                                | { mehr<br>{ weniger                 | 440             | 1 <b>4</b> 5 | 297                          | . 2            | <b>21</b> 0                                 | <b>526</b>           |      | 65    | 229        |    |
| rer - , Pülfslehrer.<br>Reximmen. und Hülfs<br>lehrerinnenstellen:  | #                                   |                 |              |                              |                |                                             | -                    |      |       |            |    |
| am 1. Juni                                                          | <pre>{ 1881<br/>1879</pre>          | 9381<br>8941    |              | 9381<br>8941                 |                |                                             | 380 <b>3</b><br>3070 |      |       | 578<br>871 |    |
| Sithin am 1. Juni 1881                                              | { mehr<br>{ weniger                 | 440             |              | 440                          |                |                                             | 733                  |      |       | 293        | -  |

|         |                                                                           | Lepi            | rer- und Hilles<br>und Hulf      | lehrere, sowie Lehre<br>olehrerinnenstellen |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|         | Regierungs - 10.                                                          | Anzo            | 1.<br>ihi berfelben              | Davon (Kolome<br>bim ware                   |
| Nummer. | Bezirt.                                                                   | fiber-<br>haupt | nach Ronfelfion<br>bzw. Religion |                                             |
|         | Hohenzal                                                                  | lernsch         |                                  |                                             |
| L       | Lehrer- und Bulfelehrer-                                                  |                 |                                  |                                             |
|         | am 1. Juni { 1881 1879                                                    | 174<br>173      |                                  | 3 1 154 3<br>3 1 142 3                      |
|         | Mithin am 1. Juni 1881. { mehr weniger                                    | 1               | . 1.                             | . 12                                        |
| И       | Lehrerinnenfiellen:                                                       | 2               |                                  | 2                                           |
| Е       | am 1. Juni { 1881                                                         | 2               | 2                                | 2 .                                         |
| ı       | Mithin am I. Juni 1881 { weniger                                          |                 |                                  |                                             |
| 111     | Behrer . Sülfelehrer .,<br>Behrerinnen: und Sulfe:<br>lehrerinnenftellen: |                 |                                  |                                             |
|         | am 1. Juni { 1881 1879                                                    | 176<br>175      |                                  | 3 1 156 3 3 3 1 144, 3                      |
|         | Mithin am 1. Juni 1881   mehr weniger                                     | 1               | 1 .                              | 12 .                                        |
| IV.     | Lehrers, Halfolehrers,<br>Lehrerinnens und Halfo-<br>lehrerinnenstellen:  |                 | -                                |                                             |
|         | am 1. Juli { 1881 1879                                                    | 176<br>175      |                                  | 160<br>148                                  |
|         | Mithin am 1. Juni 1881   weniger                                          | 1               | 1                                | 12                                          |
|         |                                                                           | 1               |                                  |                                             |

hauptübersichten a. und b. ber vergleichenden Zusammenstellungen.

|         |                                            | A.                                                                               |
|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                            | Debentlide fr                                                                    |
|         | Regierungs - 2c.                           | Angabl berfelben Davon (Rolonae)                                                 |
| Number. | Bezirt.                                    | Aber- nach Konfession orbnurgemaßig                                              |
| 86      |                                            | eval. fith jub eval. l faib. ind eva                                             |
| I,      | Sehrerftellen:                             |                                                                                  |
|         | am 1. Junt { 1881   1879                   | 53750 39151 14252 347 37758 .3607 318 1 × 52126 38002 13772 352 36083 12×79 32 1 |
|         | Mithia am   mehr<br>1. Juni 1881   weniger | 1624 1149 480 1675 728                                                           |
| 11.     | Schrezinuenftellen :                       |                                                                                  |
|         | am 1. Juni { 1881   1879                   | 5750 2308 3410 32 2298 3373 30 5050 1876 3155 19 1862 3077 by                    |
|         | Mithin am { mehr<br>1. Juni 1881   weniger | 700 432 255 13 436 296 11                                                        |
| m.      | Sehrer- und Sehrerinnen-<br>ftellen :      |                                                                                  |
|         | , am 1. Juni   1881<br>1879                | 59500 41459 17662 379 40056 16980 348 1<br>57176 39878 16927 371 37945 15056 334 |
|         | Mithin am   mehr<br>1. Jani 1881   weniger | 2324 1581 735 8 2111 1024 11                                                     |
| IV.     | Jehrer- und Sehrerinnen-<br>ftellen :      |                                                                                  |
|         | am 1. Junt { 1881 1879                     | . 50500 57354<br>57176 54238                                                     |
|         | Mithin am   mehr<br>1. Juni 1881   weniger | 2324 3146                                                                        |

erficht a.
mmerkelung.

| n. 223                                                                     | A. 221 Lehrerinnen. Stellen. |                                                                                                                              |                   |                |                                |          |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sea ter                                                                    | nicht                        | 4.<br>besetzten                                                                                                              |                   | n ( <b>R</b> c | lonne                          | 2. b)    |   |  |  |  |  |  |  |
| in burd u<br>in teache<br>in teached<br>in teached<br>in teacher<br>facts. | fte<br>(c.)                  | b.<br>werden durch geprüfte<br>Lehrkräfte einer andes<br>ren Schule oder Klaffe<br>2c. mitversehen.<br>evgl.   tath.   jild. |                   |                | unterrichtliche<br>Berforgung. |          |   |  |  |  |  |  |  |
| 431<br>603                                                                 | 1 2                          | 701<br>1003                                                                                                                  | 188<br><b>268</b> | 26<br>29       | 19<br><b>4</b> 3               | 26<br>22 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 172                                                                        | i                            | 302                                                                                                                          | 80                | 3              | 24                             | 4        | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16<br>45                                                                   | 1<br>3                       | 10<br>11                                                                                                                     | 21<br>33          | 1              |                                | •        | • |  |  |  |  |  |  |
| . 1                                                                        | 2                            | 1                                                                                                                            | 12                | 1              | :                              |          | • |  |  |  |  |  |  |
| 147<br>148                                                                 | 2<br>5                       | 711<br>1014                                                                                                                  | 209<br>301        | 27<br>29       | 19<br>43                       | 26<br>22 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| : 1                                                                        | 3                            | 303                                                                                                                          | 92                | 2              | 24                             | 4        | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - <u>-2</u><br>-4                                                          |                              |                                                                                                                              | 947<br>1344       |                |                                | 47<br>65 |   |  |  |  |  |  |  |
| μ1 <b>7</b>                                                                |                              |                                                                                                                              | 397               |                |                                | 18       |   |  |  |  |  |  |  |

| _      |                                                                             |              |                |                   |      |       |                          |            |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------|-------|--------------------------|------------|--------|
|        |                                                                             | -            |                | £                 | ebr  | er. u | A<br>nd Çü               | 110.       | e b    |
|        | Regierungs zc.                                                              | átli         | 1.<br>zahl di  | erfelben          |      | 3     | Caven (                  | 2<br>Roles | nte )  |
| Mammer | 2 ezir?                                                                     | Aber-        |                | Konfeif<br>Religi | _    |       | n.<br>ungsma<br>celetet. | \$19       |        |
|        |                                                                             |              | eval. 1        | fath {            | pile | ergf. | fath, !                  | 140        | phil ! |
| I.     | Lehrer- und Sulfslehrer-<br>Rellen;                                         |              | h              | n                 |      |       |                          |            |        |
|        | am 1. Juni { 1881   1879                                                    |              |                |                   |      |       | 14215<br>13355           |            |        |
|        | Mithin am   mehr<br>1. Junt 1881   weniger                                  | 1600         | 1091           | 515               | б    | 1677  | 860                      | 4          | 24     |
| 11.    | Sehrernnen- und Bulfs-<br>lehrerinnenflellen :                              |              |                |                   |      |       | 1                        |            | ı      |
|        | am 1. Imi { 1881 .                                                          | 5782<br>5089 | 2338<br>1906   | 3412<br>3164      | 32   |       | 3375                     | 30         |        |
|        | Mahin aut suichr<br>1 Jun 1881 sweniger                                     | 693          | 432            | 518               | 13   | 441   | 289                      | 14         |        |
| 111    | Cehrer-, Sülfslehrer-, Seh-<br>rertunen - und Sülfsleh-<br>rerinnenftellen: |              |                |                   |      |       |                          |            | ۱      |
|        | am 1. Juni { 1881 1879                                                      |              | 12315<br>40792 |                   |      |       | 17590<br>16441           |            | _      |
|        | Mithin am   mehr<br>1. Juni 1881   weniger                                  | 2293<br>•    | 1523           | 763               | 1    | 2118  | 1149                     | 1          | .5     |
| 18     | Cehrer-, Sulfslehrer-, Seh-<br>rerinnen- und Sulfsleh-<br>rerinnenstellen:  |              |                |                   | )    |       |                          |            |        |
|        | am 1. Juni { 1881 1879                                                      |              |                | 1134<br>8541      |      |       | 55608<br>55331           |            |        |
|        | Mithin am mehr<br>1. Juni 1881   weniger                                    |              |                | 2293              |      |       | 3277                     |            |        |

eberficht b.

## ifammenfellung.

| B. teitusen und Pülfslehrerinnen Stellen. |                   |                        |              |                                              |                        |          |                           |          |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------|----------|--|--|
|                                           |                   | <del></del>            |              | 3.                                           |                        |          |                           |          |  |  |
|                                           | a,                | Son 1                  | den nicht be | eletten Stel<br><br>d.                       | Ien (Kol. 2            | . b.)    | c.                        |          |  |  |
|                                           |                   | tifte Lehr-<br>en 2c.) | träfte eine  | burch gepril<br>er anderen S<br>2 2c. mitver | öchule ober            | •        | jede unter<br>Berforgung. |          |  |  |
| aet.                                      | lathel.           | iübisch.               | evangel.     | tathol.                                      | jübisch.               | evangel. | fatbol.                   | judisch. |  |  |
| 77<br>72                                  | 446<br>628        | 1 2                    | 875<br>1203  | <b>34</b> 1<br>508                           | 26<br>29               | 20<br>43 | 26<br>22                  | 2        |  |  |
| ;                                         | 182               | 1                      | <b>3</b> 28  | 167                                          |                        | 23       |                           | 2        |  |  |
|                                           | 16<br>45 3        |                        | 11<br>12     | 21<br>33                                     | 1                      | •        | •                         | •        |  |  |
|                                           | 29                | . 2                    | 1            | 12                                           | . 1                    | •        | •                         | •        |  |  |
|                                           | <b>462</b><br>673 | 2<br>5                 | 886<br>1215  | 362<br>541                                   | 27<br>29               | 20<br>43 | 26<br>22                  | 2        |  |  |
|                                           | 211               | . 3                    | 329          | 179                                          | . 2                    | 23       |                           | 2        |  |  |
|                                           | 1203<br>1560      |                        |              | 1275<br>1785                                 | <b>48</b><br><b>65</b> |          |                           |          |  |  |
|                                           | 457 510 17        |                        |              |                                              |                        |          |                           |          |  |  |

## Bergleichende Uebersicht über die vorhander Uebersicht a., für die eite

|         |                                     | . A.                             | £r    | bent | 1 i dy d     | 2 e h                                                             | rer. | und                                                                     | Lehr         | criun | eafte. |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|
| Mammer. | Provinz.                            | Es waren<br>Stellen<br>vorhanden |       | 18   |              | Bon ben<br>vorhandenen Alio<br>Stellen<br>waren 1881<br>unbesetzt |      | Bon ben<br>unbeletten<br>Stellen<br>waren<br>ohne jeglich<br>Bertorgang |              |       |        |
|         |                                     | 1873                             | 1881  | mehr | we-<br>niger | 1873                                                              | 1881 | mehr                                                                    | me-<br>uiger | 1873  | 1881   |
| 1.      | Oftpreußen                          | 3977                             | 4391  | 414  |              | 219                                                               | 197  |                                                                         | 22           | 8     | 3      |
| 2       | Beftpreuften                        | 2486                             | 3054  | 568  |              | 66                                                                | 68   | 2                                                                       | -            | 8     | 16     |
| 3       | Brandenburg                         | 5684                             | 7293  | 1609 |              | 246                                                               | 165  |                                                                         | 81           |       |        |
| 1       | Pommern                             | 3732                             | 4033  | 301  |              | 253                                                               | 76   |                                                                         | 177          | 9     | 1.     |
| 5       | Pofen                               | 2871                             | 3170  | 299  |              | 171                                                               | 158  | ,                                                                       | 16           | 38    | .3     |
| 6       | Schleffen                           | 5381                             | 6770  | 1359 |              | 110                                                               | 123  | 13                                                                      |              | 5     | 1      |
| 7       | Cachlett                            | 5027                             | 5536  | 509  |              | 213                                                               | 305  | 92                                                                      |              | 5     |        |
| 8       | Schleswig-Bolftein                  | 2435                             | 3051  | 616  |              | 155                                                               | 102  |                                                                         | 53           | 9     | 1:/    |
| 9       | Hannover                            | 4488                             | 5153  | 665  |              | 288                                                               | 210  |                                                                         | 78           | 16    |        |
| 10      | Beltraien                           | 3095                             | 4132  | 1037 |              | 158                                                               | 49   |                                                                         | 109          | 4     |        |
| 11      | Deffen-Raffan                       | 2987                             | 3407  | 420  |              | 180                                                               | 83   | ٠.                                                                      | 97           | 1     |        |
| [2]     | Rheinproving<br>(incl Hohenzollern) | 7546                             | 9510  | 1964 |              | 718                                                               | 580  | -                                                                       | 138          | 33    |        |
|         | Zumma                               | 49709                            | 59500 | 9791 |              | 2780                                                              | 2116 | 107                                                                     | 771          | 129   | - 67   |
|         |                                     |                                  |       |      |              |                                                                   |      |                                                                         | 664          |       |        |

ht beschten Lehrer= und Lehrerinnenstellen in den Jahren 1873 und 1881. : für die Hülfs=Stellen getrennt.

| <b>B</b> .                | Şi  | lije  | Ble h        | rer.         | und H                                    | ülfs         | lehr         | erinn                     | en st e                  | llen     | •            | C.              | C. Stellen über. |      |              |
|---------------------------|-----|-------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------|--------------|-----------------|------------------|------|--------------|
| is wa<br>Stelle<br>orhani | 3   |       | [[jo<br>381  | vorha<br>Ste | n den<br>ndenen<br>ellen<br>ren<br>fett. | <b>2</b> (18 | (jo<br>81    | unbe<br>Ste<br>wa<br>ohne | ren<br>jegliche<br>rgung | 18       | ljo<br>81    | haupt t<br>unbe |                  |      |              |
| 73 1                      | 881 | archi | we-<br>niger | 1873         | 1881                                     | mehr         | we-<br>niger | 1873                      | 1881                     | mehr     | we-<br>niger | 1873            | 1881             | mehr | we-<br>niger |
| 19                        |     | •     | 19           | 8            | •                                        |              | 8            | 1                         | •                        |          | 1            | 227             | 197              |      | 30           |
| 23                        | 2   | •     | 21           | 9            |                                          |              | 9            |                           |                          |          | •            | 75              | 68               |      | 7            |
| 13                        | 8   |       | 5            | 6            | 1                                        |              | 5            |                           | •                        |          | •            | 252             | 166              |      | 86           |
| 5                         | 8   | •     | 7            | 8            | 3                                        |              | 5            | •                         | •                        |          | •            | 261             | 79               |      | 182          |
| 1                         | 3   | 3     |              | •            | •                                        |              | •            | •                         |                          | •        | •            | 174             | 158              |      | 16           |
| 899                       |     |       | 209          | 499          | 321                                      |              | 178          | 14                        | 1                        | •        | 13           | 609             | 444              |      | 165          |
| 19                        | 1   | 3     |              | •            | 1                                        | 1            | •            |                           | •                        | •        | •            | 213             | 306              | 93   |              |
| 341                       |     | •     | 57           | 68           | 10                                       |              | 58           | 2                         | •                        | •        | 2            | 223             | 112              |      | 111          |
| 93                        |     | •     | 244          | 105          | <b>3</b> 3                               |              | 72           | 1                         |                          | •        | 1            | 393             | 243              |      | 150          |
| •                         |     | •     | 18           | 5            | •                                        |              | 5            |                           |                          |          | •            | 163             | 49               |      | 114          |
| 214                       | 4   | 1     | •            | 34           | 27                                       |              | 7            | •                         | •                        |          |              | 214             | 110              |      | 104          |
| 47                        | •   | .     | 180          | 94           | 14                                       | •            | 80           | 2                         | •                        |          | 2            | 812             | 594              |      | 218          |
| 1534                      | 5   | 7     | 760          | 836          | 410                                      | 1            | 427          | 20                        | 1                        | •        | 19           | 3616            | 2526             | 93   | 1183         |
|                           |     | ا     | 703          |              |                                          |              | 426          |                           |                          | <b>-</b> | 19           |                 |                  |      | 1090         |

Ueberficht b. für die ordentlichen und die Bulfs-Stellen zusammen.

| Rummer.                  | Bezirt.                  | Zahl<br>vorh<br>ben<br>Stel<br>überh | an.<br>ien<br>Cen | <b>9</b> 11 |              | Es waren<br>Stellen<br>unbesetzt 1881 |                      | Boridan<br>mäßig k<br>Stellen w<br>demnad |                |                       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| -Se                      |                          | 1873                                 | 1881              | mehr        | we-<br>niger | 1873                                  | 1881                 | mehr                                      | we-<br>niger   | mehr :                |
| 1.<br>2.                 | Rönigsberg               | 2382<br>1614                         |                   |             |              | 153<br>74                             |                      |                                           | 34             | 257<br>168            |
|                          | I. Provinz Oftpreußen .  | 3996                                 | 4391              | 39,5        | •            | 227                                   | 197                  | 4                                         | 34             | 425                   |
| 3.                       | Danzig                   | 1007                                 | 1213              | 206         |              | 37                                    | 18                   |                                           | 30<br>  19     | 225                   |
| 4.                       | Marienwerder             | 1502                                 | 1843              | 341         | •            | 38                                    | 50                   | 12                                        |                | 329                   |
|                          | II. Provinz Westpreußen  | 2509                                 | 3056              | 547         | ٠            | 75                                    | 68                   | 12                                        | 19             | 554                   |
| 5.<br>6.<br>7.           | Stadt Berlin             | 877<br>2612<br>2208                  | 2901              |             | •            | 118<br>134                            |                      |                                           | 4 82           | 1136<br>293<br>261    |
|                          | III. Provinz Brandenburg | 5697                                 | 7301              | 1604        | •            | <b>25</b> 2                           | 166                  | •                                         | 86             | 1630 : 4              |
| 8.<br>9.<br>10.          | Stettin                  | 1746<br>1395<br>606                  | 1535              | 140         | •            | 69<br>172<br>20                       | 32<br>22<br>25       |                                           | 37<br>150      | 21<br>26<br>26<br>26  |
|                          | IV. Provinz Pommern .    | 3747                                 | 4041              | 294         | •            | 261                                   | 79                   | 5                                         | <u>.</u>       | 416                   |
| 11.<br>12.               | Posen                    | 1797<br>1074                         |                   |             |              | 99<br>75                              |                      |                                           | 182            | 150<br>168            |
|                          | V. Provinz Posen         | 2871                                 | 3173              | 302         | •            | 174                                   | 158                  | 24                                        | 40             | 318                   |
| 13.<br>14.<br>15.        | Breslau                  | 2524<br>1795<br>2170                 | 2020              | 225         |              | 179<br>173<br>257                     |                      | •                                         | 16<br>77<br>89 | 449  <br>302  <br>501 |
|                          | VI. Provinz Schlesien .  | 6489                                 | 7669              | 1180        | •            | 609                                   | 444                  | 1                                         | 166            | 1345                  |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19. | Magdeburg                | 2090<br>1940<br>876<br>127           | 2158<br>1027      | 218<br>151  |              | 84<br>88<br>37<br>4                   | 95<br>171<br>37<br>3 | 83                                        | 165            | 13.<br>13.<br>13.     |
| -                        | VII. Provinz Sachsen     | 5033                                 |                   |             |              | 213                                   | , ——-                | 94                                        | 1              | 170                   |
|                          |                          |                                      |                   |             |              | ļ                                     |                      | 98                                        | 3              |                       |

| Bezirt.                                 | Zahl<br>vorh<br>den<br>Stel<br>fibert         | an=<br>en<br>len                              | <b>9</b> 1                 | •            | Es n<br>Stel                                | len .                          | 91<br>18 | lio<br>81           | Borid<br>mäßig<br>Stellen<br>demnad<br>vorha | waren<br>h 1881 |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|--|
|                                         | 1873                                          | 1881                                          | mehr                       | we.<br>niger | 1873                                        | 1881                           | mehr     | we:<br>niger        | mehr                                         | we-<br>niger    |  |
| firming Schleswigs<br>helürin           | 2833'                                         | 3392                                          | 559                        | •            | 223                                         | 112                            |          | 111                 | <b>67</b> 0                                  | •               |  |
| congelisch                              | 2660<br>174<br>931<br>43<br>159<br>338<br>451 | 2868<br>180<br>960<br>40<br>175<br>372<br>488 | 6<br>29<br>.  <br>16<br>34 |              | 177<br>2.<br>145<br>1'<br>22;               | 92<br>2<br>2                   | 1<br>1   | 68<br>1<br>53<br>20 | 276<br>7<br>82<br>36<br>33<br>53             | 4               |  |
| in inft unterfiellt<br>i kwing Hannover | 61<br>1<br>8                                  | 67<br>96                                      | 88:                        |              | 2<br> <br> •*)                              | 1<br>7                         | 7        | 1                   | 7<br>81                                      | •<br>•          |  |
| ! karin hannover .                      | 4825                                          | 5246                                          | 424                        |              | <b>393</b>                                  | 243                            | 9        | 159<br>150          | 575<br>571                                   | 4               |  |
|                                         | 705!<br>832<br>1576                           | 862<br>982<br>2288                            |                            | •            | 8<br>33<br>122                              | 13<br>36                       | •        | 8<br>20<br>. 86     | 1 <b>65</b><br>170<br>798                    | •               |  |
| Sweing Bestfalen .                      | 3113                                          | 4132                                          | 1019,                      | •            | 163                                         | 49                             | •        | 114                 | 1133                                         | •               |  |
| ting heffen-Raffan                      | 1818<br>1342                                  | 1993<br>1628<br><b>362</b> 1                  |                            | •            | 110 <sup>-</sup><br>104<br>214              | 70<br>40<br>110                |          | ! 40<br>64<br>104   | 215<br>350<br>565                            |                 |  |
|                                         | 1358<br>2528<br>1261<br>1347<br>1105          | 1453<br>3538<br>1543                          | 95<br>1010<br>282<br>267   | •            | 123 <sup>°</sup><br>310<br>61<br>123<br>182 | 101<br>52<br>125<br>133<br>167 | 64<br>10 | 22<br>258           | 117<br>1268<br>218<br>257<br>143             |                 |  |
| Treinproving                            | 7599<br>                                      | 9381                                          | 1782                       | •            | 799                                         | 578                            | 74       | 295<br>221          | 2003                                         | •               |  |
| : :: cz;cllerniche Lande                | 174                                           |                                               | <u> </u>                   |              | 13                                          | 16                             | <u></u>  |                     | 10100                                        | 1               |  |
| Samue                                   | 52046                                         |                                               | 9091                       | 3            | 3616                                        | 2526                           | 226      | سہ                  | 10153                                        | <u> </u>        |  |

Angeben für das Jahr 1873 fehlen.

Das Ergebnis der vorstehenden Nachweisung ist also, daß die Zahl sämmtlicher Lehrer= und Lehrerinnen=Stellen der Mo chie sich von 1873 bis 1881 von 52046 auf 61134 vern hat, also um 9088,

während die Zahl der nicht besetzten Stellen von 3616 auf 2 gesunken ist, sich also um 1090 vermindert hat, so daß Ganzen 10178 Stellen mehr als vor acht Jahren vorschr

mäßig besetzt find.

Gleichzeitig sind 703 Hülfslehrerstellen in ordentliche Leh stellen verwandelt worden. Während also 1873 jede 15te Stelle

besetzt mar, ist 1880 jede 22ste Stelle unbesetzt gewesen.

Wenn mit Sicherheit ermittelt werden soll, in wie weit vorhandenen Lehrfräfte für die Befriedigung des Unterrichtsbed nisses in unseren Volksschulen ausreichen, muß zunächft die der schulpflichtigen Kinder festgestellt werden. Die in dieser Be hung von den Unterrichtsbehörden veranlaßten Aufnahmen ermang der vollen Zuverlässigkeit, weil diesen Behörden die ausreichen und sicheren Organe fehlen, durch welche die Volkstählung bew Es kommt z. B. häufig vor, daß nur die wirklich zur Sch kommenden Kinder gezählt werden; noch häufiger, daß trop forgfältigsten Instruktionen und trop des besten Willens der A sicht8=Instanzen diese doch nicht gleichmäßig verfahren. Desh bleiben die nachstehenden, fachmännisch geprüften Ergebnisse letten Volkszählung ein zuverlässigerer Maßstab. Allerdings duck die Kinder, welche im schulpflichtigen Alter stehen, nicht ohne & teres als schulpflichtig angesehen werden; denn es kommen in Mun alle Kinder, welche privatim oder in höheren Schulen unterichte werden, ferner die viersinnigen und andere Kinder, welche krankbeite halber vom Schulbesuche befreit sind, endlich diejenigen, welche nu Herkommen oder örtlicher Bestimmung nicht unmittelbar nach ihre Eintritte in das gesetzlich schulpflichtige Alter der Schule zugeführ und die, welche in analoger Weise vorzeitig entlassen werden. D Sache wird daher, ebenfalls nach fachmännischem Urtheile, richt getroffen, wenn angenommen wird, daß die Volksschulen für siebe Achtheile der Kinder im gesetzlich schulpflichtigen Alter einzurichten sin

biefer Annahme ift bei den nachfolgenden Listen aus Von

gegangen.

In denselben findet sich aber in einer anderen Beziehung ein Inkongruenz. In der Provinz Sachsen unterstehen die Schulen de Stolbergichen Grafschaften dem Oberpräsidenten, in der Provin Hannover sämmtliche christlichen Schulen den Konfistorien, die jubichen den Landdrosteien. Es ist nicht möglich gewesen, diese In hältnisse bei der Berechnung zum Ausdrucke zu bringen; es fitt deswegen in Sachsen die Grafschaften in den Bezirken Magbebuts und Merseburg auf der erften Zusammenstellung mitgezählt, in

hamover aber nicht die Konsistorial=, sondern die Landdrostei=Be= siche der Zählung zu Grunde gelegt worden, während bei den ande-ten Brechnungen nur die Provinz aufgenommen werden konnte, die einzelnen Bezirke außer Betracht bleiben mußten. Die Zahl der schulpflichtigen Kinder im preußischen Staate

eigeht sich wie folgt:

| •             | Bezirk (Provinz).    | Zahl der<br>Kinder im<br>schulpflichtis<br>gen Alter. | Zahl der<br>Kinder, welche<br>zum Besuche<br>der Bolks-<br>schule ver-<br>pflichtet sind. | Prozent-<br>fatz der<br>Bevölke-<br>rung. |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               | Königeberg           | 237321<br>163296                                      | 207656<br>142884                                                                          | 17,9<br>18,4                              |
|               | L Proving Oftpreußen | 400617                                                | 350540                                                                                    | 18,1                                      |
| ]<br>•        | Dazig                | 117331<br>186326<br>303657                            | 102665<br>163035<br>265700                                                                | 18,0<br>19,5<br>18,9                      |
| 1<br>2<br>3.  | Berlin               | 158635<br>225908<br>226105<br>610648                  | 138806<br>197669<br>197842<br>534317                                                      | 12,4<br>17,0<br>17,9<br>15,8              |
| L 21 %        | Stettin              | 152629<br>130540<br>44810<br>327979                   | 133550<br>114222<br>39209<br>286981                                                       | 18,1<br>19,5<br>18,2<br>18,6              |
| I.<br>2.      | Bosen                | 243270<br>135406<br>378676                            | 212861<br>118480<br>331341                                                                | 19,4<br>19,5<br>19,5                      |
| 1             | Breslau              | 304104<br>191838<br>318406<br>814348                  | 266091<br>167859<br>278605<br>712555                                                      | 17,2<br>16,5<br>19,3<br>17,8              |
| 1.<br>2<br>3. | Magdeburg            | 180473<br>204171<br>83500                             | 157914<br>178650<br>73062                                                                 | 16,8<br>18,4<br>18,1                      |
| 1.            | VII. Provinz Sachsen | 468144<br>222307                                      | 409626<br>19 <b>4</b> 519                                                                 | 17,7                                      |

| Nummer.                          | Bezirk (Provinz).                                      | Zahl der<br>Kinder im<br>schulpflichti-<br>gen Alter.    | Zahl der<br>Kinder, welche<br>zum Besuche<br>der Bolts-<br>schule ver-<br>pflichtet sind. | Prozent-<br>fatz der<br>Bevölle-<br>rung.    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | Hannover, Landdrostei                                  | 87933<br>86940<br>74295<br>68490<br>57989<br>41626       | 76941<br>76073<br>65008<br>59929<br>50740<br>36423                                        | 16,7<br>17,6<br>16,2<br>18,6<br>17,5<br>17,2 |
| 1.<br>2.<br>3.                   | Münster                                                | 88350<br>109795<br>220848<br>418993                      | 77306<br>96071<br>193242<br>366619                                                        | 16,4<br>19,0<br>18,1<br>17,9                 |
| 1.<br>2.                         | Kassel                                                 | 169661<br>143574<br>313235                               | 148454<br>125627<br>274081                                                                | 18,0<br>17,2<br>17,6                         |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.       | Roblenz Düsseldors Röln Trier Aachen X11. Rheinprovinz | 122391<br>317028<br>135814<br>137978<br>102164<br>815375 | 107092<br>277400<br>118837<br>120731<br>81393                                             | 17,7<br>17,4<br>16,5<br>18,5<br>17,2         |
| 1.                               | Sigmaringen                                            | 12718<br>5503970                                         | 11128<br>4815974                                                                          | 16,5                                         |

Bezüglich des Prozentsapes der Gesammibevölkerung, welchen die zum Besuche der Volksschule verpflichteten Kinder ausmachen folgen sich die Bezirke:

12,4 % Berlin;

15,8 - Prov. Brandenburg incl. Berlin;

16,2 - Euneburg (Landdrostei);

16,4 = Münster; 16,5 = Liegnis, Sigmaringen; 16,7 = Hannover (Landdrostei); 16,8 = Magdeburg;

16,9 - Köln;

17,0 - Potsdam;

17,2% Breslau, Wiesbaden, Aachen, Aurich (Landdroftei), Prov. Hannover;

17,3 = Schleswig; 17,4 = Duffeldorf;

17,5 = Osnabrūck (Landdrostei), Rheinprovinz;

17,6 = Hildesheim (Landdrostei), Hessen-Rassau;

17,7 . Prov. Sachsen, Koblenz, die Monarcie;

17,8 = Schlesien;

17,9 = Königsberg, Frankfurt, Westfalen;

18,0 - Danzig, Kassel;

18,1 - Ostpreußen, Stettin, Erfurt, Arnsberg;

18,2 = Stralsund;

18,4 = Gumbinnen, Merseburg;

18,5 · Trier;

18,6 . Pommern, Stade (Landdrostei);

18,9 . Westpreußen;

19,0 = Minden;

19,3 - Oppeln;

19,4 : Reg. Bez. Posen;

19,5 . Prov. Posen, Marienwerder, Köslin, Bromberg.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht nun die unterrichtliche Expergung der einzelnen Bezirke.

| Bezirk (Provinz).         | Zahl<br>der                | Zahl<br>der                    | Zahl<br>der<br>Lehrers | Eine Stelle<br>kommt auf |                 |  |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 201,111 (4)               | wohner.                    | Ein- Schul-<br>wohner. kinder. |                        | Gin.<br>wohner.          | Rinder.         |  |
| 1. Königsberg             | 11555 <b>4</b> 5<br>778391 |                                | 2605<br>1786           | 444<br>430               | 79,7<br>80,0    |  |
| l. Provinz Oftpreußen .   | 1933936                    | 350540                         | 4391                   | 440                      | 79,8            |  |
| Danzig                    | 569181<br>836717           | 102665<br>163035               | 1213<br>1843           | 469<br>454               | 84,6<br>88,5    |  |
| II. Proving Westpreußen . | 1405898                    | 265700                         | 3056                   | 460                      | 86,9            |  |
| Berlin                    | 1122440<br>1161158         |                                | 2013<br>2901           | 558<br><b>4</b> 00       | 69,0 *)<br>68,1 |  |
| Frankfurt                 | 1105493                    | 197842                         | 2387                   | 463                      | 82,9            |  |
| III Provinz Brandenburg   | 3389091                    | 534317                         | 7301                   | 464                      | 73,2            |  |
| 1 Stettin                 | 737789                     | 133550                         | 1874                   | 394                      | 71,3            |  |
| 2 Röslin                  | 586115<br>216130           | 114222<br>39209                | 1535<br>632            | 382<br>342               | 74,4<br>62,0    |  |
| IV. Proving Bommern .     | 1540034                    | 286981                         | 4041                   | 381                      | 71,0            |  |

<sup>\*)</sup> Thatsächlich ist das Berhältnis günstiger, da 28000 Kinder im schuls kichtigen Alter höhere oder private Schulen besuchen.

| mer.                  | Bezirk (Provinz).                    | Zahl<br>der        | Zahl<br>der       | Zahl<br>ber<br>Lehrer- | Eine Stelle<br>kommt auf |                |  |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Rummer.               | (4                                   | Ein-<br>wohner.    | Schuls<br>kinder. | stellen.               | Ein.<br>wohner.          | Rinder.        |  |
| 1.<br>2.              | Posen                                | 1095873<br>607524  | •                 | 1971<br>1202           | 556<br>505               | 108,0<br>98,6  |  |
|                       | V. Provinz Posen                     | 1703397            | 331341            | 3173                   | 537                      | 104,4          |  |
| 1.<br>2.              | Breslau                              | 1543840<br>1022337 | 167859            | 2974<br>2020           | 519<br>506               | 89,4<br>83,1   |  |
| 3.                    | Oppeln                               | 1441296<br>4007473 |                   | 2675<br>7669           | 539<br>523               | 92,9           |  |
|                       |                                      |                    |                   |                        |                          |                |  |
| 1.                    | Magdeburg                            | 973305<br>971098   | _                 | 2231<br>2158           | 420<br>450               | 70,8†<br>82,8† |  |
| 2.<br>3.              | Merseburg                            | <b>403604</b>      |                   | 1027                   | 393                      | 71,1           |  |
| 4.                    | (Stolberg'iche Graffcaf-             |                    |                   | 400                    | oben                     |                |  |
|                       | ten)                                 | 0010007            | A(Y)(°b)(°        | 139                    | einbeg                   |                |  |
|                       | VII. Provinz Sachsen                 | 2312007            | 409626            | 5555                   | 416                      | 73,7           |  |
| į                     | VIII. Brovinz Schleswig-<br>Holstein | 1127149            | 194519            | 3392                   | 332                      | 57,3           |  |
| į                     | IX. Provinz Hannover .               | 2120168            | 365114            | 5246                   | 404                      | 69,6           |  |
| 1.                    | Münster                              | 470544             | 77306             | 862 -                  | 546                      | 89,7           |  |
| 2.                    | Minden                               | 504657             |                   | 982                    | 514                      | 97,8           |  |
| 3.                    | Arnsberg                             | 1068041            | 193242            | 2288                   | 467                      | 84,4           |  |
|                       | X. Provinz Westfalen .               | 2043242            | 366619            | 4132                   | 494                      | 88,7           |  |
| 1.                    | Raffel                               | 822951             | 148454            | 1993                   | 413                      | 74,5           |  |
| 2.                    | Wiesbaden                            | 731425             | 125627            | 1628                   | 449                      | 77,2           |  |
|                       | XI. Provinz Heffen-Nassau            | 1554376            | 274081            | 3621                   | 429                      | 75,7           |  |
| 1.                    | Roblenz                              | 604052             | 107092            | 1453                   | 416                      | 73,7           |  |
| 2.                    | Otisseldorf                          | 1591369            | -                 | 3538                   | 450                      | 78,4           |  |
| 3.                    | Röln                                 | 702934<br>651648   | 118837<br>120731  | 1543<br>1614           | 456<br>404               | 77,0           |  |
| <b>4</b> . <b>5</b> . | Aachen                               | 524097             | 89393             | 1233                   | 425                      | 72,5           |  |
| •                     | XII. Rheinproving                    | 4074100            |                   | 9381                   | 434                      | 76,1           |  |
|                       | XIII. Hohenzollernsche Lande         | 67524              | 11128             | 170                    | 904                      | 63,2           |  |
|                       | wire Andensanterniche gange          | 01024              | 11120             | 176                    | 384                      | 05,2           |  |
|                       | Monarchie                            | 27278395           | 4815974           | 61134                  | 446                      | 78,8           |  |

<sup>†)</sup> Thatsächlich ist das Berhältnis in den Bezirken Magdeburg und Merseburg ein wenig gunstiger, weil die Stolbergschen Grafschaften bei der Kinderund Einwohnerzahl, nicht bei der Stellenzahl einbegriffen sind.

Wenn aus der vorstehenden Tabelle gezeigt werden soll, wie sich die einzelnen Theile der Monarchie bezüglich ihrer unterrichtsichen Versorgung zu einander verhalten, so muß Berlin außer Bestracht bleiben, da der ungemein niedrige Prozentsat schulpflichtiger Kinder (12,3) und die große Zahl der schulpflichtigen Kinder, welche össentliche oder private höhere Schulen besuchen (28396), das Volkssichulbedürfnis sehr erheblich vermindert.

Im Uebrigen ergeben sich folgende Reihen:

- a. das Verhältnis der Lehrerstellen zur Einwohnerzahl des Bezirkes bezw. der Provinz:
  - 1) Schleswig 332 Einwohner auf 1 Stelle,

2) Stralsund 342,

3) Prov. Pommern 381,

4) Röslin 382,

5) Hohenzollern 384,

6) Erfurt 393,

7) Stettin 394,

8) Potsdam 400,

9) und 10) Trier und Prov. Hannover 404,

11) Rassel 413,

12) und 13) Roblenz und Prov. Sachsen 416,

14) Magdeburg 420,

15) Aachen 425,

16) Heffen-Raffan 429,

17) Gumbinnen 430,

18) Rheinprovinz 434,

19) Oftpreußen 440, 20) Königsberg 444,

21) die Monarchie 446,

22) Wiesbaden 449,

23) und 24) Merseburg und Duffeldorf 450,

25) Marienwerder 454,

26) Köln 456,

27) Westpreußen 460,

28) Frankfurt 463,

29) Prov. Braudenburg (incl. Berlin) 464,

30) Arnsberg 467,

31) Danzig 469,

32) Westfalen 494,

33) Bromberg 505,

34) Liegnit 506,

35) Minden 514,

36) Breslau 519,

37) Schlesten 523,

38) Prov. Posen 537,

39) Oppeln 539,

r

40) Münster 546,

41) Posen 556.

b. das Verhältnis der Lehrerstellen zur Zahl der schulpflichtig Kinder des Bezirkes, bezw. der Proving:

1) Schleswig 57,3 Kinder auf 1 Stelle,

2) Stralsund 62,0,

3) Hohenzollern 63,2,

4) Potsdam 68,1,

5) Prov. Hannover 69,6,

6) Magdeburg 70.8,

7) Pommern 71,0,

8) Erfurt 71,1,

9) Stettin 71,3,

10) Aachen 52,5,

11) Prov. Brandenburg 73,2, 12) und 13) Roblenz und Prov. Sachsen 73,7,

14) Köslin 74,4,

15) Rassel 74,5,

16) Trier 74,8,

17) Heffen=Maffau 75,7,

18) Rheinproving 76,1,

19) Köln 77,0,

20) Wiesbaden 72,2,

21) Dusseldorf 78,4,

22) die Monarchie 78,8,

23) Königsberg 79,7,

24) Oftprenßen 79,8,

25) Gumbinnen 80,0,

26) Merseburg 82,8,

27) Frankfurt 82,9,

28) Liegnit 83,1,

29) Arnsberg 84,4,

30) Danzig 84,6,

31) Westprenßen 86,9,

32) Marienwerder 88,5,

33) Westfalen 88,7,

34) Breslau 89,4,

35) Münster 89,7, 36) Schlesien 92,9,

37) Minden 97,8,

38) Bromberg 98,6,

39) Oppeln 104,2,

- 40) Prov. Pofen 104,4,
- 41) Posen 108,0.

Fast gleichzeitig mit diesem Hefte des Centralblattes wird eine sehr aussschliche und interessante Zusammenstellung des Herrn Dr. Vetersilie über den Zustand des Boltsschulwesens im Jahre 1878 veröffentlicht. In derselben sind nur die Kinder berücksichtigt, welche sich nach den Ermittelungen der örtlichen Unterrichtsbehörden in dem genannten Jahre in preußischen Boltsschulen wirklich befanden. Die Zahl dieser Kinder bleibt um etwa 600 000 hinter der Zahl der schulpslichtigen Kinder zurück, welche durch die Boltszählung von 1880 ermittelt wurden. Daher stellt sich auch die Durchschnittszahl der Kinder, welche auf einen Lehrer kommen, bei Herrn Dr. Betersilie erheblich niedriger, als in den vorstehenden Nachweisungen. Das Berhältnis der einzelnen Provinzen zu einander ist aber wesentlich dasselbe, nämlich

| Schleswig-H  | olfte | in        | •   | •    | •  | • | <b>58</b> |   |
|--------------|-------|-----------|-----|------|----|---|-----------|---|
| Pommern .    | •     | •         | •   | •    | •  | • | 60        |   |
| Hohenzollern | •     |           | •   | •    | •  | • | <b>62</b> |   |
| Berlin       | •     | •         | •   | •    | •  | • | 63        |   |
| Hannover (o  | hne   | <b>St</b> | abe | :)   | •  | • | <b>66</b> |   |
| Brandenburg  | (0)   | hne       | 8   | erli | n) | • | 67        |   |
| Heffen-Raffa | u.    | •         | •   | •    | •  | • | <b>68</b> |   |
| Sachsen      | •     | •         | •   | •    | •  | • | <b>69</b> |   |
| Rheinprovinz |       | •         | •   | •    | •  | • | <b>69</b> |   |
| Oftpreußen . | •     |           | •   |      | •  | • | 70        |   |
| Westpreußen  | •     | •         | •   | •    |    | • | <b>76</b> |   |
| Westfalen .  | •     | •         | •   |      | •  |   | <b>82</b> |   |
| Schleften .  | •     | •         |     | •    | •  | • | 86        |   |
| Posen        | •     | •         | •   | •    | •  | • | 89        |   |
| Monarcie .   | •     | •         | •   | •    | •  | • | 72        | • |

Für die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen für die 61134 Schulstellen der Monarchie wird in 110 Anstalten\*) gesorgt, welche 3. von 9892 Zöglingen besucht werden, wie nachstehende Zusamsmenstellung ergiebt.

<sup>\*)</sup> In der nachfolgenden Zusammenstellung sind auf Seite 214 Nr. 61 die 1 Anstalten zu Dropsig, das Gouvernanten-Institut und das Lehrerinnen-Eeminar, zusammengefaßt. Deshalb schließt die Nachweisung mit der laufenden Kummer 109.

Frequenz-Uebersicht der Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare im Semester April/Sex tember 1881.

こうしょうないからないことのことを見ないとのないないできないないないないないないないないない

| ner.                                                | Regierungs-            | Bezeichnung                                                                                                                             | Ę                                                           | zahl der                   | ſ                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rummer.                                             | Bezirt.                | der Anstalten.                                                                                                                          | Inters<br>nen.                                              | Exters<br>nen.             | Sa.                                                                 |
| I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 6. 7.                         | Rönigsberg<br>         | Braunsberg                                                                                                                              | 85<br>93<br>88<br>60<br>93<br>419<br>90<br>90<br>180<br>419 | 3<br>3<br>29<br>29         | 85<br>93<br>88<br>63<br>93<br>422<br>119<br>90<br>207<br>422<br>631 |
| III.<br>8.<br>9.<br>IV.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13. | Danzig<br>Marienwerder | Sa. Provinz Ostpreußen  Marienburg Berent Sa. III.  Graudenz Pr. Friedland Löbau Euchel Sa. IV.                                         | 599<br>91<br>88<br>179<br>91<br>90<br>91<br>90<br>362       | 5                          | 96<br>88<br>1 184<br>91<br>91<br>96<br>91<br>369                    |
| V.<br>14.<br>15.<br>VI.<br>168<br>17.<br>18.<br>19. | Berlin<br>Potsbam      | Sa. Provinz Westpreußen  Seminar für Stadtschulen Augustaschule Sa. Stadtbezirk Berlin  Röpenick Oranienburg Ryrity Neu-Ruppin  Sa. VI. | 179<br>541<br>80<br>80<br>99<br>92<br>96<br>287             | 12<br>18<br>121<br>139<br> | 184<br>553<br>98<br>121<br>219<br>99<br>99<br>96<br>82<br>369       |

| mer.                                   | Regierungs.    | Bezeichnung                | £                  | dhl ber        |            |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------|
| Rummer.                                | Bezirt.        | der Anstalten.             | Juters<br>nen.     | Exters<br>nen. | Sa.        |
| VII.<br>20.                            | Frankfurt      | Neuzelle                   | 99                 | 32             | 131        |
| 21.                                    | 6              | Alt-Döbern                 | •                  | 91             | 91         |
| 22.                                    | •              | Droffen                    | 96                 | 29             | 125        |
| 23.                                    | <i>\$</i>      | Rönigeberg                 | •                  | 94             | 94         |
|                                        |                | Sa. VII.<br>Hierzu Sa. VI. | 195<br>287         | 246<br>82      | 441<br>369 |
|                                        |                | Sa. Provinz Brandenburg    | 482                | 328            | 810        |
| 177                                    |                | Sa. Probing Dranbenburg    | <del>1</del> 02    | 020            | 010        |
| VII.<br>34.                            | Station 1      | Bölit                      | 71                 | 11             | 82         |
| 25.                                    | Stettin        | Rammin                     | 79                 | 11             | 79         |
| 36.                                    | •              | Pyris                      | 60                 | 20             | 80         |
| Ji                                     |                | Sa. VIII.                  | 210                | 31             | 241        |
| 27.                                    | <b>R</b> öslin | <b>K</b> öslin             | 78                 | 3              | 81         |
| 25.                                    | •              | Bütow                      | 79                 | 1              | 80         |
| 29.                                    | •              | Dramburg                   | 74                 | 3              | 77         |
| ſ.                                     |                | Sa. IX.                    | 231                | 7              | 238        |
| 30                                     | Stralsund      | Franzburg                  | 82                 | •              | 82         |
|                                        |                | Sa. X.                     | 82                 |                | 82         |
|                                        |                | Herzu Sa. IX.<br>Sa. VIII. | 231<br>210         | 7<br>31        | 238<br>241 |
|                                        | •              | Sa. Provinz Pommern        | 523                | 38             | 561        |
| XI.                                    |                | Sa. Proving Politicetic    | ,                  |                | 001        |
| 31.                                    | Bosen          | Luisen-Schule in Bosen .   |                    | 101            | 101        |
| 32.                                    | polen.         | Rawitsch                   |                    | 181            | 181        |
| 33.                                    | *              | Baradies                   | 125                | •              | 125        |
| 34.                                    | •              | <b>R</b> oschmin           | 70                 | 24             | 94         |
| XII.                                   |                | Sa. XI.                    | 195                | 306            | 501        |
| 35.                                    | Bromberg       | Bromberg                   | 99                 | •              | 99         |
| 36.                                    | •              | Exim                       | 83                 | •              | 83         |
|                                        |                | Sa. XII.                   | 182<br>1 <b>95</b> | 306            | 182<br>501 |
|                                        |                | Hierzu Sa. XI.             | 377                | 306            | 683        |
| YIII                                   |                | Sa. Provinz Bosen          | 311                | 300            | 000        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Breslau        | Breslau                    | 79                 | 15             | 94         |
| 38.                                    | ercoinn.       | Münsterberg                | 79                 | 10             | 79         |
| <b>39.</b>                             | ,              | Steinau                    | 85                 |                | 85         |
| 40.                                    | •              | Habelschwerdt              | 60                 | 37             | 97         |
| 41.                                    | •              | Dels                       | •                  | 78             | 78         |
| 7!V.                                   |                | Sa. XIII.                  | 303                | 130            | 433        |
| 42.                                    | Liegnit        | Bunzlau                    | 62                 | 22             | 84         |
| 43.<br>44.                             | \$<br>\$       | Liebenthal :               | 78<br>74           | 18             | 78<br>92   |
| 45.                                    | •              | Sagan                      |                    | 79             | 79         |
| ,                                      |                | Sa. XIV.                   | 214                | ·              | 333        |

| -                 |             |                            |                |                |           |
|-------------------|-------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Rummer.           | Regierungs, | Bezeichnung                | Ę              | ahl der        | ;         |
| Жиш               | Bezirt.     | der Anstalten.             | Inter-<br>nen. | Exter-<br>nen. | Şa        |
| XV.<br>46.<br>47. | Oppeln      | Ober - Glogan              | 86<br>93       | •              | 86<br>93  |
| 48.               |             | Kreuzburg                  | 90             | 18             | 10        |
| <b>49</b> .       | ,           | Pilchowit                  | 90             | •              | 90        |
| <b>5</b> 0.       | \$          | Rosenberg                  | •              | 59             | 59        |
| 51.<br>52.        | •           | Ziegenhals                 | •              | 70             | 70<br>91  |
| 53.               | ,           | Oppeln                     | •              | 91<br>83       | 83<br>31  |
| -                 |             | Sa. XV.                    | 359            | 321            | 680       |
|                   |             | Hierzu Sa. XIV.            | 214            | 119            | 333       |
|                   |             | Sa. XIII.                  | 303            | 130            | 433       |
|                   |             | Sa. Proving Schlesien      | 876            | 570            | 1446      |
| XVI.              |             |                            |                |                |           |
| 54.               | Magdeburg   | Barby                      | 75             | 25             | 100       |
| 55.               | <i>*</i>    | Halberstadt                | 88             | 41             | 129       |
| 56.               | *           | Ofterburg                  | 64             | 32             | 96        |
| XVII.             |             | Sa. XVI.                   | 227            | 98             | 325       |
| <b>57</b> .       | Merseburg   | Weißenfels                 | 91             | •              | 91        |
| 58.               | • 5         | Eisleben                   | 60             | 30             | <b>90</b> |
| 59.<br>60.        |             | Elsterwerda                | 63<br>60       | 20             | 왕<br>왕    |
| 61                | •           | Delitzsch                  | 92             | 20             | 92        |
| XVIII.            | •           | Sa. XVII.                  | 366            | 50             | 416       |
| 62.               | Erfurt      | Erfurt                     | - 000          | 114            | 111       |
| 63                | ,           | Heiligenstadt              | 60             |                | 60        |
|                   |             | Sa. XVIII.                 | 60             | 114            | 174       |
|                   |             | Hierzu Sa. XVII.           | 366            | 50             | 416       |
|                   |             | Sa. XVI.                   | 227            | 98             | 325       |
|                   |             | Sa. Provinz Sachsen        | 653            | 262            | 915       |
| XIX.              |             |                            |                |                |           |
| 64.               | Schleswig . | Segeberg                   | •              | 89             | 89        |
| 65                |             | Tondern                    | •              | 138            | 138       |
| 66.               | *           | Edernförde                 |                | 93             | 93<br>73  |
| 67.<br>68.        | ,           | Uetersen                   | 73<br>58       | .              | 58        |
| 00,               | Sa. XIX.    | Augustenburg               | 131            | 320            | 451       |
| ***               | Owe Thirt   | Provinz Schleswig-Polstein | 191            | JAU            | -~-       |
| XX.               | G ame an an | _                          |                |                | 99        |
| 69.<br>70.        | Hannover    | Hannover                   | 40             | 59<br>56       | 56<br>56  |
| 71.               |             | Hildesheim                 | 55             | 50             | 100       |
| <b>72</b> .       | •           | Wunstorf                   | 94             |                | 94        |
| ·                 |             | Sa. XX.                    |                | 165            | 154       |
| _                 |             | <del>-</del>               | (              | '              |           |

<sup>\*)</sup> S. Anmertung auf Seite 211.

| ter                       | Wegierywag.            | - Bezeichnung                              |                   | zahl der         |                   |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Rummer                    | Regierungs.<br>Bezirk. | der Anstalten.                             | Inter-<br>nen.    | Exter-<br>nen.   | Sa.               |
| XXI.<br>73<br>74          | Lüneburg 2c.           | Lüneburg                                   | 32                | 105<br>65        | 105<br>97         |
| 75.<br>76                 | :                      | Berden                                     | 90                | 98<br>5          | 98<br>95          |
| III.                      |                        | Sa. XXI.                                   | 122               | 273              | 395               |
| 77.<br>78.                | Osnabriic 2c.          | Osnabriic                                  | 46<br>75          | 27<br>11         | 73<br>86          |
|                           |                        | Sa. XXII.<br>Hierzu Sa. XXI.<br>Sa. XX.    | 121<br>122<br>189 | 38<br>273<br>165 | 159<br>395<br>354 |
| TWISE                     |                        | Sa. Provinz Hannover                       | 432               | 476              | 908               |
| 79.<br>39.<br>30.         | Münster                | Langenhorst                                | 24                | 52<br>26         | 52<br>50          |
| TUV.                      | om:b                   | Sa. XXIII.                                 | 24                | 78               | 102               |
| 81<br>82<br>83.           | Minden                 | Betershagen                                | 100<br>34         | 88<br>6<br>10    | 88<br>106<br>44   |
| XXV.                      | Tunchana               | Sa. XXIV.                                  | 134               | 104              | 238               |
| 84.<br>85.<br>86          | Arnsberg               | Soest                                      | 120<br>78         | 47<br>20<br>70   | 167<br>98<br>70   |
|                           |                        | Sa. XXV.<br>Hierzu Sa. XXIV.<br>Sa. XXIII. | 198<br>134<br>24  | 137<br>104<br>78 | 335<br>238<br>102 |
| 353000                    |                        | Sa. Provinz Westfalen                      | 356               | 319              | 675               |
| XXVI.<br>87<br>88.<br>89. | Rassel                 | Hulda                                      | 98<br>75          | 88<br>7<br>63    | 186<br>82<br>63   |
| XXVII.                    |                        | Sa. XXVI.                                  | 173               | 158              | 331               |
| 90<br>91.<br>92           | Wiesbaden              | Montabaur                                  | 60<br>60          | 57<br>67<br>85   | 117<br>127<br>85  |
|                           |                        | Sa. XXVII.                                 | 120               | 209              | 329               |
| XXVIII                    |                        | Sa. Provinz Heffen-Rassau                  | 293               | 367              | 660               |
| 93.<br>94.<br>95.         | Roblenz                | Boppard                                    | 76<br>72          | 19<br><b>6</b> 0 | 76<br>91<br>60    |
|                           |                        | Sa. XXVIII.                                | 148               | 79               |                   |

| ner.    | Regierungs. | Bezeichnung      | Zahl der       |        |          |  |
|---------|-------------|------------------|----------------|--------|----------|--|
| Rummer. | Bezirt.     | der Anstalten.   | Inter-<br>nen. | Exter- | Sa.      |  |
| XXIX.   |             |                  |                |        |          |  |
| 96.     | Düsseldorf  | Möre             | 68             | 20     | 88       |  |
| 97.     |             | Rempen           | 100            |        | 100      |  |
| 98.     | s           | Mettmann         | 67             | 22     | 89       |  |
| 99.     | •           | Elten            |                | 76     | 7(       |  |
| 100.    | 9           | Kanten           | 71             | 2      | 7        |  |
| 101.    | •           | Rhendt           |                | 87     | 8        |  |
| 102.    | •           | Obenkirchen      |                | 83     | 8        |  |
| XXX.    |             | Sa. XXIX.        | 306            | 290    | 59       |  |
| 103.    | Röln        | Brühl            | 100            |        | 10       |  |
| 104.    | ••••        | Siegburg         |                | 59     | 5        |  |
|         |             | Sa. XXX.         | 100            | 59     | 15       |  |
| XXXI.   | Culan       |                  | 75             | 15     | 9        |  |
| 105.    | Trier       | Ottweiser        | 10             | 68     | 6        |  |
| 106.    |             | Saarburg         | 90             | 00     | 9        |  |
| 107.    | ,           | Wittlich         |                | 1 00 1 |          |  |
| XXXII.  |             | Sa. XXXI.        | 165            | 83     | 24       |  |
| 108.    | Aachen      | Linnich          |                | 60     | 6        |  |
| 109.    | •           | Rornelymunfter   | 90             |        | <u>9</u> |  |
|         |             | Sa. XXXII.       | 90             | 60     | 15       |  |
|         |             | hierzu Sa. XXXI. | 165            | 83     | 94.      |  |
| ·       |             | Sa. NXX.         | 100            | 59     | 150      |  |
|         |             | Sa. XXIX.        | 306            | 290    | 59       |  |
|         |             | Sa. XXVIII.      | 148            | 79     | 227      |  |
|         |             | Sa. Rheinprovinz | 809            | 571    | 135      |  |

| Recapitulation.       |           | Zahl der  |        |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|--|
| Provinz.              | Internen. | Externen. | Summa. |  |  |  |  |  |
| Oftpreußen            | . 599     | 32        | 631    |  |  |  |  |  |
| Machranian            | . 541     | 12        | 553    |  |  |  |  |  |
| Berlin                | . 80      | 139       | 219    |  |  |  |  |  |
| Brandenburg           | . 452     | 328       | 810    |  |  |  |  |  |
| Bommern               | 523       | 38        | 561    |  |  |  |  |  |
| Bosen                 | . 377     | 306       | 683    |  |  |  |  |  |
| Schlesten             | . 876     | 570       | 1446   |  |  |  |  |  |
| Sachsen               | 653       | 262       | 915    |  |  |  |  |  |
| Shleswig . Holstein . | . 131     | 320       | 451    |  |  |  |  |  |
| Hannover              | . 432     | 476       | 908    |  |  |  |  |  |
| Bestfalen             | . 356     | 319       | 675    |  |  |  |  |  |
| Bessen-Rassan         | . 293     | 367       | 660    |  |  |  |  |  |
| Rheinprovinz          | . 809     | 571       | 1380   |  |  |  |  |  |
| Summ                  | 6152      | 3740      | 9892   |  |  |  |  |  |

Die umstehende vergleichende Uebersicht läßt erkennen, welcher Fortschritt in der Sorge für die Beschaffung ausreichender Lehrsträfte für die Volksschulen sowohl an sich, wie im Verhältnisse zur Einwohnerzahl gemacht worden ist.

|                 | 1.                              | 2.        |          |            | 3.                  |                 |             |
|-----------------|---------------------------------|-----------|----------|------------|---------------------|-----------------|-------------|
| Rummer.         | Provinz.                        | Einwohner | <b>E</b> |            | ı in Au<br>minarifi | ebildung<br>den | <b>3</b> :  |
| 38 <sub>u</sub> |                                 |           | 1870     | 1876       | 1878                | 1879            | 1881        |
| 1.              | Ostpreußen                      | 1933936   | 400      | 533        | 586                 | 635             | 631         |
| 2.              | Westpreußen                     | 1405898   | 282      | 466        | 489                 | 545             | 553         |
| 3.              | Brandenburg<br>incl. Berlin     | 3389091   | 675      | 823        | 850                 | 1014            | 1029        |
| 4.              | Pommern                         | 1540034   | 357      | 494        | 506                 | 580             | 561         |
| 5.              | Posen                           | 1703397   | 323      | 386        | 469                 | 569             | <b>68</b> 3 |
| 6.              | Schlesien                       | 4007473   | 738      | 1078       | 1135                | 1264            | 1446        |
| 7.              | Sachsen                         | 2312007   | 559      | 675        | 709                 | 842             | 915         |
| 8.              | Schleswig-Holftein .            | 1127149   | 222      | 361        | 426                 | 445             | 451         |
| 9.              | Hannover                        | 2120168   | 379      | 617        | 722                 | 859             | 908         |
| 10.             | Westfalen                       | 2043242   | 342      | <b>546</b> | 633                 | 673             | 675         |
| 11.             | Hessen-Rassau                   | 1554376   | 321      | 432        | 473                 | 592             | 660         |
| 12.             | Rheinprovinz incl. Hohenzollern | 4141624   | 410      | 788        | 1127                | 1386            | 1380        |
|                 | Summe                           | 27278395  | 54)08    | 7199       | 8125                | 9404            | 9892        |

| <del></del>          |       | 4.             |       |            |       | 5.    |        |              | 6.                  |                  |  |
|----------------------|-------|----------------|-------|------------|-------|-------|--------|--------------|---------------------|------------------|--|
|                      | •     | 1881 me        | hr    | <b>G</b> 6 | tam . | ein S | eminar | iγ           | 1881.               |                  |  |
|                      | •     | weniger<br>gen |       |            | auf   | Einwo | hner   |              | Zahl                | 1 Se-            |  |
| 1879                 | 1878  | 1876           | 1870  | 1870       | 1876  | 1878  | 1879   | 1881         | Schul-<br>, stellen | rist auf Stellen |  |
| -4                   | +45   | +98            | +231  | 4487       | 3307  | 3168  | 2923   | 3065         | 4391                | 7,0              |  |
| +8                   | +64   | +87            | +271  | 4496       | 2881  | 2746  | 2464   | 2542         | 3056                | 5,5              |  |
| +15                  | +179  | +206           | +354  | 3794       | 3797  | 3678  | 3083   | 3294         | 7301                | 7,1              |  |
| -19                  | +55   | + 67           | +204  | 3955       | 2960  | 2890  | 2524   | 2745         | 4041                | 7,2              |  |
| +114                 | +214  | +297           | +360  | 4703       | 4160  | 3424  | 2823   | 2494         | 3173                | 4,6              |  |
| +182                 | +311  | +368           | +708  | 4675       | 3565  | 3386  | 3041   | 2771         | 7669                | 5,3              |  |
| +73                  | +206  | +240           | +356  | 3821       | 3241  | 8059  | 2576   | 2527         | 5555                | 6,1              |  |
| +6                   | +25   | +90            | +229  | 4244       | 2974  | 2521  | 2413   | <b>24</b> 99 | 3392                | 7,5              |  |
| +49                  | +186  | +291           | +529  | 5206       | 3270  | 2794  | 2349   | 2335         | 5246                | 5,8              |  |
| +2                   | +42   | +129           | +383  | 4081       | 3490  | 3011  | 2832   | 8027         | 4132                | 6,1              |  |
| +68                  | +187  | +228           | +339  | 4145       | 3397  | 3103  | 2480   | 2355         | 3621                | 5,5              |  |
| -6                   | +253  | +592           | +970  | 7534       | 5189  | 3435  | 2793   | 3001         | 9557                | 6,8              |  |
| - 29<br>+517<br>+488 | +1767 | +2693          | +4884 | 4727       | 3575  | 3169  | 2737   | 2758         | 61134               | 6,2              |  |

Das Ergebnis der vorftebenden Zusammenstellung ist darum noch günftiger als es scheint, weil für die Jahre 1878 und 1879 noch die Bolkstählung. von 1875 zu Grunde gelegt werden mußte, mährend für 1881 die von 1880 benügt ist. Auch erhellt aus den mitgetheilten Zahlen, daß sich innerhalb des Zeitraumes von zehn Jahren die Bevölkerung im Verhältnis von 100: 110,6, die Geminarfrequenz im Verhältnis von 100: 197 vermehrt bat. angenommen werden tann, daß ein Bestand von 8400 Seminaristen genuge, um den erforderlichen Erfat für 61000 bis 62000 Lehrer= stellen zu sichern, so bleiben etwa 1500 Seminariften, also ein jahrlicher Abgang von 450 (nicht 500, weil nicht alle das Ziel erreichen) Seminaristen für die Besetzung der noch unerledigten und der neu zu begründenden Stellen. Wenn die Zahl der ersteren in den mitgetheilten Listen noch ziemlich hoch erscheint, so muß daran erinnert werden, daß von mehr als 61000 Stellen naturgemäß eine bedeutende Zahl stets als unbesett erscheinen muß.

Es darf hiernach das Endergebnis der vorstehenden Erörterungen und Nachweisungen in den Satzusammengefaßt werden, daß der eigentliche Lehrermangel überwunden sei, aber ein noch sehr großer Lehrerstellenmangel zu beseitigen bleibe.

Soweit es sich nämlich um die Besehung der vorhandenen Stellen mit vorschriftsmäßig geprüften Lehrern handelt, kann, wie die vorstehenden Zahlen beweisen, von einem eigentlichen Mangel kaum mehr die Rede sein; für die meisten Bezirke der Monarchie ist er thatsächlich beseitigt und wo er sich noch geltend macht, ist der Zeitpunkt seiner völligen Ueberwindung mit annähernder Gewißheit vorauszubestimmen.

Auch die Möglichkeit, mit der Emeritirung solcher Lehrer vorzugehen, welche trop eingetretener Altersschwäche, oft gegen ihren eigenen Wunsch, im Dienste erhalten werden mußten, weil man ihnen keine Rachfolger geben konnte, wird nunmehr planmäßig ror-

gegangen werben tonnen.

Im Besithe reichlichen statistischen Materiales und in der Freibeit, die etatsmäßige Zahl der Zöglinge für jede einzelne Lehrersbildungs-Anstalt je nach dem Bedürfnisse des betressenden Bezirses zu bestimmen, hat die Unterrichtsverwaltung auch die Möglichkeit, zu verhüten, daß mehr Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet werden, als Berwendung sinden können. Einer Wiederkehr des Lehrermangels, welche durch die getäuschten Erwartungen der Lehramtsbewerber eintreten müßte, kann also vorgebeugt werden. Anderesseits wird Sorge getragen werden müssen, daß nicht wiederum ein Misverhältnis zwischen der Einwohnerzahl und der Zahl der vorhandenen Seminare eintrete, wie solches vor zehn Jahren wirklich bestanden hat. Der stetigen Zunahme der Bevölkerung muß darum auch die Neugründung von Seminaren entsprechen. Um diese rechtzeitig und am

rechten Orte eintreten zu lassen, hat die Unterrichtsverwaltung in den letten Jahren den Weg beschritten, da, wo sich ein besonders dringendes Bedürsnis geltend machte, Hülfs. Seminare oder Nebensturse zu errichten, und diese dann, wenn sich das bezügliche Bedürsnis als ein dauerndes erwies, zu ordentlichen Seminaren zu erweitern. Derartige Veranstaltungen bestehen in den Provinzen Ost und Westpreußen, Brandenburg, Posen, Schlesien, Sachsen, Westfalen und Hessen- Nassau schon sest. Durch den diessährigen Staatspaushalts-Entwurf sind die Mittel für die Erweiterung des Nebenstursus zu Angerburg zu einem Schullehrer-Seminar zu Ragnit (Ostspreußen) und des Hülfs-Seminars zu Rüthen (Westfalen) zu einem breiklassigen Seminar beantragt. So weit sich die sept übersehen läßt, werden entsprechende Ausgestaltungen demnächst für die Nebensturse in den Regierungs-Bezirken Frankfurt a./O. und Magdeburg geboten sein.

Wenn es möglich war, den Mangel an vorschriftsmäßig gebilkten Lehrern für die vorhandenen und für die in Folge des schnellen Bachsthumes der größeren und der großen Städte neu begründeten Ehrerstellen in verhältnismäßig kurzer Zeit zu decken, so kam dies daher, daß die gesammte Lehrerbildung ausschließlich in den Händen des Staates liegt, und daß die Landes-Vertretung die von der Staatsregierung beanspruchten Mittel jeder Zeit bereitwilligst zur

Berfügung geftellt bat.

Besentlich anders liegt die Angelegenheit der überfüllten Schulflaffen in den kleinen Städten und auf dem platten gande. genügt die bloße Bereitstellung einer Lehrkraft nicht zur Beseiti= gung des Uebels. Es muffen Schulgemeinden getheilt, andere ver= einigt; es mussen Erweiterungs- und Neubauten ausgeführt, Trager für die Unterhaltungspflicht der neu zu gründenden Schulen gefunden, an anderen Stellen den unterhaltungspflichtigen Berbanden neue Lasten aufgelegt werden. Nicht immer find diese willig, oft find sie außer Stande, eine größere Last auf sich zu nehmen. So konnte es geschehen, daß in einer kleinen Stadt in einer Provinz des äußersten Oftens beinahe zweihundert Rinder unbeschult blieben, und daß eine Gemeinde des außersten Westens, welche für 221 Schulkinder nur zwei Lehrer hatte und in welcher ein ganzer Sahrgang von Kindern von der Aufnahme in die Schule zurückgestellt werden mußte, die Begründung einer dritten Lehrerstelle weigerte. Gemeinde hat nämlich eine Schuldenlaft von 190 000 Mark und bringt 640% der Klassensteuer als Kommunalsteuer auf. Dergleichen Berhältnisse find am Niederrhein nicht selten. So zahlen unter andern an Gemeindesteuer

|                   |       |          |   |    |   |   | Staats-Rassen- und<br>Einkommensteuer | davon zu Schulzweden. |
|-------------------|-------|----------|---|----|---|---|---------------------------------------|-----------------------|
|                   |       |          |   |    |   |   | 0/0                                   | 0/0                   |
| Lüttringhausen, S | Areis | Lennep   | • | •  | • | • | 200-615                               | 33                    |
| Wermeltstirchen,  | •     | •        | • | •  | • | • | 300700                                | 40                    |
| Ronsborf,         | •     | •        | • |    | • | • | 400-640                               | <b>3</b> 5            |
| Söchscheib,       | •     | Solingen | • | •  | • | • | 400—640                               | <b>4</b> 0            |
| Dorp,             | •     | •        | • | •  | • | • | 300-700                               | <b>3</b> 0            |
| Altendorf,        | •     | Essen .  | • | ٠. | • | • | 300                                   | <b>33</b>             |
| Borbed,           | •     |          | • | •  | • | • | 400                                   | 40                    |
| Stoppenberg,      | •     | • .      | • | •  | • | • | 390                                   | <b>33</b>             |

Wenn die Steuerlisten der östlichen Provinzen gleich hohe Zahlen nicht nachweisen, so darf daran erinnert werden, daß die dort maßgebenden gewerblichen Verhältnisse auch geringere Lasten schon

dwer empfinden laffen.

Die Unterrichtsverwaltung hat daher dringende Veranlassung, bei den Anforderungen, welche sie an die Gemeinden stellt, deren Leistungsfähigkeit eingehend zu prüfen und keine Forderungen zu stellen, deren Erfüllung die Kräfte überspannen muß. In dem Cirkular-Erlaß vom 28. Mai 1881\*) ist dies den Provinzialbehörden

ausdrudlich empfohlen.

Andererseits kann sich die Unterrichtsverwaltung nicht verschweizgen, wie sie die. Pflicht hat, dafür zu sorgen, daß überall im Lande, auch in den entlegensten und ärmsten Gegenden, die religiöse Erziehung der heranwachsenden Jugend die nöthige Pflege finde und daß auch die sonstige Unterweisung der Kinder, deren hohe Bedeutung für das Staatswohl schon König Friedrich Wilhelm der Erste erkannt hat, und der seine erlauchten Nachfolger ausnahmslos ihre Allerhöchste Theilnahme zugewendet haben, ordnungsmäßig geschehe. Sie bat sich gegenwärtig zu halten, daß für Kirche, Staat und Gesellschaft kaum eine größere Gesahr gedacht werden könne, als das heranwachsen einer unerzogenen, in religiösen Dingen unwissenden, für jeden künftigen Erwerb unfähigen Jugend.

Wenn nun alle mit dem Unterrichtswesen vertrauten Männer übereinstimmend anerkennen, daß der Unterricht seine ganze erziehtliche Kraft einbüße, wenn einem Lehrer eine größere Schülerzahl zugewiesen wird, als er gleichzeitig geistig zu beschäftigen und in Ordnung zu halten vermag, wenn demnach zugestanden werden muß, daß die Aufgabe der Volksschule in überfüllten Klassen nicht gelöst werden kann, daß die Opfer an Geld der Eltern, Zeit der

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1881 Seite 472.

Kinder in solchen mehr oder minder verloren sind, so muß die Unterrichtsverwaltung die Theilung dieser Klassen als ihre Pflicht erkennen. Vermögen die Gemeinden die zur Begründung neuer Stellen und zur Aussührung der nothwendigen Bauten erforderlichen Mittel nicht aufzuhringen, so wird der Staat einzutreten haben. Jedenfalls muß ausgesprochen werden:

"Ift es in den letten zehn Jahren gelungen, den "Lehrermangel zu überwinden, so ist es die Aufgabe "des nächsten Jahrzehntes, den Mangel an Schulklassen

"ju beseitigen."

2) Der Unterricht in den weiblichen handarbeiten in den preußischen gandschulen im Dezember 1880.

(Unter Benützung amtlicher Quellen.)

Die Vorschrift der Allgemeinen Verfügung über Einrichtung, Aufgabe und Ziel der preußischen Volksschule vom 15. Oktober 1872, nach welcher die Mädchen, wenn thunlich, schon von der Mittelstuse an zur Aussührung weiblicher Handarbeiten angeleitet werden sollen, hat keineswegs einen neuen Lehrgegenstand eingeführt, sondern nur allgemein angeordnet, was bereits in weiten Kreisen geschah. Die Erkenntnis nämlich, daß in der Unfähigkeit der Arbeiterfrauen zur Haushaltung ein Hauptgrund für die Verwilderung der arbeitenden Bevölkerung liege, und daß Wohlstand und Wohlverhalten der Familien gefördert werden, wo die Frau die Befähigung erlangt, die ihr obliegenden Geschäfte ordentlich auszurichten, ist alt. Deshalb hat auch die oberste Staatsleitung sowohl in den älteren Provinzen des preußischen Staates, wie in den 1866 erworbenen neuen Landestheilen von da an, wo sie dem Volksschulwesen überhaupt ihre besondere Sorge zugewendet hat, diese auch auf den bezeichneten Zweig

desselben ausgedehnt.

Es entsprach bem Sinne der Zeit und bem Zustande der bamaligen Schulen, wenn die Unterweisung der Madchen in weiblichen Handarbeiten durch die ältesten bezüglichen Vorschriften theilt unter humanitare Gesichtspunkte gestellt, theils Industrieschulen oder ähnlichen Einrichtungen überwiesen wurde, welche mit der eigentlichen Volksschule nur in losem Zusammenhange So bestimmt das Schulreglement vom 18. Mai 1801 für die niederen katholischen Schulen in den Städten und auf dem platten Lande von Schlesien und der Grafschaft Glat in Rr. 58: "Bon nicht minderer Wichtigkeit sind die sogenannten Industrieschulen, in welchen mechanische Fertigkeiten, vorzüglich weibliche Arbeiten als Spinnen, Striden und Nahen den Rindern gelehrt wer-Solche Etablissements sind von der größten Wichtigkeit, theils, um die Jugend zu beschäftigen, theils, um fie zu guten Hausmüttern Der Unterricht in solchen Sachen kann freilich nicht in der Schule ertheilt werden; indessen ließen sich doch auf dem Lande Einrichtungen treffen, daß entweder die Schullehrerinnen oder eine andere unbescholtene Frau darin Unterricht Für Schleswig - Holftein aber verlangt die Allgemeine Schulordnung vom 24. August 1814 in §. 69, daß "mit den gandschulen, wo die Umftande es nur irgend erlauben, Arbeitsanstalten zu verbinden sind, in welchen die Mädchen in weiblichen Sandarbeiten geübt werden."

Die Unterrichtsverwaltung hat aber sehr bald die Zulässigkeit eines Zwanges zum Besuche des Unterrichtes in den weiblichen Hand-

arbeiten und einer Aufnahme desselben in den Lehrplan der Bolksicule erkannt; wir sinden darum bereits in dem auf Grund der Allerhöchsten Order vom 3. November 1817 ausgearbeiteten Unterrichtsgeseg-Entwurfe S. 10 Abf. 4 die Vorschrift: In allen Madcheniculen ohne Ausnahme muß in weiblichen Handarbeiten, in jeder nach Maßgabe des Bedürfnisses der Schülerinnen, Unterricht ertheilt werden. Dieselbe Bestimmung enthält &. 3 Absat 2 des rem Staatsminifter von Ladenberg aufgestellten Unterrichts-Gesetz Entwurfes: "Außerdem ist in der Volksichule der weiblichen Suand überall Unleitung zum Nähen und Stricken zu ertheilen." Die Gesetze Gntwürfe der Herren von Bethmann = hollweg und von Lühler beschränken zwar die Vorschrift auf die Fälle, "wo ein Be= tieinis dazu vorhanden ist," geben sie aber übrigens ebenso bestimmt, tie die früheren. Sie sprechen also der Unterrichtsverwaltung die tirelte Befugnis zu, die Gemeinden zur Einrichtung des Unternites und die Rinder zur Theilnahme an demselben zu nöthigen; tied Recht steht ihr übrigens nach Lage der bisherigen Gesetzgebung tents jest zu, wie durch wiederholte gerichtliche Erkenntnisse festwiellt worden ist. Die Veranlassung zu denselben war durch das angeben der Schulbehörden gegeben worden.

Die Königliche Regierung zu Köln hatte nämlich durch BerTzungen vom 28. Mai 1829 und vom 9. Januar 1830 die Einührung des Handarbeitsunterrichtes in den Volksschulen angeordnet.
Namentlich in der zweiten dieser Verfügungen war sie den Vorurscheilen entgegengetreten, welche die Befolgung der früheren Verschung hinderten, und es mag interessiren, hier die Stelle in Frinnerung zu bringen, in welcher sie sich gegen diesenigen wendet, welche meinen, die Kinder lernten die Handarbeiten im elterlichen Sause besser als in der Schule. Die Regierung schreibt in dem

Icne, welcher die Erlasse aus jener Zeit charakterisirt:

Berlangen wir Arbeiten, welche den Kindern schon in der Schule zum Erwerbszweige dienen können, um der Noth ihrer Eltern und ihrem eigenen Elende abzuhelsen, verlangen wir Arbeiten, relche die Eltern entweder selbst nicht oder doch sehr unvollsommen terstehen, durch deren Betrieb dem Wohlstande der Familien, dem wewerbesteiße einer ganzen Gemeinde aufgeholsen werden kann, und deren Erlernung und Förderung die Schule die Gelegenheit darwietet: so muß der Einwand, daß ein Bedürfnis nicht vorliege, weil das Elternhaus die nöthige Anleitung gebe, als nichtig zurücksteil das Elternhaus die nöthige Anleitung gebe, als nichtig zurücksteil das Elternhaus die nöthige Anleitung gebe, als nichtig zurücksteil das Kahen und Stricken der Mädchen und allenfalls er Knaben, welche einmal im Viehhüten einen Theil ihrer Beschäfzigung sinden werden, so möchten wir wohl die Frage beantwortet wen, wie viele Mütter und Hausfrauen auf dem Lande den wirklich ihren Töchtern hierin eine angemessen

Unterweisung zu geben im Stande sind! Ware diese Gesschicklichkeit so allgemein, wie sie in mehreren Berichten vorausgesest wird, so möchten wir allenfalls nur den Zweck des Broterwerbes hier noch berücksichtigen, obgleich von einer Unterweisung der gesammten weiblichen Jugend im Nähen und Stricken in der Schule immer eine größere Einheit und Sicherheit zu erwarten ist und manche Mütter ihre Töchter mehr zu den beschwerlichen Arbeiten im Hause und auf dem Felde anhalten möchten, als zu denen, die im Stillssisen verrichtet werden können, und denen sie, wenn es sein muß, sich selbst lieber unterziehen. Gewiß geht aus mancher Gesmeinde für die Verfertigung von Kleidungsstücken, Hemden und Strümpfe mit eingerechnet, viel Geld nach aus wärts, was recht gut erspart und für manches wesentliche Bedürfnis der Familie verwandt werden könnte, wenn Mütter und Töchter diese Arbeit selbst zu machen verständen."

Der Minister von Altenstein brachte diese Verfügung durch Erlaß vom 30. August 1830 zur Kenntnis sämmtlicher Regierungen der Monarchie und empfahl ihnen "bei der zunehmenden Armuth in den niederen Volkstlassen", der Anweisung der Mädchen in den Volksschulen zur Anfertigung von Handarbeiten ihre Aufmerksam-

keit zuzuwenden.

Seit dieser Zeit ist der Handarbeitsunterricht in allen Provinzen des Staates ein Lehrgegenstand in städtischen wie in ländlichen Nur ist das Interesse, welches ihm die Soul-Schulen gewesen. aufsichtsbehörden zuwendeten, nach Ort und Zeit sehr ungleichmäßig Von einer Nöthigung der Gemeinden zu den betreffenden Einrichtungen wurde meistentheils Abstand genommen, dagegen waren da, wo der Unterricht bestand, die Kinder verpflichtet, an demselben So ist es getheilzunehmen. Bielfach widersprachen die Eltern. kommen, daß einige hausväter eines Dorfes im Regierungsbezirke Potsdam, welche Schulversaumnis-Strafen zahlen sollten, weil ihre Töchter den auf bis dahin schulfreie Nachmittage gelegten Handarbeiteunterricht nicht besucht hatten, die Entscheidung der Gerichte in Unspruch nahmen. Gegen diese Eltern ist das Erkenntnis des Königlichen Dbertribunales vom 14. November 1866 ergangen, welches die Befugnis der Regierung zu den von ihr getroffenen Unordnungen anerkennt.

Nachdem durch die in Gemäßheit der Allgemeinen Berfüsung vom 15. Oktober 1872 erlassenen Bestimmungen der Provinzialbehörden der Handarbeitsunterricht allgemein eingeführt worden war, richtete sich i der Widerspruch gegen die Aufbringung der den Hausvätern aufgelegten Kosten für die getroffene Einrichtung, und eine Gemeinde — wiederum im Regierungsbezirke Potstung, und eine Gemeinde — wiederum im Regierungsbezirke Potstungs-Gericht. Dieses hat mittels Erkenntnisses vom 29. September 1876 (Central=Bl. 1876 S. 618) unter Beziehung auf die einleitens

den Bestimmungen des General=Landschul=Reglements vom 12. Ausgust 1763, des S. 1 Titel 12 Th. II des Allgemeinen Landrechtes, sowie S. 8 Abs. 7 der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 auch seinerseits die Geseplichkeit des Vorgehens der Unter-

richtsverwaltung außer Zweifel gestellt.

Benn nach Vorstehendem anerkannt werden muß, daß die Einsichtung des handarbeitsunterrichtes für die Mädchen in unseren Landschulen einem seit langer Zeit allgemein empfundenen Bedürfzeise entspricht, und daß die Unterrichtsverwaltung sich dabei innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit gehalten hat, so sind doch und von zwei Seiten her Zweifel gegen die Zweckmäßigkeit der zinossenen Mahregeln erhoben worden. Man hat der Befürchtung swedruck gegeben, daß dieselben die Gemeinden zu schwer belasten und daß es nicht möglich sein werde, überall die nöthigen Lehrerzumen zu sinden. Beide Besorgnisse haben sich als unbegründet erzumen.

Bie die nachfolgenden Tabellen ergeben, ist der Handarbeitsmaricht für Madden in 25657 öffentlichen gandschulen eingeführt; = 1666 von diesen wird er von den festangestellten ordentlichen Lehminnen mitbesorgt, mabrend 23964 Lehrfrafte lediglich für den hand= Abeitsunterricht angenommen sind; von diesen erhalten 20410 eine ibrlice Remuneration von höchstens 60 Mark, darunter 12993 War nur eine solche von höchstens 40 Mark jährlich, mährend nur 1218 mehr als 80 Mark jährlich erhalten und 407 ganz unentgeltlich ar= teiten. Die sächlichen Kosten betragen in den sämmtlichen Schulen miammen nur 44883 Mark jährlich, so daß überhaupt kaum 0,50 Mark Resten pro Ropf und Jahr entstehen. Um bei Aufbringung dieser Liftungen den Gemeinden unmittelbar zu Bulfe zu kommen, hat Die Unterrichtsverwaltung keine Fonds. Indeh ist durch die Berfügungen vom 27. Mai 1873, 2. November 1875 und 3. Januar 1876 (Central=Bl. 1873 S. 346; 1876 S. 190, 191) darauf hin= uwiesen worden, daß, wenn die Anforderungen für das Schulmesen kerhaupt die Leistungefraft der Beitragspflichtigen derart schwächen, ing sie die Gehalte der ordentlichen Lehrer und Lehrerinnen nicht mehr aufzubringen vermögen, zur Sicherung angemessener Besoldunun derfelben aus den zu diesem Zwecke verfügbaren Fonds (Rap. 121 Lit. 27 des General=Etats) jederzeit widerrufliche Staatsbeihülfen remahrt werden konnen. Die Möglichkeit einer Ueberburdung der vemeinden ist hierdurch nahezu ausgeschloffen.

Bas nun endlich die Gewinnung der Lehrkräfte anlangt, so ist urch Einsetzung von Prüfungs-Kommissionen in fast allen Provinzials Dauptstädten, sowie durch sorgfältige Pflege des Handarbeitsuntersichtes an den Lehrerinnen-Seminaren Anregung und theilweise Geschenheit zur Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen gegeben, und das ist es erreicht, daß in den Städten fast überall ausreichend befähigte

und vorschriftsmäßig geprüfte Lehrfräfte zur Verfügung stehen. Es ist indes auch schon der Anfang zur Ausbildung ländlicher Lehrerinnen gemacht worden; so erhalten an dem Oberlinhause zu Nowawes die angehenden Kleinkinder=Schullehrerinnen eine gründliche Anleitung zur Ertheilung des Handarbeitsunterrichtes, so besteht zu Neuwied ein besonderer Kursus, welcher Landfrauen oder Mädchen zu demselben in einfachster Weise befähigen soll. Bereits sind nahezu tausend Handarbeitslehrerinnen auf dem Lande vorschriftsmäßig gesprüft. Auch das darf als erfreulich bezeichnet werden, daß unter den jest beschäftigten Lehrerinnen 12488 oder 52% der Gesammtzahl den Familien der Ortsschullehrer angehören.

Die nachstehende Uebersicht zeigt den Stand der Angelegenbeit im Dezember 1880; sie ergiebt durch einen Vergleich mit der Zusammenstellung aus dem Jahre 1877 (Central-Bl. 1878 S. 622 sf.), daß innerhalb der letzten drei Jahre der Handarbeitsunterricht in 2407 Landschulen neu eingeführt worden ist, und daß sich die Zahl

der Schulen, in welchen er fehlt, um 2082 vermindert bat.

in den öffentlichen Landschulen der Monarchie zu Anfang Dezember 1880.

| 2.                                      | 3               |         | 4.                      | 1           | 5.                         |                | 6.          |                          |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|--------------------------|--|--|
| <b>2.</b>                               | ٥               | •       | 7.                      | Zahi d      | er lediglich fl            | ir ben         |             | _                        |  |  |
|                                         | Zahl            |         | Zahl der                | Handar      | beitsunterrich:            | t an-          | rerinn      | en für                   |  |  |
|                                         |                 | en, in  | Schulen,                | genon       | imenen Lehrki              | ätte           |             | andar.                   |  |  |
| •                                       | welche<br>Unter |         | an welchen              | a.          | b. c.                      |                |             | inter=<br><b>R</b> ol. 4 |  |  |
|                                         | in wei          | _ /     | die ordent              | 1           | Davon (a.) gebö-           |                | , ,         | •                        |  |  |
| kunngs, ic. Bezirk.                     |                 | rbeiten | lichen Leh.<br>rerinnen | j           | ren der Ka                 | milie          | die Prüfung |                          |  |  |
| <b>O</b> ranius                         | ' <del></del>   | ,       | auch den                | über=       | des Ortsicht               | illeh-         | als H       | andar-                   |  |  |
| Brovinz.                                | a.              | b.      | Handar-                 |             | rers bzw. eine Ortsichulle | tø Der<br>hrer | nerrar      | egrer»<br>nen            |  |  |
|                                         | einge.          | nicht   | beitsun-                | haupt.      |                            | ·              |             | <del>,</del>             |  |  |
|                                         | führt           | einge-  | terricht<br>ertheilen.  |             | (als Chefrau,              | nicht          | a.          | b.                       |  |  |
|                                         | iπ̂.            | führt   |                         |             | Mutter,<br>Schwester,      | an.            | abge-       | nicht                    |  |  |
|                                         |                 | ift.    |                         |             | Tochter) an.               | un.            | legt.       | abge-<br>legt.           |  |  |
| De est                                  |                 | 0.15    |                         | =           | 1                          |                | ,           | 1                        |  |  |
| in the second                           | 564<br>1220     | 948     | 7<br>8                  | 557<br>1212 | 417                        | 140            |             | 563                      |  |  |
| wing Oftpreußen                         | 1784            | 997     | 15                      | 1769        | 1054                       | 158            |             | 1215                     |  |  |
| . Amount Sirbtenfien                    | 1104            | 331     | 19                      | 1109        | 14/1                       | 298            | 6           | 1778                     |  |  |
| Eng                                     | 628             | 49      | 11                      | <b>62</b> 0 | 515                        | 105            | 1           | 630                      |  |  |
| merder                                  | 906             | 180     | 4                       | 898         | 682                        | 216            | •           | 898                      |  |  |
| Proving Westpreußen                     | 1534            | 229     | 15                      | 1518        | 1197                       | 321            | 1           | 1528                     |  |  |
| · Hum                                   | 1322            | 77      | 10                      | 1316        | 569                        | 747            | 10          | 1322                     |  |  |
| retart                                  | 1127            | 57      | 2                       | 1125        | 597                        | 528            | •           | 1127                     |  |  |
| 4. Proving Branden-                     | 0440            | 104     | 10                      | 0441        | 1100                       | 1055           | 10          | 0440                     |  |  |
| burg                                    | 2449            | 134     | 12                      | 2441        | 1166                       | 1275           | 10          | 2449                     |  |  |
| Print.                                  | 671             | 343     | •                       | 671         | 283                        | 388            | 2           | 669                      |  |  |
| 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 877             | 132     | •                       | 877         | 487                        | 390            | •           | 877                      |  |  |
| enaliund .                              | 231             | 106     | 3                       | 227         | 191                        | 36             | 1           | 229                      |  |  |
| ." Proving Pommern                      | 1779            | 581     | 3                       | 1775        | 961                        | 814            | 3           | 1775                     |  |  |
|                                         | 1122            | 33      | 1                       | 1042        | 954                        | 88             | 165         | 878                      |  |  |
| terg                                    | 770             | 60      | •                       | 770         | 705                        | 65             | 8           | 762                      |  |  |
| broving Pofen                           | 1892            | 93      | 1                       | 1812        | 1659                       | 153            | 173         | 1640                     |  |  |
| -и.                                     | 1356            | 67      | 22                      | 1303        | 514                        | 789            | 11          | 1314                     |  |  |
| <b>6</b> -3.                            | 1118            | 7       | 4                       | 1105        | 474                        | 631            |             | 1109                     |  |  |
|                                         | 1043            | 39      | 15                      | 1039        | 628                        | 411            | 3           | 1051                     |  |  |
| i Provinz Schlesien                     | 3517            | 113     | 41                      | 3447        | 1616                       | 1831           | 14          | 3474                     |  |  |
| iburg                                   | 858             | 32      | 6<br>2                  | 862         | 298                        | 564            | 3           | 865                      |  |  |
| ing                                     | 796             | 264     | 2                       | 797         | 415                        | 382            | 3           | 796                      |  |  |
| Etolberg'iche Ron-                      | 816             | 71      | •                       | 316         | 132                        | 184            | 1           | 315                      |  |  |
| mial-Bezirte                            | 43              | 4       | . 1                     | 52          | 27                         | 25             |             | 52                       |  |  |
| Proving Gadfen                          | 2013            | 371     | 8                       | 2027        |                            | 1155           | 7           | 2028                     |  |  |
|                                         |                 |         | - •                     |             | · · · - · ·                |                | - 1         |                          |  |  |

|                |                          |                 |                     | <del></del> _              |            |                                |                |              |
|----------------|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| 1.             | 2.                       | 3               |                     | 4.                         | 2-61 -     | 5.                             | _ • -          | روا          |
|                |                          | Zahl            | het                 |                            | Banka      | er lediglich fürbeitsunterrich | t den          | 200 E        |
|                |                          | Schule          | _                   | Zahl der                   | genon      | imenen Lehrli                  | äfte           | den f        |
|                |                          | welche          |                     | Schulen,                   |            | <u>-</u>                       | ,,             | tra          |
|                |                          | Unter           | •                   | an welchen                 |            | <b>b.</b>                      | ı C.           | riá:         |
| 15 E           | Wasiawanan as Wasian     | in weil         | •                   | die ordent.<br>lichen Leh- |            | Davon (a.)                     |                |              |
| H              | Regierungs, 2c. Bezirk.  | Handar          | rbeiten             | rerinnen                   |            | ren der Fa                     |                |              |
| Rummer.        | Provinz.                 |                 |                     | auch ben                   | über.      | des Ortsichi<br>rere bzw. ein  | ea her         | bei:         |
|                |                          | a.              | b.                  | Handar.                    |            | Drieschulle                    | bret           | 5            |
| Laujende       |                          | einae.          | ' nicht             | beitonn.                   | haupt.     |                                | · -            | } _          |
| auj            | •                        | einge-<br>führt | einge-              | terricht                   |            | (als Chefrau                   | ni <b>á</b> jt | 4            |
| <u>ح</u>       |                          | ift.            | führt               | ertheilen.                 |            | Mutter,<br>Schwester,          | -              | ate          |
|                |                          | '               | ift.                | 1                          |            | Tochter) an.                   | an.            | leg'         |
|                | 7.44 a. !                |                 | !                   | <u> </u>                   |            | 1                              | 1              | <u> </u>     |
| 1.             | Shleswig                 | 1.000           |                     |                            |            |                                |                |              |
|                | VIII. Proving Schles-    | 1600            | 31                  | 12                         | 1598       | 811                            | 1 787          | "            |
|                | wig-Bolftein             |                 |                     |                            |            | 1                              | •              |              |
| 1.             | Hannover                 | 642             | 1071                | 1                          | 641        | 363                            | 278            |              |
| <b>2</b><br>3. | Bilbesheim               | 74              | 21                  | 5<br>6                     | 69         | 37                             | 32             |              |
| 3.             | Stade                    | 105             | 210                 | 6                          | 399        | 168                            | 231            | 4            |
| 4.             | Etterndorf               | 19              | 11                  | 1                          | 19         | 13                             | l di           |              |
| <b>5</b> .     | Sonabrild, evangelisch   | 99<br>232       | i 4                 | •) <b>4</b>                | 102        | 37                             | 65             |              |
| 6.<br>7.       | Denabrild, katholisch    | 202<br>294      | , <b>23</b><br>, 10 | 24                         | 212<br>297 | ' 34<br>  109                  | 186            |              |
| 8.             | Nordhorn                 | 45              | 4                   |                            | 45         | 12                             | 33             |              |
| 9.             | Alofter Loccum           | 4               |                     | •                          | 5          | 1                              | , 4            | :            |
| 10             | Budische Schulen         | 7               | 13                  |                            | 6          | 1                              | 5              | <u> </u>     |
|                | IX. Provinz Hannover     | 1821            | 1367                | 37                         | 1795       | 775                            | 1020           | ;            |
| . [            | Münster                  | 432             | 3                   | 187                        | 251        | 56                             |                | 1.5          |
| 1.<br>2.       | Minden                   | 450             | 7                   | 69                         | 380        | 206                            | 174            | 1            |
| 3.             | Arneberg                 | 818             | 21                  | 160                        | 681        | 304                            | 377            |              |
| •              | X. Proving Westfalen     | 1700            | 31                  | 416                        | 1312       | 566                            | 746            | 176          |
|                |                          |                 |                     |                            |            | •<br>•                         | i              |              |
| 1.             | Raffel                   | 1079            | 45                  | 1                          | 1086       | 443                            | 643            |              |
| 2.             | Wiesbaden                | 808             | 4                   | 5                          | 815        | 80                             | 735            |              |
|                | XI. Proving Deffen-      | 1007            | 40                  | c                          | 1001       | <b>500</b>                     | <br> 1970      | 21           |
|                | Raffan                   | 1887            | 49                  | 6                          | 1901       | 523                            | 1378           | ]            |
| 1.             | Roblenz                  | 903             | 13                  | 115                        | 743        | 166                            | 577            | 15           |
| 2.             | Duffeldorf               | 826             | 8                   | 329                        | 530        | 848                            | 182            | 231          |
| 3.             | Röln                     | 520             | المحيدة             | 203                        | 815        | 153                            | 162            |              |
| <b>4.</b> 5.   | Trier                    | 828             | 126                 | 357                        | 476        | 143                            | 333            |              |
| i).            | Aachen                   | 502             | 6                   | 94                         | 403        | 54                             | 349            |              |
|                | XII. Theinproving        | 3579            | 153                 | 1098                       | 2467       | 864                            | 1608           | ) <b>) F</b> |
| 1.             | Sigmaringen              |                 |                     |                            |            | }                              | •              |              |
| •              | _                        | 100             |                     | a                          | 100        | _                              | . OF           | ,            |
|                | XIII. Hohenzollernsche } | 102             | 1                   | 2                          | 102        | 7                              | 95             | ''           |
| J              | <b>Eande</b>             | ] 1             | Į į                 | ı l                        | 7          | I                              | , ,            | Ī            |

| 2.                                   | 3.                   |               | 4.                      |            | ó.                                | 6.     |                |                  |  |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|--------|----------------|------------------|--|
|                                      | Zahl der Schulen, in |               | Zahl der                |            | er lediglich fi<br>ebeitsunterric |        | Bon den Lehe   |                  |  |
|                                      |                      |               |                         |            | imenen Lehrk                      |        | den Handar-    |                  |  |
|                                      | welchen<br>Unteri    |               | Schulen,<br>an welchen  | <b>a</b> . | b.                                | c.     |                | inters<br>Rol. 4 |  |
|                                      | in weib              | lichen        | die ordent-             |            | Davon (a)                         | gehö-  | น. 5 a.)       | haben            |  |
| Provinz.                             | Hanbacl              | beiten        | lichen Leh-<br>rerinnen |            | ren der Fa<br>des Ortssch         |        | •              | rüfung           |  |
|                                      | a.                   | b.            | auch den                | iiber-     | rers bzw. ein                     | es ber | beitel         | ehrer»           |  |
|                                      |                      | nicht         | Handar-<br>beitsun-     | haupt.     | Ortsschulle                       | hrer   | int            | ien              |  |
|                                      | fiffint e            | inge          | terricht<br>ertheilen.  |            | (als Chefrau,<br>Mutter,          | nicht  | 8.             | b.<br>nicht      |  |
|                                      | ift.                 | führt<br>ist. | citytii.                |            | Schwester,                        | an.    | abge-<br>legt. | abge.            |  |
|                                      |                      |               |                         |            | Tochter) an                       |        | . c.g          | legt.            |  |
| Zusammenstellung nach den Provinzen. |                      |               |                         |            |                                   |        |                |                  |  |
| From Oftpreußen                      | 1784                 | 997           | 15                      | 1769       | 1471                              | 298    | 6              | 1778             |  |
| Bestpreußen                          | 1534                 | 229           | 15                      | 1518       | 1197                              | 321    | 1              | 1528             |  |
| Brandenburg                          | 2449                 | 134           | 12                      | 2441       | 1166                              | 1275   | 10             | 2449             |  |
| <b>Bommern</b>                       | 1779                 | 581           | 3                       | 1775       | 961                               | 814    | 3              | 1775             |  |
| Bosen                                | 1892                 | 93            | . 1                     | 1812       | 1659                              | 153    | 173            | 1640             |  |
| - Shlesien                           | 3517                 | 113           | 41                      | 3447       | 1616                              | 1831   | 14             | 3474             |  |
| · Sachsen                            | 2013                 | 371           | 8                       | 2027       | <u>8</u> 72                       | 1155   | 7              | 2028             |  |
| Shleswig-Holstein                    | 1600                 | 31            | 12                      | 1598       | 811                               | 787    | 2              | 1608             |  |
| · Hannover                           | 1821                 | 1367          | 37                      | 1795       | 775                               | 1020   | 5              | 1835             |  |
| Bestfalen                            | 1700                 | 31            | 416                     | 1312       | 566                               | 746    | 176            | 1557             |  |
| Deffen - Nassau .                    | 1887                 | 49            | 6                       | 1901       | 523                               | 1378   | 21             | 1886             |  |
| Kacin <b>proving</b> .               | 3579                 | 153           | 1098                    | 2467       | 864                               | 1603   | 516            | 3101             |  |
| legenzollernsche Lande .             | 102                  | 1             | 2                       | 102        | 7                                 | 95     | 5              | 99               |  |
| Summe                                | 25657                | 4150          | 1666                    | 23964      | 12488                             | 11476  | 989            | 24758            |  |

# Bergleichende Busammenstellung.

| Rummer. | Provinz.          | len, in w<br>Unterricht<br>lichen Ha | Landschu-<br>elchen der<br>in weib-<br>ndarbeiten<br>hrt war | <b>21150</b> 1880 |             |  |  |
|---------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|--|
| 18 m    |                   | 1877 1880                            |                                                              | mehr              | weniger     |  |  |
| 1.      | Ostpreußen        | 1672                                 | 1784                                                         | 112               |             |  |  |
| 2.      | Westpreußen       | 1491                                 | 1534                                                         | 43                |             |  |  |
| 3.      | Brandenburg       | 2373                                 | 2449                                                         | 76                |             |  |  |
| 4.      | Pommern           | 853                                  | 1779                                                         | 926               |             |  |  |
| 5.      | Posen             | 1670                                 | 1892                                                         | 222               |             |  |  |
| 6       | Schlefien         | 8311                                 | 3517                                                         | 206               |             |  |  |
| 7.      | Sachsen           | 1843                                 | 2013                                                         | 170               |             |  |  |
| 8       | Shleswig-Holstein | 1605                                 | 1600                                                         | •                 | 5           |  |  |
| 9.      | Hannover          | 1484                                 | 1821                                                         | 337               |             |  |  |
| 10.     | Westfalen         | 1581                                 | 1700                                                         | 119               |             |  |  |
| 11.     | Heffen-Raffau     | -1913                                | 1887                                                         |                   | 26          |  |  |
| 12.     | Rheinprovinz      | 3350                                 | 8579                                                         | 229               |             |  |  |
| 13.     | Hohenzollern      | 104                                  | 102                                                          | •                 | 2           |  |  |
|         | Summe             | 23250                                | 25657                                                        | 2440              | 33          |  |  |
|         |                   |                                      |                                                              | 2407              | <u></u><br> |  |  |
|         |                   |                                      |                                                              |                   | 1           |  |  |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten.

**16** 4.

Berlin, den 20. April

1882,

# Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, Im Staatsminister und Minister der geistlichen, Unterrichts - und Mizinal = Angelegenheiten von Goßler den Rothen Adler=Orden witer Klasse mit Eichenlaub zu verleihen.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, den bisherigen vortragenden Rath im Ministerium der geistlichen, linterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten, Wirklichen Geheimen Ster-Regierungs-Rath de la Croix zum Ministerial-Direktor in diesem Ministerium zu ernennen.

(Einrichtung zweier Abtheilungen für die Unterrichts-Angelegenheiten.)

Nachdem Seine Majestät der König mittels Allerhöchsten krlasses vom 9. Januar 1882 zu genehmigen geruht haben, daß ür die Bearbeitung der auf das niedere Schulwesen sich beziehenden und anderer verwandter Angelegenheiten in dem Ministerium der mitlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten eine besondere Litheilung in dem Verhältnisse der anderen schon vorhandenen Abteilungen gebildet werde, sind in dem Ministerium zwei Abthei= ...ngen für die Unterrichts-Angelegenheiten eingerichtet und der I. Abwilung die Angelegenheiten der Universitäten und wissenschaftlichen 1882.

16

Anstalten, des höheren und technischen Unterrichtswesens, sowie der Runst und des Kunstgewerbes, der II. Abtheilung die Angelegens heiten des niederen Schulwesens einschließlich der Seminare, des Unterrichtes der Taubstummen, Blinden und Idioten, des Mädchensschulwesens und des Turnunterrichtes überwiesen worden. Die Dizrektion der I. Unterrichts-Abtheilung ist in den händen des bisherigen Direktors der Unterrichts Abtheilung des Ministeriums Wirklichen Geheimen Ober-Regierungsrathes Greiff verblieben, während die Direktor der II. Unterrichts Abtheilung dem zum Ministerials Direktor ernannten bisherigen vortragenden Rathe, Wirklichen Gesheimen Ober-Regierungsrath de la Croix übertragen worden ist.

3) Cirkular-Berfügung, betreffend die Einführung der revidirten Lehrpläne für die höheren Schulen.

> Berlin, den 31. März 1882. mnasien beruht in ihren jest

Die Lehreinrichtung unserer Gymnasien beruht in ihren jest geltenden Bestimmungen auf der umfassenden Revision, welche ür den fünfziger Jahren vorbereitet, durch die Cirkularverfügung vom 12. Januar 1856 zur Aussührung gebracht worden ist; die Lehreinrichtung der Realschulen ist durch die unter dem 6. Oktober 1859

erlassene Unterrichts= und Prüfungs=Ordnung festgestellt.

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

In den Erfahrungen, welche während des feit diefer Zeit verflossenen Vierteljahrhunderts gesammelt sind, findet sich die ausreichende Grundlage zu erneuter Erwägung der Frage, in wie weit die bestehenden Einrichtungen als bewährt zu erachten sind und an welchen Stellen sie einer Aenderung bedürfen. Die Konferenz vom Oktober 1873, zu welcher der damalige Unterrichtsminister mit Männern, welche der Unterrichtsverwaltung ober der unmittelbaren Lehrthätigkeit angehörten, Bertreter der verschiedensten Richtungen vereinigt hatte, hat sowohl durch ihre eigenen, der Deffentlichkeit übergebenen Verhandlungen, als insbesondere durch deren Berwerthung in den weiten Kreisen der an dieser Frage Betheiligten wesentlich dazu beigetragen, die allgemein gültigen Erfahrungen von den zufälligen Beobachtungen beschränkter Bedeutung zu unterscheiden und die Gesichtspunkte herauszuheben, welche bei eine Revision der in Rede stehenden Lehreinrichtung einzuhalten sind. Der Revision der Lehrplane ist seitdem von der Centralverwaltung des Unterrichtes unter der gutachtlichen Betheiligung der Provinziale beborden unausgesette Aufmerksamkeit zugewendet worden; diese Erwägungen haben im Besentlichen zu folgenden Ergebnissen geführt.

1. Die Unterscheidung der Symnasien und Realsichulen ist als sachlich begründet und durch die Erfahrung bewährt ausrecht zu halten. Der von vereinzelten Stimmen befürwortete (vedanke, für alle diejenigen jungen Leute, deren Lebensberuf wissenschaftliche Fachstudien auf einer Universität oder einer technischen sochschule erfordert, eine einheitliche, die Aufgabe des Symnasiums und der Realschule verschmelzende höhere Schule herzustellen, ist, wenigstens unter den gegenwärtigen Kulturverhältnissen, mit denen allein gerechnet werden darf, nicht ausführbar, ohne daß dadurch die geistige Entwickelung der Jugend auf das Schwerste gefährdet würde.

Dagegen hat die der Unterrichtsordnung von 1859 zu Grunde liegende Ueberzeugung, daß Realschulen ohne Latein nur als unvollkändige, einer niederen Ordnung angehörige Lehranstalten zu detrachten seien, durch die weitere Entwickelung nicht Bestätigung gennden; vielmehr haben Realschulen, welche, bei gleicher Dauer des Lehrlussus wie die Realschulen 1. Ordnung, die sprachliche Bildung ihrer Schüler ausschließlich auf moderne Rultursprachen begründen, eine steigende Anerkennung als Schulen allgemeiner Bildung sich erwerben. Diese Erfahrung ist sowohl an preußischen als an außerpreußischen deutschen Lehranstalten dieser Art gemacht worden.

Richt bestätigt hat sich ferner der in der Unterrichtsordnung ron 1859 zur Geltung gelangte Gefichtspunkt, daß alle realistischen Edranstalten von geringerer Kursusdauer, als die der Gymnasien and Realschulen 1. Ordnung ist, im Wesentlichen nur als die untere Attheilung von Realschulen 1. Ordnung betrachtet werden, denen der Abschluß durch die Prima fehlt; vielmehr hat es sich als zweifel= isies Bedürfnis erwiesen, daß für eine höhere bürgerliche Bildung Edulen errichtet werden, welche in sechsjähriger Lehrdauer — vom ' lebensjahre der Schüler gerechnet — unter Ausschluß des latei= "den Unterrichtes zu einem bestimmten, nicht auf die Fortsetzung arch weiteren allgemeinen Unterricht hinweisenden Abschlusse führen ab den als reif entlassenen Schülern die Erwerbung des Militär= nynisses vermitteln. Lateinlose höhere Bürgerschulen der meichneten Art bestehen in dem außerpreußischen Deutschland in wher Zahl, in Preußen vorläufig noch in geringer, find aber auf Frund ihrer Erfolge in Zunahme begriffen.

Aus diesen Gründen ist es als zweckmäßig erschienen, mit der kevision der Lehrpläne für die Gymnasien und Realschulen 1. Ord=
nung zugleich Normal=Lehrpläne für die lateinlosen Realschulen von
neunjähriger Lehrdauer und für die lateinlosen höheren Bürger=
dulen von sechsjähriger Lehrdauer zu entwerfen und dadurch die
kiammten Verhältnisse der höheren Schulen zu klarer Uebersicht

is bringen.

2. An den Gymnasien ift es seit der im Jahre 1856 ge=

troffenen Aenderung des Lehrplanes als ein Uebelstand empfunde worden, daß in den drei Jahreskursen der untersten Klassen je ein neue fremde Sprache in den Unterricht eingeführt wird, in Sert die lateinische, in Duinta die französische, in Duarta die griechische Da überdies in Duarta der Beginn des mathematischen und de eigentlich historischen Unterrichtes hinzutritt, so erklärt sich daraus daß ein erheblicher Theil der Schüler einer längeren Dauer des Aufenthaltes in Quarta bedarf oder die Quarta überhaupt nicht überschreitet.

Ferner läßt sich von dem naturbeschreibenden Unterrichte an Gymnasien ein befriedigender Erfolg nicht erwarten, nachdem durcht die Lehreinrichtung von 1856 derselbe in Quarta unterbrochen wird und selbst für Sexta und Quinta ein gänzliches Ausgeben die ses Unterrichtes den Schulen gestattet ist. Dazu kommt, daß übers dies dem physikalischen Unterrichte in Secunda nur eine wöchents liche Lehrstunde zugewiesen ist. Die hieraus sich ergebende Beseinträchtigung der naturwissenschaftlichen Elementarbildung trist diesenigen, welche dem naturwissenschaftlichen oder einem damit zussammenhängenden Studium sich später widmen, noch nicht einmal so nachtheilig, als alle die anderen, deren Berufsstudium seinen

Anlaß giebt zur Ausfüllung diefer guden.

Dem an erster Stelle bezeichneten Uebelstande läßt sich nicht dadurch abhelfen, daß der Unterricht im Französischen, wie dies w 1856 der Fall war, auf die Klassen von Tertia aufwärts beschrick werde. Das Gymnasium ist allen seinen Schülern, nicht bloß denen. welche etwa schon aus den mittleren Klassen abgehen, die zeitigen Einführung in diese, für unsere gesammten bürgerlichen und wissen schaftlichen Verhältnisse wichtige Sprache unbedingt schuldig. Das gegen läßt sich der Beginn des griechischen Unterrichtes, unter annähernder Beibehaltung der Gesammtzahl der ihm jest am Gymnasium gewidmeten Lehrstunden, auf Tertia verlegen, ohne dadurch den Erfolg desselben zu beeinträchtigen, sofern dafür gesorgt wird, daß in der grammatischen Seite des Unterrichtes gegenüber der Likture das richtige Maß eingehalten wird. Durch diese Aenderung wird nicht nur für die Entwickelung des naturbeschreibenden Unterrichtes der erforderliche Raum beschafft, sondern es werden zugleich die Lehrplane der Gymnasien und Realschulen 1. Ordnung für die drei untersten Jahreskurse einander so angenähert, daß bis zur Bersepung nach Untertertia der Uebergang von der einen Kategorie der Schulen zu der anderen unbehindert ift. Die daraus sich ergebente Folge, daß erst nach dreijährigem Schulbesuche die Entscheidung für Gymnasium oder Realschule 1. Ordnung erforderlich ist, wit um so beachtenswerther erscheinen, wenn man in Betracht giebt. daß an 150 Orten nur gymnasiale, an 81 Orten nur realistische Anstalten mit lateinischem Unterrichte besteben.

- 3. An den Realschulen 1. Ordnung (Realgymnasien) entirrechen in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Er= mige des lateinischen Unterrichtes weder dem Mage der auf denselben nemendeten Zeit, noch insbesondere der Bedeutung, welche diesem Unterrichte in der gesammten Lehreinrichtung dieser Anstalten zuge= meien ist. Der Mangel ausreichenden Erfolges trifft vorzugsweise ter ausschließlich die oberften Klassen und wird nach dem überein= nimmenden Urtheile der Fachkenner dem Umstande zugeschrieben, in diesen Klassen die Zahl der lateinischen Lehrstunden auf ein u geringes Maß herabgesett ift. Andererseits hat auf dem natur= missenichaftlichen Gebiete die Ausdehnung des naturbeschreibenden Unterrichtes bis in die obersten Klassen den kaum zu vermeidenden in theoretische Hypothesen einzugehen, deren Erwägung dem dindium auf einer Hochschule überlassen bleiben muß. tiemit verbundene Zersplitterung des naturwissenschaftlichen Interin den obersten Klassen auf drei Gebiete, Naturbeschreibung, Ihrif md Chemie, ist entschieden nachtheilig, so daß der Erfolg rit dem Aufwande an Zeit entspricht. Durch eine veränderte Abming und Anordnung wird es möglich, dem naturwissenschaft= in Unterrichte bei einer nur wenig verminderten Stundenzahl Exchübrende Bedeutung in vollem Maße zu erhalten und zugleich im lateinischen Unterrichte die unerläßliche Verstärkung zu vertonen.
- 4. Die lateinlosen Realschulen von neunjähriger sebrdauer (Ober-Realschulen) haben sich im Wesentlichen selbkindig entwicklt, ohne daß im Boraus ein Normalplan für die
  Etundenzahl und für die in den einzelnen Gegenständen zu erreichensen Lehrziele vorgezeichnet war. In Folge hiervon sind sie nicht wei von der Gesahr geblieben, durch eine überwiegende Hingebung die mathematisch=naturwissenschaftliche Seite des Unterrichtes den larakter von Fachschulen anzunehmen. Dieser Gesahr vorzubeugen im dringenden Interesse dieser Schulen; denn nur insoweit wielben den thatsächlichen Beweis liesern, daß auch unter Besträntung auf moderne Sprachen der Aufgabe der sprachlich sorstälen und der ethischen Bildung vollständig Genüge geschieht, sind wielben fähig, als Schulen allgemeiner Bildung neben den Gymstälen und den Realschulen 1. Ordnung zu gelten.

5. Bei den lateinlosen höheren Bürgerschulen ist und da das Streben nach einer Steigerung der Lehrziele erschtlich geworden; diesen an sich aus schätbaren Motiven hervorschulen die sestrebungen muß vorgebeugt werden, wenn diesen Schulen die segensreiche Wirksamkeit auf weite Kreise gesichert wersten soll.

Nach diesen Grundsäßen sind die in der Anlage beigeschlossenen Cehrpläne für die höheren Schulen ausgearbeitet. Dieselben sind, unter den nachher zu bezeichnenden Modalitäten, mit dem Bezinne des Schuljahres Ostern 1882/83 zur Ausführung zu bringen.

Vorausgesett ist für die Ausführung der vorliegenden Lehrplane, daß die an der weit überwiegenden Mehrheit der höheren Schulen geltende Einrichtung der Jahresturse — und zwar, sofern nicht Wechselcöten bestehen, von Ostern zu Ostern — und der Jahres. versepungen überall zu strenger Durchführung gelange, und das an einzelnen Anstalten noch zugelaffene Zusammendrängen der für Jahresdauer bestimmten Lehraufgabe einer Klasse auf ein Semester ebenso wie die Theilung der drei unteren, auf Jahresdauer bestimmten Klassen in zwei aufsteigende Klassen von je halbjähriger Lehrdauer abgestellt werde. Im hinblicke darauf, daß die unvermeidliche Hast des Unterrichtes bei semestralem Zusammendrängen des Jahrespensums die Freudigkeit der Schüler an dem Gelingen ihrer Arbeit und die Sicherheit der Aneignung des Lehrstoffes gefährdet, und daß andererseits die Zerlegung der Jahresturse in semestrale Abtheis lungen die Lehrzeit der Schüler thatsächlich zu verlängern pflegt, ist für den Erfolg des Unterrichtes und im Interesse der Jugend entscheidender Werth darauf zu legen, daß die bezeichneten Abweidungen von den Jahreskursen und Jahresversepungen, wo sie noch bestehen, baldigst abgestellt werden. Nicht als Abweichung ist ju betrachten, wenn in Klassen von zweisähriger Lehrdauer, welche in allen Lehrgegenständen ungetrennt unterrichtet werden, einzelnen Schülern die Versetzung in die obere Abtheilung, welche sie nach einjährigem Besuche der Klasse noch nicht erreicht hatten, nach an derthalbjährigem Besuche bewilligt wird.

Durch die den Lehrplänen beigefügten Erläuterungen ist auf einige wesentliche Gesichtspunkte hingewiesen, welche für das Verfahren beim Unterrichte und insbesondere für das Maß der an die Schüler zu stellenden Ansprüche einzuhalten sind. Die Lehrfollegien und deren Vorsteher werden darin einen Anlaß zu erneuten didaltischen Erwägungen sinden, um so mehr, da sie sich der Ueberzeusgung nicht verschließen können, daß durch eine Reihe thatsächlich bestehender und nicht zu ändernder Umstände die ersprießliche Erstheilung des Unterrichtes an den höheren Schulen erheblich erschwert

wird.

Die Ansprüche, welche an die Lehrer der höheren Schulen bes
züglich der Höhe und des Umfanges ihrer wissenschaftlichen Studick
gestellt werden müssen, haben zu einem Ueberwiegen des Fachlehretspstems an diesen Anstalten geführt. Man wird diese Entwickelung
nicht an sich für einen Nachtheil anzusehen haben; denn ein Lehrer,
welcher seinen Gegenstand in voller Sicherheit beherrscht, kann vorzugsweise das Interesse für denselben wecken und Erfolge des Un-

terrichtes mit den mäßigsten Ansprüchen an die Arbeitstraft der Schüler erreichen. Aber die Gefahr ist vorhanden, daß der einzelne
Lebter in den Ansorderungen für sein Gebiet das Maß außer Acht
luse, welches demselben in dem ganzen Organismus des Schulunterrichtes zugewiesen ist, und daß die von den verschiedenen Seiten
an den Schüler gestellten Forderungen drückend auf das Gesammt-

urtheil über denselben wirken.

Schon aus diesem Grunde hat an mehreren Stellen der Erläuterungen auf das Einhalten des richtigen Maßes hingewiesen werden mussen; ein besonderer Anlaß dazu liegt außerdem in der Entwidelung, welche mehrere mit ihren Elementen in den Schulunterricht reichenden Wissenschaften in den letten Jahrzehnten erfah= Es genügt, an ein Beispiel zu erinnern. Die gram= matijde Wissenschaft der beiden klassischen Sprachen des Alterthums but in den letten vier Jahrzehnten eine erheblich veränderte Gestalt zewennen. Die Formenlebre ist auf historische Sprachvergleichung bezündet; für die Syntax ist eine ungleich spezieller eingehende Beobichtung zur Grundlage gemacht und zugleich die historische Entwidelung als maßgebender Gesichtspunkt anerkannt. Der Lehrmud unserer höheren Schulen muß allerdings, wie er darin bisher time ehrenvolle Aufgabe erkannt hat, für seine Unterrichtsgebiete wider Höhe der gegenwärtigen wissenschaftlichen Forschung stehen, und der Unterricht an den höheren Schulen darf nicht die Tradition eines Inhaltes bewahren, welchen die wissenschaftliche Forschung be-Aber gefährdet wird der Unterricht an unseren höheren Shulen, wenn das für die wissenschaftliche Forschung erforderliche Spezialifiren maßgebend wird für den Umfang der an die Schüler uttellten Ausprüche. Diese Gefahr ist noch gesteigert durch die umüchtige, aber ihren Zweck verfehlende Abfassung nicht weniger Uebungsbücher, welche womöglich jedes Wort zu einem Anlasse des Nachdenkens für den Schüler zu machen suchen und durch die jede Juversicht des Arbeitens ausschließende Häufung von Schwierigleiten eine Freudigkeit des Gelingens nicht aufkommen lassen. Berden dann überdies die extemporirten Leistungen der Schüler in dieser Richtung zum Maßstabe des gesammten über sie zu fällen= den Urtheiles gemacht, so wird begreiflich, daß dieser Unterricht, ob= gleich auf anerkennenswerthen wissenschaftlichen Studien und auf methodischer Erwägung beruhend, dennoch zu einer drückenden Bürde für die Schüler werden kann. An diese Gefahr muß durch das Beiipiel eines Lehrgebietes erinnert werden, weil dieselbe in be= achtenswerthem Umfange zur Wirklichkeit geworden ift.

In anderer Weise übt der namentlich in den letzten fünfzehn Jahren in reißender Schnelligkeit gesteigerte Zudrang zu den höhe= ten Schulen, insbesondere den Gymnasien, einen erschwerenden Ein= fluß auf die erfolgreiche Ertheilung des Unterrichtes aus.\*) Wenn man selbst absieht von der Frage, ob nicht mit dieser schnellen Vermehrung des Besuches der höheren Schulen der Prozentsas derjenigen Schüler sich gesteigert hat, welche für die Aufgabe derselben minder geeignet, eben dadurch zu einer Hemmung des Unterrichtes werden, so treten jedenfalls zwei Momente von zweisellos erschwerendem

Einflusse hervor.

Einerseits hat eine ansehnliche Anzahl unserer böheren Schulen eine Höhe der Gesammtfrequenz erreicht, welche ihre gesunde Entwickelung gefährdet. An mehr als einem Viertel der Gymnasien überschreitet die Gesammtzahl der Schüler, ungerechnet die etwa bestehenden Vorklassen, die Zahl 400 und reicht bis 700 und sogar In der Regel sind derartige Schulen zugleich in allen oder den meisten einzelnen Klassen mit der als außerste Grenze zulässigen Schülerzahl gefüllt und bereiten dadurch dem Erfolge des Unterrichtes diejenige Erschwerung, welche mit einer hohen Schülerzahl unvermeidlich verbunden ist. Aber selbst wenn dieser legtere Uebelstand nicht oder in nur mäßigem Grade vorhanden ist, so liegt in der Höhe der Gesammtfrequenz an sich ein schwer wiegender Nachtheil. Für den Direktor ist es unter solchen Voraussegungen kaum erreichbar, daß er die Gesammtheit der Schüler nach Betragen, Fleiß und Leistungen, geschweige denn nach ihrer Individualität kenne und durch diese persönliche Kenntnis erforderlichen Kalle zweckmäßigen Einfluß ausübe. Der große Umfang des Lehn: kollegiums lockert das Band unter seinen einzelnen Gliedern, welche die unerläßliche und unersetliche Bedingung eines einheitlichen 3m sammenwirkens ist. Die ganze Schule kommt in die Gefahr, einer Großstadt darin ähnlich zu werden, daß Lehrer und Schüler fast wie fremd an einander vorübergehen und die perfonliche Theilnahme der Lehrer für die Schüler auf ein verschwindendes Mag herab-Das Urtheil über jeden Schüler wird zu einer aus den einzelnen Notizen, hauptsächlich über das Ergebnis der schriftlichen Klassenarbeiten, summirten Angabe über das Berhältnis seiner Leistungen zur Aufgabe der Klasse, ohne die belebende Anerkennung

<sup>3</sup>m Jahre 1868 bestanden im preußischen Staate 197 Gymnasien, höhere Schulen der verschiedenen Kategorien zusammen 369; im Jahre 1880 war die Zahl der Gymnasien auf 249, die der höheren Schulen überhaupt auf 489 gestiegen. — Im Jahre 1868 kam ein Gymnasialschüler in Preußen auf 427, ein Schüler der höheren Schulen überhaupt auf 266 Köpfe der Bevölkerung; im Jahre 1880 war das Berhältnis der Gymnasiassen 1:362, das der Schüler höherer Schulen über haupt 1:215 (zur Vergleichung kann dienen, daß gleichzeitig im Königreicht Sachsen das Berhältnis 1:624, bezw. 1:281 war). Im Jahre 1863 fanden sich unter 144 Gymnasien 29, also  $20^{\circ}/_{0}$ , mit einer Frequenz (ungerechnet die Borschulklassen) von mehr als 400 Schülern, im Jahre 1880 hatten unter 249 Gymnasien 63, also  $26^{\circ}/_{0}$  eine Frequenz von 400—700 Schülern.

des gelingenden Strebens und ohne die wohlwollende Ermunterung des ernstlichen, aber noch nicht außreichend erfolgreichen Fleißes. Die Lehrfollegien haben sich gegenwärtig zu erhalten, daß eine solche vioß änßerliche Erfüllung des Beruses nicht bloß die sittliche Einswitung des Unterrichtes aushebt, sondern auch dem Schüler die Arbeit verleidet und erschwert, und daß dieselbe durch ein Hinaussgehen der Schule über die ihr angemessenen Dimensionen zwar erstart, aber weder nothwendig veranlaßt wird, wie hoch schäßbare Beispiele des Gegentheiles beweisen, noch gerechtsertigt werden kann. Auch in diesem Falle muß an die allgemein vorhandene Gefahr ersinnert werden, weil dieselbe unverkennbar zum Theil bereits zur

Ihissache geworden ist.

Undererseits hat der Bedarf an Lehrfräften für die Erweiterung dit bestehenden und für die zahlreichen neu entstandenen Lehran= fillen dahin geführt, daß in der Regel die Lehramtsfandidaten un= mittelbar nach dem Bestehen der wissenschaftlichen Prüfung mit der Bischäftigung und Verantwortlichkeit einer vollen Lehrfraft betraut werden find. Wenn schon an sich das Probejahr nur unter strengster Einhaltung der darüber getroffenen Bestimmungen und durch die sinsistige Hingebung des Direktors an die Beobachtung und An= kinng des Kandidaten den Zweck der Einführung in die Kunst des linterrichtens annähernd zu erreichen vermag, so hat es durch seine Umwandlung in eine kommissarische volle Beschäftigung seine Be= deutung großentheils verloren. Durch den in den letzten Jahren eingetretenen erheblichen Zuwachs an Lehramtskandidaten und durch die gleichzeitig seltener werdende Errichtung neuer Lehranstalten tritt tas Probejahr gegenwärtig wieder in ordnungsmäßige Ausführung; tiefelbe wird des Erfolges nicht entbehren, wenn der Hingebung der Direktoren an ihre Aufgabe die Ueberzeugung der Kandidaten ent= zezenkommt, daß fie das Lehren erst zu lernen haben.

Die Revision der Lehrplane hat wesentlich den Zweck verfolgt, hindernisse zu beseitigen, welche in der Lehreinrichtung der höheren Schulen selbst den Erfolgen ihres Unterrichtes entgegenstehen; dagegen vermag dieselbe nicht Schwierigkeiten zu lösen, welche aus anderen thatsächlichen Berhältnissen hervorgehen. Die Direktoren und Lehrerstellegien werden nicht verkennen, daß in den angeführten hauptsächsichen Schwierigkeiten zugleich einige der vornehmsten Anlässe bezeichnet und, aus denen eine Ueberbürdung der Schüler in denjenigen Fällen kavorgeht, in welchen dieselbe als thatsächlich vorhanden und durch die Ansprüche der Schule selbst herbeigeführt anzuerkennen ist, und ans nicht durch die bloße Beseitigung einzelner Mißgriffe, sondern nur durch ein Gelingen der Thätigkeit der Schule in ihrem ganzen Imfange die Ueberbürdungsklagen können zum Verstummen gebracht verden. Zu der bewährten Berufstreue der Direktoren und der Schrerkollegien habe ich das Vertrauen, daß dieselben in der Ausselbererkollegien habe ich das Vertrauen, daß dieselben in der Ausselbererkollegien habe ich das Vertrauen, daß dieselben in der

führung der revidirten Lehrplane eine erneute Anregung finden wers den, ihrerseits dazu beizutragen, daß der in den Ueberbürdungsklagen hervorgetretene, das frische und frohe Leben der Schulen lähmende Gegensaß des Elternhauses zu den Forderungen der Schule einem Einklange der beiden zum Zusammenwirken bestimmten Faktoren weiche.

Die Einführung der revidirten Lehrpläne kann nach der Natur der Sache nicht sofort im ganzen Umfange eintreten, vielmehr sind für das mit Ostern d. J. beginnende Schuljahr folgende Bestim-

mungen einzuhalten.

An den Gymnasien und Progymnasien sind zu Ostern d. J. die revidirten Lehrplane für die Klassen Sexta, Duinta, Quarta, (bezw. wenn Duarta Wechselcoten hat, für den zu Oftern seinen Rursus beginnenden Cotus der Quarta) einzuführen. Die entscheis dende Aenderung liegt darin, daß aus Quarta (bezw. aus dem Oftercotus der Quarta) der griechische Unterricht beseitigt wird und die dadurch verfügbar werdenden Lehrstunden zur Ginführung des naturgeschichtlichen und zur Verstärfung des französischen und des mathe matischen Unterrichtes verwendet werden. Moglicherweise ist es an einzelnen Anstalten in Folge der Busammensepung des Lehrerfolles giums schwierig, die durch Beseitigung des griechischen Unterrichtes verfügbar werdenden Lektionen in der durch den revidirten Lehrplan vorgesehenen Weise den anderen Unterrichtsfächern zuzuweisen; soim diese Schwierigkeiten sich nicht überwinden lassen, kann unter M einzuholenden Genehmigung des Provinzial=Schulkollegiums für Mi nächste Semester oder hochstens das nächste Schuljahr eine Abweichung von der Vorschrift bezüglich der fraglichen Vertheilung der disponibil werdenden Lektionen zugegeben werden, jedenfalls aber ist aus der Duarta (bezw. dem Oftercotus der Quarta) der griechische Unterricht zu beseitigen. Von Tertia aufwärts bleibt für das nächste Schuljahr der Lehrplan für das Griechische unverändert; mit Oftern 1883 tritt die Aenderung im Lehrplane des griechischen Unterrichtes in Rraft; doch ist selbstverständlich für die Uebergangszeit Rücksicht auf die Vorbildung derjenigen Schüler zu nehmen, mit denen diefer Unterricht bereits in Quarta begonnen mar. — Zugleich ist darauf Bedacht zu nehmen, daß in der Mathematik die Tertia, wenn irgend möglich zu Oftern d. J., jedenfalls zu Michaelis d. J. in zwei untergeordnete, getrennt unterrichtete Abtheilungen getheilt werde. Die Erhöhung des physikalischen Unterrichtes in Sekunda auf zwei Behr stunden unter gleichzeitiger Rurzung des lateinischen Unterrichtes um eine Stunde kann, je nach der Beschaffenbeit der verfügbaren Lehr trafte sofort zu Oftern d. J. eintreten, oder auf Oftern 1883 auf geschoben werden.

An den Realschulen 1. Ord nung (Realgomnasien) und an den dem Lehrplane derselben folgenden höheren Bürgerschulen

(Realprogymnasien) sind für die Klassen Serta, Duinta, Duarta die durch den revidirten Lehrplan beabsichtigten Aenderungen der bestehenden Einrichtung so gering, daß es keiner Schwierigkeit unterliegen kann, dieselben sofort zu Ostern d. J. einzusühren. Bezügslich der Theilung der Tertia für den englischen und den mathemastischen Unterricht gilt dieselbe Bestimmung, welche bezüglich der Theilung der Gymnasialtertia für den mathematischen Unterricht gegeben ist; sofern nämlich nicht unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstehen, ist dieselbe zu Ostern d. J., jedenfalls aber zu Michaelis d. J. auszusühren. Die Nenderung des Lehrplanes sür die oberen Klassen, insbesondere die Bermehrung des lateinischen Unterrichtes in denselben, ist durch die andere Vertheilung des naturwissenschaftlichen Unterrichtes, und diese wiederum dadurch bedingt, daß die Naturbeschreibung nur die Untersekunda gelehrt wird; daher ist im Schuljahre 1882/83 darauf Vedacht zu nehmen, die Raturbeschreibung mit Untersekunda zum Abschlusse zu bringen, io daß sodann zu Ostern 1883 der revidirte Lehrplan für die oberen Klassen zur Aussührung gelangt.

Kursus (Ober-Realschulen) und für die lateinlosen höheren Bürgerschulen ist jest zuerst ein allgemein einzuhaltender Lehrtlan aufgestellt worden. Durch die Publikation desselben werden nicht Forderungen aufgestellt, welche sofort zu Ostern d. I. zu ersiulen sind, sondern den Direktoren (Rektoren) dieser Anstalten wird dadurch zur Pflicht gemacht, durch Beseitigung der etwa vorhandenen erheblicheren Abweichungen von der allgemein vorgezeichneten Norm diesen Rategorien von Schulen eine gleichartige und gleiche Berech-

tigungen begrundende Lehreinrichtung zu geben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Direktoren (Rektoren) sämmtlicher Gymnasien, Progymnasien, Realschulen und höheren Bürgerschulen.

# Lehrpläne für die höheren Schulen.

I. A. Lehrplan der Gymnasien.

### 1. Bahl der Lehrstunden in den einzelnen Klassen und Unterrichtsgegenständen.

|                              | VI | V              | 1V | Шь       | Illa | llb      | IIa | Ib       | la       | Sa. | bis.<br>her | Ner! |
|------------------------------|----|----------------|----|----------|------|----------|-----|----------|----------|-----|-------------|------|
| Christliche Religionslehre . | 3  | 2              | 2  | , 2      | 2    | 2        | 2   | 2        | 2        | 19  | 20          | _    |
| Deutsch                      | 3  | 2              | 2  | 2        | 2    | 2        | 2   | 3        | 3        | 21  | 20          |      |
| Latein                       | 9  | 9              | 9  | 9        | 9    | 8        | 8   | 8        | 8        | 77  | 86          | -    |
| Griechisch 1)                | -  | _              |    | 7        | 7    | 7        | 7   | 6        | 6        | 40  | 42          | -:   |
| Französisch                  | -  | <br>  <b>4</b> | 5  | 2        | 2    | 2        | 2   | 2        | 2        | 21  | 17          | . !  |
| Geschichte und Geographie    | 3  | 3              | 4  | 3        | 3    | 3        | 3   | 3        | 3        | 28  | 25          | 7 .  |
| Rechnen und Mathematik 1)    | 4  | 4              | 4  | 3        | 3    | 4        | 4   | 4        | 4        | 34  | 32          | - 1  |
| Naturbeschreibung . · .      | 2  | 2              | 2  | 2        | 2    | <b>-</b> | _   | -<br>  _ |          | 10  | 8           | - :  |
| Physit                       | _  | <br>  —<br>    |    | <u> </u> | —    | 2        | 2   | 2        | 2        | 8   | 6           | 7    |
| Schreiben                    | 2  | 2              | _  | _        | _    | _        | _   | -        | <u>-</u> | 4   | 6           |      |
| Zeichnen                     | 2  | 2              | 2  | -        | _    |          |     | -        |          | 6   | 6           |      |
| Summa                        | 28 | 30             | 30 | 30       | 30   | 30       | 30  | 3()      | 30       |     |             |      |

#### Bemerkungen.

1) Wenn die beiden Tertien gemeinschaftlich unterrichtet werden, so müssen sie doch jedenfalls im Griechischen und in der Mathematik getrennt werden.

Der Unterricht im Turnen ist sür alle Schüler obligatorisch; Befreiung davon hat der Direktor auf Grund ärztlichen Zeugnisses, in der Regel nur auf die Dauer eines Halbjahres, zu ertheilen. Die Schule hat darauf Bedacht zu nehmen, daß jeder Schüler wöchentlich zwei Turnstunden hat.

Der Unterricht im Zeichnen ist für die drei unteren Klassen obligatorisch, für die drei oberen fakultativ. Die Schule hat dafür zu sorgen, daß jeder Schüler der oberen Klassen, welcher es wünscht, an zwei Zeichenstunden theil nehmen kann, ohne daß dafür eine besondere Zahlung außer dem Schulgelde

erhoben werden darf. Der Eintrittin den fakultativen Zeichenunterricht verpflichtet den betreffenden Schüler zur Theilnahme für die Dauex eines Semesters. Benn ans der Tertia eine ausreichende Anzahl von Schülern an dem fakultativen Zeichenunterrichte theilnimmt, so ist aus denselben eine abgesondert zu un-

terrichtende Abtheilung zu bilden.

Der Unterricht im Singen ist für die zwei untersten Klassen mit je 2 wöchentlichen Stunden obligatorisch; Befreiung davon hat der Direktor auf Grund ärztlichen Zeugnisses, in der Regel nur auf die Dauer eines Semesters, zu ertheilen; diese erstreckt sich jedoch nicht auf den die theoretischen Elementarkenntnisse enthaltenden Theil des Unterrichtes. Auch in den Klassen von Quarta an auswärts sind die Schüler zur Theilnahme an dem von der Schule dargeboteuen Gesangunterrichte verpslichtet; doch hat der Direktor diejenigen Schüler von der Theilnahme zu befreien, deren Eltern auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses um die Dispensation nachsuchen oder deren Mangel an Besähigung zum Singen von dem Gesanglehrer konstatirt wird.

# 2. Lehranfgabe in den einzelnen Unterrichtsgegenständen der Gymnasien.

# 1. Christliche Religionslehre.

### A. Für Schüler der evangelischen Konfession.

Biblische Geschichte des Alten und besonders des Neuen Testamentes. Katechismus mit den nothwendigsten zur Erläuterung dienenden Bibelstellen. Erklärung des Kirchenjahres; Einprägung einiger bedeutender Kirchenlieder. Bekanntschaft mit dem Hauptsinbalte der heiligen Schrift, besonders des Neuen Testamentes (aus welchem Abschnitte in der Urschrift zu lesen für den Unterricht in der obersten Klasse empsohlen wird), und mit den sicheren Thatsachen in Betreff der Absassang der einzelnen Bücher. Hauptpunkte der Glaubens und Sittenlehre. Bekanntschaft mit den Hauptepochen der Kirchengeschichte und ihren hervorragenden Trägern.

# B. Für Schüler der katholischen Konfession.

Biblische Geschichte des Alten und besonders des Neuen Testamentes. Ratechismus mit den nothwendigsten zur Erläuterung dienenden Stellen aus der beiligen Schrift und der Tradition. Ersslärung des Kirchenjahres; Einprägung einiger bedeutender kirchlichen Symnen. Bekanntschaft mit dem Hauptinhalte der heiligen Schrift, besonders des Neuen Testamentes (aus welchem Abschnitte in der Urschrift zu lesen für den Unterricht in der obersten Klasse empfohsten wird), und mit den sicheren Thatsächen in Betress der Absassung der einzelnen Bücher. Hauptpunkte der Glaubens und Sittenlehre. Bekanntschaft mit den Hauptepochen der Kirchengeschichte und ihren bervorragenden Trägern, insbesondere mit dem Leben großer Heiligen.

### 2. Deutsche Sprache.

Kenntnis der wichtigsten Gesetze der Formenlehre und der Synztax der deutschen Sprache. Bekanntschaft mit den Hauptepochen

der Nationallitteratur. Lektüre klassischer Werke aus der neueren poetischen und prosaischen Litteratur; Einprägung zweckmäßig auszgewählter Gedichte und Dichterstellen; Bekauntschaft mit den hauptz sächlichsten Runstformen der Dichtung und der Prosa. Sicherheit im schriftlichen Gebrauche der Muttersprache zum Ausdrucke der eigenen Gebanken und zur Behandlung eines in dem eigenen Geschankenfreise liegenden Themas. Einfache Uebungen im mündlichen Bortrage über ein derartiges Thema nach vorausgegangener Vorzebereitung oder schriftlicher Bearbeitung.

### 3. Lateinische Sprache.

Sicherheit in der lateinischen Formenlehre und Syntar. Erwerbung eines Wortschapes, welcher zum Verständnisse der Schriften der klassischen Periode, soweit sie nicht speziell technischen Inhaltes sind, ausreicht, zu festem Besiße für spätere Fachstudien und als Grundlage zum Verständnisse der daraus hervorgegangenen modernen Sprachen. Lektüre einer Auswahl der dem Bildungsgrade der Schüler zugänglichen bedeutenosten Werke der klassischen Litteratur; die Lektüre hat, auf grammatisch genauem Verständnisse beruhend, zu einer Auffassung und Werthschäpung des Inhaltes und der Form zu führen. Fertigkeit, die lateinische Sprache innerhalb des durch die Lektüre bestimmten Gedankenkreises schriftlich ohne grobe Inkorrektheit und mit einiger Gewandtheit zu verwenden.

# 4. Griechische Sprache.

Sicherheit in der attischen Formenlehre und Bekanntschaft mit der Formenlehre des epischen Dialektes; Renntnis der Hauptlehren der Syntax. Erwerbung eines ausreichenden Wortschapes. Eine nach dem Maße der verfügbaren Zeit umfassende Lektüre des Besteutendsten aus der flassischen poetischen und prosaischen Litteratur, welche geeignet ist, einen bleibenden Eindruck von dem Werthe der griechischen Litteratur und von ihrem Einflusse auf die Entwickelung der modernen Litteraturen hervorzubringen.

# 5. Franzöfische Sprache.

Diejenige Sicherheit in der französischen Formenlehre und den Hauptlehren der Syntax und derjenige Umfang des Wortschapes, welche es ermöglichen, französische Schriften von nicht erheblicher Schwierigkeit zu verstehen und die französische Sprache innerhalb des durch die Lektüre zugeführten Gedankenkreises schriftlich ohne grobe Inkorrektheit anzuwenden.

# 6. Hebräische Sprache (fakultativ).

Der hebräische Unterricht wird in Sekunda und Prima mit je 2 wöchentlichen Lehrstunden ertheilt. Die Aufgabe desselben ist: feste Aneignung der Elemente der Formenlehre, Lektüre leichter Abichnitte aus dem Alten Testamente.

#### 7. Geschichte.

Renntnis der epochemachenden Begebenheiten der Weltgeschichte und der darin durch ihre Bedeutung hervorragendsten Persönlichs seiten, vorzugsweise der griechischen, römischen und vaterländischen Geschichte. Chronologische Sicherheit in vorsichtig beschränktem Maße des Umfanges der Forderungen, und Bekanntschaft mit dem Schauplaße der historischen Begebenheiten.

#### 8. Geographie.

Grundlehren der mathematischen Geographie. Kenntnis der wichtigsten topischen Verhältnisse der Erdoberfläche und der gegen=wirtigen politischen Eintheilung; eingehendere Kenntnis von Mittel=Europa in beiden Beziehungen.

#### 9. Rechnen und Mathematik.

Sicherheit im Rechnen mit bestimmten Zahlen, sowie in seiner Unwendung auf die gewöhnlichen Verhältnisse des praktischen Lebens. Unibmetit bis zur Entwickelung des binomischen Lehrsapes, und Alzietz bis zu den Gleichungen des zweiten Grades einschließlich. Die ebene und die körperliche Geometrie und die ebene Trigonometrie. Auf allen diesen Gebieten ist nicht bloß ein auf Verständnis bezubendes Wissen der Säpe, sondern auch Gewandtheit in ihrer Anzwendung zu erreichen.

## 10. Naturbeschreibung.

In der Botanik: Kenntnis der wichtigeren Familien des natür-

lichen Systems und Kenntnis des Linneischen Systems.

In der Zoologie: Kenntnis der wichtigsten Ordnungen aus den Klassen der Wirbelthiere, sowie einzelner Vertreter aus den übrigen klassen des Thierreiches; Kenntnis vom Bau des menschlichen Körpers.

In der Mineralogie: Kenntnis der einfachsten Krystallformen

und einzelner besonders wichtiger Mineralien.

## 11. Physit.

Renntnis der wichtigsten Erscheinungen und Gesetze aus den michiedenen Zweigen der Physik, sowie der einfachsten Lehren der Ehemie. Kenntnis der wichtigsten Lehren der mathematischen Geographie.

#### 12. Zeichnen.

Uebung des Blickes und Augenmaßes. Ausbildung in der korwiten Wiedergabe von einfachen Klachornamenten und von einfachen Expern nach Modellen. Bei dem fakultativen Unterrichte in den drei oberen Klassen ist die Fertigkeit im Zeichnen nach körperlichen -Gegenständen weiter auszubilden.

# 3. Erlänterungen zu dem Lehrplane der Cymnafien.

Bu 1A. und B.

Durch den lehrplanmäßigen Religionsunterricht soll dem Schüsler ein solches Maß des Wissens auf dem religiösen Gebiete vermittelt werden, daß er nicht allein mit den Lehren, den Vorschriften und der geschichtlichen Entwickelung seiner Konfession bekannt ist, sondern auch zu der Festigkeit eines begründeten Urtheiles über das Verhältnis derselben zu anderen Bekenntnissen oder zu besonderen Zeitrichtungen befähigt wird. Dabei ist festzuhalten, daß die Schule nicht Theologie lehrt, sondern Religionsunterricht ertheilt, welcher der Sammlung und Vertiefung des Gemüthes zu dienen hat. Jede Ueberbürdung des Gedächtnisses mit Daten, welchen an sich oder für das betreffende Lebensalter ein religiöser Gehalt nicht beizusmessen ist, muß als Beeinträchtigung der Aufgabe des Religions, unterrichtes fern gehalten werden.

#### 3u 2.

a. Die weit verbreitete Ansicht, daß deutsche Formenlehre und Syntax nicht ein Gegenstand des Unterrichtes an höheren Schulen, sondern nur gelegentlich auf Anlaß der Lektüre zu berühren sei, in veranlaßt durch falsche Methoden, welche einerseits die Muttersprackt so behandelten, wie eine erst zu erlernende fremde Sprache, andererseits den Unterricht darin zu einer Beispielsammlung der Logik zu machen suchten. Verkannt ist in dieser Ansicht, in welchem Umfange der Gebildete über Punkte der Formenlehre und der Syntax seiner Muttersprache bestimmte Kenntnis gewonnen haben muß, um nicht für Fälle des Zweisels und der Schwankung dem Zusalle und dem subjektiven Belieben preisgegeben zu sein.

b. Nicht aufgenommen ist in die Lehraufgabe der deutschen Sprache: Kenntnis der mittelhochdeutschen Sprache und Lektüre einiger, namentlich dichterischer, mittelhochdeutscher Werke. Ohne Beeinträchtigung anderer unabweislicher Aufgaben des deutschen Unsterrichtes oder ohne eine mit der gesammten Lehreinrichtung unverseindare Ausdehnung dieses Unterrichtes ist es in der Regel nicht möglich, eine solche Kenntnis der mittelhochdeutschen Grammatik und der eigenthümlichen Bedeutung der scheindar mit den jest gedräucklichen gleichen Wörter zu erreichen, daß das Uebersehen aus dem Mittelhochdeutschen mehr als ein ungefähres Rathen sei, welches der Gewöhnung zu wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit Eintrag thut. Borausgesetzt wird dabei, daß die Schüler aus guten Uebersetzungen mittelhochdeutscher Dichtungen einen Eindruck von der Eigenthüms

lickleit der früheren klassischen Periode unserer Nationallitteratur gewinnen, und daß der Echrer diese Litteratur in der Ursprache kenne

und der mittelhochdeutschen Grammatik mächtig sei.

c. Nicht aufgenommen ist ferner als selbständiger Lehrgegen= stand die deutsche Litteraturgeschichte, weil dieselbe, wenn sie nicht gegründet ist auf die Lekture eines ausreichenden Theiles der betref= fenden Litteratur, zu einer Ueberbürdung des Gedächtnisses mit Namen und Zahlen und zu der nachtheiligen Wiederholung unverstandener Urtheile und allgemeiner Ausdrucke führt. Dagegen wird gefordert, taß auf Grund einer wohl gewählten Klassen= und Privatlektüre die Schüler mit den Hauptepochen unserer Litteratur bekannt gemacht und für die Herven unserer Litteratur durch das Verständnis der bedeutendsten ihnen zugänglichen Werke mit dankbarer Hochachtung erfüllt werden. Besonders Werthvolles aus der klassischen Dichtung tes eigenen Volkes als einen unverlierbaren Schap im Gedächtnisse ju bewahren, ist eine nationale Pflicht jedes Gebildeten; die Schule iorgt für die Erfüllung derselben, indem sie aus den zum Verständ= nisse der Schüler gebrachten Dichtungen Memorir-Aufgaben für die ganze Klasse zweckmäßig auswählt. Der sachgemäße Vortrag des Memorirten trägt zugleich dazu bei, das Verständnis zu befestigen und die Fähigkeit des Vorlesens zu befördern. Die sonst üblichen Dellamationen willfürlich von den einzelnen Schülern gewählter Gedichte sind wegen ihres zweifelhaften Werthes aufzugeben. — In cinem ähnlichen Verhältnisse, wie zur Litteraturgeschichte, steht die Lebraufgabe der Schule zur Poetik, Rhetorik, Metrik. Der Lehrer muß hierüber ein begründetes, systematisch zusammenhängendes Wissen besitzen; der Schüler hat sich zwar ein nicht geringes Maß von Renntnissen anzueignen, aber ausschließlich so, daß die betreffenden Belehrungen zunächst der vollständigen Auffassung der Lekture dienen und allmählich in den durch die Natur der Sache selbst gegebenen Zusammenhang gebracht werden. Die gleiche Stellung nehmen zur Stilistif und Dispositionslehre die Belehrungen ein, welche bei den Borbereitungen der Bearbeitung von Aufsäßen und bei ihrer Kor= reftur zu geben sind.

d. Anfänge der Uebung im mündlichen Vortrage der eigenen Gedanken sind von der Schule weder auszuschließen, noch nothwenstig oder auch nur zweckmäßig auf die oberste Klasse zu beschränken. Für solche Vorträge ist genaue Vorbereitung zu fordern, von welcher selbst schriftliche Fixirung der Gedanken nicht ausgeschlossen ist, um zu verhüten, daß die Zuversichtlichkeit der bloßen Phrase einen Werth

gewinne.

e. Die philosophische Propädeutik ist nicht als besonderer oblizatorischer Gegenstand im Lehrplane bezeichnet. Es wird dabei nicht verkannt, daß es von hohem Werthe ist, die Gymnasialschüler von der Nothwendigkeit des philosophischen Studiums für jedes

Fachstudium zu überzeugen, ferner daß es den Bildungsgang der oberften Rlaffe nicht überschreitet, insbesondere Hauptpunkte der Logif und der empirischen Psychologie zu diesem Zwecke zu verwenden, endlich daß die philosophische Propadeutik aus anderen Lehrgegenständen der Schule zwar Unterstützung findet, aber durch sie nicht ersett wird. Aber die Befähigung zu einem das Nachdenken der Schuler weckenden, nicht fie verwirrenden oder überspannenden oder ermüdenden philosophischen Unterrichte ist verhältnismäßig so selten, daß sich nicht verlangen oder erreichen läßt, sie in jedem Lehrkollegium eines Gymnasiums vertreten zu finden. Daher wird die Aufnahme dieses Lehrgegenstandes der Erwägung des einzelnen Direktors mit den dazu geneigten und durch ihre Studien vorbereiteten Lehrern zu überlassen sein, wobei dem Königl. Provinzial - Schulkollegium sein ordnungemäßiger Einfluß durch die ihm obliegende Prüfung und Genehmigung des Lehrplanes gesichert ist. Erwähnt wird der Gegenstand an dieser Stelle, weil am häufigsten und natürlichsten der Lehrer des Deutschen in der oberften Klasse diesen Gegenstand übernehmen wird; im Interesse sowohl des deutschen als des philosophisch-propädeutischen Unterrichtes ist es wunschenswerth, daß Lehrer des Deutschen die Befähigung für den letteren Unterricht erwerben. Jedoch ist die Aufnahme der philosophischen Propädeutik in den Lehrplan des Gymnasiums selbstverftande lich nicht dadurch bedingt, daß die Befähigung zu diesem Unterrichte gerade bei dem Lehrer des Deutschen in Prima fich finde.

#### 3u 3.

a. Daß für die Aufgabe der Sprachkenntnis auf die Aneignung eines ausreichenden Wortschapes nicht geringeres Gewicht gelegt ist, als auf die grammatische Sicherheit, wird keiner besonderen Besgründung bedürfen; überdies ist es vornehmlich der feste Besis des einmal erworbenen Wortschapes, durch welchen die Befriedigung an fortschreitender Leichtigkeit der Lektüre gewonnen wird und durch welche die Beschäftigung mit derselben ihre Wirkung über die Schulzeit hinaus erstreckt.

b. Die Aufgabe des Gymnasiums ist dadurch noch nicht als erfüllt zu betrachten, daß die Schüler Schriften von irgend einer näher bestimmten Höhe der Schwierigkeit lesen können, vielmehr ist darauf Werth zu legen, daß und wie sie einen Kreis von Schriften wirklich gelesen haben. Für die Art der Lektüre sind die beiden Seiten bezeichnet, daß sie begründet sein muß auf sprachlicher Genausgkeit, und daß sie führen soll zur Auffassung des Gedanken inhaltes und der Kunstform. Aus der ersteren Seite der Behandlung ergiebt sich der formal bildende Einfluß dieses Unterrichtes, aus der anderen Seite der Ansang dersenigen Entwickelung, welche in ihrer Vollendung als klassische Bildung bezeichnet wird. Eine

Behandlung der Lekture, welche die Strenge in grammatischer und lerikalischer Hinsicht verabsaumt, verleitet zur Oberflächlichkeit über= baupt; eine Behandlung, welche die Erwerbung grammatischer und lerifalischer Kenntnisse zur Aufgabe der Vekture macht, verkennt einen mejentlichen Grund, auf welchem die Berechtigung des lateinischen (inmnasialunterrichtes beruht. Auf den letteren Abweg, durch wel= den die hingebung der Schüler an die Beschäftigung mit den alten Eprachen und die Achtung der Gymnasial-Ginrichtung bei denkenden greunden derselben gefährdet wird, ift deshalb mit besonderem Nach= drucke hinzuweisen, weil es in nicht seltenen Fällen vorkommt, daß die Erklärung der Klassiker, selbst auf den obersten Stufen, in eine Reretition grammatischer Regeln und eine Anhäufung stilistischer und ipnonymischer Bemerkungen verwandelt wird. In der Auswahl deffen, was in die Gymnasiallekture aufzunehmen Pflicht, was zuläng, was auszuschließen ist, macht sich der Fortschritt padagogischer Erwägung im Unterschiede von subjektivem Belieben oder bloß ge= lebrtem Interesse kenntlich. Durch die Erörterung in Fachkonferen= ien der einzelnen Lehrkollegien, in Direktorenkonferenzen, sowie in Abbandlungen der Fachzeitschriften werden die betreffenden Fragen zuf Grund der gemachten Erfahrungen ihre weitere Klärung finden. - Die gedächtnismäßige feste Einprägung hervorragend bedeutender Stellen aus der flassischen, insbesondere poetischen Litteratur bildet einen werthvollen Befig für das Leben; jedoch hat bei der Auswahl der Aufgaben hierzu die Schule das vorsichtigfte Maß einzuhalten.

c. Die Uebungen im schriftlichen Gebrauche der lateinischen Eprache find in den unteren und mittleren Rlassen ein unentbehrliches Mittel zu fester Aneignung der Grammatik und des Wort-In den oberen Klassen wurde in früherer Zeit der Zweck verfolgt, daß die Schüler des Gymnasiums die lateinische Sprache jum Organe für den Ausdruck ihrer Gedanken machen konnten. Mag man nach verschiedener Ansicht darin bloß eine Erbschaft aus einem Zeitalter seben, in welchem das Latein die internationale Eprache ber Gebildeten war, oder mag man darin einen Ausbruck des Werthes finden, welchen die selbständige Herrschaft über eine fremde, insbesondere eine von der Muttersprache weit entfernte Errache für die formale Gedankenbildung besigt: jedenfalls ift ein icldes Ziel, von allen etwaigen Zweifeln an seinem Werthe abgeiehen, nicht mehr erreichbar, seitdem selbst unter den Meistern der Philologie diese Birtuosität nicht mehr Regel ist und daher diesem Theile des Gymnafialunterrichtes nicht felten die unerläßliche Bedingung des Erfolges fehlt, das eigene sichere und leichte Können des Lebrers. Daraus folgt aber nicht, daß die Uebungen im schriftlichen Gebrauche der lateinischen Sprache aufzuhören haben, sondern tah sie eine Herrschaft über die Sprache nur innerhalb des durch die Letture zugeführten Gedankenkreises und Wortschapes erfordern

dürfen. Als Verwerthung der Lekture geben die Uebungen im Lateinschreiben, sowohl Uebersetzungen ins Lateinische als Bearbeitung von Auffagen, erfahrungemäßig den wichtigsten Beitrag zur Bertiefung der Lekture in hinsicht auf Sprache und Gedankeninhalt. In der bezeichneten Begrenzung sind die lateinischen Auffäpe als ein integrirender Theil des lateinischen Unterrichtes in den oberen Rlassen beibehalten worden. Die Uebung im mündlichen Gebrauche der lateinischen Sprache zur Repetition und mannigfachen Verwerthung des Gelesenen (nicht zu der erft das Verständnis vermitteln= den Erklärung), schon in mittleren Klassen zweckmäßig anwendbar, ist geeignet, die prompte Herrschaft über einen bestimmten Sprach= satzu fördern und das lateinische Schreiben wesentlich zu unterftugen. — Die Bersuche, Abschnitte ans modernen Schriftftellern in das Lateinische zu übersetzen, haben bei geschickter Leitung den Werth, daß sie zu scharfer Auffassung der in moderner Form ausgesprochenen Gedanken und zur Erwägung der Ausdrucksmittel der lateinischen Sprache führen; sie sind in der Lehraufgabe nicht ausdrücklich erwähnt, weil sich für die Höhe der zu stellenden Forderungen taum ein bestimmtes Mag bezeichnen läßt.

#### Bu 4.

Die bei dem lateinischen Unterrichte ausgesprochenen Bemerfungen über den gleichen Werth der beiden Seiten der sprachlichen Renntnisse, der grammatischen und der lerikalischen, über die Schreib übungen in der ersten Sälfte der Unterrichtszeit, über die für die Rlassenlektüre an die Erklärung zu stellenden Forderungen und über die Babl der Gegenstände für die Lekture und das Maß der Aufgaben für das Memoriren haben auch für das Griechische Geltung. Der syntaktische Unterricht, welcher besonders in den letten zwei Jahrzehnten an manchen Gymnasien eine in das Speziellste eingehende Ausführung erhalten bat, ift auf die klare Ginsicht in die Hauptgesetze und auf deren feste Ginpragung zu beschränken. Schreibubungen haben auch in der zweiten halfte der Unterrichtszeit nur den Zweck, durch Befestigung der Kenntnisse der Formenlehre und durch Eingewöhnung in die Grundlehren der Syntax die grammatische Gründlichkeit der Lektüre zu sichern. In der Prima ift der grammatischen Repetition und den Schreibubungen zusammen nur eine von den sechs wöchentlichen Lehrstunden zu widmen, die übrigen fallen der Letture zu. Die Aufgabe der Letture felbst findet bei richtiger Behandlung eine natürliche Unterstützung in der Anziehungstraft, welche die griechische Litteratur auf die bildungsfähige Jugend ausübt.

Zu 5.

a. Die erste Aufgabe des französischen Unterrichtes, Richtigkeit der Aussprache und Geläufigkeit des Lesens bei den Schülern zu

erreichen, hat je nach dem in der betreffenden Gegend herrschenden Dialeste einen verschiedenen Grad der Schwierigkeit; aber bis zu einem gewissen Maße muß diese Aufgabe jedenfalls erfüllt werden.

b. Das Maß der für den französischen Unterricht an Gym-nasien verfügbaren Zeit und Arbeitskraft und die Erschwerung, welcher der Klassenunterricht im Vergleiche zu dem Privatunterrichte unterliegt, machen es nothwendig, ausdrücklich darauf zu verzichten, daß eine Geläufigkeit im freien mundlichen Gebrauche der franzo= sichen Sprache erreicht werde. Aber unter Verzichtleistung auf ein m dieser Höhe nicht erreichbares Ziel sind diesenigen Cebungen, welche der Vorbereitung dazu dienen, angelegentlich zu empfehlen. Behufs sicherer Gewöhnung des Ohres an das fremde Idiom und gleichzeitiger Befestigung in der Orthographie sind in den mittleren Rlassen von Zeit zu Zeit statt der Ertemporalien französische Dik= tate niederzuschreiben und von dem Lehrer zu korrigiren. Die An= rendung der französischen Sprache bei Repetition der Lekture giebt den natürlichften Anlaß, die Schüler nicht nur an das Verständnis der vom Lehrer gesprochenen Worte zu gewöhnen, sondern sie auch um eigenen Gebrauche der französischen Sprache zu führen, wenn derielbe auch anfangs nur in einer wenig variirten Reproduktion 165 Gelesenen besteht. Dagegen ist die Behandlung des syntaktischen Khrstosses in französischer Sprache dem Verständnisse nachtheilig und für die Sprechubung von unerheblicher Bedeutung. — Jeden= ialls joll erreicht werden, daß dem, der die Gymnasialreifeprüfung be= standen hat, die französische Litteratur des nachher von ihm erwähl= ten speziellen Faches leicht zugänglich sei, und daß er für das etwa eintretende Erfordernis des mündlichen Gebrauches der französischen Eprache die nothwendigen Grundlagen des Wissens besitze, zu denen nur die Uebung hinzutreten muß.

c. Das bezeichnete Ziel wird durch die Aenderung des Lehrstlanes leichter erreichbar, da dem französischen Unterrichte in den beiden ersten Jahren der Lehrzeit eine erhebliche Erweiterung des Umfanges gegeben ist und derselbe im zweiten Jahre nicht mehr durch das Eintreten des Griechischen beeinträchtigt wird. Ein weiterer Grund zur Erwartung günstigerer Erfolge liegt in der größeren Sorge, welche der Ausbildung der Lehrer der französischen Sprache gewidmet wird.

Zu 6.

Durch den hebräischen Unterricht auf dem Gymnasium soll ersteicht werden, daß Studirende der Theologie sogleich bei ihrem Einstritte in die Universität solchen Vorlesungen erklärenden und historisichen Inhaltes, welche einige Kenntnis des Hebräischen voraussepen, mit Verständnis zu folgen im Stande sind.

#### Bu 7 und 8.

a. Der geschichtliche Unterricht auf Gymnasien hat sich eine maßvolle Beschränkung zum Gesetze zu machen, insbesondere in zwei

Beziehungen.

Erstens ist zu bedenken, daß es deutsche Schüler sind, denen der Unterricht ertheilt wird. Daraus ergiebt sich, daß die alte Geschichte sich wesentlich den Völkern zuzuwenden hat, welche auf Staat und Bildung des Vaterlandes den entschiedensten und unmittelbarsten Einfluß geübt haben, deuselben Völkern, deren Geschichte überdies den Schülern durch ihre lateinische und griechische Lektüre näher gebracht wird; ferner daß für die mittlere und neuere Zeit die Geschichte des Vaterlandes. Deutschlands und Preußens, den Mittelpunkt bildet, und daß die Geschichte anderer Kulturvölker nur in dem Maße hinzugezogen wird, als erforderlich ist zum Versständnis der vaterländischen Geschichte und zur Vildung einer richtigen Vorstellung über den jeweiligen hervorragenden Einfluß einzelner Staaten auf den allgemeinen Gang der Geschichte.

Zweitens ist die Auffassung der Geschichte durch das Maß des politischen Interesses und Verständnisses bedingt. In dieser Hinssicht eine Krühreise zeitigen zu wollen, würde ein schweres Unrecht sein. Der geschichtliche Unterricht der Gymnasien hat seine Aufgabe erfüllt, wenn er in den Schülern die Hochachtung vor der sittlichen Größe einzelner Männer oder ganzer Völker gepflegt, das Bewußtsein hervorgerufen hat, wie viel ihnen noch zur vollen Einssicht sehlt, und ihnen die Befähigung gegeben hat, die bedeutenosten

flassischen Geschichtswerke mit Verständnis zu lesen.

b. Die chronologische Kenntnis, unentbehrlich um die Erinnerung an die Thatsachen vor Verworrenheit zu schüßen, ist nur
dadurch zur Sicherheit zu bringen, daß Beschränkung auf das dringend Nothwendige eingehalten wird. (Empfehlenswerth ist, daß an
jeder Austalt ein maßvoll bestimmter Kanon der zu erfordernden
Jahreszahlen vereinhart werde.) Es ist unbedingt darauf zu halten,
daß mit der Erinnerung an jedes historische Ereignis sich die geo-

c. In den Klassen VI, V, IV fallen zwei wöchentliche Lehrstunden selbständig dem geographischen Unterrichte zu, welcher nicht mit dem geschichtlichen in der Hand desselben Lehrers zu sein braucht. (Sofern von der Zulässigkeit dieser Trennung Gebrauch gemacht wird, ist der historische Unterricht einem noch außerdem mit einem anderen Gegenstande in derselben Klasse betrauten Lehrer, sachlich am angemessensten dem Lehrer des Deutschen, zuzuweisen.) In III gehört diesem Unterrichte eine Stunde wöchentlich. Von II an ist der Geschichtsunterricht stets zur Befestigung der erworbenen geographischen Kenntnisse zu benutzen, und es sind außerdem über solche Partien des geographischen Wissens, welche durch den geschichtlichen

Unterricht nicht berührt werden, von Zeit zu Zeit Wiederholungen anzustellen. — Die dritte Lehrstunde in VI und V ist biographischen Erzählungen zu widmen. In IV beginnt der geschichtliche Unterricht und wird in zwei Kursen, einem niederen (IV, III) und

einem höheren (II, I) durchgeführt.

d. Der geographische Unterricht führt noch mehr als der bistorische in die Gesahr, daß durch ein Uebermaß von Namen und Zahlen das Gedächtnis der Schüler überbürdet und dadurch die Testigseit der Erinnerung gefährdet wird. Erweiterungen des geosgraphischen Wissens bringt fast jedes Fachstudium in seiner Weise und verbürgt jedenfalls das Interesse an den Ereignissen der Gegenswart. Aber unerläßlich ist, daß der Schulunterricht einen sesten Etamm von Kenntnissen geschaffen habe, an den sich die Ergänzunsen anschließen. — Uebungen der Schüler im Zeichnen geographisider Stizzen werden zu sester Einprägung des Bildes dann am besten beitragen, wenn der Lehrer durch sein Zeichnen an der Tafel Art und Maß desselben zu bestimmen vermag.

e. Unter den in der Lehraufgabe des geographischen Unterrichtes ausgenommenen Grundlehren der mathematischen Geographie sind nur die zum Verständnisse der Karten und der topischen Verhältnisse der Erde unentbehrlichen Elemente gemeint. Ein weiteres Eingehen muß dem physikalischen Unterrichte auf der obersten Stufe vorbehalten bleiben, nachdem bereits in der Stereometrie die Beschäftigung mit den Eigenschaften der Rugel vorausgegangen ist. (Vgl. Nr. 11

und die Bemerkungen dazu.)

#### 3 u 9.

a. Die Vermehrung der dem mathematischen Unterrichte zu widmenden Stundenzahl ist nicht zu einer Erhöhung des Lehrzieles, iondern zur Sicherung des Wissens und des Könnens bestimmt. Die durch die Rücksicht auf andere Lehrgegenstände gebotene Beischehaltung von drei Stunden in Tertia giebt bei strenger Einhalstung der Jahreskurse und bei der Trennung von Obers und Unters

tertia in diesem Unterrichte keinen Anlaß zu Bedenken.

b. Der elementare Rechenunterricht in den unteren Klassen ist so zu ertheilen, daß er mit dem darauf folgenden arithmetischen Unterrichte nicht nur im Einklange steht, sondern denselben vorzus bereiten und zu unterstüßen geeignet ist. Für die Behandlung der sogenannten bürgerlichen Rechnungsarten, denen in manchen Rechensbüchern ein großer Umfang gegeben wird, ist wohl überlegtes Maßsbalten dringend zu empfehlen. In vielen Fällen liegt die Schwiestigkeit nicht im Rechnen an sich oder in der Unterordnung bestimmster Borkommnisse des geschäftlichen Verkehrs unter die Form einer Rechnungsoperation, sondern in dem Verständnisse der betreffenden Versommnisse des Verkehrs selbst. Dieses Verständniss, für Knaben

in den unteren Klassen nur mit erheblichem Zeitaufwande und nicht leicht mit dauerndem Erfolge erreichbar, ergiebt sich ohne Schwierige keit für den im Rechnen überhaupt geübten bei wirklichem Eintritte

in ben fraglichen Bertehr.

c. Durch die Vermehrung der dem mathematischen Unterrichte in V und IV zu widmenden Lehrstunden und durch die strenge Einhaltung der Jahresturse ist die Erfüllung der für jede Klasse nur mäßig zu bemessenden Lehraufgabe ohne Schwierigkeit zu erzeichen. Da auf dem mathematischen Gebiete schwerer als auf einem anderen Lücken im elementaren Wissen und Können sich durch Privatsleiß ersezen lassen, und da die Schwierigkeit, welche dieser Unterricht in den oberen Klassen zuweilen macht, erfahrungsmäßig sast ausnahmslos auf elementaren Lücken beruht, so wird gewissen; hafte Strenge in der Versezung zu einer um so dringenderen Pflicht gegen die Schüler.

d. Die für VI und V angesetzten Lehrstunden gehören dem Rechenunterrichte an. Die für V eingetretene Erhöhung der Ansahl der Lehrstunden ermöglicht es, eine wöchentliche Lehrstunde dem Zeichnen von Figuren mit Lineal und Zirkel zu widmen und durch diese methodische Ausbildung der Anschauung den davon ausdrücklich zu unterscheidenden geometrischen Unterricht vorzubereiten.
— Der geometrische Unterricht ist neben dem Rechenunterrichte in

Quarta zu beginnen, der arithmetische in Untertertia.

Die wirkliche Aneignung des mathematischen Wissens und Konnens in dem Umfange, welcher als Lehraufgabe des Gymnafiums bezeichnet ift, reicht nach den ausdrucklichen Erklärungen kompetenter Fachmanner des technischen Gebietes auch zum Eintritte in die technischen hochschulen aus. Dieser Umfang ist nicht zu verringern, er ist aber auch nicht durch hineinziehen ber sphärischen Trigonometrie oder der analytischen Geometrie oder gar der Differentialrechnung Nicht ausgeschlossen ist hierin den Schulunterricht zu erweitern. durch, daß unter geeigneten Umständen von der sphärischen Trigonometrie soviel aufgenommen werde, als zum Verständnisse der Grundbegriffe der mathematischen Geographie dient, oder daß Elemente der Lehre von den Regelschnitten analytisch behandelt werden, wobei es selbst möglich ift, eine Vorstellung von dem Differentialquotienten zu geben; aber es darf den Schülern nicht einmal Anlaß zu der Meinung gegeben werden, als hatten sie sphärische Trigonometrie ober analytische Geometrie bereits tennen gelernt.

#### 3 u 10.

a. Der Unterricht hat von der Anleitung zur Beobachtung und Beschreibung einzelner Pflanzen und Thiere ausgehend die Schüler durch Vergleichung verwandter Formen allmählich zur Ans eignung der wichtigsten Begriffe der Morphologie und zur Kennt= nis des Spstems hinzuführen.

b. Das Material des Unterrichtes bieten vorzugsweise die Vertreter der einheimischen Thier= und Pflanzenwelt, daneben ein=

jelne besonders charakteristische Formen fremder Erdtheile.

c. Das Hauptgewicht bei diesem Unterrichte ist nicht sowohl auf einen großen Umfang des Materiales, als auf dessen didaktische

Durcharbeitung zu legen.

Bezüglich der in demselben einzuhaltenden Methode finden die betreffenden Erläuterungen zu dem Lehrplane der Realschulen analoge Anwendung.

#### 3 u 11.

Diejenigen Zweige der Physik, welche vorzugsweise experimenstelle Behandlung gestatten. (Elektrizität, Magnetismus, Wärme), sallen der Lehrzeit der Sekunda zu, womit außerdem ein kurzer demischer Lehrkursus zu verbinden ist. In der Prima tritt bei der Mechanik, Optik und mathematischen Geographie die mathematische Bezründung der Gesetze hinzu, soweit es die Kenntnisse der Schüler zestatten.

#### 3 u 12.

Für den obligatorischen Unterricht in den drei unteren Klassen: Zeichnen ebener, gradliniger und krummliniger Gebilde nach Vorszeichnung des Lehrers an der Schultafel und nach gedruckten Wandstafeln; Beginn des Zeichnens einfacher Holzmodelle im Umrisse. Es ist damit der Grund gelegt werden für das fakultative Zeichnen der übrigen Klassen, in welchem wesentlich die Wiedergabe von ichwierigeren Holzmodellen und Geräthen im Umrisse und von einsachen Gipsmodellen in Schattirung, darauf auch von plastischen Ornamenten und von lebenden Pflanzen geübt wird. Je nach Bezgabung und Fortschritt des Schülers ist hier auch das Zeichnen nach anderen Gegenständen gestattet. — Bezüglich der Verwendung ron Vorlegeblättern sind die Erläuterungen zum Zeichnen an Realzichulen zu vergleichen.

#### B. Lehrplan der Progymnasien.

Progymnasien sind gymnasiale Lehranstalten, denen die Prima fehlt. Ihr Lehrplan ist dem der Gymnasien in den entsprechenden Klassen identisch; ihr Lehrziel bildet die Reise für die Prima eines Gymnasiums.

II.

# A. Lehrplan der Realgymnasien.

#### 1. Bahl der Lehrstunden in den einzelnen Klassen und Unterrichtsgegenständen.

|                              |          |        | , . |    | •    |              |             |    |    |     |        |          |
|------------------------------|----------|--------|-----|----|------|--------------|-------------|----|----|-----|--------|----------|
|                              | VI       | v      | IV  | ШЬ | Illa | Hb           | IIa         | Ib | la | Sa. | bisher | 10<br>10 |
| Christliche Religionslehre . | 3        | 2      | 2   | 2  | 2    | 2            | 2           | 2  | 2  | 19  | 20     | - :      |
| Deutsch                      | 3        | 3      | 3   | 3  | 3    | 3            | 3           | 3  | 3  | 27  | 29     | - 1      |
| Latein                       | 8        | 7      | 7   | 6  | 6    | 5            | 5           | 5  | 5  | 54  | 44     | - :      |
| Französisch                  | <b>-</b> | 5      | 5   | 4  | 4    | 4            | 4           | 4  | 4  | 34  | 34     |          |
| Englisch 1)                  | -        |        |     | 4  | 4    | 3            | 3           | 3  | 3  | 20  | 20     |          |
| Geschichte und Geographie    | 3        | 3      | 4   | 4  | 4    | 3            | 3           | 3  | 3  | 30  | 30     |          |
| Rechnen und Mathematik 1)    | 5        | 4      | 5   | 5  | 5    | 5            | 5           | 5  | 5  | 44  | 47     |          |
| Naturbeschreibung 2)         | 2        | 2      | 2   | 2  | 2    | 2            |             | -  |    | 12  |        |          |
| Physic                       |          |        |     | _  | -    | 3            | 3           | 3  | 3  | 12  | 34     |          |
| Chemie 2)                    | _        |        |     |    |      | <del>-</del> | 2           | 2  | 2  | 6   |        |          |
| Schreiben                    | 2        | _<br>2 |     |    | _    |              | <del></del> | -  | _  | 4   | 7      |          |
| Zeichnen                     | 2        | 2      | 2   | 2  | 2    | 2            | 2           | 2  | 2  | 18  | 20     |          |
| Summa                        | 28       | 30     | 30  | 32 | 32   | 32           | 32          | 32 | 32 |     |        |          |

#### Bemerkungen.

1) Wenn die beiden Tertien gemeinschaftlich unterrichtet werden, so müffen sie doch jedenfalls im Englischen und in der Mathematik getrennt werden.

2) Wenn die beiden Selunden gemeinschaftlich unterrichtet werden, so mussen sie doch jedenfalls in Naturbeschreibung und Chemie, wo möglich auch in der Wathematif und Physik getrennt werden.

3) Bezitglich des Unterrichtes im Turnen und Singen haben die für die Gymnasien bezeichneten Bestimmungen auch für die Realgymnasien Geltung.

#### B. Lehrplan der Ober=Realschulen.

#### 1. Bahl der Lehrstunden in den einzelnen Klassen und Unterrichtsgegenständen.

|                            | VI | V  | IV | ШЬ | IIIa | IIb | IIa | Ib | Ia          | Sa. |
|----------------------------|----|----|----|----|------|-----|-----|----|-------------|-----|
| Miffliche Religionslehre . | 3  | 2  | 2  | 2  | 2    | 2   | 2   | 2  | 2           | 19  |
| Scutidy                    | 4  | 4  | 4  | 3  | 3    | 3   | 3   | 3  | 3           | 30  |
| Ararzö <b>sijá</b>         | 8  | 8  | 8  | 6  | 6    | 5   | 5   | 5  | 5           | 56  |
| Englis (4)                 |    |    | -  | 5  | 5    | 4   | 4   | 4  | 4           | 26  |
| Geidichte und Geographie   | 3  | 3  | 4  | 4  | 4    | 3   | 3   | 3  | 3           | 30  |
| Africa und Mathematik 1)   | 5  | 6  | 6  | 6  | 6    | 5   | 5   | 5  | 5           | 49  |
| haurbeschreibung 2)        | 2  | 2  | 2  | 2  | 2    | 3   |     |    | <del></del> | 13  |
| itimi                      |    |    |    | _  |      | 4   | 4   | 3  | 3           | 14  |
| Ekemie 2)                  |    |    |    |    | _    | _   | 3   | 3  | 3           | 9   |
| Efreiben                   | 2  | 2  | 2  | _  |      | _   |     | _  | _           | 6   |
| dichnen                    | 2  | 2  | 2  | 2  | 2    | 3   | 3   | 4  | 4           | 24  |
| Summa                      | 29 | 29 | 30 | 30 | 30   | 32  | 32  | 32 | 32          |     |

Für die aus den vormaligen höheren Gewerbeschulen hervorsachangenen Ober-Realschulen gilt bis auf einzelne Modifikationen der vorstehende Lehrplan. Eine erheblichere Abweichung besteht nur darin, daß in den beiden Sekunden und Primen dem Freihandzeichenen ausschließlich 4 Stunden und außerdem dem Linearzeichnen in der Obertertia 2, in den oberen Klassen je 4 Stunden gewidmet sind. Es ist vorbehalten, den letteren Unterricht für diejenigen Schüler, welche sich technischen Studien nicht widmen wollen, fakultativ zu machen.

Bemerkungen.

3) Bezüglich des Unterrichtes im Turnen und Singen haben die für die Innafien bezeichneten Bestimmungen auch für die Ober-Realschulen Geltung.

<sup>1)</sup> Benn die beiden Tertien gemeinschaftlich unterrichtet werden, so milssen ic doch jedenfalls im Englischen und in der Mathematik getrennt werden.

Benn die beiden Sekunden gemeinschaftlich unterrichtet werden, so mussen bed jedenfalls in der Naturbeschreibung und der Chemie, wo möglich auch in der Mathematik und Physik getrennt werden.

# 2. Lehraufgabe in den einzelnen Unterrichtsgegenständen der Realschnlen.

## 1. Chriftliche Religionslehre.

A. Für Schüler der evangelischen Ronfession.

Biblische Geschichte des Alten und besonders des Neuen Testamentes. Katechismus mit den nothwendigsten zur Erläuterung die nenden Bibelstellen. Erklärung des Kirchenjahres; Einprägung einiger bedeutender Kirchenlieder. Bekanntschaft mit dem Hauptsinhalte der heiligen Schrift, besonders des Neuen Testamentes, und mit den sicheren Thatsachen in Betreff der Abfassung der einzelnen Bücher. Hauptpunkte der Glaubens und Sittenlehre. Bekanntsschaft mit den Hauptepochen der Kirchengeschichte und ihren hervorsragenden Trägern.

#### B. Für Schüler der fatholischen Ronfession.

Biblische Geschichte des Alten und besonders des Neuen Testamentes. Katechismus mit den nothwendigsten zur Erläuterung die nenden Stellen der heiligen Schrift und der Tradition. Erklärung des Kirchenjahres; Einprägung einiger bedeutender kirchlichen Somenen. Bekanntschaft mit dem Hauptinhalte der heiligen Schrift, besonders des Neuen Testamentes, und mit den sicheren Thatsacker in Betreff der Abfassung der einzelnen Bücher. Hauptpunkte der Glaubens und Sittenlehre. Bekanntschaft mit den Hauptepeder der Kirchengeschichte und ihren hervorragenden Trägern, insbesondere mit dem Leben großer Heiligen.

#### 2. Deutsche Sprache.

Renntnis der wichtigsten Gesetze der Formenlehre und der Suntar der deutschen Sprache. Bekanntschaft mit den Hauptepochen der Nationallitteratur. Lektüre klassischer Werke aus der neueren poetischen und prosaischen Litteratur; Einprägung zweckmäßig ausgewählter Gedichte und Dichterstellen; Bekanntschaft mit den hauptsäschlichsten Runstformen der Dichtung und Prosa. Sicherheit im schriftlichen Gebrauche der Muttersprache zum Ausdrucke der eigenen Gedanken und zur Behandlung eines in dem eigenen Gedankenstreise liegenden Themas. Einfache Uebungen im mündlichen Vortrage über ein derartiges Thema nach vorausgegangener Vorbereitung oder schriftlicher Bearbeitung.

# 3. Lateinische Sprache.

Sichere Kenntnis der Formenlehre und der Hauptregeln ter Syntax und Bekanntschaft mit den wichtigsten Gesehen der Verkelehre. Erwerbung eines für die Schullektüre ausreichenden Wortschaftes. Lektüre einer Auswahl der für die einzelnen Klassen geeigneten Werke der klassischen Litteratur.

#### 4. Französische Sprache.

Sicherheit in der Formenlehre und Syntax, Bekanntschaft mit den wichtigsten Synonymen. Erwerbung eines für das Verständsnis der zur Schullektüre geeigneten prosaischen und poetischen Schrifts werke ausreichenden Wortschapes. Lektüre einer nach dem Standsvunkte der einzelnen Rlassen getroffenen Auswahl von Schriftwerken. Besähigung, in einem Aufsaße über ein leichtes historisches Thema die französische Sprache ohne grobe Inforrektheiten anzuwenden. Einige Uebung im mündlichen Gebrauche der Sprache im Anschlusse an die Lektüre. — An den Ober-Realschulen muß die Lektüre einen größeren Umfang erreichen und insbesondere auf einige geeignete, im Gesichtskreise der Schüler liegende sachwissenschaftliche Schriften sich erstrecken. Im schieftlichen Gebrauche der Sprache ist nicht nur diebeit von groben Inkorrektheiten, sondern auch einige stillskische Swandtheit zu erreichen. Auch bezüglich des mündlichen Gebrausches der Sprache sind höhere Ansorderungen zu stellen.

#### 5. Englische Sprache.

Sicherheit in der Formenlehre und Syntax, Bekanntschaft mit den wichtigsten Synonymen. Erwerbung eines für das Verständnis der zur Schullektüre geeigneten prosaischen und poetischen Schriftstele ausreichenden Wortschapes. Lektüre einer nach dem Standstunkte der einzelnen Klassen getroffenen Auswahl von Schriftwerken. Finige Uebung im mündlichen Gebrauche der Sprache im Anschlusse und die Lektüre. — Für Ober=Realschulen sinden die unter Nr. 4 antbaltenen Bestimmungen bezüglich des Umfanges der Lektüre und der lebung im mündlichen Gebrauche entsprechende Anwendung auf die englische Sprache.

#### 6. Geschichte.

Renntnis der epochemachenden Begebenheiten der Weltgeschichte and der darin durch ihre Bedeutung hervorragenosten Persönlichschen, vorzugsweise der griechischen, römischen und vaterländischen Sichichte. Chronologische Sicherheit in vorsichtig beschränktem Maße Umfanges der Forderungen, und Bekanntschaft mit dem Schaustine der historischen Begebenheiten.

#### 7. Geographie.

Grundlehren der mathematischen Geographie. Kenntnis der michtigsten topischen Verhältnisse der Erdobersläche und der gegenstättigen politischen Eintheilung; eingehendere Kenntnis von Mittelsuropa in beiden Beziehungen. Uebersicht über die Hauptverkehrszieze in und zwischen den Ländern der wichtigsten Kulturvölker der Figenwart.

## 8. Rechnen und Mathematik.

Sicherheit und Gewandtheit in dem Rechnen mit bestimmten Zahlen und in dessen Anwendungen auf die gewöhnlichen Verhältznisse des bürgerlichen Lebens. Allgemeine Arithmetik bis zu den einfacheren unendlichen Reihen; Algebra bis zu den Gleichungen dritten Grades einschließlich. Sene Geometrie einschließlich der Grundlehren der synthetischen Geometrie; körperliche Geometrie nebst den Elementen der sphärischen Geometrie. Ebene Trigonometrie; die Elemente der sphärischen, soweit sie zum Verständnisse der mathematischen Geographie erforderlich sind. Elemente der analytischen Geometrie bis zu der Lehre von den Regelschnitten einschließlich. In allen diesen Zweigen ist nicht nur sichere Kenntnis in der Hersleitung der Sähe, sondern auch Uebung in deren Anwendung zu erwerben. — An den Ober=Realschulen können die Elemente der analytischen Geometrie des Raumes und der Differentialberechnung hinzugefügt werden.

#### 9. Naturbeschreibung.

In der Botanik: Anleitung zur Beobachtung und Beschreibung einzelner Pflanzen; Kenntnis des Linneischen und eines natürlichen Systems, genauere Bekanntschaft mit den wichtigsten natürlichen Familien der einheimischen Flora. Kenntnis der wichtigsten Erscheinungen aus dem Leben der Pflanze.

In der Zoologie: Anleitung zur Beobachtung und Beschreibung einzelner Vertreter der verschiedenen Klassen. Kenntnis der wichtigsten Ordnungen der Wirbelthiere und Insekten. Kenntnis vom

Bau des menschlichen Körpers.

In der Mineralogie: Kenntnis der wichtigeren Krnstallformen, sowie der physikalischen Eigenschaften und der chemischen Zusammenstehung der bekanntesten Mineralien.

#### 10. Physit.

Sichere Kenntnis der wichtigsten Erscheinungen und Geieße aus den verschiedenen Zweigen der Physik, sowie der mathematischen Herleitung der wichtigeren Gesetze auf den Gebieten der Mechanik, der Optik und der mathematischen Geographie.

#### 11. Chemie.

Renntnis der wichtigeren Elemente und ihrer anorganischen Verbindungen, sowie der stöchiometrischen Gesetze. — An den Obers Realschulen außerdem die Kenntnis der wichtigsten Stoffe der arganischen Chemie.

#### 12. Beichnen.

Uebung des Blickes und Augenmaßes; Sicherheit und Leichtige keit der Hand. Fertigkeit im Zeichnen von Flachornamenten und der Darstellung einfacher Körper und Geräthe nach der Natur im Umrisse; Uebung in der Wiedergabe einfacher plastischer Ornamente unter Darstellung der Beleuchtungserscheinungen.

Sicherheit in der Handhabung von Lineal, Zirkel und Reiß=

feder; Elemente der darftellenden Geometrie.

# 3. Erlänterungen zu dem Lehrplane für die Realgymnasien und die Ober-Realschulen.

#### 3u 1 und 2.

gelten im Wesentlichen dieselben Bemerkungen wie zu dem Lehrplane für Gymnasien. Im Deutschen tritt für die Realgymnasien und die Ober=Realschulen die Aufgabe hinzu, durch die Lektüre geeigneter llebersetzungen eine Vorstellung von der epischen und der tragischen Dichtung der Griechen zu vermitteln.

#### 3u 3.

a. Bei der in der Unterrichtsordnung von 1859 für das Lateinische festgesetzen Stundenzahl ist es besonders in Folge der gleitenden Stala der oberen Klassen in diesem Unterrichte bisher nicht
ausreichend gelungen, die in den unteren und mittleren Klassen
erwerbenen grammatischen Kenntnisse in sicherem Besitze der Schüler
in erhalten und sie zu befriedigender Sicherheit und Gewandtheit
im Uebersetzen der Schriftsteller zu führen. Um diese Erfolge des
Unterrichtes zu sichern, ist die Zahl der Unterrichtsstunden in den
mittleren und oberen Klassen erhöht worden. Der grammatische
Unterricht hat sich aber auch in Zukunft auf das in Formenlehre
und Syntax gewöhnlich Vorkommende zu beschränken und in diesem
Umfange Sicherheit der Kenntnisse zu erzielen.

b. Die Lektüre umfaßt in der Prosa besonders historische Echriftsteller (Casar, Salust, Livius) und außerdem leichtere Reden Viceros; in der Poesie eine Auswahl aus Ovid's Metamorphosen, Vergil's Aeneide (bes. aus dem I. bis VI. Buch) und aus den vrischen Dichtern. Die Erklärung darf sich nicht auf grammatische Semerkungen beschränken, sondern hat die Schüler in das Verstandnis des Gelesenen einzuführen. Im Anschlusse an die Lektüre ind die Schüler mit dem Wichtigsten aus der lateinischen Verslehre kesonders dem elegischen Versmaß und den gewöhnlichsten Oden-

formen) bekannt zu machen.

#### Bu 4 und 5.

a. In der Unterrichtsordnung vom Jahre 1859 sind in Bezug puf das Französische und Englische ganz gleiche Anforderungent gestellt, namentlich wird in beiden Sprachen verlangt, daß die Abistrienten im Stande sein sollen, über ein historisches Thema einen duffatz zu schreiben. Diese Forderungen haben erstens zu einer

Ueberburdung der Schüler geführt, da die Befähigung zur Anfertigung eines Auffapes nur durch fortgesetzte häusliche Uebungen glei= cher Art erworben werden kann, und zweitens die Zeit für die Ginführung der Schüler in die Bekanntschaft mit der so werthvollen englischen Litteratur erheblich geschmälert. Deshalb ist in der vorliegenden Feststellung der Lehraufgaben eine Aenderung der Fordes rungen getroffen in der Art, daß die beiden Sprachen in ein abnliches Verhältnis zu einander gebracht find, wie das Lateinische und Griechische im Behrplane ber Gymnafien, b. b. daß im Französischen ein größerer Umfang grammatischer Renntnisse sowie die Befähigung jum freien schriftlichen Gebrauche der Sprache gefordert wird, mabrend im Englischen davon Abstand genommen ist. Dem entsprechend ist unter die schriftlichen Arbeiten bei der Entlassungsprüfung im Französischen ein Aufsatz und ein Exerzitium, im Englischen nur ein Exergitium aufgenommen worden. An die Stelle des letteren ebenso wie im Griechischen am Gymnasium eine Uebersetzung aus dem Englischen zu setzen, erscheint darum nicht nothwendig, weil die dort bestehende Gefahr, daß die Grammatik auf Rosten der Letture zu sehr betont wird, bei den einfacheren syntaftischen Verhältnissen ber letteren Sprache nicht zu beforgen ift.

b. Die Aufgabe, durch den grammatischen Unterricht in einer fremden Sprache die Grundlagen sprachlich formaler Bildung bei den Schülern herzustellen, ist an den Realgymnasien im Wesentslichen durch den lateinischen Unterricht zu erfüllen; an den Obers Realschulen fällt diese Aufgabe dem Unterrichte im Französischen zu. Die Stellung der Ober-Realschulen als Lehranstalten allgemeiner Bildung ist wesentlich dadurch bedingt, daß für die Methodik des französischen Unterrichtes, insbesondere in den drei untersten Klassen,

dieser Gesichtspunkt volle Berudsichtigung finde.

c. Die Lekture erstreckt sich bei beiden Sprachen vorzugsweise auf historische und beschreibende Prosa und auf Dichtungen der klas= sischen Periode; beim Französischen mehr als beim Englischen auch auf Mufter des abhandelnden, rednerischen und Briefstiles. Es ift dabei möglichst bald von dem Gebrauche der Chrestomathien zur Lefture von ganzen Schriftwerken fortzuschreiten, deren Inhalt und Darstellung dem Standpunkte der einzelnen Klassen entspricht. Die Erklärung hat die Aufgabe, die Schüler zu genauer sprachlicher Auffassung des Gelesenen anzuleiten und in das Verständnis Des Inhaltes und der Kunftform von Schriftwerken einzuführen. mentlich hat die Erklärung bei historischen Werken, den gefchicht= lichen Unterricht erganzend, die Befanntschaft mit den Begebenheiten und den staatlichen Einrichtungen zu vermitteln. - An den Ober-Realschulen gestattet die größere Bahl der französischen und englischen Lehrstunden die Ausdehnung der Lekture auf muftergiltige, für einen weiteren Leserkreis bestimmte Abhandlungen aus dem Bereiche der exakten Bissenschaften. Diese Lektüre wird, selbst abzgesehen von ihrem allgemein bildenden Werthe, dazu dienen, die Schüler zum Berstäudnisse sachwissenschaftlicher Ausdrücke und Darskellung anzuleiten. — In keiner von beiden Sprachen ist Litteraturzeichichte zu lehren, sondern es muß genügen, die erforderlichen, auf das Rethwendigste zu beschränkenden Wittheilungen daraus an die

Letture anzuschließen.

Die Uebungen im mündlichen Gebrauche der beiden Eprachen haben an den Realgymnafien und den Ober=Realschulen nicht die Aufgabe, Konversationsfertigkeit über Vorgange des tag= lichen Lebens zu erzielen. Bezüglich der für diese Uebungen anzuwendenden Methode genügt es, auf die in den Erläuterungen des Gemnafial=Lehrplanes zu 5, b. enthaltenen Bemerkungen zu ver-Aus der an den Realanftalten dem Unterrichte in den modernen Sprachen gegebenen größeren Ausbreitung ergiebt fich ein richerer Umfang und ein höheres Ziel der fraglichen Uebungen. In den Ober-Realschulen treten zu denselben in der Prima für das muzöfische noch hinzu kleinere vorbereitete Bortrage über Gegen= ninde, welche den Schulern aus dem Unterrichte hinlanglich be= imit find. — In der Regel wird hiernach fur die Uebungen im mindlichen Gebrauche die französische Sprache um etwas vor der Agliichen bevorzugt werden; indessen konnen lokale Berhaltnisse eine Aenderung in dieser hinficht begrunden.

#### 3 u 6 und 7.

a. Für diesen Unterricht gelten im Besentlichen dieselben Bemerfungen wie für den Lehrplan der Symnafien. Durch den ganzen Lehrplan der Realanstalten ift es jedoch bedingt, daß in der griechi= den und der römischen Geschichte der Umfang des Unterrichtes auf ter oberen Stufe hier mehr beschränkt wird (auf ein Jahr in Sefunda, mahrend am Gymnafium beide Jahre diefer Rlaffe der alten Geschichte zufallen) und die mittlere und neuere Geschichte in den Vordergrund treten. Wie an dem Gymnasium steht auch bier die vaterlandische Geschichte im Mittelpunkte, und die der anteren europäischen Staaten kommt nur in Betracht, soweit sie für tie erftere von Bedeutung ist. Bei dieser Ginflechtung muß aber tie französische und englische Geschichte an den Realanftalten eine größere Berudfichtigung erfahren, um die Ginführung der Schüler in die Litteratur dieser Bolker zu erleichtern. Für die Mittheilung ren Thatsachen und Zahlen ift auch hier besonnenes Maßhalten tringend nothwendig und die eingehendere Bekanntschaft mit ein= zelnen Abidnitten nur durch die Lefture zu vermitteln.

b. In den Rlassen VI bis III werden je zwei Stunden auf ten geographischen Unterricht verwendet. Von den drei für Geiciote und Geographie in Sekunda bestimmten Lehrstunden ist Wissens zu widmen. Wenn der geschichtliche und geographische Unterricht in einer Hand liegen, ist es unbenommen, die drei wöchentlichen Stunden abwechselnd auf eines der beiden Fächer zu verwenden. Das Zeugnis über die Kenntnisse in der Geographie, welches ein Schüler bei seiner Versetzung nach Prima erhalten hat, ist seiner Zeit in das Reifezeugnis aufzunehmen.

#### 3 u 8.

- Der Rechenunterricht hat Sicherheit und Geläufigkeit in den Operationen mit Ziffern zu erstreben und den arithmetischen Unterricht auf diese Beise vorzubereiten. Die Anwendung auf die Berhaltnisse des praktischen Lebens ist mehr, als an vielen Realanstalten geschieht, auf die einfacheren zu beschränken, dagegen sind die schwierigeren (namentlich taufmannischen), deren Verstandnis den Schülern dieser Rlaffen fern liegt und darum trop aller Bemühungen des Lehrers nicht zur vollen Klarheit gebracht wird, von dem Unterrichte auszuschließen. Der eigentliche Rechenunterricht wird in der Regel in der Untertertia mit Wiederholung der früheren Pensa seinen Abschluß finden, die Sicherheit im praktischen Rechnen ist aber bei den Schülern durch Uebungen im arithmetischen Unterrichte zu erhalten. — Bezüglich der in Quinta neben dem Rechenunterrichte vorzunehmenden, für den Unterricht in der Geometrie vorbereitenden Uebung im Zeichnen geometrischer Figuren wird auf die Erläuterungen zu dem Gymnasial = Lehrplane 9, d. verwiesen.
- Der Umfang des mathematischen Unterrichtes ist nach Stundenzahl und Lehraufgabe im Besentlichen ungeandert gelaffen; nur sind die Elemente der Integralrechnung ganz beseitigt und die= jenigen der Differentialrechnung und der analytischen Geometrie tes Raumes nur an den Ober-Realschulen als statthaft (aber nicht als unbedingt erforderlich) gelassen worden. Das Pensum läßt fic innerhalb dieser Grenzen, wie die Erfahrung bewiesen hat, auch bei mäßiger begabten Schülern zu vollem Verständnisse bringen. weitere Ausbau der einzelnen Disziplinen wird nach den einzelnen Jahrgängen einer Schule, namentlich in ben oberen Klassen, etwas verschieden sein, in den Ober-Realschulen bei der größeren Stundenzahl etwas weiter geben, als in den Realgymnafien. Im Allgemeinen ist aber darauf zu achten, daß auf Sicherheit der Renntnisse und Gewandtheit in deren Anwendung das Hauptgewicht zu legen ift, und daß dieser Gesichtspunkt bei der Auswahl des Lehrstoffes maßgebend sein muß. So ist z. B. bei der sphärischen Trigonometrie nicht die Herleitung und Ginübung der in den meisten Lehr= buchern gegebenen Formeln erforderlich, fondern es genügt, wenn die Schuler die erften Gate richtig aufgefaßt haben und badurch

zur Berechnung einfacker Aufgaben der mathematischen Geographie, wenn auch auf etwas unbequemerem Wege, befähigt werden. — Es ist serner darauf zu achten, daß der Unterricht auch auf der obersten Stuse nicht einen ausschließlich rechnenden Charafter annimmt, sons dern auch hier die Uebung in geometrischer Anschauung und Konsstruktion sortgesett wird; besonders ist im stereometrischen Unterrichte das Verständnis projektivischen Zeichnens vorzubereiten und zu unterstüßen.

#### 3 u 9.

methodische Berfahren bei dem Unterrichte in der Das Naturbeschreibung hat sich nur langsam entwickelt, aber es ist nicht zu verkennen, daß im letten Jahrzehnt erhebliche Fortschritte darin gemacht sind. Es sind jest an nicht wenigen Realanstalten recht tüchtige Vertreter dieses Unterrichtes zu finden, und es läßt sich an= nehmen, daß deren eine noch größere Bahl in der nächsten Zeit berangebildet werden wird. Dem entsprechend ist das Streben immer mehr darauf gerichtet, die Schüler zur Beobachtung und Beschrei= bung einzelner Naturkörper anzuleiten und durch Vergleichung ver= mandter Formen zum Verständnisse des Spftemes hinüberzuführen, und neben dieser Einführung in die spstematische Ordnung mit den wichtigsten Erscheinungen und Gesetzen des Thier- und Pflanzenlebens bekannt zu machen. Auf Bollständigkeit des Materiales ift kein besonderes Gewicht zu legen; der Stoff ist hauptsächlich der einheimischen Fauna und klora zu entnehmen, wie sie die Umgebung und die Sammlung der Schule bietet, doch dürfen charakteristische Formen anderer Erdtheile nicht unbeachtet bleiben. In der Regel wird sich der Unterricht in den unteren Klassen auf Zoologie und Betanik beschränken; nur an solchen Orten, wo die unmittelbare Umgebung dazu auffordert, wird die Beschreibung einzelner besonders wichtiger Mineralien hinzutreten. — Der Unterricht in der Mineralogie wird im weiteren Verlaufe am naturgemäßesten mit dem chemischen verbunden und ist im Allgemeinen auf Oryktognosie ju beschränken; jedoch ist ist es nicht verwehrt, an solchen Orten, wo die Umgebung Beobachtungen über die Lagerungsverhaltnisse der Erdschichten gestattet, die Grundzüge der Geognofie in denselben aufzunehmen.

b. Die Bestimmung der Unterrichtsordnung vom Jahre 1859, wonach die Schüler bei ihrer Versehung nach Prima sich einer bestonderen Prüfung unterziehen müssen, hat sich erfahrungsmäßig nicht bewährt; die Schüler sind dadurch verleitet worden, sich im letten Semester eine Menge von positiven Kenntnissen gedächtnismäßig auszueignen. Deshalb ift von der Beibehaltung dieser Vorschrift Abstand genommen, die Bedeutung des Unterrichtes aber durch die Bestimmung gewahrt worden, daß die bei der Versehung nach Obers

sekunda ertheilte Censur auch in das Zeugnis der Reife bei der Ent. laffungsprüfung aufgenommen werden muß.

#### 3u 10 und 11.

Die Lehraufgabe des chemischen Unterrichtes ist für die Ober-Realschulen unverändert beibehalten, dagegen für die Realgymnafien durch Ausschließung der Elemente der organischen Chemie etwas beschränkt worden. Für beide Arten von Realschulen ist der Beginn dieses Unterrichtes nach Obersekunda gelegt. Bei der bisherigen Einrichtung sind die sechs naturwissenschaftlichen Stunden in Selunda auf Naturbeschreibung, Physil und Chemie gleichmäßig vertheilt, und es ift in Folge davon eine Zersplitterung der Arbeitstraft der Schüler unvermeidlich, zumal da Physik und Chemie auf dieser Stufe zugleich begonnen werden. Bur Beseitigung dieses Uebelstandes ist der Abschluß der Naturbeschreibung und der Beginn der Physik nach Untersekunda gelegt, der Anfang des chemischen Unterrichtes nach Obersekunda verschoben. Die nothwendige Folge davon ift dann, daß auch bei sonst gemeinsamem Unterrichte die Sekunda für Naturbeschreibung und Chemie getrennt werden muß. Bei der hierdurch ermöglichten Concentration der Aufmerksamkeit wird die geringe Minderung der Zahl der Lehrstunden keinen nach-

theiligen Einfluß auf den Unterrichtserfolg ausüben.

Durch diese Einschränkung ist die Chemie in diesenize Stellung geruckt, welche ihr der Phyfit gegenüber in ihrer Bedeutung für die Schule zukommt. Abgesehen davon, daß die Gesege der letteren auch die Grundlage für die erstere bilden, bietet sie durch den größeren Umfang und die größere Mannigfaltigkeit ihres Inhaltes und durch die festere Begründung ihres theoretischen Theiles, wodurch fie in engere Verbindung mit der Mathematik gefest wird, einen weit reicheren Stoff für den Unterricht und eine vielseitigere Anregung für die intellektuelle Ausbildung, Chemie, für deren theoretische Grundlagen gerade in sepiger Zeit neue Wege versucht werden und beren sammtliche Erscheinungen fic aus einer kleinen Anzahl von Gesetzen durch Wiederholung derselben Für den Unterricht in der Schule Denkprozesse herleiten lassen. liegt ber Werth ber Chemie darin, daß die Schüler an einem einfachen Stoffe und durch einfache, leicht durchsichtige Bersuche in bas Verständnis der induktiven Methode eingeführt werden; auf der anderen Seite ift aber weit mehr als im physikalischen Unterrichte die Gefahr vorhanden, daß die Schüler durch gleichmäßige Behand: lung aller Elemente und ihrer Berbindungen mit Lehrstoff überladen und zu überwiegend gedachtnismäßiger Aneignung genöthigt werden. Darum ist gerade auf diesem Gebiete vorsichtige Auswahl des Lehrstoffes dringend geboten; wenn aber diese Borficht beob. achtet wird, tann bas Biel des Unterrichtes, Befanntschaft mit ben wichtigeren Elementen und ihren Verbindungen und Verständnis der allgemeinen, den Prozessen zu Grunde liegenden Gesetze auch

bei geringerer Stundenzahl recht wohl erreicht werden.

c. Das Urtheil über die praktischen Arbeiten der Schüler im Kaboratorium lautet auch von Seiten der Fachmänner noch sehr verschieden. Bahrend die einen auf diese praktischen Uebungen im Anschlusse an den Unterricht großen Werth legen, sehen andere darin nur nuplose Spielerei, welche noch dazu zur Ueberschäpung des eige= nen Bissens führe. Daß die praktischen Uebungen in solche Spiele= reien ausarten können, ist unzweifelhaft, aber ebenso gewiß anderer= seits, daß bei zweckmäßiger Leitung eine im Laboratorium im An= solusse an den Unterricht ausgeführte leichtere Arbeit denselben pada= gegischen Werth hat, wie die Lösung einer mathematischen Aufgabe. Es liegt darnach weder Grund vor, diese Uebungen vom Unterrichte geradezu auszuschließen, noch auch dieselben von allen Schülern zu Die Schule wird benjenigen, welche Interesse dafür haben, die Gelegenheit dazu bieten, sie wird aber in den oberen Klassen, in welchen diese Arbeiten allein möglich sind, die allgemeinen For= derungen auf das Nothwendigste beschränken mussen, um der indivi= duellen Reigung einen gewissen Spielraum zu lassen.

#### 3 u 12.

Im Freihandzeichnen ist das Zeichnen nach Vorlegeblättern möglichst auf Flachornamente zu beschränken und auf Veränderung des Maßstabes Rücksicht zu nehmen. Das Messen am Modell und jede Benupung mechanischer Hilfsmittel, wie Zirkel und Lineal, ist beim Freihandzeichnen gänzlich zu vermeiden. Für das Körper-

zeichnen ist der Einzelunterricht anzustreben.

Der Stoff des Unterrichtes vertheilt sich in folgender Weise. kur die beiden unteren Klassen: Zeichnen ebener geradliniger und frummliniger Gebilde nach Vorzeichnung des Lehrers an der Schulztasel und nach gedruckten Wandtaseln. — In den folgenden Klassen: Zeichnen nach einfachen und schwierigeren Holzmodellen und Geräthen im Umrisse. Erst wenn im Umriszeichnen Sicherheit erzielt worden ist, wird die Wiedergabe von Licht und Schatten an einfachen Gipszwodellen geübt und werden weiter plastische Ornamente nach Gipszwodellen, auch lebende Pflanzen nach der Natur im Umrisse oder mit einfacher Schattirung dargestellt. — Bei dem Zeichnen ist vorzugszweise auf die Verwendung des Bleististes zu halten; auf der oberen Stuse wird auch die Anwendung der Feder empfohlen.

Sind für das Freihandzeichnen 4 Stunden verfügbar, so tritt binzu: Farbige Darstellung von Flächenverzierungen, Zeichnen nach funstgewerblichen Gegenständen und Uebung im Stizziren nach

Ornamenten. —

Im Linearzeichnen: Uebung im Gebrauche von Zirkel, Lineal

und Reißfeder an Klächenmustern, Kreistheilungen und anderen geradlinigen und krummlinigen geometrischen Gebilden zum Zwede sauberer und erakter Darstellung. — Den Elementen der darstellens den Geometrie muß, um die Anschauungskraft der Schüler zu üben, geometrische Aufnahme und Darstellung einfacher Modelle voraufgeben.

Sind für das Linearzeichnen in den Oberklassen 4 Stunden verfügbar, so sind die einfachen Aufgaben der darstellenden Geosmetrie, der Perspektive und Schattenlehre, sowie deren Anwendung auf die Darstellung wirklicher Gegenstände (Maschinens und Archis

tekturtheile) zu üben. -

# C. Lehrplan für die Realprogymmnasien (die bisherigen höheren Bürgerschulen nach der Unterrichtsordung von 1859).

Die Realprogymnasien stehen zu den Realgymnasien in dem-

selben Verhältnisse, wie die Progymnasien zu den Gymnasien.

An denjenigen Anstalten, an welchen ein Realgymnasium oder ein Realprogymnasium mit einem Gymnasium oder Progymnasium verbunden ist, gilt für die drei untersten Klassen der Lehrplan des Gymnasiums.

# D. Lehrplan für die Realschulen

(die bisherigen lateinlosen Realschulen II. Ordnung von fiebenjähriger Lehrdauer).

Die Realschulen stehen zu den Ober=Realschulen im Wesentlichen in dem gleichen Verhältnisse, wie die Progymnasien zu den Gymnasien. Vergl. jedoch die betreffende Prüfungkordnung.

III. Lehrplan der höheren Bürgerschulen.

#### 1. Bahl der Lehrstunden in den einzelnen Klassen und Unterrichtsgegenständen.

|                              | VI | V  | IV | III | II | I  | Sa. |  |
|------------------------------|----|----|----|-----|----|----|-----|--|
| Christliche Religionslehre . | 3  | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  | 13  |  |
| Deutsch                      | 4  | 4  | 4  | 3   | 3  | 3  | 21  |  |
| Französisch                  | 8  | 8  | 8  | 6   | 5  | 5  | 40  |  |
| Englisch                     |    |    | _  | 5   | 4  | 4  | 13  |  |
| Geichichte und Geographie    | 3  | 3  | 4  | 4   | 4  | 4  | 22  |  |
| Regnen und Mathematik .      | 4  | 5  | 5  | 5   | 5  | 5  | 29  |  |
| Katurbeschreibung            | 2  | 3  | 3  | 3   | 2  |    | 13  |  |
| Raturlehre                   | _  |    |    | _   | 3  | 5  | 8   |  |
| Ehreiben                     | 3  | 3  | 2  |     | _  |    | 8   |  |
| Zeichnen                     | 2  | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  | 12  |  |
| Summa                        | 29 | 30 | 30 | 30  | 30 | 30 |     |  |

Für die aus den vormaligen Gewerbeschulen hervorgegangenen böheren Bürgerschulen gilt der vorstehende Lehrplan. Bei einzelnen derselben wird das Freihandzeichnen von Quarta an obligatorisch mit 4 Stunden betrieben und find außerdem für das Linearzeichnen in den drei obersten Rlassen 2 bis 4 Stunden hinzugefügt. Es ift gestattet, für diejenigen Schuler, welche nicht in technische Fachflassen übertreten wollen, den letteren Unterricht fakultativ zu machen.

#### Bemerkungen.

1. Es ift statthaft, in jeder der vier oberen Rlaffen für die Schüler, deren

fünftiger Beruf es erfordert, noch zwei fakultative Zeichenstunden einzurichten. 2. Bezüglich des Unterrichtes im Turnen und Singen haben die für die Gymnafien bezeichneten Bestimmungen auch für die höheren Bürgerschulen Geltung.

# 2. Lehranfgabe in den einzelnen Unterrichtsgegenständen der höheren Bürgerschulen.

#### 1. Chriftliche Religionslehre.

## A. Für Schüler evangelischer Konfession.

Biblische Geschichte des Alten und besonders des Neuen Testamentes. Katechismus mit den nothwendigsten zur Erläuterung dies nenden Bibelsprüchen. Erklärung des Kirchenjahres; Einprägung einer mäßigen Zahl bedeutender Kirchenlieder. Bekanntschaft mit dem Hauptinhalte der heiligen Schrift, besonders des Neuen Testamentes. Hauptpunkte der Glaubens- und Sittenlehre. Bekanntschaft mit den wichtigsten Daten der Reformationsgeschichte.

#### B. Für Schüler tatholischer Ronfession.

Biblische Geschichte des Alten und besonders des Neuen Testamentes. Katechismus mit den nothwendigsten zur Erläuterung dienenden Stellen aus der heiligen Schrift und der Tradition. Erklärung des Kirchenjahres; Einprägung einiger bedeutender Kirschenhymnen. Bekanntschaft mit dem Hauptinhalte der heiligen Schrift, besonders des Neuen Testamentes. Hauptpunkte der Glaubens und Sittenlehre. Kenntnis der epochemachenden Ereignisse der Kirchengeschichte.

2. Deutsch.

Bekanntschaft mit den wichtigsten Gesetzen der Kormenlehre und Syntax der deutschen Sprache; Einführung in das Verständenis einzelner Werke der klassischen Litteratur; im Anschlusse daran Mittheilungen über die Hauptdaten aus dem Leben der einzelnen Dichter, sowie Velehrungen über die verschiedenen Dichtungsarten und Dichtungsformen. Einprägung zweckmäßig ausgewählter Gestichte und Dichterstellen. Uebungen im korrekten mündlichen und schriftlichen Gebrauche der Muttersprache und im Disponiren leichter Aufgaben.

#### 3. Französisch und Englisch.

Anleitung zur richtigen Aussprache: Fertigkeit im Lesen. Einsübung der Formenlehre und der Hauptregeln der Syntax. Aneigenung eines für die Schullektüre ausreichenden Wortschapes. Uebungen im Nachschreiben eines französischen oder englischen Textes. Lektüre leichterer Prosa, besonders historischer und beschreibender, sowie leichter poetischer Stücke.

#### 4. Geschichte.

Bekanntschaft mit den wichtigsten Ereignissen der griechischen und römischen Geschichte, genauere Kenntnis der vaterländischen Geschichte, besonders vom Zeitalter der Reformation an.

#### 5. Geographie.

Elemente der mathematischen Geographie; Renntnis der wichtigsten topischen Berhältnisse der Erdoberfläche und ihrer jesigen politischen Eintheilung; eingehendere Renntnis von Mittel-Europa.

#### 6. Rechnen und Mathematik.

Sicherheit und Gewandtheit im Rechnen mit bestimmten Zahlen und in dessen Anwendungen auf die gewöhnlichen Verhältnisse des bürgerlichen Lebens. Allgemeine Arithmetik bis zur Kenntnis der Logarithmen und Progressionen; Algebra bis zu leichten Gleichungen vom zweiten Grade. Grundlehren der ebenen und körperlichen Gesometrie; die ersten Elemente der ebenen Trigonometrie.

#### 7. Raturbeschreibung.

Anleitung zur Beobachtung und Beschreibung einzelner Pflanzen; Kenntnis der wichtigeren Pflanzenfamilien und der bekanntesten Er-

ideinungen aus dem Leben der Pflanze.

Anleitung zur Beobachtung und Beschreibung von Vertretern der einzelnen Klassen der Thierwelt; Kenntnis der wichtigeren Ordnunsen der Wirbelthiere und Inselten. Bekanntschaft mit dem Bau des menschlichen Körpers.

Renntnis der einfachsten Arpstallformen, sowie einzelner beson-

ders wichtiger Mineralien.

#### 8. Naturlehre.

Eine durch Experimente vermittelte Kenntnis der allgemeinen Eigenschaften der Körper, der Grundlehren des Gleichgewichtes und der Bewegung, der Elektrizität, des Magnetismus und der Wärme, iewie der einfachsten optischen und akustischen Gesetz; ferner der bekanntesten chemischen Elemente und ihrer hauptsächlichsten Verbinstungen.

#### 9. Zeichnen.

Uebung des Blicks und des Augenmaßes, Sicherheit der Hand. Tertigkeit im Zeichnen von Flachornamenten und der Darstellung einfacher Körper und Geräthe nach der Natur im Umrisse; Wiedersgabe einfacher plastischer Drnamente mit leichten Schattenangaben. Uebung in der Handhabung von Lineal, Zirkel und Reißseder.

# 3. Erlänterungen zu dem Lehrplane für die höheren Bürgerschulen.

#### Bu 1 A. und B.

Durch den Religionsunterricht soll dem Schüler ein solches Raß von Wissen vermittelt werden, daß er mit den Hauptlehren seiner eigenen Konfession bekannt ist und für deren Stellung zu den anderen Konfessionen und für religiöse Fragen der Gegenwart ein Verständnis gewinnt. Jede lleberbürdung des Gedächtnisses mit Lehrstoff muß von dem Unterrichte fern gehalten werden.

#### 3u 2.

a. In Betreff des grammatischen Unterrichtes in der deutschen Sprache gelten im Wesentlichen die Bemerkungen, welche zu dem

Lehrplane der Gymnasien gegeben sind.

b. Der Stoff zur Lekture ist einem Lesebuche zu entnehmen, welches für jede Stufe eine geeignete Auswahl von prosaischen und poetischen Stücken enthält. Die poetische Lekture umfaßt vorwiegend leichtere epische und lyrische Dichtungen; auf der obersten Stuse kommt dazu die Lekture eines leichteren Dramas. An die Lekture der einzelnen Stücke werden in den oberen Klassen Mittheilungen über die Lebensverhältnisse und Werke der Verfasser angeschlossen, soweit sie dem jugendlichen Alter verständlich sind. Ferner sind damit Belehrungen über die betreffenden Dichtungsarten und Dichtungsformen zu verbinden und in der ersten Klasse übersichtlich zussammenzufassen.

c. Die prosaische Lekture muß zur Bereicherung des Wortsschapes, zur Körderung stilistischer Fertigkeit und zur Erweiterung des Gedankenkreises der Schüler dienen; insbesondere mussen in den oberen Rlassen die Schüler angeleitet werden, die einem kleines ren Ganzen zu Grunde liegende Anordnung der Gedanken aufzufins den und die Disposition zu einem leichten Thema zu entwerfen.

#### Zu 3.

a. Die Uebungen in den beiden fremden Sprachen, haben Richtigkeit der Aussprache, Geläufigkeit im Lesen, Erwerbung eines ausreichenden Wortschapes und Sicherheit in der Grammatik zu erzielen. In letterer Beziehung ist die Auswahl aus der unregelmäßigen Formenlehre und der Syntax auf die wichtigeren Formen und Resgeln zu beschränken. Die Lektüre ist vorwiegend der historischen und beschreibenden Prosa zu entnehmen; im Französischen kann auf der obersten Stufe ein leicht verständliches Drama gelesen werden.

b. Bei dem Unterrichte in den beiden fremden Sprachen in besondere Rücksicht auf solche Uebungen zu nehmen, durch welche die Schüler befähigt werden, das in der fremden Sprache Mitgetheilte richtig aufzufassen. Zu diesem Zwecke empsiehlt es sich, daß (im Französischen etwa von der vierten Klasse an, im Englischen in der ersten Klasse) abwechselnd mit den Ertemporalien Diktate in der fremden Sprache von den Schülern niederzuschreiben sind, welche sodann vom Lehrer korrigirt werden (vgl. Erläuterungen zu dem Lehrplanc der Gymnasien 5, b). Uebungen im mündlichen Gebrauche der Sprache können nur in sehr beschränktem Umfange betrieben werden

und werden nur in der Wiedergabe von Gelesenem bestehen; sie dürsen nicht an den grammatischen Unterricht angeschlossen werden, weil dadurch die Schärfe der Auffassung grammatischer Verhältnisse Abbruch erfährt. Die Uebungen können auf eine der beiden fremeden Sprachen beschränkt werden, deren Wahl von den lokalen Versbältnissen abhängt.

#### Bu 4.

In dem geschichtlichen Unterrichte wird ein Jahr auf die Erzählung der wichtigken Ereignisse aus der griechischen und römischen Geschichte verwendet; die übrige Zeit kommt auf die vaterländische Geschichte, welcher die epochemachenden Ereignisse aus der Weltzgeschichte einzustechten sind. Die einzelnen Perioden sind nicht mit gleicher Aussührlichkeit zu behandeln; der Zeit von der Reformation ab gebührt eine größere Berücksichtigung als der Zeit des Mittelzalters. Das deutsche Lesebuch ist zur Unterstützung des Geschichtszunterrichtes zu verwenden, insbesondere ist auf der unteren Stufe dadurch die Bekanntschaft mit den wichtigsten Sagen zu vermitteln.

#### Bu 5.

Für den geographischen Unterricht gelten dieselben Bemerkungen wie zu dem Lehrplane der übrigen höheren Schulen.

#### 3u 6.

a. Ueber den Unterricht im Rechnen gelten dieselben Bemerlungen wie zu dem Lehrplane der Realanstalten. Die Anzahl der Lehrstunden in Quinta ist in Vergleich zu der in Serta um eine erhöht, um dem vorbereitenden geometrischen Unterrichte Raum zu verschäffen.

b. Das Pensum des mathematischen Unterrichtes läßt sich nur in der Arithmetik und Algebra auf die Weise festsepen, daß das Pensum für die oberen Klassen der Realanstalten weggelassen wird. Die Bekanntschaft mit der Lehre von den Logarithmen und den Progressionen bildet einen zweckmäßigen Abschluß, ebenso in der Alzebra die Auflösung von leichten Aufgaben des zweiten Grades.

Dagegen ist es nicht möglich, in der Geometrie auf ähnliche Weise durch Ausschluß der Trigonometrie und Stereometrie das Lehrziel zu bestimmen, da die Hauptsäte dieser beiden Zweige schon aus praktischen Rücksichten nicht wohl entbehrt werden können. Die Zeit dafür kann nur dadurch gewonnen werden, daß die Planimetrie auf die für das System unentbehrlichen Säte beschränkt wird. In der ebenen Trigonometrie sind nur die Formeln einzuüben, welche sich auf die Funktionen eines Winkels beziehen und welche zur Auflösung der Dreiede unbedingt erforderlich sind; es sind mithin alle kormeln für zusammengesetze Winkel und für die Summen der Kunktionen vom Unterrichte auszuschließen. Aus der Stereometrie

sind die wichtigsten Sape über die Lage der Linien und Ebenen im Raume zum Verständnisse der Schüler zu bringen, um dadurch auch das Projektionszeichnen zu unterstüßen, und außerdem sind die einfacheren Formeln zur Körperberechnung zu entwickeln.

#### Bu 7.

Hinsichtlich des Unterrichtes in der Naturgeschichte gilt in der Hauptsache dasselbe wie für Realanstalten.

#### 3u 8.

Es ist nicht zwischen Physik und Chemie unterschieden worden, um schon durch den Namen den elementaren Charafter des Unterrichtes zu bezeichnen und auf die enge Verbindung beider Zweige hinzuweisen. Der Unterricht muß einen erperimentellen Charafter tragen, auch in der Physik ist von mathematischer Begründung durchweg abzusehen. Wenn es sich in den verschiedenen Zweigen nur um die einfachsten Erscheinungen und Gesetze handeln kann, so ist diese Beschränkung hinsichtlich der Optik und Akustik, als der schwierigsten Theile, noch besonders hervorgehoben.

#### Zu 9.

Für das Freihandzeichnen gelten die allgemeinen Bemerkuns gen unter II. A. und B. Der Stoff vertheilt sich auf die einzels nen Klassen wie bei den Realschulen; auf der obersten Stufe wird, wenn Sicherheit im Umritzeichnen erzielt ist, die Wiedergabe von Licht und Schatten an einfachen Gipsmodellen geübt.

Sind für das Freihandzeichnen in den oberen Klassen 4 Stunden verfügbar, so erweitert sich der Unterricht auf das Zeichnen von

ornamentalen Gipsabguffen und lebenden Pflanzen.

Im Linearzeichnen: Uebung im Gebrauche von Zirkel, Lieneal und Reißfeder an Flächenmustern, Kreistheilungen und anderen geradlinigen und krummlinigen Gebilden zum Zwecke sauberer und erakter Darstellung.

Sind für das Linearzeichnen in den oberen Klassen 2—4 Stunden verfügbar, so treten hinzu: Aufnahme und Zeichnung einfacher Modelle nach Maß; die Elemente der darstellenden Geometrie.

# 1. Allgemeine Verhältnisse.

4) Geset, betreffend die Abanderung des Pensions= gesets vom 27. März 1872. Vom 31. März 1882.\*)

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Mo=narchie, was: folgt:

Artifel I.

An die Stelle des §. 1 Absat 3, des §. 8, des §. 16 Absat 1 und des §. 30 Absat 1 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 (Gesetzemml. S. 268)\*\*) treten folgende Vorschriften:

#### §. 1.

Bei Staats-Ministern, welche aus dem Staatsdienste aussicheiden, ist eingetretene Dienstunfähigkeit nicht Vorbedingung des Anspruches auf Pension. Diese Bestimmung findet gleichsfalls Anwendung auf diejenigen Beamten, welche das fünfundssechszigste Lebensjahr vollendet haben.

#### §. 8.

Die Pension beträgt, wenn die Versetzung in den Ruhesstand nach vollendetem zehnten, jedoch vor vollendetem elsten Dienstjahre eintritt, <sup>15</sup>/<sub>60</sub> und steigt von da ab mit jedem weiter zurückgelegten Dienstjahre um <sup>21</sup>/<sub>60</sub> des in den §§. 10 bis 12 bestimmten Diensteinkommens.

Ueber den Betrag von 45/60 dieses Einkommens hinaus

findet eine Steigerung nicht statt.

In dem im §. 1 Absat 2 erwähnten Falle beträgt die Pension 15/60, in dem Falle des §. 7 höchstens 15/80 des vorsbezeichneten Diensteinkommens.

#### §. 16.

Die Dienstzeit, welche vor den Beginn des einundzwanzigsften Lebensjahres fällt, bleibt außer Berechnung.

#### §. 30.

Sucht ein nicht richterlicher Beamter, welcher das fünfunds sechszigste Lebensjahr vollendet hat, seine Versetzung in den Ruhestand nicht nach, so kann diese nach Anhörung des Beams ten unter Beobachtung der Vorschriften der §§. 20 ff. dieses

<sup>\*)</sup> verkindet durch die Gesetz-Sammlung für die Königs. Preußischen Staaten für 1882 Stück Nr. 11 Seite 133 Nr. 8846.
\*\*) Centralbl. s. d. Unt. Verw. pro 1872 Seite 194.

Gesetzes in der nämlichen Beise verfügt werden, wie wenn ber

Beamte seine Penfionirung selbst beantragt batte.

Im Uebrigen behält es in Ansehung der unfreiwilligen Bersehung in den Ruhestand und des dabei stattsindenden Berssahrens bei den Bestimmungen in den §§. 56 bis 64 des Gessebes, betreffend die Dienstvergehen der Richter und die unfreis willige Versehung derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand, vom 7. Mai 1851 (Gesehs Samml. S. 218) und in den §§. 88 bis 93 des Gesehes, betreffend die Dienstverzgehen der nicht richterlichen Beamten, die Versehung derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand, vom 21. Juli 1852 (Gesehs Samml. S. 465) sein Bewenden.

#### Artifel II.

Ist die nach Maßgabe dieses Gesetzes bemessene Pension geringer als die Pension, welche dem Beamten hatte gewährt werden mussen, wenn er am 31. Marz 1882 nach den bis dahin für ibn geltenden Bestimmungen pensionirt worden ware, so wird diese lettere Pension an Stelle der ersteren bewilligt.

#### Artitel III.

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden ausschließlich Anwendung auf unmittelbare Staatsbeamte und die in dem zweiten Absatz des §. 6 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 genannten Lebrer und Beamten.

#### Artifel IV.

Das gegenwärtige Geset tritt mit dem 1. April 1882 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 31. Marz 1882.

(L. S.) Bilhelm.

von Puttkamer. von Kameke. Maybach. Bitter. Lucius. Friedberg. von Boetticher. von Gogler.

5) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Wiffenschaft.

(Centrbl. pro 1881 Seite 290 Ar. 56.)

Flach dem durch das in der Gesetzlammlung für 1882 Nr. 12 Seite 135 Nr. 8847 verkündete Gesetz vom 1. April d. J. der Staatshaushaltsetat für das Jahr vom 1. April 1882/83 festgestellt worden ist, werden die in demselben nachgewiesenen Ausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft nach dem Etat für das Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten nachstehend angegeben:

| Rapitel. | Titel.    | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                        | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |           | A. Danernde Ausgaben.                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| 109.     |           | Ministerium.                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| 112.     |           | (Die Ausgaben bleiben hier unerwähnt.)                                                                                                                                                                          |                                                 |
| 114.     |           | Evangelische u. katholische Konsistorien. (Die Besoldungen ber schulkundigen Mitglieder ber                                                                                                                     |                                                 |
| i        |           | Provinzial-Konsistorien in der Provinz Dannover sind in dem Etat des Ministeriums nicht getrennt von den Besoldungen der anderen Mitglieder dieser Konsistorien aufgesührt und bleiben deshalb hier unerwähnt.) |                                                 |
| 117.     |           | Provinzial=Schulkollegien.                                                                                                                                                                                      |                                                 |
|          |           | Besoldungen:                                                                                                                                                                                                    | •                                               |
| ;        | 1.        | Dirigent des Provinzial=Schulkollegiums in Ber-<br>lin, Direktor des Provinzial=Schulkollegiums<br>in Hannover im Nebenamte, 27 Provinzial=                                                                     |                                                 |
|          |           | Schulräthe, 1 Provinzial=Schulrath im Neben=                                                                                                                                                                    |                                                 |
| Ì        | 1         | amte, 6 Verwaltungsräthe und Justiziarien,                                                                                                                                                                      | 100 050                                         |
|          | 2         | 4 Justiziarien im Nebenamte                                                                                                                                                                                     | 196 050.—                                       |
| İ        |           | sten, 14 Kanzleidiener                                                                                                                                                                                          | 124 470.—                                       |
|          |           | Summe Titel 1 und 2                                                                                                                                                                                             | 320 520.—                                       |
|          | 3.        | Bu Wohnungsgeld=Zuschüssen für die Beamten                                                                                                                                                                      | 44 676.—                                        |
|          |           | Summe Titel 3 für sich                                                                                                                                                                                          |                                                 |
|          |           | Andere persönliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                    |                                                 |
|          | 4.        | Zur Remunerirung von Hülfsarbeitern                                                                                                                                                                             | 19 900.—                                        |
| i        | <b>5.</b> | Bu außerordentlichen Remunerationen und Unter-                                                                                                                                                                  |                                                 |
|          | j         | stützungen für Subaltern=, Kanzlei= und Unter-<br>beamte                                                                                                                                                        | 4 110.—                                         |
|          | ŀ         | Summe Titel 4 und 5                                                                                                                                                                                             | 24 010.—                                        |
|          |           | Sächliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|          | 6.        | Miethe für Geschäftslokale und zu Bureaubedürf-                                                                                                                                                                 |                                                 |
|          | 1         | nissen                                                                                                                                                                                                          | 40 130.—                                        |
|          | 7.        | Zu Diaten und Fuhrkosten                                                                                                                                                                                        | 73 000.—                                        |
| 1        |           | Summe Titel 6 und 7                                                                                                                                                                                             | 113 130.—                                       |
|          | •         | Summe Kapitel 117                                                                                                                                                                                               | 502 336.—                                       |

| Rapites. | Line.               | Ausgabe.                                                                                                                                                             | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Vlark. Pl. |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 118.     | †                   | Prüfungs-Rommissionen.                                                                                                                                               |                                                  |
|          | 1.                  | Zur Remunerirung der Mitglieder der wisse schaftl. Prüfungs-Kommissionen einschließli<br>13 912 Mark aus den eigenen Einnahmen                                       | d)<br>in                                         |
|          | 2.                  | Prüfungsgebühren  Bur Bestreitung der Ausgaben der Kommissi  nen für die wissenschaftliche Staatsprüfung d                                                           | er                                               |
|          | <b>3.</b>           | Theologen und der theologischen Prüfung<br>Rommissionen in Halle und Riel<br>Bur Remunerirung der Mitglieder und Beamte<br>der Kommissionen für die Prüfung der Lehr | . 11760.—                                        |
|          | i .                 | an Mittelschulen und der Rektoren, der Le<br>rerinnen und der Schulvorsteherinnen, der Le<br>rer und Vorsteher an Taubstummenansto                                   | h=<br>h=<br>il=                                  |
|          | <br> <br> <br> <br> | ten, der Zeichenlehrerinnen für mehrklassi<br>Bolke und für Mittelschulen und der Tur-<br>lehrer und Turnlehrerinnen, sowie zu säc                                   | n=<br><b>h</b> =                                 |
|          | '<br> <br> <br>     | lichen Ausgaben                                                                                                                                                      | 13 194<br>79 666                                 |
| 119.     |                     | universitäten.                                                                                                                                                       |                                                  |
| 110.     | ;<br>: 1            | ·                                                                                                                                                                    | 742 189                                          |
|          | 2.                  | Waulin                                                                                                                                                               | 1 447 935                                        |
|          | 3.                  |                                                                                                                                                                      | 136 744                                          |
|          | 4.                  | 1                                                                                                                                                                    | 692 794                                          |
|          | 5.                  | 1                                                                                                                                                                    | 462 242                                          |
|          | 6.                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                | 489 189                                          |
|          | 7.                  | •                                                                                                                                                                    | 282 675.                                         |
|          | 8.                  |                                                                                                                                                                      | 473 219                                          |
|          | 9.                  | 1                                                                                                                                                                    | . 761 137.                                       |
|          | 10.                 | die theologische und philosophisc                                                                                                                                    | he!                                              |
|          | 11.                 | Akademie in Münfter                                                                                                                                                  | 119 763.<br>20 208.                              |
|          | 11,                 | Summe Titel 1 bis 1:                                                                                                                                                 |                                                  |
|          | 12.                 | Dispositionssonds zu außerordentlichen sach lichen Ausgaben für die Universitäten, die At demie in Münster u. das Epceum in Braunsbe                                 | a=                                               |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                             | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (119.)   | 13.    | Bur Verbesserung der Besoldungen der Lehrer<br>an sämmtlichen Universitäten, an der Akademie<br>zu Münster und an dem Eyceum zu Brauns-<br>berg, sowie zur Heranziehung ausgezeichne=                |                                                 |
|          | 14.    | ter Dozenten  3u Stipendien für Privatdozenten und andere jüngere, für die Universitätslaufbahn voraus= sichtlich geeignete Gelehrte, bis zum Betrage von höchstens 1500 Mark jährlich und auf läng- | 90 000.—                                        |
|          | 15.    | stens vier Jahre für den einzelnen Empfänger<br>Dispositionsfonds zur Berufung von Nachfolgern<br>für unerwartet außer Thätigkeit tretende Uni-                                                      | 54 000.—                                        |
| <br>     | 16.    | versitätslehrer .<br>Zu Stipendien und Unterstützungen für wür-                                                                                                                                      | 12 000.—                                        |
|          |        | dige und bedürftige Studirende                                                                                                                                                                       | 69 229.34<br>5 913 224.34                       |
| 120.     |        | Gymnasien und Realschulen.                                                                                                                                                                           | 0 010 224.01                                    |
| ****     | 1.     | Zahlungen vermöge rechtlicher Ber-                                                                                                                                                                   |                                                 |
| !        | _      | pflichtung an Anstalten und Fonds.                                                                                                                                                                   | 221 157.51                                      |
|          | 2.     | Zuschüsse für die vom Staate zu unter-<br>haltenden Anstalten und Fonds.                                                                                                                             |                                                 |
|          |        | Regierungsbezirk Königsberg: Frie-                                                                                                                                                                   |                                                 |
|          |        | driche-Kollegium und Wilhelms-Gymnasium                                                                                                                                                              |                                                 |
| 1        |        | zu Königsberg, Gymnasien zu Rastenburg,<br>Braunsberg, Hohenstein, Rössel, Barten-<br>stein, Wehlau.                                                                                                 |                                                 |
|          |        | Regierungsbezirk Gumbinnen: Frie-                                                                                                                                                                    |                                                 |
|          |        | drichs-Gymnasium zu Gumbinnen, Gym-<br>nasium zu Lyck, Gymnasium und Real-<br>schule zu Insterburg, Gymnasium zu Tilsit,                                                                             |                                                 |
|          |        | Realschule zu Tilsit.                                                                                                                                                                                |                                                 |
|          |        | Regierungsbezirk Danzig: Gymnasien<br>zu Danzig, Elbing, Neustadt, Marienburg,                                                                                                                       |                                                 |
|          | - {    | Pr. Stargardt.<br>Regierungsbezirk Marienwerder:                                                                                                                                                     |                                                 |
|          |        | Gymnasien zu Marienwerder, Kulm, Ko-<br>nig, Deutsch-Krone, Strasburg, Graudenz,                                                                                                                     |                                                 |
|          |        | Gymnasium und Realschule zu Thorn.                                                                                                                                                                   |                                                 |
| 1882     | )      | Residen zstadt Berlin: Friedrich - Wil-                                                                                                                                                              | 19                                              |

Betrag für 1. April 1882/3.

Marl. Şi

| beims - Gymnasium nehst Realschule und Gisabeth-Schule, Kranzösisches Gymnasium, Withelms - Gymnasium, Gymnasium im Stadttheile Moabit.  Regierungsbezirt Potsdam: Gymnassum zu Egierungsbezirt Frankfurt: Gymnasium zu Frankfurt a. D.  Regierungsbezirk Stettin: König Wilsbeims-Gymnasium zu Stettin, Gymnasium zu Stargard.  Regierungsbezirk Köslin: Gymnasium und Keaischule zu Kolberg.  Regierungsbezirk Gymnasium und Reaischule zu Kolberg.  Regierungsbezirk Posen: Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Open, Gymnasien zu Lissa, Ostrowo, Krotoschin, Meseris, Schrimm, Rogasen, Realschulen zu Fraustadt und Rawitsch.  Regierungsbezirk Bromberg: Gymnasien zu Wissa, Ostrowo, Krotoschin, Meseris, Schrimm, Rogasen, Realschulen zu Fraustadt und Rawitsch.  Regierungsbezirk Bromberg: Gymnasium zu Bromberg, Inowraziam, Gnesen, Schneidemühl, Wongrowis, Nasel, Progymnasium zu Tremessen.  Regierungsbezirk Breslau: Matthiassumnasium zu Breslau, Gymnasien zu Brieg, Glap, Wilhelms-Schule zu Reichenbach.  Regierungsbezirk Peslau: Mymnasien zu Hrichberg, Sagan.  Regierungsbezirk Dppeln: Gymnasien zu Oppeln, Ratibor, Leobschüß, Reisse, Gleiwis, Groß-Strehlis, Pleß.  Regierungsbezirk Magdeburg: Dom-Gymnasien zu Wagdeburg und Dalberstadt, | Rapitel. | Likel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regierungsbezirk Merseburg: Gymna-<br>stum zu Eisleben, Stifts-Gymnas. zu Zeiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (120.)   |        | Stisabeth Schule, Kranzösisches Gymnasium, Wilhelms. Gymnasium, Gymnasium im Stadtibeile Moabit.  Regierungs bezirk Potsdam: Gymnassium zu Charlottenburg.  Regierungs bezirk Frankfurt: Gymnasium zu Krankfurt a. D.  Regierungs bezirk Stettin: König Wilsbeims. Gymnasium zu Stettin, Gymnasium zu Stargard.  Regierungs bezirk Köslin: Gymnasium zu Stargard.  Regierungs bezirk Köslin: Gymnasium und Kealschule zu Rolberg.  Regierungs bezirk Stralsund: Pädaggium zu Putbus.  Regierungs bezirk Posen: Kriedrich Wilhelms. Gymnasium und Marien. Gymnasium zu Posen, Gymnasien zu Lissa, Ostrowo, Krotoschin, Meseris, Schrimm, Rogasen, Realschulen zu Fraustadt und Rawitsch.  Regierungs bezirk Bromberg: Gymnasien zu Bromberg, Inowraziam, Gnesen, Schneidemühl, Wongrowis, Nasel, Progymnasium zu Tremessen.  Regierungs bezirk Breslau: Matthiassierungs bezirk Breslau: Matthiassierungs bezirk Breslau: Matthiassierungs bezirk Dypeln: Gymnasien zu Groß-Glogau, Gymnasien zu Groß-Glogau, Gymnasien zu Hegierungs bezirk Dypeln: Gymnasien zu Hegierungs bezirk Dypeln: Gymnasien zu Oppeln, Katibor, Leobschüß, Reisse, Gleiwis, Groß-Strehlis, Ples.  Regierungs bezirk Magdeburg: Doms-Gymnasien zu Galzwedel, Quedlindurg. |

| Rapitel.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (120.)             | Regierungsbezirk Erfurt: Gymnasien zu Ersurt, Heiligenstadt, Schleusingen. Regierungsbezirk Schleswig: Gymnassium zund Realsichule zu Andsburg, Gymnasium und Realsichule zu Kendsburg, Gymnasium und Realsichule zu Flensburg, Gymnasium und Healschule zu Flensburg, Gymnasien und höhere Bürgerschulen zu Schleswig, Hadersleben, Hulum, höhere Bürgerschule zu Sonderburg. Landdrosteibezirke hannoverschildes heim: Kaiser Willelmsschmum zu hilbesheim, Gymnasium und höhere Bürgersichule zu Klausthal, höhere Bürgerschule zu Klausthal, sohere Bürgerschule zu Klensburg, Duderstadt, Gymnasium und Kealschule zu Göttingen. Landdrosteibezirke Lüneburg Stade: Gymnasium zu Gelle, Gymnasium und höhere Bürgerschule zu Stade, DomsGymnasium zu Berden. Landdrosteibezirke Dsnabrüd Aurich: Gymnasium zu Aurich, Wilhelmsschmanssium und höhere Bürgerschule zu Emden, Gymnasium wand Kealschule zu Ger, Gymnasium zu Kurich: Bymnasium Garolinum zu Dsnabrüd, Gymnasium und Realschule zu Geer, Gymnasien zu Morden, Wilhelmshasen. Regierungsbezirk Münster: Gymnasium zu Wuschesleinsum zu Waesberdorn. Regierungsbezirk Minden: Gymnasium Theodorianum zu Paderborn. Regierungsbezirk Arnsberg: Gymnasien zu Arnsberg, hamm. Regierungsbezirk Rassel: Gymnasien zu Rassel, Marburg, Fulda, hanau, hersselb, Kinteln. |  |
| 1 1                | Regierungsbezirk Wiesbaden: Latei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

Betrag für 1. April 1882/83.

Mart.

| Rapitel. | Titel. | Unsgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrag<br>fftr 1. April<br>1882/83.<br>Mart. H |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (120.)   |        | nisches und Real-Gymnasium zu Wiesbaden, Gymnasien zu Hadamar, Weilburg, Dillenburg, höhere Bürgerschule zu Viedenkopf. Regierungsbezirk Roblenz: Gymnasien zu Roblenz, Weslar, Kreuznach. Regierungsbezirk Düsseldorf: Gymnassien zu Düsseldorf, Klere, Emmerich, Neuß. Regierungsbezirk Cöln: Friedrich-Wilshelms-Gymnasium nebst Realschule zu Cöln, Gymnasien zu Bonn, Münstereisel. Regierungsbezirk Trier: Gymnasien zu Trier, Saarbrücken, Progymnasium zu St. Wendel. Regierungsbezirk Sigmaringen: Gymnasium zu Gedingen  Summe Tit. 2 für sich. Das Gymnasium zu Wilhelmshasen wird neu begründet. Für die Städte Lachen und Burtscheid wird ein staatliches Gymnasium in Aachen neu errichtet. Die Realschule I. D. zu Wehlau wird unter Umwandlung derselben in ein Gymnasium vom Staate übernommen. | 3 085 282.10                                   |
|          | 3.     | Anderen gemeinschaftlich zu untershaltenden Anstalten. Regierungsbezirk Frankfurt: Gymnassium zu Küstrin. Regierungsbezirk Breslau: Gymnasium zu Dels. Regierungsbezirk Merseburg: Gymsnasium zu Merseburg. Regierungsbezirk Minden: Gymnasium und Realschule zu Bieleseld. Regierungsbezirk Düsseldorf: Gymsnasium zu Essen. Regierungsbezirk Aachen: Gymnasium zu Essen. Regierungsbezirk Aachen: Gymnasium zu Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64 178.0                                       |
|          |        | Summe Lit. 3 für sich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |

Betrag für 1. April 1882/83.

Mart. 31.

| Rapitel.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (120.)             | Regierungs bezirk Breslau: Kriedrichs- Gymnasium zu Breslau, Gymnasien zu Waldenburg, Schweidnig. Regierungs bezirk Liegnis: Gymnasium zu Jauer, Realichule zu Landeshut. Regierungs bezirk Oppeln: Gymnasien zu Beuthen D.=S., Kreuzburg, Kattowity, Realschulen zu Larnowity, Reisse. Regierungs bezirk Magdeburg: Gym- nasien zu Setendal, Seehausen, Burg, Real- schule zu halberstadt. Regierungs bezirk Merseburg: Gym- nasien zu Wittenberg, Torgau, Lateinischen hauptichule der Frandeschen Stiftungen zu hale a. S., Realichule der Krandeschen Stiftungen zu halle a. S., Progymnasium zu Sangerhausen. Regierungs bezirk Erfurt: Realschule zu Erfurt, Gymnasium zu Mühlhausen. Regierungs bezirk Schles wig: Höhere Bürgerschule zu Segeberg, Realschule zu Reumünster. Landdrosteibezirke hannover-hil- des heim: Gymnasium und höhere Bür- gerschule zu hameln, Realschule zu Oste- rode, höhere Bürzerschulen zu Ginbeck, Münden, Northeim. Landdrosteibezirke Lüneburg-Stade: Gymnasium Johanneum und Realschule zu Lüneburg, Realschule zu harburg, höhere Bürgerschulen zu Otterndors, lleizen, Pro- gymnasium zu Geestemünde. Landdrosteibezirke Denabrück, Real- |
|                    | schule zu Osnabrück.<br>Regierungsbezirk Münster: Gym-<br>nasien zu Recklinghausen, Rheine, höhere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Bürgerschule zu Bocholt.<br>Regierungsbezirk Minden: Gymnasium<br>und Realschule zu Minden, Gymnasien zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Rapitet. | Litel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mark. Pf. |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (120.)   |        | Derford, Höpter, Barburg, Progymnasium zu nietberg.  Regierungsbezirk Arnsberg: Gymnassien zu Soest, Brilon, Attendorn, Bochum, Realschulen zu Hagen, Lippstadt, Siegen, Iserlohn, höhere Bürgerschule zu Schwelm. Regierungsbezirk Kassel: Realschule 1. Ordnung zu Rassel, Realschule zu Eschwege, höhere Bürgerschulen zu Marburg, Kulda, Schmalkalden, Hosgeismar, Realschulen zu Rotenburg, Rarlshafen.  Regierungsbezirk Wiesbaden: Raiser Wilhelms-Gymnasium zu Montabaur, Realschule zu Homburg, böhere Bürgerschulen zu Biebrich-Mosbach, Limburg, Geisenheim, Ems. Diez.  Regierungsbezirk Robleuz: Progymassium zu Linz, Trarbach Andernach.  Regierungsbezirk Robleuz: Progymassium zu Einzerschule zu Weselel, Gymnassium zu Ederfeld, Gymnassium und höhere Bürgerschule zu Wuhrort.  Regierungsbezirk Cöln: Marzellen-Gymnasium, Apostel-Gymnasium, Raiser Wilhelms-Gymnasium zu Göln.  Rezierungsbezirk Trier: Realschule zu Trier, Progymnassium zu Prüm, höhere Bürgerschule zu Saarlouis.  Rezierungsbezirk Tier: Wymnassium zu Düren, Progymnassium zu Prüm, höhere Bürgerschule zu Saarlouis.  Rezierungsbezirk Sigmaringen: Höhere Bürgerschule zu Gegingen | 948 570.67                                      |
|          | 5.     | Bur Erfüllung des Normal-Etats vom 20. April<br>1872 (Staats-Anzeiger pro 1872 Rr. 156)<br>bei den Gymnafien und Realschulen erster Ord-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |

| Rapitel. | Titel.      | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                    | Betrag<br>fftr 1. April<br>1882/83.<br>Mart. H. |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (120.)   |             | nung, zu Besoldungsverbesserungen für die technischen, Hülfs= und Elementar=Lehrer an diesen Anstalten und für die Dirigenten und Lehrer an allen übrigen höheren Unterrichts= anstalten sämmtlicher Landestheile, sowie zu |                                                 |
|          | i           | Beihülfen zu Wohnungsgeldzuschüssen an die Dirigenten und Lehrer der nicht ausschließlich vom Staate unterhaltenen höheren Unterrichtssanstalten                                                                            | <b>22 24</b> 5                                  |
|          | 6.          | Dispositionsfonds zu sonstigen Ausgaben für das höhere Unterrichtswesen                                                                                                                                                     | 24 000                                          |
|          | 6 <b>а.</b> | Bur Deckung von Einnahme-Ausfällen bei den unter Tit. 2 und 3 aufgeführten Unterrichts-anstalten                                                                                                                            | 26 000                                          |
|          | 6b.         | Dispositionsfonds zur Deckung der durch die Einführung revidirter Lehrpläne an höheren Unterrichtsanstalten entstehenden Mehrhedurf-                                                                                        |                                                 |
|          | 7.          | nisse                                                                                                                                                                                                                       | 1                                               |
|          | 8.          |                                                                                                                                                                                                                             | <b>30 00</b> 0                                  |
|          | 9.          | dige und bedürftige Schüler von Gymna-<br>sien und Realschulen                                                                                                                                                              | 22 397.1                                        |
|          | 10.         | chenschulen                                                                                                                                                                                                                 | 80 000                                          |
|          |             | terrichts-Anstalten                                                                                                                                                                                                         | 30 000<br>4 582 830.4                           |
| 121.     | \<br> <br>  | Elementar = Unterrichtswesen.                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| _        |             | Schullehrer= und Lehrerinnen-Seminare.                                                                                                                                                                                      |                                                 |
|          |             | Regierungsbezirk Königsberg: Schul-<br>lehrer-Seminare in Braunsberg, Waldau, Pr.<br>Eplau, Friedrichshoff, Osterode.<br>Regierungsbezirk Gumbinnen: Schul-                                                                 |                                                 |
|          | 1           | Regierungsbezirk Gumbinnen: Soul-                                                                                                                                                                                           |                                                 |

Pf.

| Rapitef. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                 | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mark. Pf |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (121.)   |            | lehrer = Seminare in Angerburg, Karalene,<br>Ragnit.                                                                                                                     |                                                |
|          |            | Regierungsbezirk Danzig: Schullehrer- Seminare in Marienburg, Berent.                                                                                                    |                                                |
|          | ]          | Regierungsbezirk Marienwerder:<br>Schullehrer=Seminare in Graudenz, Pr. Fried-                                                                                           |                                                |
|          |            | land, Löbau, Tuchet.<br>Residenzstadt Berlin: Seminar für Stadt=                                                                                                         | •                                              |
|          |            | schulen und mit der Augusta-Schule verbun-<br>denes Lehrerinnen-Seminar.                                                                                                 |                                                |
| i        | '<br> <br> | Regierungsbezirk Potsdam: Schullehrer=<br>Seminare in Köpenick, Dranienburg, Kyrip,<br>Neu-Ruppin.                                                                       |                                                |
| }        |            | Regierungsbezirk Frankfurt: Schulleh-<br>rer-Seminare in Neuzelle, Alt-Döbern, Drof-<br>sen, Königsberg N.=M.                                                            |                                                |
|          |            | Regierungsbezirk Stettin: Schullehrer-<br>Seminare in Pölitz, Kammin, Pyritz.                                                                                            |                                                |
| ]        |            | Regierungsbezirk Köslin: Schullehrer-<br>Seminare in Köslin, Butow, Dramburg.                                                                                            |                                                |
|          |            | Regierungsbezirk Stralsund: Schulleh-                                                                                                                                    |                                                |
| ]        |            | rer=Seminar in Franzburg.<br>Regierungsbezirk Posen: Schullehrer=<br>Seminare in Rawitsch, Paradies, Koschmin,<br>Louisenstiftung nebst Lehrerinnen=Seminar in<br>Posen. | •                                              |
|          |            | Regierungsbezirk Bromberg: Schulleh-<br>rer-Seminare in Bromberg, Erin.                                                                                                  |                                                |
| :        |            | Regierungsbezirk Breslau: Schullehrers<br>Seminare in Breslau, Münsterberg, Steinau,<br>Habelschwerdt, Dels.                                                             |                                                |
|          |            | Regierungsbezirk Liegnip: Schullehrer-<br>Seminare in Bunzlau, Liebenthal, Reichen-<br>bach, Sagan.                                                                      |                                                |
|          | !          | Regierungsbezirk Oppeln: Schullehrer-<br>Seminare in Ober-Glogau, Peistretscham,<br>Kreuzburg, Pilchowis, Rosenberg, Ziegenhals,<br>Oppeln, Zülz.                        |                                                |
|          |            | Regierungsbezirk Magdeburg: Schulslehrer=Semin. in Barby, Halberstadt, Osterburg.                                                                                        |                                                |

Betrag für 1. April 1882/83.

Mart.

Pi.

| Rapitel.<br>Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (121.)             | Regierungsbezirk Merseburg: Schulleh- rer-Seminare in Weißenfels, Eisteben, Elster- werda, Delipsch, Lehrerinnen = Seminar in Drophig.  Regierungsbezirk Erfurt: Schullehrer- Seminare in Ersurt, heiligenstadt.  Regierungsbezirk Schleswig: Schullehrer- Seminare in Segeberg, Londern, Edernförde, Uetersen, Lehrerinnen-Semin. in Augustenburg. Landdrosteibezirke Hannover und hil- desheim: Schullehrer-Seminare in Hanno- ver, hildesheim, Alseld, Bunstorf. Landdrosteibezirke Lüneburg und Stade: Schullehrer-Seminare in Lüneburg, Stade, Berden, Bederkesa. Landdrosteibezirke Dsnabrück und Aurich: Schullehrer-Seminare in Denabrück, Aurich.  Regierungsbezirk Münster: Schullehrer- Seminar in Warendorf, Lehrerinnen-Semi- nar in Münster.  Regierungsbezirk Minden: Schullehrer- Seminare in Petersbagen, Büren, Lehrerin- nen-Seminar in Paderborn.  Regierungsbezirk Arnsberg: Schullehrer- Seminare in Goest, hilchenbach, Küthen.  Regierungsbezirk Roslenz: Schullehrer- Seminare in Homberg, Schlüchtern, Fulda.  Regierungsbezirk Biesbaden: Schulleh- rer-Seminare in Montabaur, Usingen, Dis- lenburg.  Regierungsbezirk Roblenz: Schullehrer- Seminare in Boppard, Reuwied, provisori- schuses Seminar in Münstermaiseld.  Regierungsbezirk Düsselbors: Schulleh- |
|                    | rer=Seminare in Mörs, Rempen, Mettmann, Elten, Rheydt, Odenkirchen, Lehrerinnen-Seminar in Kanten. Regierungsbezirk Cöln: Schullehrer=Seminare in Brühl, Siegburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Rapitet. | Bitet. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (121.)   |        | Rezierungsbezirk Trier: Schullehrer=Se=<br>minare in Ottweiler, Wittlich, Lehrerinuen=<br>Seminar in Saarburg.<br>Regierungsbezirk Aachen: Schullehrer=<br>Seminare in Linnich, Kornelymünster.                                                                                   |                                                 |
| •        | 1.     | Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 009 437.24                                    |
|          | ۷.     | Lehrer und Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                | 109 920.—                                       |
|          | 3.     | Bur Remunerirung von Hülfslehrern, Rassen=<br>Rendanten, Anstaltsärzten, Schuldienern und<br>sonstigem Hülfspersonale, sowie zu Remunera-<br>tionen für den Unterricht in weiblichen Hand=                                                                                        | 100 000 1 4                                     |
|          | 4.     | arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122 232.14                                      |
|          |        | Medikamenten und zu Unterstützungen für die Internatszöglinge der Seminare                                                                                                                                                                                                        | 986 704.42                                      |
|          | 5.     | Zu Unterstützungen, zu Medikamenten und zur' Krankenpflege für die im Externate befind-                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|          | 6.     | lichen Seminaristen                                                                                                                                                                                                                                                               | 458 235.72<br>171 362.66                        |
|          | 7.     | Bu Unterrichtsmitteln                                                                                                                                                                                                                                                             | 97 979.—                                        |
|          | 8.     | Bur Unterhaltung und Ergänzung der Uten- filien, zur Heizung und Beleuchtung, Miethe, für Anstaltslokale und zu sonstigen sächlichen<br>Ausgaben, einschließlich eines Zuschusses von<br>6 000 Mark für eine Bildungsanstalt für<br>jüdische Elementarlehrer im Regierungsbezirke |                                                 |
| ,        |        | Münster                                                                                                                                                                                                                                                                           | 447 650.83                                      |
|          |        | Summe Titel 1 bis 8                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 403 522.01                                    |
|          | Ï      | Präparanden=Anstalten.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|          | j      | Regierungsbezirk Gumbinnen: in Pill-                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| 1 1      | 1      | Regierungsbezirk Danzig: in Pr. Star-<br>gardt.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| i        |        | Regierungsbezirk Marienwerder: in Rheden.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |

| Rapites. | Titel.   | Ausgabe.                                                                                                 | Betrag<br>für 1. April<br>1862/83.<br>Mart. H |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (121.)   |          | Regierungsbezirk Stettin: in Plathe,                                                                     |                                               |
|          |          | Massow.<br>Regierungsbezirk Köslin: in Rummels-                                                          |                                               |
|          |          | Regierungsbezirk Stralsund: in Grim-                                                                     |                                               |
|          |          | men.<br>Regierungsbezirk Posen: in Meseritz, Lissa,                                                      |                                               |
|          |          | Rogasen.<br>Regierungsbezirk Bromberg: in Czar-<br>nikau.                                                |                                               |
|          |          | Regierungsbezirk Breslau: in Landeck,<br>Schweidnig.                                                     |                                               |
|          |          | Regierungsbezirk Liegnip: in Schmiedes berg.                                                             |                                               |
|          |          | Regierungsbezirk Oppeln: in Rosenberg,<br>Ziegenhals, Oppeln, Zülz.                                      |                                               |
|          |          | Regierungsbezirk Magdeburg: in Qued-                                                                     |                                               |
|          | ;        | Regierungsbezirk Erfurt: in Heiligenstadt. Regierungsbezirk Schleswig: in Barm-                          |                                               |
|          |          | stadt, Apenrade.<br>Landdrosteibezirk Hannover: in Diepholz.                                             |                                               |
|          |          | Landdrosteibezirke Osnabruck und<br>Aurich: in Aurich, Melle,                                            |                                               |
|          |          | Regierungsbezirk Arnsberg: in Laasphe.<br>Regierungbezirk Kassel: in Frislar.                            |                                               |
|          |          | Regierungsbezirk Wiesbaden: in Her-<br>born.                                                             |                                               |
|          |          | Regierungsbezirk Roblenz: in Simmern.                                                                    |                                               |
| 1        | 9.<br>0. | Besoldungen                                                                                              | 111 700.                                      |
| 1        | i        | und Lehrer. Bur Remunerirung von Hülfslehrern, Anstalts-<br>ärzten, Hausdienern und zu sonstigen person= | 6 612.                                        |
| 1        | 2        | lichen Ausgaben                                                                                          | <b>24 3</b> 36                                |
|          |          | Medikamenten und zu Unterstützungen für die                                                              | 197 862                                       |
| $ _1$    | 3.       | Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten .                                                                | <b>2</b> 636                                  |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                            | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (121.)   | 14.    | Bu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung und Ersgänzung der Utenfilien, zur Heizung und Besleuchtung, Miethe für Anstaltslokale und zu sonstigen sächlichen Ausgaben | 60 253,—                                        |
|          |        | Summe Titel 9 bis 14                                                                                                                                                | 403 399.—                                       |
| ĺ        | 15.    | Dispositionssonds zur Förderung des Seminar-<br>Präparandenwesens                                                                                                   | 192 958.—                                       |
| •        | 16.    | Summe Titel 15 für sich.<br>Zu Unterstützungen für Seminar- und Präpa-<br>randenlehrer                                                                              | 30 000                                          |
| 1        |        | Summe Titel 16 für sich.                                                                                                                                            | 0000.                                           |
| <b> </b> |        | Turnlehrer=Bildungswesen.                                                                                                                                           |                                                 |
| I        |        | Turnlehrer=Bildungsanstalt zu Berlin.                                                                                                                               |                                                 |
| 1        | 7.     | Besoldungen                                                                                                                                                         | 10 680.—                                        |
|          | ٠      | und den Lebrer                                                                                                                                                      | 1 440.—                                         |
|          | 9.     | Bur Remunerirung von Hülfslehrern und Hülfs=<br>lehrerinnen und zu sonstigen persönlichen Aus=                                                                      |                                                 |
|          |        | gaben                                                                                                                                                               | 8 510.—                                         |
|          |        | Zur Unterhaltung des Gebäudes                                                                                                                                       | 1 070.—                                         |
|          |        | Bu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung und Er=<br>ganzung der Utensilien, zur Heizung und Be=<br>leuchtung, sowie zu sonstigen sächlichen Aus=                     |                                                 |
|          |        | gaben                                                                                                                                                               | 8 150.—                                         |
|          |        | Summe Titel 17 bis 21                                                                                                                                               | 29 850.—                                        |
| 22       | 2.     | Dispositionssonds zu Unterstützungen für an-<br>gehende Turnlehrer und zu sächlichen Ausgaben                                                                       |                                                 |
|          |        | für das Turnwesen                                                                                                                                                   | 56 400.—                                        |
|          |        | Summe Titel 17 bis 22                                                                                                                                               | 86 250.—                                        |
|          |        | Elementarschulen.                                                                                                                                                   |                                                 |
| 23       |        | Bu Schulaufsichtskoften, und zwar zu Besoldungen für 181 Kreis-Schulinspektoren                                                                                     | 651 600.—                                       |

| Rapitel.    | Titel.          | Ausgabe.                                                                                                             | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (121.)      | 23 <b>a</b>     | Bu Schulauffichtstoften, und zwar zu Vergü-<br>tungen für Reise- und sonstige Dienstunkoften                         |                                                |
|             | 94              | für die Kreis-Schulinspektoren                                                                                       | 181 000                                        |
|             |                 | inspektoren                                                                                                          | 84 540                                         |
|             | <b>2</b> 3.<br> | Bu Schulaufsichtskosten, und zwar zu widerruf-<br>lichen Remunerationen für die Verwaltung                           |                                                |
| !           | 27.             | von Schulinspektionen .<br>Besoldungen und Zuschüsse für Lehrer, Lehre=<br>rinnen und Schulen, insbesondere auch zur |                                                |
|             |                 | Gewährung zeitweiliger Gehaltszulagen für<br>ältere Lehrer, sowie zu Unterstützungen                                 |                                                |
|             |                 | Behufs Errichtung neuer Schulstellen                                                                                 | 218 362.                                       |
|             |                 | für emeritirte Elementarlehrer und Lehrerinnen<br>Summe Titel 23 bis 29                                              | <b>700 0</b> 00.                               |
|             |                 | Cumme Litel 25 vie 29                                                                                                | 14 410 001%                                    |
| ·           | 30.             | Dispositionsfonds für das Elementar-Unterrichts=<br>wesen                                                            | 186 000.                                       |
| ļ           |                 | Summe Titel 30 für sich.                                                                                             |                                                |
| 1<br>1      |                 | Taubstummen- und Blindenwesen.                                                                                       |                                                |
| <br>        | 31.             | Bedürfniszuschüsse für die Taubstummen-Anftalt in Berlin und die Blinden-Anftalt in Steglis                          | <b>60 3</b> 10.                                |
| ,           | 31а             | Bur Förderung des Unterrichtes Taubstummer und Blinder                                                               | 20 000                                         |
|             |                 | Summe Litel 31 und 31 a                                                                                              | 80 310                                         |
| ;<br>;<br>; |                 | Baisenhäuser und andere Bohlthätig-<br>feits-Anstalten.                                                              |                                                |
|             | 32.             | Bedürfnis-Zuschüffe für Anstalten                                                                                    | 94 201                                         |
|             | 33.             | Zuschüsse für Fortbildungsschulen                                                                                    | 162 150                                        |
|             |                 | Summe Kapitel 121                                                                                                    | 20 053 848                                     |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 122.     |        | Kunst= und Wissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|          |        | Runst=Museen in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|          | 2.     | Besoldungen Bu Wohnungsgeld=Zuschüssen für die Beamten Andere personliche Ausgaben. Zur Remusnerirung von Assistenten, Rechnungsführern, Büreauarbeitern, Aussehern, Boten und sonstigem Hülfspersonale, sowie zu außerordentslichen Remunerationen und Unterstützungen an                                          | 186 830.—<br>31 800.—                           |
|          |        | Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 212.—                                         |
|          |        | Bur Bermehrung und Unterhaltung der Sammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 325 000.—                                       |
|          | 6.     | Gärten  3u sonstigen sächlichen Ausgaben (Bü- reaukosten, besondere wissenschaftliche Arbei- ten und Reisen, Betrieb der Gipsformerei, Kleidung des Dienstpersonales, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, Heizung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für Samm- lungs- und Geschäftsräume, Drucksosten, Rei- | 22 600.—                                        |
| ,<br>]   |        | nigungskosten u. s. w.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 143 560.—                                       |
|          |        | Summe Titel 1 bis 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 716 002.—                                       |
|          |        | National=Galerie zu Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| 8        | }. [ ; | Besoldungen. Bu Wohnungsgeld=Zuschüssen für die Beamten Andere personliche Ausgaben. Zur Resmunerirung von Assistenten, Rechnungsfühsern, Büreauarbeitern, Aussehern, Boten und sonstigem Hülfspersonale, sowie zu außerordents                                                                                     |                                                 |
| 100      |        | lichen Remunerationen und Unterstützungen an Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 020.—                                         |
|          | 1      | Bur Unterhaltung der Gebäude und Gärten. Busonstigen sächlichen Ausgaben (Büreaus tosten, besondere wissenschaftliche Arbeiten und Reisen, Reidung des Dienstpersonales, Unters                                                                                                                                     | 15 500.—                                        |

| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrag<br>fitr 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (122.)   |            | haltung und Ergänzung der Inventarien, Hei-<br>zung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für<br>Sammlungs - und Geschäftsräume, Druck-                                                                                                                      | 99 000                                           |
|          |            | kosten, Reinigungskosten u. s. w.)                                                                                                                                                                                                                        | 23 900<br>82 860                                 |
|          |            | Königliche Bibliothet zu Berlin.                                                                                                                                                                                                                          | <b>02</b> 000.                                   |
|          | 12.        | Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                               | 85 965                                           |
|          | 13.        | Bu Wohnungsgeld=Zuschüssen für die Beamten Andere persönliche Ausgaben. Zur Remunerirung von Assistenten, Rechnungsfühstern, Büreauarbeitern, Aussehern, Boten und sonstigem hülfspersonale, sowie zu außersorbentlichen Remunerationen und Unterstützuns | 11 940                                           |
|          | 15.        | gen an Beamte. Zur Vermehrung und Unterhaltung                                                                                                                                                                                                            | 18 200                                           |
|          |            | der Sammlungen                                                                                                                                                                                                                                            | 96 000.                                          |
|          | 10.        | Zur Unterhaltung der Gebäude und<br>Gärten                                                                                                                                                                                                                | 6 375.                                           |
|          | 16.        | Bu sonstigen sächlichen Ausgaben (Büsteautosten, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, Heizung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für Sammlungssund Geschäftsräume, Druckfosten, Reinigungskosten 2c.)  Summe Titel 12 bis 16                       |                                                  |
|          |            | Geodätisches Institut zu Berlin.                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
|          | 17.        | Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                               | 48 030                                           |
|          | 18.<br>19. | Andere personliche Ausgaben. Zur Re-<br>munerirung von Assistenten, Rechnungsfüh-<br>rern, Büreauarbeitern, Aufsehern, Boten und<br>sonstigem Hulfspersonale, sowie zu außer-                                                                             |                                                  |
|          | 20.        | ordentlichen Remunerationen und Unterstühun- gen an Beamte Zusonstigen sächlichen Ausgaben (Büreau- kosten, besondere wissenschaftliche Arbeiten und Reisen, Unterhaltung und Ergänzung der In- ventarien, Heizung, Licht, Abgaben und Lasten,            | 8 80(                                            |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (122.)   |        | Miethe für Sammlungs. und Geschäftsräume<br>Druckkosten, Reinigungskosten 20.)<br>Summe Titel 17 bis 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>43 790.—</u><br>107 820.—                    |
|          |        | Astrophysikalisches Observatorium auf<br>dem Telegraphenberge bei Potsdam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|          |        | Besoldungen<br>Andere persönliche Ausgaben. Zur Remu-<br>nerirung von Assistenten, Rechnungsführern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 900.—                                        |
|          | 23.    | Büreauarbeitern, Aufsehern, Boten und son- stigem Hülfspersonale, sowie für Hülfsleistungen Zu sonstigen sächlichen Ausgaben (Büreau- kosten, Unterhaltung und Ergänzung der In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000.—                                         |
|          |        | strumente und Inventarien, Heizung, Licht,<br>Abgaben und Lasten, Unterhaltung der Ge-<br>bäude und Anlagen, Druckosten, Reinigungs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00 450                                          |
|          |        | koften 2c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 450.—<br>68 350.—                            |
|          |        | Sonstige Kunst = und wissenschaftliche<br>Anstalten und Zwecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
|          | 24.    | Besoldungen. Konservator der Hannoversschen Landes Alterthümer; Borsitzender des litterarischen, artistischen, musikalischen, photographischen und gewerblichen Sachverstänsdigen=Bereines; 2 historiographen des Preussischen Staates und der Mark Brandenburg; Schloßkastellan und Schloßdiener zu Martenzburg; Aussterbebesoldung für einen Gelehrslehrten; Austos und Diener des Rauch-Musseums in Berlin; Bibliothekar und Bibliothekschen; Diener desselben Institutes; Beamte des Museums in Kassel; Aussehar den; Diener desselben Institutes; Beamte des Museums in Kassel; Aussehar der Sammlung in Wiesbaden; Konservator und Diener des Bereines für Nassauische Altersthumskunde und Geschichtsforschung; Präparator des naturhistorischen Ruseums zu Wies- |                                                 |
|          |        | baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48 552.—                                        |

| Rapitel. | Lini.      | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betrag<br>für 1. April<br>1882 53.<br>Mart. Pi |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (122.)   | 25.<br>26. | Bu Wohnungsgeldzuschüssen für die Beamten<br>Andere persönliche Ausgaben. Zur Resmunerirung von Dirigenten, Aisistenten, Rechenungsführern, Büreauarbeitern, Aussehern, Boten und sonstigem Hülfspersonale, sowie zu Unterstüßungen an Beamte. Pädagogische Seminare zu Berlin, Königsberg und Breslau; Museum in Kassel; Landesbibliotbet zu Wiesbaden; Verein für Alterthumskunde das                                                                                                                               | 5 952.—                                        |
| į        | 27.        | selbst; naturhistorisches Museum daselbst; Raiserhaus in Goslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 289.–                                        |
| ,        |            | gen. Pädagogische Seminare zu Berlin, Königsberg und Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 300                                         |
| ;        | 28.        | Bur Vermehrung und Unterhaltung der Sammlungen. Museum in Kassel; Landes-<br>bibliothet in Wiesbaden; Gemälde = Samm-<br>lung daselbst; Verein für Alterthumskunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|          | 29.        | daselbst; naturhistorisches Museum daselbst Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten. Museum zu Kassel; Landesbi- bliothet zu Wiesbaden; Verein für Alter- thumskunde daselbst; Unterhaltung des Lager- hauses zu Berlin und des Schlosses zu Marien-                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 180                                         |
|          | 30.        | Bu sonstigen sächlichen Ausgaben. (Bü- reausosten, Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien, Heizung, Licht, Abgaben und Lasten, Miethe für Sammlungs nnd Ge- ichäftsräume, Drucklosten, Reinigungskosten ic.) Pädagogische Seminare zu Berlin, Königs- berg und Breslau; Rauch-Museum in Ber- lin; Reiselosten des Konservators der Han- noverschen Landesalterthümer; Museum in Rassel; Landesbibliothel in Wiesbaden; Ge- mälde: Sammlung daselbst; Berein für Alter- thumstunde daselbst; naturhistorisches Mu- | 17 240                                         |
|          | 31.        | seum daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 217.                                        |
|          | J          | pendien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 150.                                         |

| Rapitel. | Litel.      | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mark. Pf. |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (122.)   | !<br>!      | Dispositions sonds zu Beihülfen und Unterstüßungen für Kunst = und wis senschaftliche Zwecke, sowie für Künstler, Gelehrte und Litteraten und zu Unterstüßungen behufs Ausbildung von Künstlern  Zu Ankäufen von Kunstwerken für die National = Galerie, sowie zur Beförderung | 120 000.—                                       |
|          | 34.         | der monumentalen Malerei und Plastik und des Kupferstiches                                                                                                                                                                                                                     | 300 000                                         |
|          | 35.         | Für Ausbildung und Prüfung ron Orga-<br>nisten, zur Verbesserung der Kirchenmusik.<br>Zur Konservirung der Alterthümer in                                                                                                                                                      | <b>5</b> 312.—                                  |
|          |             | den Rheinlanden                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 000.—                                        |
| ı        |             | terthümern, sowie zu Diäten und Fuhr-<br>kosten für den Burggrafen zu Marienburg.<br>Summe Titel 24. bis 36.                                                                                                                                                                   | 11 846.—<br>591 038.—                           |
|          |             | Zuschüsse an nachbenannte, vom Staate<br>zu unterhaltende Anstalten.                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
| • }      | <b>37.</b>  | Akademie der Künste zu Berlin und die damit                                                                                                                                                                                                                                    | 457 009                                         |
| ì        | <b>38</b> . | werbundenen Inftitute                                                                                                                                                                                                                                                          | 457 983.—<br>23 988.—                           |
|          | <b>39</b> . | Kunst-Akademie zu Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 400.—                                        |
| 4        | <b>40</b> . | = = zu Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 742.—                                        |
| 4        | 41.         | z zu Rassel                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 576.—<br>27 132.—                            |
|          |             | Zeichen-Akademie zu Hanau<br>Provinzial = Kunst = und Kunstgewerbeschule zu<br>Breslau, Provinzial-Kunst= u. Handwerksschu-                                                                                                                                                    |                                                 |
|          | 44.         | len zu Königsberg, Danzig und Magdeburg Akademie der Wissenschaften zu Berlin                                                                                                                                                                                                  | 50 323.—<br>202 524.—                           |
| <br>     | 45.         | Zuschüsse für nachbenannte, von Ande=<br>ren zu unterhaltende Anstalten und für<br>Bereine.                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| •        |             | Deutsche Gesellschaft in Königsberg; Sammlung<br>vaterländischer Alterthümer daselbst; Lesever-                                                                                                                                                                                |                                                 |

| Rapitel. | Litel.         | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrag<br>fftr 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf.  |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (122.)   |                | ein in Frankfurt a. D.; Naturwissenschaftslicher Verein in Posen; Akademie nütlicher Wissenschaften in Erfurt; Natursorschende Gesellschaft zu Marburg; Verein für Hessische Gesellschaft; Chemisches Laboratorium zu Wiesbaden; Nassauischer Kunstverein dasselbst; Konservatorium der Musik zu Coln; Musik-Institut zu Koblenz; Botanischer Garsten zu Düsseldorf; Gesellschaft nütlicher Forschungen in Trier; Leopoldinische Karolinische Akademie der Natursorscher; Zoologischer Garten in Berlin | 31 188<br>923 856<br>2 738 460                    |
| 123.     |                | Technisches Unterrichtswesen und Kö-<br>nigliche Porzellan-Manufaktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
|          |                | Technisches Unterrichtswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|          |                | Besoldungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
|          | 2.<br>3.<br>4. | Technische Hochschule in Berlin<br>Technische Hochschule in Hannover.<br>Technische Hochschule in Nachen<br>Gewerbeschule in Rassel<br>Baugewerkschule in Nienburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224 250<br>141 020<br>137 710<br>32 550<br>30 525 |
| ľ        |                | Summe Titel 1 bis 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 566 055                                           |
|          | 6.             | Bu Wohnungsgeldzuschüssen für die Lehrer und<br>Beamten Summe Titel 6 für sich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79 776.–                                          |
| <u> </u> |                | Andere personliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
|          | 7.             | Bur Remunerirung von Hülfslehrern und Hülfs-<br>beamten, Funktionszulagen für die Rektoren der<br>technischen Hochschulen in Berlin und Aachen<br>und zu temporären Besoldungs-Verbesserungen<br>der Lehrer der technischen Hochschule in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>253</b> 310.—                                  |

| Rapitel. | Titel.             | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (123.)   |                    | Bu Stipendien und Reise Unterstützungen bei der technischen Hochschule in Berlin. Bu Besoldungszuschüssen zum Zwecke der Hereantein anziehung und Erhaltung tüchtiger Lehrträfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 500.—                                        |
|          |                    | für die technischen Hochschulen in Berlin, Hans<br>nover und Aachen.  Zu Stellvertretungss und Versetungskosten.  Zu außerordentlichen Remunerationen und Unsterstützungen für die Beamten und Lehrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000.—<br>600.—<br>7 500.—                    |
| 1        |                    | Summe Titel 7 bis 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 328 910.—                                       |
| ,        | 12 <b>a</b><br>13. | Sächliche und vermischte Ausgaben.  Bu Amtsbedürsnissen, Porto und Frachtgebühren Für Lehrmittel, die Bibliothek und Sammlunsen und für die Prüfungsstationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127 656.— 127 760.— 38 300.— 11 612.— 305 328.— |
|          |                    | Sonftige Ausgaben.  Zuschüsserg, Unterhaltung der Gewerbeschulen in Königsberg, Danzig, Potsdam, Franksurt a. D., Stettin, Stralsund, Breslau, Brieg, Schweidniß, Liegniß, Görliß, Gleiwiß, Halberstadt, Erfurt, Bielefeld, Hagen, Iserlohn, Bochum, Roblenz, Krefeld, Elberfeld, Cöln, Trier, Saarbrücken, Aachen, Hildesheim, Barmen, der gewerblichen Zeichenschulen in Magbeburg, Cöln, Elberfeld, Halle, Kassel, Kottbuß, Breslau 2c., der Webeschulen in Mühlheim a. R., Krefeld, Einbeck, Grünberg, Spremberg und der Mädchengewerbeschule in Brieg, sowie zur Unterhaltung von Baugewerksund anderen gewerblichen Fachschulen. | 357 068.—                                       |
|          |                    | im Titel 15. bezeichneten Schulen, mit Aus-<br>schluß der an der Gewerbeschule in Barmen<br>angestellten Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 958.—                                        |

| Rapitel. | Titel.     | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrag<br>für 1. April<br>1882,43.<br>Mart. Pi. |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (123.)   | 17.<br>18. |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 500.—                                        |
|          | 19.        | Berlin<br>Dispositionssonds zu Aufwendungen für techni-                                                                                                                                                                                                                      | 230 560.—                                       |
|          | ,          | sche Sammlungen, zur Herausgabe technischer Werke und Zeitschriften, für technisch-wissenschaftliche Untersuchungen und Reisen, und                                                                                                                                          |                                                 |
|          |            | überhaupt zur Körderung des technischen Un-<br>terrichtes                                                                                                                                                                                                                    | 102 600                                         |
|          |            | Summe Titel 15 bis 19                                                                                                                                                                                                                                                        | 744 686                                         |
|          |            | Summe Titel 1 bis 19 (Technisches Unter= richtswesen)                                                                                                                                                                                                                        | 2 024 755.—                                     |
|          |            | Königliche Porzellan=Manufaktur.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|          | 20.        | Besoldungen                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59 800,-                                        |
|          | 21.        | Zu Wohnungsgeld=Zuschüssen für die Beamten<br>Summe Titel 21 für sich.                                                                                                                                                                                                       | 4 140                                           |
|          |            | Andere persönliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|          | 22.        | Bu außerordentlichen Remunerationen und Un- terstützungen, sowie zu Belohnungen für Ver- suche behufs Verbesserung der Fabrikation, zu<br>Prämien für neue Erfindungen und zu Tan- tiemen an die Debitsbeamten und zur Er- theilung von Unterricht an Maler und Mo- delleure | 13 150.–                                        |
|          |            | Summe Titel 22 für sich.<br>Sächliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
|          | 23.        | Bu Bureaubedürfnissen, einschließlich für Porto<br>und Frachtgebühren, zu den Kosten des Be-<br>triebes, einschließlich der Arbeitslöhne, und zu<br>den Verkaufstosten, einschließlich der Miethe<br>des Verkaufstostels zu Berlin                                           | 204 000                                         |
|          | 24.        | Für Materialien und Utensilien, für den Ankauf<br>von Entwürfen außerhalb der Manufaktur<br>stehender Künstler, für Vermehrung der kera-                                                                                                                                     | <b>324 000.</b> –                               |

| Rapitet. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                            | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mark. Pf. |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (123.)   |        | mischen Sammlungen der Manufaktur, sowie für Kupferwerke und sonstige Bildungsmittel und deren Aufstellung. Für Unterhaltung der Gebäude, der Werkstätten und der Maschinen, zu kleineren Neubauten |                                                 |
|          | 26.    | und zu Neubeschaffungen von Maschinen, zu Reallasten und für die Versicherung gegen Feuersgefahr<br>Jur Gewährung eines Beitrages zur Arbeiters<br>Versorgungstaffe                                 | 23 000.—                                        |
|          | '      | Summe Titel 23 bis 26                                                                                                                                                                               | 465 300.—                                       |
|          | į      | Summe Titel 20 bis 26 (Königliche<br>Porzellan-Manufaktur)<br>Summe Kapitel 123                                                                                                                     | 542 390.—<br>2 567 145.—                        |
| 124.     |        | Rultus und Unterricht gemeinsam.                                                                                                                                                                    |                                                 |
| ,        | 1.     | Besoldungen für 58 Schulräthe bei den Regie-<br>rungen; 5 Schulräthe im Nebenamte<br>Summe Titel 1 für sich.                                                                                        | 302 485.71                                      |
|          | 2.     | Zu Wohnungsgeld-Zuschüssen für die Schulräthe<br>bei den Regierungen                                                                                                                                | 35 340.—                                        |
| <br>     | 3.     | Zur Remunerirung von Hülfsarbeitern in der<br>Schulverwaltung bei den Regierungen<br>Summe Titel 3 für sich.                                                                                        | 15 000. —                                       |
| !<br>!   | 4.     | Zum Neubau und zur Unterhaltung der Kirchen Pfarr=, Küsterei= und Schulgebäude, soweis solche auf einer rechtlichen Verpflichtung des Staates beruht  Summe Titel 4 für sich.                       | t l                                             |
|          |        | Sonstige Ausgaben für Kultus- und<br>Unterrichtszwecke.                                                                                                                                             |                                                 |
|          | 6.     | Zu Unterstützungen für Predigt = und Schul-<br>amts-Kandidaten, sowie für Studirende und                                                                                                            |                                                 |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                    | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. H |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (124.)   |        | auf Schulen befindliche Prediger- und Lehrer-                                               | 10.000                                        |
|          | 7      | Juschuß für die Stiftung mons pietatis .                                                    | 12 000.—<br>37 556.60                         |
|          |        | Bu Zuschüssen für Elementarlehrer = Wittwen-                                                | 01 330.00                                     |
|          | ,      | und Waisenkassen                                                                            | <b>250 000.</b> —                             |
|          | 9.     | Pensionen und Unterstützungen für Hinterblie-                                               |                                               |
|          | 10     | bene von Geistlichen und Kirchenbeamten .<br>Pensionen und Unterstützungen für Hinterblie-  | 180 000.—                                     |
|          | 10.    | bene von Lehrern                                                                            | 145 639.—                                     |
|          | 12.    | Pensionen, Pensionszuschüsse und Unterstützun-                                              |                                               |
|          |        | gen für pensionirte Lehrer an höheren Unter-                                                | 90 190                                        |
|          | 13     | richtsanstalten und Schullehrer-Seminaren.<br>Pensionen und Unterstützungen für Wittwen und | 30 189.—                                      |
|          | 10.    | Waisen von Beamten und von Lehrern der                                                      |                                               |
|          |        | technischen Unterrichts-Anftalten, sowie Unter-                                             |                                               |
| į        |        | stützungen für ausgeschiedene Beamte und für                                                |                                               |
|          |        | ausgeschiedene Lehrer des technischen Unter-<br>richtswesens                                | 67 400                                        |
|          | 14.    | Erziehungs-Unterstützungen für arme Rinder .                                                | 3 000                                         |
|          | 15.    | Verschiedene andere Ausgaben für Kultus- und                                                |                                               |
|          |        | Unterrichtszwecke                                                                           | 24 503.9                                      |
|          |        | Summe Titel 6 bis 10, 12 bis 15                                                             | 750 288.5                                     |
|          |        | Summe Rap. 124. Tit. 1 bis 4, 6 bis 10, 12 bis 15                                           | 2 803 114.2                                   |
| 126.     |        | Allgemeine Fonds.                                                                           |                                               |
|          | 1.     | Allgemeiner Dispositionssonds zu unvorherge-                                                |                                               |
|          |        | sehenen Ausgaben                                                                            | 75 000                                        |
|          |        | Zu Umzugs- und Verseyungskosten                                                             | 31 000.1                                      |
|          | 7.     | ftungen                                                                                     | 48 927.8                                      |
|          | ;<br>; | Summe Kapitel 126                                                                           | 154 927.9                                     |
|          |        |                                                                                             |                                               |
|          |        | Wiederholung.                                                                               |                                               |
| 117.     |        | Provinzial-Schulkollegien                                                                   | KAO 226                                       |
| 118.     |        | Prüfungs-Rommissionen                                                                       | 502 336<br>79 666                             |
| 119.     |        | Universitäten                                                                               |                                               |

| Rapitel.                                     | Titet. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 120.<br>121.<br>122.<br>123.<br>124.<br>126. |        | Symnasien und Realschulen Elementar-Unterrichtswesen Kunst und Wissenschaft Technisches Unterrichtswesen und Königliche Porzellan-Dlanufaktur Kultus und Unterricht gemeinsam Allgemeine Fonds Summe A. Dauern de Ausgaben, soweit dieselben hier aufgeführt sind | 2 567 145.—<br>2 803 114.26<br>154 927.96       |
| 10.                                          |        | B. Einmalige und anßerordentliche Ausgaben.  Bum Bau von Universitäts-Zebäuden und zu anderen Universitätszwecken.                                                                                                                                                |                                                 |
|                                              | 2.     | Universität Königsberg i. Pr.<br>Zur Erweiterung der medizinischen Klinik .<br>Summe Titel 2 für sich.                                                                                                                                                            | 102 000.—                                       |
| ı                                            | 3.     | Universität Berlin.  Zum Neubau naturwissenschaftlicher Institute, namentlich eines pharmakologischen Institutes, eines zweiten chemischen Laboratoriums und eines technologischen Institutes, 4. und lette Rate                                                  |                                                 |
|                                              | 4.     | Zur instrumentellen Ausstattung des technologi=<br>schen und zweiten chemischen Institutes                                                                                                                                                                        | 232 000.—<br>43 600.—                           |
| 1                                            | 1      | Bu klinischen Bauten auf dem Grundstücke Zie-<br>gelstraße 5 bis 9, Ergänzungsrate                                                                                                                                                                                | 98 000.—                                        |
|                                              | - 1    | Bur Einrichtung der bisherigen geburtshülflichen Klinik für Zwecke der medizinischen Poliklinik                                                                                                                                                                   |                                                 |
|                                              |        | Zur ersten Einrichtung einer gynätologischen Poliklinik in der Charité.                                                                                                                                                                                           | 4 000.—                                         |
|                                              | 8.     | Zur Beseitigung von Publikationsrückständen bei der Sternwarte in Berlin                                                                                                                                                                                          | 5 000.—                                         |

| Rapitel. | Titel.       | Ausgabe.                                                                                                                                                   | Betrag<br>für 1. April<br>1882,53.<br>Mart. H |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (10.)    | 9.           | ur Reparatur der Dachbalkenlage und des Daches, des Königlichen Bibliothekgebäudes in Berlin , Summe Titel 3 bis 9                                         | 9 000                                         |
| 1        |              | Universität Halle a. d. S.                                                                                                                                 | 419 800                                       |
|          |              | Zum Neubau einer Augen= und Ohrenklinik .<br>Zum Neubau der medizinischen Klinik, 2. und                                                                   | 258 000                                       |
|          |              | lette Rate                                                                                                                                                 | <b>391</b> (XX)                               |
|          |              | Institut                                                                                                                                                   | 10 000                                        |
|          |              | Summe Titel 10 bis 12                                                                                                                                      | 659 (100                                      |
|          |              | Universität Riel.                                                                                                                                          |                                               |
|          | 13.          | Universitätsinstitute und akademischen Beilan-                                                                                                             | 0.050                                         |
|          | 14           | stalten in Folge der ausgeführten Neubauten Zum Neubau des Bibliothekgebäudes, 2. Rate                                                                     | 8 250<br>200 000                              |
|          |              | Bum Bau und zur Einrichtung einer Barace, für die gynäkologische Universitätsklinik .                                                                      | 22 700                                        |
|          |              | Summe Titel 13 bis 15                                                                                                                                      | <b>230</b> 950                                |
|          |              | Universität Marburg.                                                                                                                                       |                                               |
|          | 16.          | ratoriums, Ergänzungsrate                                                                                                                                  | 19 800                                        |
|          |              | Summe Titel 16 für sich.                                                                                                                                   |                                               |
|          |              | Universität Bonn.                                                                                                                                          |                                               |
|          | 17.<br> <br> | Bur Regulirung des Plapes bei den klinischen<br>Anstalten, zur Errichtung eines zweiten Eis-<br>kellers, für Gas- und Wasserleitungen, sowie<br>für Ranäle | <b>54</b> 500.                                |
|          | 18.          | Zum Neubau der hirurgischen Klinik, einschließ=<br>lich der Errichtung eines gemeinschaftlichen<br>Resselhauses für diese Klinik und das Dekono=           |                                               |
|          | 19.          | miegebäude der klinischen Anstalten, 3. Rate Bur Instandsepung der Dächer auf den Schlösesern und Universitätsgebäuden in Bonn und                         | <b>170 00</b> 0.                              |
|          |              | Poppelsdorf                                                                                                                                                | 31 850.                                       |
|          | -            | Summe Titel 17 bis 19                                                                                                                                      | <b>256</b> 350.                               |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                             | Betrag<br>für 1. April<br>1882/83.<br>Mart. Pf. |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (10.)    | 1      | Bum Bau von Zebäuden für höhere Lehranstal-<br>ten und zu anderen außerordentlichen Ausgaben<br>für diese Institute. |                                                 |
|          |        | Zum Neubau einer Turnhalle und zur Herstel-<br>lung von Umwährungen bei dem Gymnasium<br>in Bartenstein              | <b>33</b> 610.—                                 |
| 1        | 21.    | in Bartenstein. Zum Neubau des Gymnasiums in Danzig, 4. und lette Rate                                               | 28 710.—                                        |
|          | 22.    | Für Nacharbeiten beim Neubau des Gymna=<br>fiums in Elbing, Ergänzungsrate                                           | 6 800.—                                         |
| !        | 23.    | Zum Neubau eines Symnafiums nebst Turn=<br>halle im Stadttheile Moabit zu Berlin, 4. und                             | 0 000.—                                         |
|          | 24.    | lette Rate                                                                                                           | 86 310.—                                        |
| }        |        | a. D., 4. und lette Rate                                                                                             | 90 000.—                                        |
| 1        |        | 1. Rate                                                                                                              | 200 000.—                                       |
| l<br>I   |        | rektorwohnung in Göttingen, 2. Rate Zur Errichtung eines neuen Gymnasiums in                                         | 250 000.—                                       |
|          |        | Aachen=Burtscheid, Grunderwerbskosten Für die einstweilige miethweise Unterbringung                                  | 178 000.—                                       |
|          |        | des Gymnasiums in Essen                                                                                              | 2 458.—                                         |
| 1        |        | Summe Titel 20 bis 28                                                                                                | 875 888.—                                       |
|          |        | Elementar-Unterrichtswesen.                                                                                          |                                                 |
|          | 29.    | Zum Neubau eines Seminars in Ortelsburg,<br>1. Rate                                                                  | 200 000. —                                      |
|          |        | Zum Neubau des Seminars in Delitsch, 1. Rate Zum Neubau eines Klassenhauses und einer                                | 200 000.—                                       |
|          |        | Turnhalle bei dem Lehrerinnen-Seminare in Drophig.  Zum Neubau des. Seminars in Eckernförde,                         | 73 041.—                                        |
|          | - 1    | 2. Rate                                                                                                              | 153 216.—                                       |
|          |        | Zum Erweiterungsbau des Seminars in Alfeld<br>Zur Errichtung einer mit dem Lehrerinnen-Se-                           | 79 150.—                                        |
|          |        | minare in Münster verbundenen höheren Mäd-<br>chenschule                                                             | 42 350.—                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rapitel. | Titel.      | Ausgabe.                                                                                                                                                                               | Betrag<br>fftr 1. April<br>1182/13.<br>Mart. H. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 36. Zum Erweiterungsbau des Seminars in Schlücktern  37. Zum Erweiterungsbau des Seminars in Eisterwerda  38. Zum Erweiterungsbau des Seminars in Eisterwerda  38. Zum Erweiterungsbau des Seminars in Eisteben  Summe Titel 29 bis 38  Für Kunst und wissenschaftliche Zwecke.  39. zur die Reinigung, Ausgammenfügung und Aufftellung der bei den Ausgradungen in Pergamon gemachten Zunde  40. Zur Bervollständigung der ethnologischeu Sammlungen der Königlichen Museen in Berlin  (Außerordenti. Zuschuß zu Kap. 122 Tit. des Ordinariums  41. Zur Kortsührung des Umbaues des von der Gemäldes Galerie eingenommenen Theiles des alten Museums zu Berlin und zur Ausführung einer neuen Heize und Bentilations Anlage,  3. Rate  42. Zum Bau des eihnologischen Museums in Berlin,  2. Rate  43. Zur Errichtung einer Marmor-Statue für Wilhelm von humboldt, 5. und letzte Rate  44. Zum Grweiterungsbau der Kunstalademie Königsberg in Pr., 1. Nate  45. Zur Restauration der Schlößtirche in Marienburg und eines Kreuzgangslügels nehlt Teppe im hochschlossen, in Weischellung einer Goldenen Pforte,  1. Kate  46. Zur Einrichtung des alten Seminargebäudes  Draniendurgerstraße 29 in Berlin für das atademische Institut für Kirchenmusst  47. Zur herstellung einer Orizungsanlage und Bentilation im Reichssale des Kaiserhauses zu  Bossar  14 330.  14 300.  15 000.  15 000. | (10.)    |             | in Betersbagen                                                                                                                                                                         | 17 000                                          |
| 38. Zum Erweiterungsbau des Seminars in Eisteben werda  38. Zum Erweiterungsbau des Seminars in Eisteben Summe Titel 29 bis 38  5ür Kunst und wissenschaftliche Zweise.  39. Für die Reinigung, Insammenfügung und Aufftellung der bei den Ausgrabungen in Pergamon gemachten Kunde  40. Zur Bervollständigung der ethnologischen Sammlungen der Königlichen Museen in Berlin (Außerorbentl. Zuschuß zu Kap. 122 Tit. des Ordinariums.  41. Zur Fortsührung des Umbaues des von der Gemälde Salerie eingenommenen Theiles des alten Museums zu Berlin und zur Aussührung einer neuen Heize und Bentilations. Anlage, 3. Rate.  42. Zum Bau des ethnologischen Museums in Berlin, 2. Kate.  43. Zur Errichtung einer Marmor-Statue für Wishelm von humboldt, 5. und letzte Kate.  44. Zum Erweiterungsbau der Kunstalademie Königsberg in Pr., 1. Rate.  45. Zur Restauration der Schloßtürche in Marieuburg und eines Kreuzgangslügels nehst Texppe im Hochschossen, sowie der Goldenen Pforte, 1. Kate.  46. Zur Einrichtung des alten Seminargebäudes Oransenburgerstraße 29 in Berlin für das alabemische Institut für Kirchenmusst.  47. Zur Derstellung einer Petzungsanlage und Bentilation im Reichssaale des Kaiserhausses zu 12 000.                                                                                                                                                      |          | 36.         | Zum Erweiterungsbau des Seminars in Schlüch=                                                                                                                                           | 14 393 -                                        |
| 38. Zum Erweiterungsbau des Seminars in Eisleben Summe Titel 29 bis 38  Für Kunst und wissenschaftliche Zwecke.  39. Für die Reinigung, Insammenfügung und Aufstellung der bei den Ausgrabungen in Persgamon gemachten Kunde  40. Zur Vervollfändigung der ethnologischeu Sammlungen der Königlichen Museen in Berlin (Außerordentl. Zuschuß zu Kap. 122 Tit. 4  des Ordinariums  41. Zur Kortsührung des Umbaues des von der Gemälde-Galerie eingenommenen Theiles des alten Nuseums zu Verlin und zur Ausführung einer neuen heize und Bentilations Anlage, 3. Kate  42. Zum Bau des ethnologischen Museums in Berlin, 2. Kate  43. Zur Errichtung einer Marmor-Statue für Wisseln von Humboldt, 5. und letzte Rate  32 000-  44. Zum Erweiterungsbau der Kunstalademie Königsberg in Pr., 1. Rate  45. Zur Kestauration der Schloßtüche in Marienburg und eines Kreuzgangsügels nebst Treppe im Hochschlichsen des Areuzgangsügels nebst Treppe im Hochschliche Spistiut sir Kirchenmusst.  46. Zur Einrichtung des alten Seminargebäudes Dranienburgerstraße 29 in Berlin sür das afademische Institut sür Kirchenmusst.  47. Zur Herstellung einer Deizungsanlage und Bentilation im Reichslaate des Kaiserhauses zu  Boolaar  14 300-                                                                                                                                                        |          | 37.         | Bum Erweiterungsbau des Seminars in Elfter=                                                                                                                                            |                                                 |
| Jür Kunst und wissenschaftliche Zwecke.  39. Für die Reinigung, Insammenfügung und Aufstellung der bet den Ausgrabungen in Pergamon gemachten Funde  40. Zur Vervollständigung der ethnologischen Sammlungen der Königlichen Museen in Berlin (Außerordentl. Zuschuß zu Kap. 122 Tit. 4 des Ordinariums.  41. Zur Fortsührung des Umbaues des von der Gesalten Museums zu Berlin und zur Aussührung einer neuen Heiz- und Bentilations. Anlage, 3. Rate  42. Zum Bau des ethnologischen Museums in Berlin, 2. Rate  43. Zur Errichtung einer Marmor-Statue sur Bilbelm von Humboldt, 5. und letzte Rate  32 000.  44. Zur Kestichtung einer Marmor-Statue sur Bilbelm von Humboldt, 5. und letzte Rate  32 000.  45. Zur Kestauration der Schloßtliche in Marienburg und eines Kreuzgangslügels nehst Treppe im Hochschließe, sowie der Goldenen Pforte, 1. Rate  32 000.  46. Zur Einrichtung des alten Seminargebäudes Dranienburgerstraße 29 in Berlin für das alademische Institut sur Kirchenmusst.  47. Zur Perstellung einer Detzungsanlage und Bentilation im Reichssale des Kaiserhauses zu Gostar  12 000.                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 38.         | Zum Erweiterungsbau des Seminars in Gisleben                                                                                                                                           | 14 300                                          |
| 39. Für die Reinigung, Insammenfügung und Aufstellung der bei den Ausgrabungen in Pergamon gemachten Funde  40. Zur Vervollständigung der ethnologischen Sammlungen der Königlichen Museen in Berlin (Außerordentl. Zuschuß zu Kap. 122 Tit. 4 des Ordinariums  41. Zur Fortsührung des Umbaues des von der Gesmäldes Galerie eingenommenen Theiles des alten Museums zu Berlin und zur Aussührung einer neuen Heizs und Bentilations Anlage, 3. Rate  42. Zum Bau des ethnologischen Museums in Berlin, 2. Rate  43. Zur Errichtung einer Marmors Statue für Wilshelm von Humboldt, 5. und letzte Rate  44. Zum Erweiterungsbau der Kunstalademie Königsberg in Pr., 1. Rate  45. Zur Restauration der Schloßtürche in Marienburg und eines Kreuzgangslügels nehst Treppe im Hochschlosse, sowie der Goldenen Pforte, 1. Rate  46. Zur Einrichtung des alten Seminargebäudes Dranienburgerstraße 29 in Berlin für das afademische Institut für Kirchenmusst  47. Zur Herstellung einer Heizungsanlage und Bentilation im Reichssaale des Kaiserhauses zu Gostar  12 000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |             |                                                                                                                                                                                        | OU 1 300                                        |
| 40. Zur Bervollständigung der ethnologischeu Sammlungen der Königlichen Museen in Berlin (Außerordentl. Zuschuß zu Kap. 122 Tit. 4 des Ordinariums.  3ur Fortsührung des Umbaues des von der Gesmäldes Galerie eingenommenen Theiles des alten Museums zu Berlin und zur Aussührung einer neuen Heizs und Bentilations. Anlage, 3. Rate.  42. Zum Bau des ethnologischen Museums in Berlin, 2. Rate.  43. Zur Errichtung einer Marmors Statue für Wilshelm von Humboldt, 5. und letzte Rate.  44. Zum Erweiterungsbau der Kunstalademie Kösnigsberg in Pr., 1. Rate.  45. Zur Restauration der Schloßtirche in Marienburg und eines Kreuzgangslügels nehst Treppe im Hochschlosse, sowie der Goldenen Pforte, 1. Kate.  46. Zur Einrichtung des alten Seminargebäudes Dranienburgerstraße 29 in Berlin für das asademische Institut für Kirchenmusst.  47. Zur herstellung einer Heizungsanlage und Bentilation im Reichssale des Kaiserhauses zu Goslar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 39.         | stellung der bei den Ausgrabungen in Per-                                                                                                                                              | 17.000                                          |
| 41. Bur Fortführung des Umbaues des von der Gesmäldes Galerie eingenommenen Theiles des alten Museums zu Berlin und zur Aussührung einer neuen Heizs und Ventilations Anlage, 3. Rate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | <b>4</b> 0. | Bur Vervollständigung der ethnologischeu Samm-<br>lungen der Königlichen Museen in Berlin<br>(Außerordentl. Zuschuß zu Kap. 122 Tit. 4                                                 |                                                 |
| 42. Zum Bau des ethnologischen Museums in Berlin, 2. Rate  3. Zur Errichtung einer Marmor-Statue für Bilstelm von Humboldt, 5. und lette Rate  32 000  44. Zum Erweiterungsbau der Kunstakademie Könnigsberg in Pr., 1. Rate  32 000  45. Zur Restauration der Schloßkirche in Mariensburg und eines Kreuzgangslügels nehst Treppe im Hochschlosse, sowie der Goldenen Pforte, 1. Rate  46. Zur Einrichtung des alten Seminargebäudes  Dranienburgerstraße 29 in Berlin für das akademische Institut für Kirchenmusst  32 000  57 000  47. Zur Gerstellung einer Geszungsanlage und Bentilation im Reichssale des Kaiserhauses zu  Goslar  12 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 41.         | Bur Fortführung des Umbaues des von der Ge-<br>mälde = Galerie eingenommenen Theiles des<br>alten Museums zu Berlin und zur Ausführung<br>einer neuen Heiz- und Ventilations = Anlage, | •                                               |
| 43. Zur Errichtung einer Marmor-Statue für Bil- helm von Humboldt, 5. und letzte Rate .  32 000  44. Zum Erweiterungsbau der Kunstalademie Kö- nigsberg in Pr., 1. Rate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | <b>4</b> 2. | Bum Bau des ethnologischen Museums in Berlin,                                                                                                                                          |                                                 |
| 44. Zum Erweiterungsbau der Kunstakademie Kö- nigsberg in Pr., 1. Rate  57 000  45. Zur Restauration der Schloßkirche in Marien- burg und eines Kreuzgangslügels nebst Treppe im Hochschlosse, sowie der Goldenen Pforte, 1. Rate  46. Zur Einrichtung des alten Seminargebäudes Dranienburgerstraße 29 in Berlin für das akademische Institut für Kirchenmusik  47. Zur Herstellung einer Heizungsanlage und Ben- tilation im Reichssale des Kaiserhauses zu Goslar  12 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 43.         | Bur Errichtung einer Marmor-Statue für Bil-                                                                                                                                            |                                                 |
| 45. Zur Restauration der Schloßkirche in Marien- burg und eines Kreuzgangslügels nebst Treppe im Hochschlosse, sowie der Goldenen Pforte, 1. Kate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 44.         |                                                                                                                                                                                        | 32 000                                          |
| 1. Rate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 45.         | Bur Restauration der Schloßkirche in Marien-<br>burg und eines Kreuzgangflügels nebst Treppe                                                                                           | <b>57</b> 000                                   |
| Dranienburgerstraße 29 in Berlin für das akademische Institut für Kirchenmusik 16 300 47. Jur Herstellung einer Heizungsanlage und Ventilation im Reichssaale des Kaiserhauses zu Goslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <b>46</b> . | 1. Rate                                                                                                                                                                                | <b>50 00</b> 0                                  |
| 47. Zur Herstellung einer Heizungsanlage und Ben- tilation im Reichssaale des Kaiserhauses zu Goslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             | Dranienburgerftraße 29 in Berlin für das                                                                                                                                               | 16 300                                          |
| ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 47.         | Zur Herstellung einer Heizungsanlage und Ben-<br>tilation im Reichssaale des Kaiserhauses zu                                                                                           | 10.000                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             | 1.                                                                                                                                                                                     |                                                 |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                               | Betrag<br>ftir 1. April<br>1882/83.<br>Mark. Pf. |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (10.)    |        | für das technische Unterrichtswesen.                                                                                                                   |                                                  |
|          |        | Zum Bau der technischen Hochschule in Berlin,<br>5. Rate<br>Zur Erbauung des neuen Webeschulgebäudes in<br>Krefeld, 2. Rate, sowie zur Anschaffung von | 1 800 000.—                                      |
|          | 50.    | Bebestühlen und anderen Maschinen<br>Bur Ausstattung der Klasse für Ciseliren bei                                                                      | 120 000.—                                        |
| 1        |        | der Zeichenakademie in Hanau                                                                                                                           | 1 300.—                                          |
|          |        | Unterrichtsanstalt in Dusseldorf, 1. Rate .                                                                                                            | 2 500.—                                          |
| 1        |        | Summe Titel 48 bis 51                                                                                                                                  | 1 923 800.—                                      |
| ]        |        | Summe B. Einmalige Ausgaben                                                                                                                            | 6 439 874.—                                      |
| 1        |        | Summe sämmtlicher Ausgaben                                                                                                                             | 45 835 426.70                                    |

#### Erläuterungen.

1. Rapitel 117. Titel 6 und 7. Die zu fächlichen Ausgaben bestimmten Fonds für die Provinzial-Schulkollegien zu Berlin und Breslau sind zusammen um 4 400 Mark erhöht.

2. Kapitel 118. Dem Mehraufwande für Prüfungskommissionen steht eine entsprechende Mehreinnahme an Prüfungsgebühren

zegenüber.

3. Kapitel 119. An Universitäten sind Professuren neu ge-

ju Königsberg i. Pr. für einen ordentl. Profess. der orientalischen Sprachen,

Berlin für einen ordentl. Profess. der Theologie, für zwei außerordentliche Professoren der Medizin,

Preslau für einen katholischen ordentl. Profess. der Philosophie, ju Halle a. d. S. für einen ordentl. Profess. der Zoologie, für zwei außerordentliche Professoren der Philosophie,

ju Kiel für einen außerordentl. Profess. der Theologie,

Marburg für zwei ordentliche Professoren der Theologie, für einen ordentl. und einen außerordentl. Profess. in der juristischen Fakultät, für einen außerordentl. Profess. der Archäologie, für einen außerordentl. Profess. der klassischen Philologie,

zu Bonn für einen ordentl. Profess. der katholischen Theologie, sür einen ordentl. Profess. der Geologie und Paläontologie, an der Akademie zu Münster für einen Professor in der philosophis

ichen Fakultat.

Bei der Universität Berlin sind wesentliche Dotationserhöhungen eingetreten, in Folge der Ingebrauchnahme des neuen Gebäudes für die geburtshülflich zopnäkologische Klinik, zur Einrichtung einer gynäkologischen Poliklinik, zu Remunerationen für den Direktor ter Sternwarte und der bei dem mit der letteren verbundenen Recheninstitute beschäftigten Hülfskräfte u. s. w.

Zu Greifswald soll die bisher nebenamtlich verwaltete Stelle eines Bibliothekars in ein selbständiges Amt umgewandelt werden.

Für Breslau wird eine außerordentliche Professur der Geschichte

in eine ordentliche Professur umgewandelt.

Bei den Universitäten Halle und Bonn hat die Einrichtung der neuen klinischen Institute bedeutende Mehrausgaben herbeigeführt.

überhaupt 7816324,00 Mark

5. Kap. 120. Titel 6 b. Der Dispositionsfonds zur Deckung der durch Einführung revidirter Lebrplane an höheren Unterrichts anstalten entstehenden Mehrbedurfnisse ist neu eingestellt, da durch die zur Einführung kommenden Lehrplane der Gymnasien (Pregymnasien) und Realschulen I. D. (höheren Bürgerschulen) erforder lich wird, an densenigen Lehranstalten, welche eine ungetheilte Tertiz oder Sekunda haben, diese Klassen für einzelne Lehrgegenstände in zwei getrennt unterrichtete aufsteigende Cöten zu theilen.

Der Mehraufwand für höhere Unterrichtsanstalten beträgt über-

haupt 37 634,77 Mart.

6. Kapitel 121. Das Schullehrer-Seminar zu Ragnit ist neu eingerichtet, zugleich aber der provisorische Parallelkursus bei dem Seminare zu Augerburg aufgelöst. Bei dem Seminare zu Soeit ist der 2. Parallelkursus aufgelöst. Das bisher provisorische Seminar in Rüthen ist dauernd eingerichtet und zu einem Externate für 90 Zöglinge erweitert. Bei dem Seminare zu Siegburg ist der bisher zweisährige Kursus in einen dreisährigen umgewandelt. Für die Seminare ist ein Mehraufwand von 70018 Mart 50 Pf. bewilligt.

Um Schulinspektoren im Nebenamte eine ihren Auslagen ente sprechende Entschädigung gewähren zu können ist der Titel 25 um

100 000 Mart erhöht worden.

Dem Fonds unter Titel 27 find 100000 Mark zur Gewährung widerruflicher Staatsbeihülfen zu den Besoldungen bestehender Lehrerstellen und die aus Grundsteuer - Entschädigungen gebildeten Shulverbesserungsfonds in Hannover (früher Kapitel 126 Titel 2) hinzugetreten.

Ebenso sind die unzulänglichen Mittel behufs Errichtung neuer Schulstellen, zu Ruhegehaltszuschüssen und zu Unterstützungen für emeritirte Elementarlehrer und emeritirte Lehrerinnen, sowie zur Förzerung des Unterrichtes Taubstummer und Blinder wesentlich erhöht.

Die Mehrbewilligung für das Elementar-Unterrichtswesen be-

trägt überhaupt 471 935 Mark 42 Pf.

7. Kapitel 122. Im Interesse der Verbreitung und Nupbarsmachung der Kunftschäpe ist bei den Königl. Museen in Berlin die Stelle eines technischen Beirathes für die artistischen Publikationen gegründet.

Bei Titel 24 ist die Besoldung für den Konservator der Kunsttensmäler aus Anlaß der Errichtung der Stelle eines vortragenden Rathes im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten in Weg-

fall gekommen.

Bur Durchführung des definitiven Statutes der Akademie der Künste zu Verlin und der damit verbundenen Institute, insbesondere zur Vermehrung der Senatsmitgliederstellen, zur Begründung zweier neuer Meisterateliers, zur Erhöhung des Fonds zur Heranziehung außerordentlicher Lehrfräste, für die Reorganisation der Kunstschule zc. sind Mehrbewilligungen erfolgt. Bei der Kunstakademie zu Königsherg i. Pr. ist eine Lehrerstelle für Bildhauerei begründet worden.

Für Kunst und Wissenschaft beträgt der Mehrauswand über-

baupt 84 047 Mark.

8. Kapitel 123. An der technischen Hochschule zu Berlin ist eine Lehrerstelle für den Straßenbau und die Encyklopädie der Bau-Ingenieurwissenschaften errichtet.

Desgleichen an der technischen Hochschule zu Nachen eine Leh=

terstelle für allgemeine und organische Chemie.

Der Zuschuß für das Kunstgewerbe-Museum zu Berlin ist zur Verstärkung des zu Ankäufen bestimmten Fonds, sowie zur Vermeherung des Unterrichtes erhöht worden.

Bei der Königl. Porzellan-Manufaktur ist ein Konds zur Einrichtung des Unterrichtes im Zeichnen und Modelliren für die Maler

und Modelleure eingestellt.

Der Mehraufwand beträgt für das technische Unterrichtswesen 49 120 Mart für die Porzellan=Manufaktur 17 050 Mark, zusam= men 66 170 Mark.

9. Kapitel 124. Bei der Regierung zu Düsseldorf ist eine Stelle für einen vollbeschäftigten Regierungs= und Schulrath errichlet worden.

Rapitel 126. Der Titel 2 des vorigen Gtats, zur Bestreitung der Grundsteuer-Entschädigungen in der Provinz Hannover, ift seinen Zweckbestimmungen entsprechend vertheilt und find die Beträge auf die betreffenden Ctatstitel übertragen worden.

### Berleihung von Orben und Ehrenzeichen.

(Centrbl. pro 1881 Seite 270.)

Bei der Feier des Krönungs. und Ordensfestes am 22. Januar d. J. haben nachgenannte dem Reffort der Unterrichts-Berwaltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörende Personen erhalten:

1) den Rothen Adler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub:

Linhoff, Geheimer Ober=Regierungs=Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Bapoldt, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender Rath im Ministerium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

2) den Rothen Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:

Dr. Bartsch, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Dr. Benrich, Geheimer Bergrath und ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin.

Dr. Bonip, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender

Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten. Dr. Friedlieb, ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau. Enders, Geheimer Ober=Regierungs-Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Smend, Konsistorial= und Schulrath zu Münfter.

Dr. Wehrmann, Geheimer Regierungs - und Provinzial-Schuls rath zu Stettin.

3) den Rothen Adler=Orden vierter Klasse:

Bayer, Regierungs = und Schulrath, sowie Konfistorialrath zu Wiesbaden.

Dr. Berendt, außerordentlicher Professor an der Universität und Landesgeologe zu Berlin.

Dr. Bertram, Professor und Stadt-Schulrath zu Berlin.

Dr. Bobe, Direktor an den Kgl. Muscen zu Berlin.

Bode, Seminar - Direttor zu Neuwied, Regierungsbezirk Roblenz Dr. Crecelius, Professor und Oberlehrer am Symnasium 31 Elberfeld.

Ende, Baurath, Professor an der technischen Hochschule und Mitglied des Senates der Akademie der Kunste zu Berlin.

Fauft, Defan, fatholischer Pfarrer und Schulinspektor zu Hadamar

im Oberlahnkreise.

Kehlberg, Kreis-Schulinspektor zu Lissa, Regierungsbezirk Posen. Friede, Direktor des Gymnasiums zu Schweidnig, Regierungsbezirk Breslau.

Gensichen, Superintendent, Oberpfarrer und Kreis-Schulinspektor

ju Droffen, Kreis Weststernberg.

Dr. Göbel, Gymnasial=Direktor zu Fulda, Regierungsbezirk Kassel. Dr. Jakobson, ordentlicher Professor an der Universität zu Kösnigsberg i. Pr.

Kern, Seminar Direktor zu Dramburg, Regierungsbezirk Cöslin. Klose, Seminar Direktor zu Liebenthal, Kreis Löwenberg i. Schl. Lic. Kölling, Superintendent, Pfarrer und Kreis-Schulinspektor zu Roschkowip, Kreis Kreuzburg.

Rrodow, Superintendent, Oberpfarrer und Rreis-Schulinspektor zu

Corlin, Regierungsbezirk Coslin.

Dr. Landois, ordentlicher Professor, z. 3. Rektor der Universität zu Greifswald.

köwenberg, Geheimer Regierungs=Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Marg, Symnasial-Direktor zu Meseris.

Dr. Meuß, Konsistorial=Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau.

Rebe, Superintendent und Kreis-Schulinspektor zu Halberstadt. Dr. Neuhäuser, ordentlicher Professor an der Universität zu Bonu. Rußen, Superintendent, Oberpfarrer und Kreis-Schulinspektor zu

Putlig, Rreis Westpriegnig.

Schaper, Professor und Mitglied des Senates der Atademie der Runste zu Berlin.

Dr. Schraber, ordentlicher Professor an der Universität und

Mitglied der Afademie der Wissenschaften zu Berlin.

Dr. Spitta, außerordenlicher Professor an der Universität und zweiter ständiger Sekretär bei der Akademie der Künste zu Berlin.

Dr. Strehlte, Direktor des Gymnasiums und der Realschule I. D. zu Thorn.

Dr. Treibel, Direktor der Taubstummenanstalt zu Berlin.

Dr. Welder, ordentlicher Profess, an der Universität zu Halle a. d. S. Dr. Wigand, ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg. Dr. Zöllner, Geheimer Regierungs-Rath und erster ständiger Sefretär bei der Akademie der Künste zu Berlin.

4) den Königlichen Kronen-Orden erfter Rlasse:

Dr. Baeyer, General-Lieutenant z. D., Präsident des geodät. Institutes und Shrenmitglied der Akademie der Wissensch, zu Berlin. 1882.

- 5) den Königlichen Kronen-Orden zweiter Klasse:
- Dr. Knoblauch, Geheimer Regierungs-Rath und ordentlicher Professor an der Universität zu Halle a. d. S.

Menzel, Professor und Historienmaler, Mitglied des Senates der Alabemie der Künste zu Berlin.

- 6) den Königlichen Kronen=Orden vierter Klasse:
- Dr. Küster, Sanitäts-Rath und außerordentlicher Professor an der Universiät zu Berlin.

Bolke, Seminarlehrer zu Berent, Regierungsbezirk Danzig.

7) den Königlichen Saus. Orden von Sobenzollern:

#### a. den Adler der Ritter:

Dr. Schneider, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

D. Dr. Schrader, Geheimer Regierungs- und Provinzial-Schulrath zu Königsberg i. Pr.

Shumann, Regierungs: und Schulrath zu Frankfurt a. d. D.

#### b. das Kreuz der Inhaber:

Gerlach, Kanter, Organist und Rufter zu Kroitsch, Kreis Liegnis.

#### c. den Adler der Inhaber:

Bahls, Kantor und Lehrer zu Garz, Kreis Rügen.

Conrad, Kantor, erster Lehrer, Küster und Organist zu Bledendorf, Kreis Wanzleben.

hoffmann, tatholischer Lehrer zu Schöned, Kreis Bereut.

hübner, Lehrer und Rufter zu Alt-Glienide, Rreis Tellow.

Rramm, Rettor und Kantor zn Tuchel.

Krawielitti, Rektor und Organist zu Neu-Incha, Kreis End. Linde, erster Kirchschullehrer und Organist zu Jedwahno, Kreis Neidenburg.

Maliste, katholischer Lehrer zu Gorzupia, Kreis Krotoschin.

Richter, Hauptlehrer an der Stadtschule zu Patschlau, Kreis Neiße. Riemann, Hauptlehrer an der Stadtschule zu Felsberg, Kreis Welsungen.

Schulte, Elementarlehrer zu Herreshagen, Rreis Gummersbach. Setapet, Hauptlehrer an der katholischen Schule zu Orzegow,

Kreis Beuthen i. D. S.

Sohn, evangelischer Lehrer zu Lochowo, Landfreis Bromberg. Wolter, emeritirter Lehrer zu Berrendorf, Kreis Bergheim. Zimmer, katholischer Hauptlehrer zu Bernkastel.

8) das Allgemeine Ehrenzeichen:

Blod, tatholischer Lehrer zu Klonowo, Kreis Tuchel. Görke, Lehrer zu Groß-Wronnen, Kreis Löpen.

Holpli, emeritirter Lehrer zu Wagten, Kreis Braunsberg. hübner, Bibliothekdiener bei der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Jungnickel, Galeriediener I. Klasse bei den Königlichen Museen zu Berlin.

Lorent, Galeriediener I. Klasse bei der Königlichen National=

Galerie zu Berlin.

Muth, dritter Pedell an der Univerfitat zu Bonn.

Soneider, Lehrer und Ruster zu Groß=Rarzenberg, Kreis Bublig. Soolz, emeritirter Lehrer zu Schweidnig.

(Aus Rr. 96 des Deutschen Reiche- und Königl. Preuß. Staats-Unzeigers vom 21. April 1882.)

Donnerstag Mittag 1 Uhr starb hierselbst nach längerer Krankbeit der Geheime Ober-Regierungs- und vortragende Rath im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten

Bernhard Schallehn im 52. Lebensjahre.

Schallehn war geboren in Stettin am 18. Februar 1831 und ein Sohn des dortigen Bürgermeisters Schallehn. Vorbereitet auf dem Gymnasium seiner Baterstadt, absolvirte er feine Studien auf den Universitäten Bonn und Berlin, wurde Auskultator am 7. Juni 1852, Referendar am 22. Februar 1855 und Gerichtsassessor am 16. Oktober 1858. In dieser Eigenschaft dem damaligen Kreis= gericht zu Stettin überwiesen, trat er, nachdem er schon seit 1860 bei der Regierung zu Stettin beschäftigt worden war, im Jahre 1862 zur Verwaltung über und wurde in demselben Jahre zum Regierungs-Affessor ernannt und der Regierung zu Coslin überwiesen, welcher er sechs Jahre, im letten Jahre als Regierungs= Rath angehört hat. Im Jahre 1868 erfolgte seine Versetzung an die Regierung zu Stettin. hier verblieb er bis zu seiner Einberufung in das Ministerium der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, bei welchem er ein Jahr darauf - 1874 jum Geheimen Regierungs- und vortragenden Rathe und 1877 zum Geheimen Ober = Regierungs = Rathe befördert murde. Von reicher Begabung, feiner Bildung und nie wankender Treue im Dienste, unterstütt durch die bei den Regierungen zu Collin und Stettin gewonnenen Erfahrungen, bat der Geheime Ober-Regierungs-Rath Schallehn im Ministerium insbesondere auf dem ihm zugewiesenen Gebiete der kirchlichen Verwaltung sehr nüpliche Dienste geleistet und eine seiner letten Arbeiten ift die Ausarbeitung des Gesetzes ge= wesen, welches die Umgestaltung des Rur- und des Reumarkischen Aemterkirchenfonds betrifft und vor Rurzem in der Gesetz-Samm= lung veröffentlicht worden ift. Sein Andenken wird in Ehren bleiben. Er ruhe in Frieden.

Aufnahme neuer Zöglinge in die Anstalten zu Dropfig. (Centribl. pro 1881 Seite 215 Nr. 28.)

Berlin, den 2. März 1882.

Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen in die evangelischen Sehrerinnen-Bildungsanstalten zu Droppig bei Zeit wird in der

ersten Salfte des Monates August stattfinden.

Die Meldungen für das Gouvernanten = Institut sind bis zum 1. Juni d. J. unmittelbar bei mir, diejenigen für das Lehrerinnen = Seminar bis zum 1. Mai d. J. bei der betreffenden Königlichen Regierung, bezw. zu Berlin und in der Provinz Hannover bei den Königlichen Provinzial-Schulkollegien, anzubringen.

Der Eintritt in die Erziehungsanstalt für evangelische Mädchen (Pensionat) daselbst soll in der Regel zu Ostern oder zu Anfang August erfolgen. Die Meldungen sind an den Seminar-

Direktor Kripinger zu Droppig zu richten.

Die Aufnahmebedingungen ergeben sich aus den in dem Centralblatte für die Unterrichts Verwaltung pro 1880 Seite 454 veröffentlichten Nachrichten über die Anstalten zu Droppig, von welchen besondere Abdrucke von dem Seminar-Direktor Kripinger auf portofreie Anfragen mitgetheilt werden.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung.

U. III. 372.

#### Inhaltsverzeichnis des April Deftes.

| Mir | iister<br>3) | inm ber geistlichen 2c. Angelegenheiten                                                    | 233 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I.  | 4)           | Geset, betreffend bie Abanderung des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872. Bom 31. März 1882 | 27  |
|     | 5)           | Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Biffenschaft                         | 275 |
|     | Ber          | eleihung von Orden und Ehrenzeichen                                                        | 312 |
|     | Nac          | hruf flir ben verftorbenen Geheimen Ober-Regierungs. Rath Schallebn                        | 315 |
|     | Auf          | nahme neuer Böglinge in die Anftalten jn Dropfig                                           | 310 |

# Centralblatt

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts . und Medizinal - Angelegenheiten.

M. 5, 6 u. 7. Berlin. Mai, Juni, Juli.

1882,

### Allgemeine Verhältnisse.

6) Berordnung, betreffend die fernere Gestattung des Gebrauches einer fremden Sprache neben der Deutschen als Geschäftssprache. Vom 12. Oktober 1881.\*)

Bir Bilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. betordnen auf Grund des §. 3 des Gesetzes vom 28. August 1876, betreffend die Geschäftssprache der Behörden, Beamten und poli= tischen Körperschaften des Staates (Gesetz-Samml. S. 389)\*\*), was folgt:

Es wird hierdurch auf die Dauer von weiteren fünf Jahren vom 3. Oktober d. J. ab neben der Deutschen Sprache der Gebrauch

#### I. der Polnischen Sprache:

A. für die mündlichen Verhandlungen und die protokollarischen Aufzeichnungen der Schulvorstande, der Gemeinde Vertretungen und Gemeindeversammlungen in den Landgemeinden der Kreise Wongro= wib, Mogilno, Gnesen; der Polizeidistrifte Inowraclam, Kruschwit, Markowis und Strelno des Kreises Inowraclam; des Polizeidistriktes Budsin des Kreises Kolmar i. P.; ferner der Kreise Adelnau, But, Kosten, Schrimm, Wreschen, Pleschen, Schildberg, Krotoschin, Kröben, Posen, Schroda, Samter; des Polizeidistriktes Storchnest tes Kreises Frauftadt; der Polizeidistrikte Wollstein, Radwig und

\*\*) S. Centralbl. pro 1876 Seite 513. Degl. baselbst Seite 517.

<sup>\*)</sup> verkündet burch die Gesetz-Sammlung für die Königs. Preußischen Staaten pro 1881 Stild Nr. 25 Seite 329 Nr. 8813.

Altkloster des Kreises Bomst und des auf dem linken Wartheuser belegenen Theiles des Rreises Dbornit,

in der Proving Posen;

B. für die mündlichen Verhandlungen der Schulvorstände und Gemeindevertretungen in den Stadtgemeinden Powidz, Mieltschien, Grabow, Mirstadt, Dubin, Kroben, Scharfenort, und Opalenica, in der Proving Posen;

C. für die mündlichen Berhandlungen und die protokollarischen Aufzeichnungen der Schulvorstände, der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen:

a. der Landgemeinden Raczek und Bischwalde im Amtsbezirke Il. (Razanip), Zakurzewo im Amtsbezirke III. (Grabau),

Guttowo, Londzyn und Stephansdorf im Umtsbezirke VI.

(Rommen),

Montowo, Swiniarz, Truszczin und Zwiniarz im Amts: bezirke VII. (3winiarz),

Eichwalde, Gronowo, Jeglia und Naguszewo im Amts-bezirke VIII. (Rybno),

Grabacz, Grondy, Ropaniarce, Werry und Zarybinnet im Amtsbezirke IX. (Roften),

Oftaszewo im Amtsbezirke XI. (Bessolowo),

Rielpin und Rolonie Tamma im Amtsbezirke XII. (Rielpin),

Grodezpezno, Imanken, Lorken-Wulfa und Lorken-Mortung

im Amtsbezirke XIII. (Grodezpezno),

Linowig, Mortung und Rakowig im Amtsbezirke XIV. (Mortung),

Londzet im Amtsbezirke XV. (Somplawa),

Gwisdan im Amtsbezirke XVII. (Gwisdan),

Mrozno und Mrozento im Amtsbezirte XVIII. (Mrozne).

Nelberg im Amtsbezirke XIX. (D. Brzozie),

Lippowit, Terreszewo und Thomasdorf im Amisbezirle XX. (Terreszewo),

Groß-Ossowien und Wawerwit im Amtsbezirke XXI. (Groß-Balowten),

Raczet im Amtsbezirke XXIV. (Brattian),

Gay im Amisbezirke XXX. (Lonforsz). Kon im Amtsbezirke XXXI. (Czychen),

des Kreises Loebau (Regierungsbezirk Marienwerder), b. der Umtsbezirke XXIX. (Augustenhoff), XXX. (Bollescon), XXXI. (Blewet), XXXII. (Guttowo) und XXXVII. (Ciborz) des Rreises Strasburg (Regierungsbezirk Marienwerder),

in der Proving Beftpreußen;

D. für die mündlichen Verhandlungen der Schulvorstände der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen der Ortschaften Kaszczorek und Gumowo (im Amtsbezirke Leibitsch Nr. 6), Elgiszewo (im Amtsbezirke Chelmonie Nr. 10), Borowna (im Amtsbezirke Preußisch=Lauke Nr. 11), Plywaszewo (im Amtsbezirke Neu=Schönsee Nr. 12), Mlewo und Silbersdorf (im Amtsbezirke Nich=nau Nr. 16), Vischössich Papowo, Folgowo, Staw und Chrapit, (im Amtsbezirke Paulshof Nr. 18), Papau (im Amtsbezirke Papau Nr. 20), Ostaszewo (im Amtsbezirke Lulkau Nr. 21), Bruchnowo und Grzywno (im Amtsbezirke Sternberg 22), Konczewith (im Amtsbezirke Birglau Nr. 25), Siemon (im Amtsbezirke Lannhagen Nr. 26), Renczkau (im Amtsbezirke Renczkau Nr. 27), Korpt und Swießczyn (im Amtsbezirke Rosenberg Nr. 28), des Kreises Thorn,

in der Proving Westpreußen;

#### II. der Littauischen Sprache:

E. für die mündlichen Verhandlungen der Schulvorstände, der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen in dem Kreise heydekrug, mit Ausnahme der Amtsbezirke Karkeln, Spucken, Scha-kuhnen und Ruß,

in der Proving Ostpreußen;

# III. der Danischen Sprache:

F. für die mündlichen Verhandlungen der Kreisvertretung des

Kreises Hadersleben;

G. für die mündlichen Verhandlungen und protokollarischen Auszeichnungen der Hardesvertretungen der Kreise Sonderburg und Apenrade und der Hardesvogteibezirke Lügumkloster und Wisbye des Kreises Tondern;

H. für die mündlichen Verhandlungen und protokollarischen Auszeichnungen der Schulvorstände, der Vertretungen und Versamm-lungen der Landgemeinden und der sonstigen kleineren Kommunal-verbände der Landdistrikte der Kreise Hadersleben, Sonderburg, Apenrade, der Hardesvogteibezirke Lügumkloster und Wisbye mit Ausschluß des Kirchspieles Uberg im Kreise Tondern,

in der Provinz Schleswig-Holftein;

# IV. der Französischen Sprache:

J. für die mündlichen Verhandlungen der Schulvorstände, der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen in den Landzemeinden der Bürgermeistereien Bellevaur und Weismes, sowie der Landgemeinden Faymonville und Sourbrodt der Bürgermeisterei Büttgenbach.

in der Rheinprovinz; als Geschäftssprache gestattet.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruckten Königlichen Insiegel.

Gegeben Baden-Baden, den 12. Oktober 1881.

(L. S.) Wilhelm. von Puttkamer. Friedberg.

7) Vertreter des Vorsitzenden der Provinzial=Shulkollegien im Geltungsbereiche des Organisations= gesetzes vom 26. Juli 1880.

Vertreter des Vorsitzenden der Medizinal-Rollegien.

Ew. 1c. übersenden wir in der Anlage ganz ergebenst Abschrift des Allerhöchsten Erlasses vom 28. November v. J., bezüglich der künftigen Organisation der Provinzial-Schulkollegien in denjenigen Provinzen, in welchen das Geses vom 26. Juli 1880, betressend die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung (G. S. S. 291), bereits eingeführt ist oder demnächst eingeführt wird, zur gefälligen Kenntnisnahme und Nachachtung, sowie zur Benachrichtigung der betressenden Regierungs-Präsidenten und Provinzial-Schulkollegien. Wo für letztere besondere Dirigenten resp. Direktoren bestellt sind, behält es bei der bisherigen Organisation auch ferner sein Bewenden.

Die Stellvertretung der Ober-Präsidenten im Borsitze und in der Leitung der Geschäfte der Provinzial-Medizinal-Kollegien in Fällen der Abwesenheit oder sonstiger Behinderung ist nach einem unterm 6. Dezember 1841 ergangenen Allerhöchsten Erlasse dem jedes-maligen Stellvertreter des Ober-Präsidenten zu übertragen. Dies ist in denjenigen Provinzen, in welchen das Organisationsgesetz vom 26. Juli 1880 eingeführt ist oder später zur Einführung gelangt, der Ober-Präsidialrath, in den übrigen Provinzen der Regierungs-Bize-Präsident. Wo bezüglich der Vertretung der Ober-Präsidenten besondere Bestimmungen ergangen sind, wie z. B. beim Medizinal-Rollegium der Provinz Brandenburg, ist in Gemäßheit des S. 9 des Organisationsgesetzs nach denselben auch ferner zu versahren.

Der Minister des Innern. Der Finanz-Minister. Bitter.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An sämmtliche herren Oberpräsibenten.

M. b. J. I. A. 10248.

A. M. I. 111.

TR. b. g. A. U. II. 3128. M. 6947.

Auf den Bericht vom 25. November c. bestimme Ich für diejenigen Provinzen, in welchen das Gesetz vom 26. Juli 1880, betressend die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung (G. S.
6. 291) bereits eingeführt ist oder demnächst eingeführt wird, daß
bei den Provinzial-Schulkollegien, sosern für dieselben nicht besondere Dirigenten bestellt sind oder künftig bestellt werden, die Präsidenten der am Orte besindlichen Regierungen die Bertretung des
Vorsitzenden in Behinderungsfällen zu übernehmen und die Geschäfte
ständiger Direktoren zu sühren haben. Die Stellvertretung des
Regierungs-Präsidenten in diesen Funktionen erfolgt der Regel nach
durch das jedesmal anwesende dienskälteste Mitglied der Behörde.
Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten ist besugt, in besonderen Fällen eine andere Stellvertretung anzuordnen.

Berlin, den 28. November 1881.

(gez.) Von Puttkamer. von Kameke. Maybach. Bitter. kucius. Friedberg. von Boetticher. von Goßler.

An bas Staats-Ministerium

8, Zusammensetzung der Prüfungskommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes für das Jahr 1. April 1882/83.

(Centrbl. pro 1881 Seite 322 Rr. 58.)

Berlin, den 13. März 1882. Im Verfolg der Bekanntmachung vom 9. März v. I. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß die Prüfungs-Kommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amtes für das Jahr 1. April 1882/83 wie folgt zusammengesetzt sind:

- I. Kommissionen, welche die Staatsprüfung in Berbindung mit der theologischen Prüfung abnehmen.
  - 1. in halle a./G., Provinz Sachsen:
- Dr. Jacobi, Professor und Konfistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission.

Dr. Shlottmann, Professor,

Dr. Benfchlag, besgl.

- 2. in Königsberg, Provinzen Oft- und Beftpreußen:
- Dr. Schraber, Geheimer Regierungs-Nund Provinzial-Schulrath, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Boigt, Professor,

Dr. Jacoby, desgl.

3. in Berlin, Proving Brandenburg:

Dr. Dorner, Ober-Konsistorialrath, zugleich Vorsipender der Kommission,

Dr. Semisch, Konsistorialrath und Professor,

Dr. Rleinert, desgl.

besgl.

4. in Stettin, Phoving Pommern:

Rrummacher, Konfistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Bilhelmi, Konfistorialrath und Militär-Oberpfarrer,

Brandt, Konfistorialrath und Schloßprediger.

5. in Posen, Proving Posen:

Dr. Geß, General-Superintendent, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Polte, Provinzial-Schulrath,

Reichard, Konfistorial-Rath.

6. in Breslau, Proving Schlesien:

Dr, Erdmann, General-Superintendent, zugleich Vorfigender der Kommission,

Dr. Weingarten, Professor,

Richter, Konfistorialrath und Militar-Oberpfarrer.

7. in Münfter, Provinz Westfalen:

Dr. Smend, Konfistorialrath, zugleich Vorfigender der Kommission. Riemann, Konfistorialrath,

Dr. Lindner, Professor.

8. in Roblenz, Rheinprovinz:

Korten, Konfistorialrath und Militär=Oberpfarrer, zugleich Borsitzender der Kommission,

Dr. Lange, Ober-Konfistorialrath und Prosessor,

Bartelheim, Superintendent.

9. in hannover, Provinz hannover:

Dr. Thilo, Ober-Konsistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Bagenmann, Konfistorialrath und Professor,

Dr. Biedasch, Professor und Gymnasial-Direttor.

10. in Riel, Proving Schleswig-holftein:

Dr. Schwart, Konfistorialrath, zugleich Vorsitzender der Kommission, Dr. Lahmeyer, Provinzial-Shulrath,

Dr. Scheppig, ordentlicher Lehrer an der Realschule zu Riel.

11. in Marburg, Regierungs Bezirk Raffel:

Dr. Luca, Professor, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. herrmann, Professor,

Dr. Bergmann, desgl.

12. in herborn, Regierungs-Bezirk Biesbaden:

Ernft, Professor, zugleich Borfipender der Kommission,

Dr. Maurer, Professor,

Dr. Spieß, Gymnafial-Direttor in Dillenburg.

# II. Kommissionen, welche die Staatsprüfung ohne Verbindung mit der theologischen Prüfung abnehmen:

1. in Emben, Proving hannover:

Bartels, Konfistorialrath, General-Superintendent in Aurich, zus gleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Schwedendied, Gymnafial-Direttor,

van Senden, Seminar-Direttor.

2. in Breslau, Provinz Schlesien:

Dr. Reisacker, Symnafial Direktor, zugleich Borfipender der Kommission,

Dr. Beinhold, Professor,

Dr. Dilthen, besgl.

3. in Münster, Provinz Bestfalen:

Dr. Shult, Geheimer Regierungs = und Provinzial = Schulrath, zugleich Vorsitzender der Kommission,

Dr. Riehues, Professor,

Dr. Stord, besgl.

4. in Bonn, Rheinproving:

Dr. Schäfer, Professor, zugleich Vorfipender der Kommission,

Dr. Wilmanne, Professor,

Dr. Reuhäuser, desgl.

Die weiter erforderlichen Bekanntmachungen werden in den öffentlichen Blättern der verschiedenen Provinzen seitens der Vorsitzenden der einzelnen Kommissionen erfolgen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

Befanntmachung.

G. I. 223.

9) Bufammenfegung ber Biffenfcaftlichen Prüfungs. tommiffionen für bas Jahr 1. April 1882/83.

(Centrbl. bro 1881 Seite 324 Rr. 59.)

Berlin, ben 29. April 1882. Die Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungs-Kommissionen find für das Jahr 1. April 1882 bis 31. März 1883 wie folgt zu- sammengeset:

(Die Prufungefacher find in Parentheje angebeutet.)

#### 1. für die Provingen Dft: und Beft-Preufen in Ronigeberg i./Pr.

Ordentliche Mitglieder:

Dr. Friedlander, Professor (flaffische Philologie), jugleich Direftor der Kommission.

. Eudwich, . (Maffifche Philologie),

. Beber, . (Mathematit), . Soabe, . (Deutsch),

" Balter, . (Philosophie und Padagogit),

. Prus, . (Geschichte), . Boppris, . (Geographie),

. Boigt, . (evangel. Theologie und Bebraifch),

. Rigner, . (Englisch und Frangofisch), . Coffen, . (Chemie und Mineralogie).

#### Außerorbentliche Ditglieber:

Dr. Dittrid Professor in Braunsberg (tatholische Theologie und hebraifch),

Caspary,
Hertwig,
Pape,
Yhpfil).

#### 2. für die Propinz Brandenburg in Berlin.

#### Drdentliche Mitglieber:

Dr. Rite, Provinzial . Schul- und Geheimer Regierungs - Rath (Deutsch), zugleich Direktor ber Rommission,

- Bahlen, Professor (flassische Philologie),
- Subner, (flassische Philologie),

- Schellbach, - (Mathematif und Phyfit),
- Scherer, - (Deutsch),

Dropfen, (Geichichte und Geographie), Beigfader, (Geichichte und Geographie),

Lic. Commatic, . (evangelische Theologie),

· Zobler, (Englisch), (Französisch),

```
Professor und Geheimer Regierungs-Rath
Dr. Beller,
                                  (Philosophische Propädeutit),
 = Paulsen,
                                Philosophie und Padagogit).
             Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Peters,
                    Professor (Zoologie),
 · Schwendener,
                              (Botanit),
                         6
 Dillmann,
                              (Sebraisch),
 = Brudner,
                              (Polnisch),
                              (Chemie und Mineralogie),
 · Rammelsberg, -
       3. für die Provinz Pommern in Greifswald.
                Orbentliche Mitglieder:
Dr. Schwanert, Professor (Chemie und Mineralogie), zu-
                                 gleich Direktor der Kommission,
                               (Mathematik und Phyfik),
 = Thomé,
 . Riegling,
                               (klassische Philologie),
                               (Massische Philologie),
 = v. Wilamowit,
                          5
  Shuppe,
                               (Philosophie und Badagogit),
                          =
 . Ulmann,
                                Geschichte und Geographie),
 . Bodier,
                               (evangel. Theologie u. Hebrāisch),
 = Reifferscheid,
                               (Deutsch),
 · Koschwiz,
                               (Französisch),
 - Ronrath,
                               (Englisch),
 = Münter,
                               (Botanit),
 · Gerftader,
                               (Boologie).
   4. für die Provinzen Schlesien und Posen in Breslau.
                Ordentliche Mitglieder:
Dr. Sommerbrodt, Provinzial-Schul- und Geheimer Regierungs=
                    Rath, Direktor der Kommission,
 = Reifferscheid, Professor (klassische Philologie), event. Ver=
                              treter des Direttors der Rommission,
                              (klassische Philologie),
   Derp,
    Friedlieb,
                              (kathol. Theologie und Hebräisch),
                              (evangel. Theologie und Hebraisch),
    Shult,
    Schröter,
                              (Mathematik),
                         •
    Dilthey,
                              (Philosophie und Padagogik),
                              (Deutsch),
    Beinhold,
                              (alte Geschichte),
    Riese,
    Dove,
                              (mittlere und neue Geschichte),
    Partic,
                              (Geographie),
                              (Französisch).
    Gaspary,
```

9) Zusammensegung der Wissenschaftlichen Prüfungs. tommissionen für bas Jahr 1. April 1882/83.

(Centrbl. pro 1881 Seite 324 Rr. 59.)

Berlin, den 29. April 1882. Die Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungs-Rommissionen sind für das Jahr 1. April 1882 bis 31. März 1883 wie folgt zusammengesest:

(Die Prüfungsfächer sind in Parenthese angedeutet.)

#### 1. für die Provingen Ofte und BeftsPreußen in Ronigsberg i./Pr.

Orbentliche Mitglieder:

Dr. Friedlander, Professor (Haffische Philologie), jugleich Di-

. Endwich. . (flaffifche Philologie),

- Beber, (Mathematit), - Shabe, (Dentich),

. Balter, . (Philosophie und Dabagogit),

· Prus, · (Gefchichte), · Boppris, · (Geographie),

. Boigt, . (evangel, Theologie und Debraifd),

. Rigner, . (Englisch und Frangofisch), . Losfen, . (Themie und Mineralogie).

#### Außerordentliche Mitglieber:

Dr. Dittrich Professor in Braunsberg (tatholische Theologie und Hebraisch),

· Caspary, · (Botanik), · Hertwig, · (Zoologie), · Pape, · (Physik).

#### 2. für die Provinz Brandenburg in Berlin.

Drbentliche Mitglieder:

Dr. Klip, Provinzial - Schul- und Geheimer Regierungs - Rath (Deutsch), zugleich Direktor der Kommission,

Bablen, Professor (flaffische Philologie), Dubner, (flaffische Philologie),

· Shellbach, · (Mathematit und Phyfit),

Deutsch), Deutschichte

Dropfen, (Geschichte und Geographie), Beiglader, (Geschichte und Geographie), Lio. Commansch, (evangelische Theologie),

Bupipa, (Englisch), Erbler, (Frangofisch),

```
Professor und Geheimer Regierungs=Rath
Dr. Zeller,
                                   (Philosophische Propadeutit),
                                 Philosophie und Padagogit).
 = Paulsen,
             Außerordentliche Mitglieder:
                     Professor (Zoologie),
Dr. Peters,
 s Schwendener,
                              (Botanik),
                         . (Bebraifd),
 Dillmann,
 = Brudner,
                              (Polnisch),
   Rammelsberg, =
                              (Chemie und Mineralogie),
       3. für die Provinz Pommern in Greifswald.
                Ordentliche Mitglieder:
                     Professor (Chemie und Mineralogie), zu-
Dr. Schwanert,
                                 gleich Direktor der Kommission,
                               (Mathematik und Physik),
 = Thome,
 - Riegling,
                               (klassische Philologie),
 = v. Wilamowis,
                               (flassische Philologie),
                          5
                               (Philosophie und Badagogit),
 · Shuppe,
 = Ulmann,
                               (Geschichte und Geographie),
                               (evangel. Theologie u. Hebraisch),
 : Bödler,
 = Reifferscheid,
                               (Deutsch),
 - Koschwiß,
                               (Französisch),
 . Ronrath,
                               (Englisch),
 = Münter,
                               (Botanit),
 . Gerftader,
                               (Zoologie).
   4. für die Provinzen Schlesien und Posen in Breslan.
                Ordentliche Mitglieder:
Dr. Sommerbrodt, Provinzial-Schul- und Geheimer Regierungs-
                    Rath, Direktor der Kommission,
   Reifferscheid, Professor (klassische Philologie), event. Ver=
                              treter des Direttors der Kommission,
                              (klassische Philologie),
   berg,
   Friedlieb,
                              (kathol. Theologie und Hebraisch),
    Shuly,
                              (evangel. Theologie und Hebraisch),
    Schröter,
                              (Mathematik),
    Dilthen,
                              (Philosophie und Padagogik),
    Beinhold,
                              (Deutsch),
   Riese,
                              (alte Geschichte),
   Dove,
                              (mittlere und neue Geschichte),
    Partsch,
                              (Geographie),
```

(Französisch).

Gaspary,

# Außerordentliche Mitglieder:

```
Dr. Schneiber, Professor (Zoologie),
```

- Ferd. Cohn, - (Botanit),

- Poled, . (Chemie und Mineralogie),

- Meyer, - (Physit),
- Kölbing, - (Englisch),

= Nehring, = (Polnisch).

# 5. für die Provinz Sachsen in Salle.

# Ordentliche Mitglieder:

Dr. Kramer, Professor und Geheimer Regierungs - Rath (Pädagogik), zugleich Direktor der Kommission,

= Reil, = (klassische Philologie),
= Hiller, = (klassische Philologie),

= Cantor, = (Mathematit),
= Hapm, = (Philosophie),
= Thiele, = (Philosophie),

- Zacher, - (Deutsch),

. Dummler, : (Geschichte und Geographie),

- Rirchhoff, - (Geographie),
- Bolhard, - (Chemie),

Elze, = (Englisch),
- Suchier, = (Französisch),

= Shlottmann, = (evangel. Theologie und hebraisch),

= Dberbeck, = (Physik),
= Kraus, = (Botanik),
= Greenacher, = (Zoologie),
= v. Fritsch, = (Mineralogie),

# 6. für die Provinz Schleswig-Holftein zu Riel.

#### Ordentliche Mitglieder:

Dr. Lahmeyer, Provinzial-Schulrath (Padagogit), zugleich Direltor der Kommission,

- Förster, Professor (klassische Philologie),

· Erdmann, · (Philosophie),
· Pfeiffer, · (Deutsch),

- Pochhammer, - (Mathematik),

= Rlostermann, - (evangel. Theologie und Hebraisch),

- Schirren, = (mittlere und neue Geschichte),

= Busolt, = (alte Geschichte), = Fischer, = (Geographie),

- Karsten, - (Physit und Mineralogie), - Stimming, - (Englisch und Französisch).

#### Außerorbentliche Mitglieder:

```
Dr. K. Möbius, Professor (Zoologie),

= Ladenburg, = (Chemie),

= Th. Möbius, = (Danisch),

= Engler, = (Botanik).
```

# 7. für die Provinz Hannover in Göttingen.

#### Orbentliche Mitglieder:

```
Dr. Volquardsen, Professor (alte Geschichte), zugleich Direktor
                               der Kommission,
 · Sauppe,
                            und Geheimer Regierungs - Rath
                               (Massische Philologie),
  Dilthen,
                            (Klaffische Philologie),
 = Baumann,
                            (Philosophie und Padagogit),
 = Pauli,
                            (mittlere und neue Geschichte),
 · 28. Müller,
                            (Deutsch),
 = Bollmöller,
                            (Englisch und Französisch),
                            und Konfistorial-Rath (evangelische
 · Biesinger,
                               Theologie und Hebraisch),
 · Schering,
                            (Mathematit),
 . Riede,
                            (Phyfit),
                            (Chemie),
 . Subner,
 · H. Bagner,
                            (Geographie),
                            (Mineralogie),
 = v. Könen,
 . Chlere,
                             (Boologie),
 · Graf zu Solms-Laubach, Professor (Botanit).
```

# 8. für die Provinz Westfalen in Münster.

```
Ordentliche Mitglieder:
Dr. Shuly, Geheimer Regierungs= und Provinzial=Schulrath
                                (Pabagogik), zugleich Direktor ber
                                Rommission,
                  Professor (Deutsch), event. Bertreter des Diret-
 · Stora,
                                tore der Rommission,
                           (Nassische Philologie),
   Langen,
  Stahl,
                           (flassische Philologie),
                           (Mathematik).
   Bachmann,
                           Geschichte und Geographie),
    Lindner,
                           (tatholische Theologie und Hebraisch),
    Bisping,
                           (Philosophie),
    Spider,
                      •
   Rarid,
                           und Medizinal - Rath (Zoologie und
                      3
                                Botanit),
    Hittorf,
                           (Phyfit),
```

ø

(Englisch und Französisch).

Körting,

12) Ausschluß der Gewährung eines Gnadenmonates von Witwen- und Waisenpensionen.

Berlin, den 28. Februar 1882.

Auf den Bericht vom 30. Januar d. 3., betreffend die Gewährung eines Gnadenmonates an die Hinterbliebenen der Gymnasiallehrers Witwe N. in N., erwidere ich der Königlichen Regierung, daß das in dem Berichte angezogene Gesetz vom 27. März 1872, betreffend die Pensionirung der unmittelbaren Staatsbeamten sowie der Lehrer und Beamten an den höheren Unterrichtsanstalten, eine Bestimmung über die Gewährung der Witwenpension über den Tod der Empfängerin hinaus nicht enthält, auch sonstige allgemeine Bestimmungen, welche die Gewährung des sogenannten Gnadenmonates von Witwen- und Waisenpensionen ermöglichen würden, nicht vorhanden sind, und daher eine Pensionsrate für einen Monat an den Kaufmann N. in N. nicht gezahlt werden kann.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthausen.

An die Königl. Regierung zu N. G. III. 451.

13) Bezugsquelle für Druckeremplare des Regulatives über die Dienstwohnungen der Staatsbeamten.

(Centrbl. pro 1881 Seite 121 Nr. 4.)

Das Königliche Provinzialschulkollegium mache ich unter Bezugnahme auf die Verfügung vom 24. November 1880. G. III 8236 behufs weiterer Veranlassung darauf aufmerksam, daß das Regulativ über die Dienstwohnungen der Staatsbeamten vom 26. Juli 1880 nebst dem mit der vorgedachten Verfügung im Besentlichen übereinstimmenden Ausführungserlasse des Herrn Finanz-Winisters vom 27. Oktober dess. 3. in der hiesigen Verlagsbuchhandlung von 3. Guttentag (D. Collin) Wilhelmstraße Kr. 100, erschienen und direkt oder im buchhändlerischen Bege zu beziehen ist.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An sämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien, Konsistorien, Universitäts-Ruratorien, 2c.

G. III. 5510.

14) Erzwingung des Zeugnisses in Disziplinar-Untersuchungen.

In einer Disziplinar-Untersuchung verweigerte ein Zeuge sein Zeugnis unter ber Angabe, daß er sich nicht für verpflichtet erachte, in einer Disziplinar-Untersuchung Zeugnis abzulegen. Die Erzwingung des Zeugnisses wurde von dem betreffenden Amtsgerichte mit dem Bemerken abgelehnt, daß es für unzuläsfig erachtet werde, im vorliegenden galle die in der deutschen Strafprozefordnung bejuglich Civilprozegordnung zur Erzwingung des Beugnisses vorgeschriebenen Magregeln anzuwenden. Auf erhobene Beschwerde wurde jedoch von dem Civilsenate des zuständigen Oberlandesgerichtes die Beigerung des Umtsgerichtes als unbegründet erachtet und dasielbe auf Grund des S. 87 des Ausführungsgesetzes vom 24. April 1878 und S. 160 des deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes angewiesen, dem Ersuchen des Untersuchungskommissars stattzugeben, indem angenommen wurde, daß die Borschriften in §§. 7 und 312 der Kriminal-Dronung vom 11. Dezember 1805 auf den vorliegen= den Fall Anwendung finden, welche das vormalige Ober - Tribunal in konftanter Pracis auch in Disziplinarsachen für anwendbar erflart hat.

15) Bauunternehmungen, welche von der Akademie des Bauwesens zu beurtheilen sind.

Berlin, den 13. September 1881. Nach einer zwischen dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten und den betheiligten übrigen Herren Messortchefs getroffesnen Vereinbarung, sollen für die Folge die Projekte der in der Anslage bezeichneten Bauunternehmungen theils unabhängig von der Kostenhöhe, theils dann, wenn die Kosten den Betrag von 750,000 Mt. übersteigen, der Beurtheilung der Atademie des Bauwesens untersworsen werden, aber auch Projekte anderer, als der in dieser Nachsweisung aufgeführten Bauunternehmungen ebenfalls der Beurtheislung der Atademie unterbreitet werden dürfen, wenn die Superstevisions Instanz hierauf einen besonderen Werth legen zu müssen glaubt.

Nachweisung dersenigen wichtigen öffentlichen Bauunternehmungen, welche von der Alademie des Bauwesens nach Nr. 2 des Allerhöchsten Erlasses vom 7. Mai 1880 (Ges. Samml. 1880 S. 261. 2) zu beurtheilen sind.

I. Banunternehmungen, welche der Atademie unbedingt und in jedem Falle vorzulegen sind.

A. Aus dem Gebiete des hochbaues.

1) Die Gebäude des Reichstages und der beiden häuser des Landtages, die Dienstgebäude der Ministerien und der obersten Reichsbehörden, des Generalstabes der Armee und das Ingenieur-Dienstgebäude.

2) Die für mehr als 1500 gleichzeitige Kirchgänger bestimmten

Rirchen.

3) Die Museen und Galerien aller Art, die Landesbibliotheken, die Theater, (soweit die Kosten des Baues der letzteren ganz

oder theilweise der Staatstasse zur Laft fallen).

4) Die Kollegienhäuser der Universitäten und technischen Hochschulen, die Kriegs = Akademie, die Artilleries und Ingenieursschule, die Haupt = Kadetten = Anstalt, sowie das medizinische chirurgische Kriedrich = Wilhelm = Institut, die Kunste, Bergs, Forste, und landwirthschaftlichen Akademien.

5) Die Projekte zu wesentlichen Umänderungen an den vorstehend aufgeführten und solchen Gebäuden, welche einen historischen

oder Kunstwerth haben.

6) Die Projekte zur Anlage von öffentlichen Pläten und Denkmälern.

B. Aus dem Gebiete bes Ingenieur= und Maschinen-

wesens.

- 1) Die Herstellung oder Erweiterung von Wasserwegen für Seeschiffe, die Anlegung von Seehäfen, Schiffsbauwerften und Docks.
- 2) Die spftematische Regulirung und Schiffbarmachung von Strömen
- 3) Die Anlegung neuer und die in größerem Umfange vorzunehmende Berbesserung bestehender Schifffahrtskanale.
- II. Bauunternehmungen, welche der Akademie nur dann vorzulegen sind, wenn die Rosten für die Hauptanlage mit Ausschluß der Grunderwerbskoften über den Betrag von 750,000 Mark hin-ausgehen.

A. Aus dem Gebiete des Hochbaues.

1) Die Dienstgebäude der Central- und Provinzial-Verwaltungen. der General = Rommandos und anderer Militärchargen, der Archiv- und der Steuer-Verwaltung, soweit dieselben nicht unter die Klasse I fallen.

?) Die Dienstgebäude der Gerichtsbehörden und Generalkommis

sionen.

3) Die Verwaltungsgebäude für die Ober = Post = Direktionen und die Reichsdruckerei, sowie die Betriebsgebäude für große Postund Telegraphenämter.

4) Die Eisenbahn-Direktions- und Verwaltungsgebäude, sowie die

Empfangegebäude auf größeren Bahnhöfen.

5) Die Inftitutsgebäude der Universitäten und Hochschulen, die militärischen Lehr- und Bildungs-Institute, soweit fie nicht zu den ad I 4 genannten gehören, die Sternwarten.

6) Die Gymnafien, Realschulen und Schullehrerseminare, die ge=

werblichen, kunftgewerblichen und Navigationsschulen.
7) Die Wohlthätigkeits-, Blinden-, Taubstummen-, Besserungsund Straf-Anftalten, Rrantenhäuser, Deffentliche Brunnen- und Babeanftalten.

B. Aus dem Gebiete des Ingenieur- und Maschinenwesens.

1) Leuchtthurme, Nebel- und andere Signale für die Seeschifffahrt, Molenbauten, Strandbefestigungen, Dampfbagger für Seehafen.

2) Meliorationen von Brüchern, Trockenlegung von Mooren und

Binnenseen, Gindeichung größerer Polder.

3) Bruden über Seearme oder größere Strome, Schleusen= und Behr-Anlagen, Flughafen, Aquadukte, Viadukte, Thalsperren, Bafferversorgung und Kanalifirung von Städten.

4) Bichtigere Bahnhof-Projekte, namentlich solche, welche auf den

Bebauungsplan größerer Städte von Ginfluß find.

16) Bermittelung der Seehandlung bei An= und Ber= täufen von Effekten für Rechnung des Staates, seiner Rassen und Institute.

(cfr. Centrbl. pro 1879 Seite 508.)

Berlin, den 5. April 1882.

Indem ich den sammtlichen Behörden meines Refforts beifolgend in Abschrift einen seitens des Herrn Finang-Ministers am 12. Fetruar d. 3. an die ihm untergeordneten Behörden gerichteten Erlaß, betreffend den An= und Bertauf von Effetten für den Staat, deffen Kassen und Institute durch Vermittelung der Seehandlunge-Sozietät bierselbst, übersende, veranlasse ich Dieselben, bei vorkommenden Ge= legenheiten innerhalb Ihres Geschäftstreises, insoweit An= und Ber= fäufe von Effetten für Rechnung des Staates, seiner Kassen und ieiner Inftitute bei Ihnen vorkommen, Sich dabei ebenfalls der Bermittelung der Seehandlung zu bedienen.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

An Emmtliche Behörben bes biesseitigen Refforts.

G. 111. 540.

Berlin, den 12. Februar 1882.

Die Wahrnehmung, daß von den Staatsbehörden nur felten Auftrage zu An- und Verkaufen von Effetten für den Staat, deffen Rassen und Institute an die Seehandlung gelangten, hat bereits meinem herrn Amtevorganger Beranlassung gegeben, die Bestimmungen unter Rr. IV 4. der Allerhöchsten Rabinetsordre vom 17. Januar 1820 (Gef. Samml. S. 25), nach welchen jene Beschäfte durch die General-Direktion der Seehandlungs-Sozietät auf Requisition der betreffenden Behörden gegen Erstattung der üblichen Roften besorgt werden sollen, der Königlichen Regierung mittels ber Verfügung vom 24. Mai 1855 in Erinnerung zu bringen. einer Mittheilung der General-Direktion der Geehandlunge-Sozietät ift indessen noch jest die Bahl der Behörden und Einzelbeamten, welche bei den für Rechnung des Staates und von Inftituten ftatte findenden Un= und Vertäufen von Effetten fich der Bermittelung der Seehandlung bedienen, nur eine verhaltnismäßig geringe, und es sind namentlich von den Regierungs. bezw. Bezirks-Haupt-Raffen nur in vereinzelten Källen der Seehandlung einschlägige Auftrage zugegangen. In Folge bessen und da der Gegenstand auch von der Koniglichen Ober=Rechnungstammer bei Revision der Geschäftsbucher der Seehandlung in Anregung gebracht worden ist, sehe ich mich veranlaßt, die obigen Vorschriften hierdurch von Neuem gur Befolgung in Erinnerung zu bringen. 3ch bemerke dabei, daß die Generaldirektion der Seehandlungs-Sozietät den Provisionslat für Effekten-An- und Berkaufe Behörden, Beamten, Instituten 16. gegenüber künftig von 1/4 Prozent auf 1/6 Prozent ermäßigt bu und daß dabet nach wie vor in den Fallen, wo durch ihre Bermittelung Effetten verkauft und für den Erlös andere Effetten angekauft werden, die Provision nicht vom Bertaufe= und Antaufsbetrage, fondern nur von dem größeren diefer beiden Betrage alfo nur einmal, jedoch mindeftens mit 50 Markpfennigen in Rechnung gestellt wird.

Außerdem bietet die Vermittelung der Seehandlung bei den in Rede stehenden Geschäften mancherlei Vortheile, welche auf anderem Wege nicht in gleichem Maße geboten werden. Während bei den durch Banquiers vermittelten An= und Verkäusen von Esselten grundsäslich meist 1/2 0/000 vom An= bezw. Verkaufs = Rourswerthe an Kourtage berechnet werden, berechnet die Seehandlung diese Gebühr nur dann, wenn dieselbe von ihr selbst den Mallern hat gezahlt werden müssen. Die Kourtage kommt also nicht in Ansah, wenn die Seehandlung die Geschäfte ohne Vermittelung eines Mallers hat aussühren können, und dies wird, da es sich bei den für Rechnung der Staatsbehörden auszusührenden Geschäften hauptssächlich um Staatspapiere, Pfand= und Rentenbriese handelt, nicht selten der Fall sein. Ferner kann eine Ersparung an Portokosten

erzielt werden, wenn sich die Behörden der General=Staatskasse und des Girokonto's der Seehandlung bei der Reichsbank zum Zwecke der portokreien Uebermittelung baarer Gelder und Esselten bedienten und wie auch bisher bei vorliegendem Einverständnisse der Betheisligten bereits üblich in getrennten Paketen, Obligationen zc. für sich und die dazu gehörigen Roupons für sich, mit verschiedenen Postzügen unter Deklaration eines geringeren Werthes oder der Deklaration eines solchen und der Versicherung des Mehrwerthes bei einer soliden Versicherungs-Gesellschaft versendet werden.

Die Königliche Regierung wolle daher dafür Sorge tragen, daß die oben gedachten Bestimmungen fortan in Ihrem Verwaltungsbereiche in den dazu geeigneten Källen überall und ausnahmslos

Beachtung finden.

An sammtliche Königl. Regierungen, mit Ausschluß ber Regierungen zu Wiesbaden, Kaffel und Schleswig.

Abschrift erhält die Königl. Regierung zc. zur Kenntnisnahme und Nachachtung resp. gleichmäßigen weiteren Beranlassung.

Der Finanz-Minister. Bitter.

An die Königl. Regierungen zu Wiesbaben, Kaffel und Schleswig, die Königl. Finanz. Lirektion zu Hannover u f. w.

17) Verrechnung der bei fiskalischen Bauten zc. auf= kommenden Konventionalstrafen.

Berlin, den 10. Mai 1881. Auf Anregung der Königlichen Ober = Rechnungs = Kammer hat das Königliche Staats-Ministerium sich bereit erklärt, die bei sistalischen Bauten :c. austommenden Konventionalstrasen nicht mehr bei den Bausonds verrechnen, sondern ausnahmslos den Einnahmen des Staates zusühren, im Bereiche der Bau-Verwaltung also unter Kapitel 28 Titel 5 vereinnahmen zu lassen. Das Versahren wegen Ermäßigung oder Niederschlagung bereits festgesetzer Konventionalstrasen bleibt unverändert, doch ist bei derartigen Anträgen anzusehen, ob eingezogene Strasen inzwischen schon definitiv und eventl. wann verrechnet worden sind, da in diesem Falle die Erstattung besionders zu veranlassen ist, während anderenfalls die Absehung des betressenden Betrages von der Einnahme erfolgt.

Ew. Hochwohlgeboren setze ich zur gefälligen Nachachtung hiervon ergebenst in Renntnis.

> Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Maybach.

bie Berren Oberpräsibenten zu R. 2c. und abschriftlich an mehrere Berren Regierungs-Brafidenten und Ro. nigl. Regierungen.

III. 6896. I. 451. II. a. (b.) 1683.

18) Verrechnung der durch Amtesuspensionen und Die: ziplinaruntersuchungen der Staatstasse entstehenden Rosten.

Berlin, den 8. April 1882.

Das Königliche Staats-Ministerium hat auf Anregung der Röniglichen Ober-Rechnungs-Rammer beschloffen, daß bei Berrechnung der durch Amtssuspensionen und Disziplinaruntersuchungen der Staatstaffe entstehenden Rosten für die Folge dergestalt zu ver: fabren ist, daß

1) die Rosten, welche durch die Stellvertretung eines suspenditten Beamten und durch die Untersuchung entstehen, stat sofort auf die betreffenden Etatsfonds definitiv zu übernet

men find;

2) der innebehaltene Theil des Diensteinkommens aber bis & Beendigung des gegen den Beamten eingeleiteten Verfahren in Rest zu halten und dann je nach dem Ausfalle desselben zur Befriedigung entweder des Beamten oder der Staats, kasse, hinsichtlich der letteren in der Art zu verwenden ist, daß der der Staatstaffe zukommende Betrag, sofern nicht aus besonderen Gründen, z. B. wegen einer festgesetzten Geldstrafe, eine besondere Vereinnahmung geboten erscheiut, als erspart bei der Restausgabe in Abgang gestellt wird.

Die Behörden meines Ressorts werden zur Nachricht und Rad-

achtung hiervon in Renntnis gesett.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An fämmtliche nachgeorbneten Beborben bes biesseitigen Refforts.

G. III. 1089. U. I. n. II. M. 1925.

19) Berrechnung der nicht verwendeten Mittel bei den Baufonds der Seminare, technischen Hochschulen u. s. w.

Berlin, den 11. Januar 1882.

Im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister und der Königlichen Ober-Rechnungs-Kammer veranlasse ich das Königliche Provinzial = Schulkollegium anzuordnen, daß vom lausenden Rechsungsjahre ab in den Final-Abschlüssen und Rechnungen der Schulslehrer= und Lehrerinnen = Seminare, Titel 6, sowie der staatlichen Präparanden = Anstalten, Titel 13, die nicht verwendeten Mittel der etatsmäßigen Bau=Konds nicht mehr in Rest, sondern in Abgang gestellt werden, wenn und soweit sie nicht etwa zur Deckung fälliger, aber noch nicht abgehobener Zahlungen erforderlich sind.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An sammtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien.

G. III. 3666. U. I.

In gleichem Sinne ift bezüglich der technischen Hochschulen und einiger anderen Anstalten eod. dat. verfügt worden.

20) Uebereinkunft mit der Schweiz wegen Schutes der Rechte an litterarischen Erzeugnissen zc.

(Centrbl. pro 1869 Seite 579 unb 588.)

Berlin, den 23. November 1881.

In Artikel 15 der unterm 13. Mai 1869 diesseits mit der Schweiz abgeschlossenen, durch die protokollarische Berabredung zwisichen beiden Ländern vom 23. Mai d. J. (Reichs-Ges. Bl. S. 171) in Kraft erhaltenen Uebereinkunft wegen gegenseitigen Schutes der Rechte au litterarischen Erzeugnissen und Werken der Kunft ist bestimmt, daß die im Artikel 6 jener Uebereinkunft vorgesehene Einstragung derjenigen in Deutschland veröffentlichten Werke, deren Versiasser sich das Recht auf die Uebersetung vorbehalten wollen, bei dem eidgenössischen Departement des Innern in Vern zu erfolgen habe.

Einer hierher gelangten amtlichen Mittheilung zufolge sind durch Bundesbeschluß, betreffend die Organisation und den Geschäftsgang des Schweizerischen Bundesrathes, die Geschäfte, welche sich auf den Schut des litterarischen Eigenthumes beziehen, dem Departement des Innern abgenommen und dem Handels=Departement übertragen worden, und demnach Anmeldungen für Einregistrirung von litterarischen Werken nunmehr an lestgedachtes Departement zu

richten.

Im Anschlusse an den diesseitigen Erlaß vom 19. August 1869 — U. 23556 — veranlasse ich die Königliche Regierung x., dieset durch das Amtsblatt zur öffentlichen Kenntnis zu bringen und die Ortspolizeibehörden hiernach mit etwa erforderlichen besonderen Beisungen zu versehen.

An sammtliche Königl. Regierungen und an die Königl. Landdrosteien in der Provinz Hannover.

Abschrift erhält das Königliche Polizei-Prasidium zur gleich: mäßigen Nachachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Un das Königl. Polizei Präsidium hier. U. IV. 2558.

# 21) Luthersammlung zu Wittenberg.

Bu Wittenberg hat sich eine Anzahl historisch denkwürdiger Gegenstände aus der Reformationszeit erhalten, welche theils im Besitze des Königlichen Prediger-Seminars daselbst befindlich sint, theils der Stadt oder dem Kirchenarar angehören und bisher dem größeren Publikum entweder überhaupt nicht oder doch nur schwer

zugänglich waren.

Ein im Jahre 1877 zusammengetretenes Romité machte es stateshalb zur Anfgabe, eine geordnete und übersichtliche Gesammtausstellung der in Wittenberg vorhandenen Schäße zu bewirken, und außerdem die noch sonst zerstreuten Erinnerungszeichen zu sammelu. Zu letterem Zwecke richtete das Romité in einem öffentlichen Aufruse an alle Diesenigen, in deren Besitze sich denkwürdige Gegenstände aus der Reformationszeit besinden, die Bitte, solche geschents oder kaufweise an die Sammlung zu überlassen oder doch die Aufstellung in derselben unter Vorbehalt des Eigenthumsrechtes zu gestatten.

Dieser Aufruf fand in weiteren Rreisen Beachtung. Insbesonbere wendeten auch der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten
und der Evangelische Ober-Kirchenrath dem Plane ihre fördernde
Theilnahme zu. Zur Aufstellung der Sammlung wurde das Lutherhaus zu Wittenberg außersehen, welches staatsseitig in einer der historischen Reminiscenz entsprechenden würdigen Weise restaurirt worden
ist. Den Kern der Sammlung werden die dem Prediger-Seminar
bereits gehörenden Gegenstände, insbesondere die Augustinische Sammlung bilden, über welche in dem Centralblatte für die UnterrichtsVerwaltung pro 1860 Seite 400 einige Nachrichten gegeben sind.

Bezüglich der Verwaltung der Sammlung haben der Minister und der Evangelische Ober-Kirchenrath bestimmt, daß dieselbe einem Ruratorium übertragen werde, welches aus je einem Deputirten des Winisters und des Evangelischen Ober-Kirchenrathes, aus dem Regierungs-Präsidenten zu Merseburg, dem Bürgermeister zu Wittenberg, den Direktoren des dortigen Prediger-Seminars und aus zwei Mitgliedern des in Wittenberg für die Euthersammlung zusammengetretenen Komité's bestehen soll. Nach der demgemäß erfolgten Konstituirung des Kuratoriums ist von demselben die solgende Geschäftsordnung erlassen worden:

Geschäftsordnung für das Kuratorium und den Konservator der Euthersammlung zu Wittenberg.

I. Das Kuratorium besteht nach der unter dem 27. Dezember 1880 getroffenen Bestimmung des Herrn Ministers für die geistzlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten und des evange= lischen Ober=Kirchenrathes aus neun Mitgliedern, nämlich:

1) aus einem von dem genannten Herrn Minister zu ernennenden

Mitgliede,

2) aus einem von dem Evangelischem Ober = Rirchenrathe zu ernennenden Mitgliede,

3) aus dem jeweiligen Regierungs = Präsidenten zu Merseburg,

4) aus dem jeweiligen Bürgermeister der Stadt Wittenberg, 5) 6) 7) aus den Direktoren des Prediger = Seminars zu Wittenberg,

8) 9) aus zwei Mitgliedern, welche von dem zur Errichtung einer "Reformationshalle im Lutherhause" zusammengetretenen

Romité zu designiren sind.

Die Mitglieder des Kuratorii mussen der evangelischen Konstession angehören, anderenfalls hat für den Regierungs-Präsidenten der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegensheiten, für den Bürgermeister der Stadt Wittenberg der Magistrat ein dem betreffenden Kollegium angehöriges Mitglied evangelischer Konfession zu ernennen.

II. Der Borsigende und der Schriftführer werden von dem

Auratorium auf fünf Jahre aus seinen Mitgliedern erwählt.

Der Vorsitzende kann sich im Falle seiner Verhinderung einen Stellvertreter aus der Zahl der in Wittenberg wohnenden Mitglieder, wie auch im Falle der Verhinderung des Schriftführers einen Stellsvertreter desselben substituiren.

Der Konservator wird vom Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal = Angelegenheiten und dem evangelischen Ober-Kirchenrathe gemeinsam aus der Zahl der Direktoren des Pre-

diger-Seminars ernannt.

III. Das Kuratorium hält der Regel nach alljährlich im ersten Duartale eine Sitzung, um den Etat für das nächste Geschäftsjahr festzustellen und den Bericht des Konservators entgegenzunehmen; außerdem, so oft der Vorsitzende die Einberufung für nöthig hält, welcher auch die regelmäßigen Jahres Versammlungen anberanmt und unter Mittheilung der wichtigeren Gegenstände der Tagesordnung zu den Sitzungen einladet.

Es bleibt dem Vorfipenden überlassen, in geeigneten Fallen

per Cirtular abstimmen zu lassen.

Bei mündlicher Berathung ist das Kuratorium beschlußfähig, wenn auf eine acht Tage vorher ergangene Einladung fünf Mitglies der anwesend sind.

In allen Abstimmungen entscheidet die absolute Majorität, bei

Stimmengleichheit die Stimme des Vorsigenden.

IV. In dringenden Fällen, namentlich wenn es sich um Beschlußnahme über Anschaffungen handelt, treten die in Wittenberg wohnhaften Mitglieder zu einer vom Konservator zu berufenden Konserenz zusammen, von deren Einladung dem Vorsitzenden des

Kuratorii Nachricht zu geben ist.

V. Der Konservator vertritt das Kuratorium nach außen, bewirkt die Korresspondenz, führt die Kasse und legt Rechnung. Er ist besugt, innerhalb der Grenzen des Etats selbstständig Ausgaben anzuordnen. Doch darf der Betrag einer einzelnen Ausgabe zum Zwecke der Anschaffung von Gegenständen, die der Sammlung einverleibt werden sollen, die Summe von 60 Mark nicht übersteigen. Zu Ausgaben von Beträgen bis zu 150 Mark ist die Zustimmung der Wittenberger Mitglieder (ad IV), bei Ausgaben von höherem Betrage die Zustimmung des Kuratoris ersorderlich.

VI. Der Konservator nimmt den mit dem Herumführen von Fremden in der Sammlung zu beauftragenden Unterbeamten auf 14 tägige Kündigung an, sobald der jesige Schloßtüfter nicht mehr

im Umte ist.

Der Konservator verwahrt die Schlüssel zu den Schränken, in denen Mappen mit Rupferstichen, alte Drucke, Münzen u. s. w.

aufbewahrt werden.

Es ist ihm anheimgegeben, legitimirten Fremden, welche die Benutung der Sammlung zu wissenschaftlichen Zwecken wünschen, die Schränke öffnen, und die Mappen u. s. w. vorlegen zu lassen. In solchem Falle hat er saber einem Mitgliede des Seminars die Aufsicht anzuvertrauen, falls er dieselbe nicht selbst führen kann.

Zum Zwecke von Studien können einzelne Mappen an legitismirte Gelehrte zur Benutzung auf einem im Lokale einzuräumenden Arbeitsplate unter Abstandnahme von spezieller Aufsicht vorgelegt werden. Der Betreffende hat dann eine Quittung, welche den Inhalt der Mappe zc. genau bezeichnet, auszustellen und vor Verlassen des

Lotales das Dargeliehene gegen Ruckempfang der Quittung zuruck= zugeben.

Ausleihen von Sammlungs-Gegenständen ist nur mit Geneh= migung des Ministers und des Evangelischen Ober=Kirchen=Rathes

gestattet.

VII. Der Konservator wird einen Katalog der Luther=Sammlung und die Inventarien der unter Vorbehalt des Eigenthumes von Kor= porationen und Privaten hergegebenen Gegenstände fertigen außer= dem ein Verzeichnis solcher in der Sammlung befindlichen Dupli= fate oder Objekte geringen Werthes, welche er zur Veräußerung geeignet hält.

Der Minister wie der Evangelische Ober = Rirchen = Rath haben

sich die Genehmigung zu Veräußerungen vorbehalten.

VIII. Anträge auf Geldbewilligungen aus den Mitteln des Staates oder der Universitäts=Verwaltung sind vom Kuratorio zu

prüfen und an die Central-Instanzen einzureichen.

IX. Ueber die Sitzungen des Kuratorii und der Lokal-Konferenz (ad IV) wird ein kurzes Protokoll aufgenommen, welches die Namen der Anwesenden, die gestellten Anträge und gefatten Beschlüsse entshalten muß, ohne auf die Diskussion einzugehen.

#### 22) Statut der König Wilhelm-Stiftung für erwachsene Beamtentöchter\*).

Es ift ein glücklicher Gedanke gewesen, eine Stiftung zur Unsterstützung unverheiratheter und unversorgter Töchter verstorbener Staatsbeamten ins Leben zu rufen; Mir gereicht es zur lebhaften Kreude, daß Meinen aus Anlaß Meiner goldenen Hochzeit geäußerten Intentionen auch in dieser Richtung Folge gegeben worden ist, und mit Wohlgefallen erkenne Ich die eifrigen Bemühungen des Komités an, welche ein für den Beginn des Unternehmens immerhin erhebliches Resultat in verhältnismäßig kurzer Zeit erzielt haben. Unsbeschadet der im geordneten Wege zu beantragenden staatlichen Genehmigung der Stiftung will Ich der Bitte des Komités in dem Gesuche vom 22. d. M. gern willsahren: Unter Annahme des Protektorates über die Stiftung genehmige Ich, daß dieselbe den Namen "König Wilhelm=Stiftung für erwachsene Beamten=töchter" sühre, mit dem Wunsche, daß die Mittel der Stiftung

<sup>\*)</sup> Das Kuratorium, dessen Mitglieder durch die Allerhöchste Ordre vom 31. Oktober 1881 für die nächsten fünf Jahre ernannt worden sind, hat am 28. November 1881 die Verwaltung der Stifztung übernommen.

kräftig wachsen mögen, um den Kreis ihrer segensreichen Birksamsteit thunlichst bald zu erweitern. Zur Bethätigung Meines Interesses an der gedeihlichen Förderung der Stiftungszwecke will Ich dem Komité zur Abrundung des vorhandenen Grundkapitales ein Gnasdengeschenk von 7000 Mark gewähren, welches Ich dem Aufruse entsprechend an die Hauptkasse der Seehandlung abführen lasse.

Berlin, den 28. Marg 1881.

gez. Bilhelm.

bas Komité zur Gründung der König Bilbelm. Stiftung für erwachsene Beamtentochter

Auf den Bericht vom 18. Oktober d. J. will Ich die "König Wilhelm - Stiftung für erwachsene Beamtentöchter" hiermit landes berrlich genehmigen und derselben auf Grund des zurücksolgenden Statutes vom 22. März d. J. die Rechte einer juristischen Person mit der Maßgabe verleihen, daß an Stelle des im §. 17 gedachten Termines der 1. November cr. tritt.

Zugleich ernenne Ich zu Mitgliedern des Stiftungskuratoriums

für die nachften fünf Jahre:

1) den Präsidenten der Seehandlung Rötger als Vorsipenden,

2) den Geheimen Hofrath Mießner als Stellvertreter des Vorsigenden,

3) den Landgerichtsprasidenten Bardeleben.

Berlin, den 31. Oftober 1881.

gez. Wilhelm.

ggez. von Puttkamer. Bitter. Friedberg.

An bie Minister bes Innern, ber Finangen und ber Justig.

Mit einem Kapital von 160 457.40 M., welches in Folge eines im April 1880 erlassenen öffentlichen Aufruses unter den Eivilbesamten des preußischen Staates gesammelt worden ist, wird zu Gunsten erwachsener Beamtentöchter eine milde Stiftung begründet, deren Verwaltung nach Maßgabe des nachstehenden Statutes erfolgt:

Protettorat. Name. Sip.

§. 1.

Die Stiftung steht unter dem Protektorate Seiner Majestät des Kaisers und Königs und führt den Namen: König Wilhelms Stiftung für erwachsene Beamtentöchter. Sie hat ihren Sip in Berlin.

#### 3med.

#### §. 2.

3med der Stiftung ist, den im §. 3 naber bezeichneten ermach= senen Beamtentochtern zur Forderung ihres wirthschaftlichen Wohles, sowie zu ihrer Ausbildung Unterstüßungen zu gewähren.

#### §. 3.

Die Wohlthaten dieser Stiftung find bestimmt für die nach dem Tode ihres Vaters unverheirathet und unverforgt zurückgebliebenen Sochter berjenigen preußischen unmittelbaren Staatsbeamten, welche im Bereiche der Civilverwaltung eine höhere oder Subaltern= stelle bekleidet haben. Den unmittelbaren Staatsbeamten werden gleichgeachtet die Echrer und Beamten der Universitäten sowie derjenigen Unterrichts = und sonstigen Anstalten, bei welchen die Geswährung der erforderlichen Unterhaltungszuschüsse ausschließlich dem Staate obliegt.

An Beamtentöchter, welche das 17. Lebensjahr noch nicht voll= endet haben, und an solche, welche ihren Wohnsig außerhalb des Deutschen Reiches haben, werden Unterstützungen in der Regel nicht

gezahlt.

Stiftungevermögen.

#### §. 4.

Das Stiftungsvermögen wird aus dem im Eingange bezeich=

neten Kapitale gebildet. Demselben treten hinzu:
1) 10 Prozent der jährlich aufkommenden Zinsen, und zwar so lange, bis das Stiftungsvermögen die Summe von 500 000 Mart erreicht hat;

2) Zuwendungen und Geschenke, welche ber Stiftung gemacht werden, sofern von den Gebern nicht ausdrücklich eine andere Verwendung angeordnet ift;

3) fortlaufende jährliche Beiträge;

4) Stiftungseinkunfte, welche dem Stiftungsvermögen außer dem sub 1 aufgeführten Zinsenantheile nberwiesen werden (§. 9 Abf. 1);

5) für den Fall wiederholter Geldsammlungen, der Ertrag

derselben.

# **§**. 5.

Das Stiftungsvermögen ift in Werthpapieren oder Sppotheken unter Beobachtung der Vorschriften des S. 39 der Vormundschafts= Ordnung vom 5. Juli 1875 zinsbar zu belegen.

Das Stiftungsvermögen darf zur Erreichung der Stiftungs= zwede in seinem Rapitalbestande nicht angegriffen werden.

#### Binsen.

#### §. 7.

Bur Verwendung für die Zwecke der Stiftung sind die gefammten Zinsen des Stiftungsvermögens mit der im §. 4 Nr. 1 festgesetzen Maßgabe bestimmt.

# Dberaufsicht.

# §. 8.

Die staatliche Oberaufsicht über die Stiftung wird von dem Minister des Innern geführt.

# Berwaltung.

Die Verwalt ung der Stiftung erfolgt unentgeltlich durch ein Kuratorium von drei in oder bei Berlin wohnhaften Mitgliedern, von denen das erste als Vorsipender, das zweite als dessen Stells vertreter sungirt. Dieselben werden aus der Zahl der aktiven oder pensionirten Civilstaatsbeamten auf den Vorschlag des Ministers des Innern von dem Protektor der Stiftung, Seiner Majestät dem Kaiser und Könige, jedesmal auf die Dauer von fünf Jahren ersnannt. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf dieses Zeitraumes aus, so geschieht die Ernennung des Nachfolgers auf die noch übrige Dauer der fünfsährigen Periode durch den Minister des Innern. Bis zu dieser Ernennung wird die Verwaltung der Stiftung von den beiden anderen verbliebenen Mitgliedern allein geführt.

Das Kuratorium hat, geeignetenfalls mit Substitutionsbefugnis, die Stiftung nach außen hin in allen Angelegenheiten, einschließlich derjenigen zu vertreten, in welchen nach den Gesepen Bevollmächtigte einer Spezialvollmacht bedürfen. Dasselbe führt seine Legitimation

durch ein vom Minister des Innern zu ertheilendes Attest.

Bur Ausstellung von Urkunden, durch welche die Stiftung vermögensrechtlich verpflichtet werden soll, ist die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Kuratoriums erforderlich. Sonstige Schriftstücke werden vom Vorsitzenden allein oder dessen Stellvertreter vollzogen.

# Ruratorium.

#### §. 9.

Ueber allgemeine Anordnungen im Interesse der Stiftung hat das Kuratorium nach Stimmenmehrheit zu beschließen. Inspelesondere hat dasselbe über die zinsbare Belegung des Stiftungsvermögens sowie darüber zu entscheiden, ob und inwieweit Stiftungseinkunfte, welche im Laufe des Jahres nicht zur Verwendung gelangt sind, als solche auf das nächste Jahr übertragen, oder dem Stiftungsvermögen überwiesen werden sollen. Zur Verstärfung des

Stiftungsvermögens kann das Kuratorium mit Zustimmung der betreffenden Ressortchefs die Geldsammlungen unter den betheiligten Staatsbeamten von Zeit zu Zeit wiederholen.

#### Borsipenber.

Der Vorsitzen de hat die allgemeine Aufsicht über die Stiftung zu führen, die Verwaltung des Stiftungsvermögens und die bestimmungsmäßige Verwendung der Stiftungseinkunfte zu überwachen, sowie für die Erledigung der Unterstützungsgesuche und aller sonst eingehenden Schreiben zu sorgen.

#### Rasse und Bureau.

Die der Stiftung gehörigen Effekten und geldwerthen Dokusmente sowie die nicht zur Leistung der laufenden Ausgaben erforsderlichen Baarbeträge werden bei der Königlichen Haupt-Seehandslungs-Rasse niedergelegt. Für die laufenden Einnahmen und Aussgaben wird eine besondere Kasse gebildet, deren Verwalter das Kuratorium bestellt.

Zur Fertigung der Expeditions =, Registratur = und Kanzlei= arbeiten können die nöthigen Kräfte gegen Vergütung angenommen werden.

# Provinzial=Rommissionen.

#### §. 10.

Um die Interessen der hinterbliebenen Töchter von Beamten in den Provinzen zu wahren, wird in jeder Provinz als Beirath des Kuratoriums eine Provinzial=Kommission eingesetzt, bestehend aus drei Staatsbeamten, von denen jedenfalls einer dem Justizressort und einer dem Subalternsache angehören muß. Das Amt ist ein Ehrenamt. Die Mitglieder werden, nachdem sie sich zur Annahme desselben bereit erklärt haben, jedesmal auf die Daucr von fünf Jahren von dem Oberpräsidenten der betressenden Provinz ernannt und demnächst dem Kuratorium namhaft gemacht. Für Berlin wird eine besondere Kommission bestellt.

Der Oberpräsident ist befugt, die Kommission im Falle des Bedürfnisses durch eine entsprechende Anzahl von Mitgliedern zu verstärken.

Die Provinzial = Rommissionen bilden die Organe des Kurastoriums. Sie haben die ihnen vom Kurotorium zu diesem Zwecke überwiesenen Unterstühungsgesuche in Bezug auf Dürstigkeit und Bürdigkeit der Bittsteller zu prüsen, über das Ergebnis zu berichten und über die Höhe der zu gewährenden Beihülsen Vorschläge zu machen; auch können sie selbständig Anträge auf Unterstühung stellen. Den Kommissionen liegt es ferner ob, das allgemeine Interesse für die Stiftung in der Provinz wach zu halten und zu beleben, sowie

überhaupt die Interessen der Stiftung und deren Gedeihen nach Möglichkeit zu fördern. Zu diesem Behufe sind ihnen vom Kuratorium von Zeit zu Zeit geeignete Mittheilungen über den Stand und die Wirksamkeit der Stiftung zu machen.

# Revisions - Rommission.

#### §. 11.

Für die jährliche Rechnungsabnahme wird eine Revisions-Kommission aus drei im Staatsdienste stehenden und verschiedenen Ressorts der Civilverwaltung angehörigen Mitgliedern gebildet. Unster denselben muß sich wenigstens ein in Rechnungssachen erfahrener Subalternbeamter befinden. Die Kommission wird vom Minister des Innern jedesmal auf die Dauer von fünf Jahren ernannt.

Bewilligung von Unterstützungen.

#### §. 12.

Die Bewilligung der Unterstüßungen, sowohl was die Auswahl der Empfängerinnen als was die Höhe der Veträge anlangt, erfolgt auf den Vorschlag des Vorsitzenden durch das Kuratorium, welches bei Meinungsverschiedenheiten nach Stimmenmehrheit beschließt In dringenden Fällen kann der Vorsitzende selbständig einmalige Unterstützungen bis zur Höhe von 100 Mark gewähren, hat aber alsdann dem Kuratorium davon Wittheilung zu machen.

Verleihung von Stipendien.

#### §. 13.

In besonders dazu geeigneten Källen können Beamtentöchter, wenn sie würdig und befähigt sind, aus den Stiftungseinkünften zu ihrer Ausbildung und Vorbereitung für einen künftigen Erwerbszweig auf wissenschaftlichen, technischen oder artistischen Lebranstalten durch Stipendien unterstützt werden. Solche Stipendien sind jedoch im Allgemeinen nur auf die Dauer von zwei Jahren, und nur aus nahmsweise auf die Dauer von höchstens drei Jahren zu verleihen. Auch zur Aufnahme von Beamtentöchtern in Kranken- und Alterversorgungs-Anstalten können Beihülfen bewilligt werden.

Rechnungslegung und Berichterstattung.

# §. 14.

Ueber die Verwaltung des Stiftungsvermögens und die Verwendung der Stiftungseinkunfte wird alljährlich am Schlusse des Etatsjahres Rechnung gelegt. Die Entlastung wird nach erfolgter Revision der Rechnung durch die Revisions-Rommission vom Minister des Innern ertheilt. Ueber die Wirksamkeit der Stiftung ist Seiner Wajestät dem Kaiser und Könige als Protektor in augemessen

Zeiträumen vom Ruratorium Bericht zu erstatten. Abschrift dieses Berichtes erhalten die Provinzial-Rommissionen.

Roften.

§. 15.

Porto, Schreibgebühren und sonstige unvermeidliche Ausgaben sind aus den Stiftungseinkunften zu bestreiten.

Statutanberungen.

§. 16.

Aenderungen des Statutes werden von dem Kuratorium unter Genehmigung des Ministers des Innern beschlossen. Aenderungen, welche den Sit, den Zweck und die äußere Vertretung der Stiftung betreffen, bedürfen der landesherrlichen Genehmigung.

§. 17.

Die Stiftung tritt mit dem 1. November 1881 ins Leben. Berlin, den 22. März 1881.

23) Landesherrlicher Kommissarius bei der Litthau= ischen Friedensgesellschaft.

(Centrbl. pro 1879 Seite 690 Nr. 183.)

Seine Majestät der Raiser und König haben durch Allerhöchste Ordre vom 5. Dzmbr. 1881 den Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten zu ermächtigen geruht, den Herrn Regierungspräsprässtätenten Steinmann zu Gumbinnen zum landesherrlichen Kommissarius für die Litthauische Friedensgesellschaft zu ernennen. — Diese Ernennung ist durch Verfügung vom 22. Dzmbr. 1881 erfolgt.

# ll. Universitäten, technische Hoch: schulen, 2c.

24) Bestätigung der Prorektor= bzw. Rektorwahlen an den Universitäten zu Königsberg und Greifswald.

(Centrbl. pro 1881 Seite 141 und Seite 312.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat besstätigt, durch Verfügung

1. vom 3. Februar d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Bauer zum Prorestor der Universität zu Königsberg für das Studienjahr von Ostern 1882 bis dahin 1883,

2. vom 5. April d. 3. die Wahl des ordentlichen Professors Dr. Behrend zum Rektor der Universität zu Greifswald für

das Jahr vom 15. Mai 1882 bis dahin 1883.

25) Reglement des historischen Seminars an der Königlichen Universität zu Marburg.

#### §. 1.

Das historische Seminar hat den Zweck, Studierenden der Marburger Universität zur methodischen Behandlung der Geschichte

Anleitung zu geben.

Es zerfällt in zwei Abtheilungen, die eine für alte, die andere für mittlere und neuere Geschichte, und die letztere wieder in zwei Unterabtheilungen, von denen die erste für Geübtere, die zweite, das Proseminar, für Anfänger bestimmt ist.

#### §. 2.

An der Spipe des Seminars stehen drei von dem Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten ernannte Direktoren, von welchen der eine die Abtheilung für alte Geschichte, die beiden anderen in jährlichem Wechsel die beiden Abtheilungen für moderne Geschichte leiten.

# §. 3.

Studierende, welche Mitglied einer der Seminarabtheilungen zu werden wünschen, haben sich im Beginne jedes Studiensemesters bei dem Direktor der bezüglichen Abtheilung persönlich zu melden. Der Direktor darf den Eintritt nur bei genügender Vorbildung gestatten.

In der Abtheilung für moderne Geschichte müssen Studierende, welche bisher an seminaristischen Uebungen noch nicht theilgenommen haben, zunächst in das Proseminar eintreten und können erst, wenn dessen Dirigent ihre Leistungen und Kenntnisse für genügend erklärt hat, in die höhere Unterabtheilung aufgenommen werden.

Honorar ist für die Theilnahme an dem Seminar nicht zu

entrichten.

# §. 4.

Für die Uebungen seder Seminarabtheilung sind wöchentlich mindestens zwei Stunden zu verwenden. Es sind denselben Geschichtsquellen vornehmlich des Alterthumes und Mittelalters zu Grunde zu legen.

#### §. 5.

Die Direktoren der altgeschichtlichen Abtheilung und der oberen Abtheilung für mittlere und neuere Geschichte sind berechtigt, von deren Mitgliedern die Einreichung schriftlicher Arbeiten über The= mata zu fordern, welche nach Rücksprache mit den Direktoren zu wählen sind.

Die eingelieferten Arbeiten sind in den Uebungsstunden zu

besprechen.

Auch im Proseminar können schriftliche Arbeiten der Mitglieder, welche freiwillig eingereicht werden, zum Gegenstande der Besprechung gemacht werden.

#### §. 6.

Mitglieder, welche ihren Verpflichtungen als solche nicht nachstommen, oder durch ihr Verhalten sich als störend für die Zwecke des Seminars erweisen, können von dem Direktor der betreffenden Abtheilung von der ferneren Mitgliedschaft ausgeschlossen werden. Ihre Wiederaufnahme in irgend eine Abtheilung kann nur durch zemeinsamen Beschluß der drei Direktoren erfolgen.

#### §. 7.

Von der Seminardotation steht ein bestimmter Betrag für jedes Semester dem Direktor der Abtheilung für alte Geschichte und ebenso dem Direktor der ersten Unterabtheilung für moderne Geschichte zur Verfügung zur Ertheilung von Prämien an Mitglieder für Auszeichnung bei den Seminararbeiten. Aus dem Prämienfonds der ersten Unterabtheilung für moderne Geschichte kann durch gemeinsamen Beschluß der Direktoren dieser Unterabtheilung und des Proseminars ausnahmsweise auch einem Mitgliede des letzteren eine Prämie für eine besonders gute schriftliche Arbeit ertheilt werden.

Ueberschüsse der beiden Prämienfonds können nach dem Er= messen des betreffenden Abtheilungsdirektors zu Prämien in den folgenden Semestern oder zur Verstärkung des Bibliothekfonds ver=

wendet werden (§. 8).

# §. 8.

Der zu Prämien nicht bestimmte und bezw. nicht verwendete Theil des für die Abtheilung für mittlere und neuere Geschichte ausgeworfenen Jahresbetrages ist zur Unterhaltung und Vermehrung ihrer Bibliothet bestimmt, deren Verwaltung dem Dirigenten der oberen Abtheilung obliegt.

Die Bibliothek der altgeschichtlichen Abtheilung ist mit der des

philologischen Seminars vereinigt.

Bei der Vermehrung der letteren aus Mitteln der altgeschicht= lichen Abtheilung hat deren Direktor die entscheidende Stimme.

24

#### §. 9.

Berlin, den 3. Februar 1882.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

ad U. I. 5017.

26) Reglement für das philologische Seminar und das Proseminar an der Königlichen Universität zu Kiel.

#### §. 1.

Das philologische Seminar und das Proseminar stehen unter der gemeinsamen Direktion dreier von dem Minister der Unterrichts-Angelegenheiten beauftragter Prosessoren der klassischen Philologie.

Von den drei Direktoren leiten in regelmäßigem jährlichem Wechsel jedesmal zwei die Uebungen des Seminars, einer die des

Proseminars.

Den Vorsitz und die allgemeine Geschäftsleitung führt bis auf Weiteres der gegenwärtig alteste, später immer jedoch derjenige Direktor, welcher die Disputationen zu leiten hat (§. 11).

# §. 2.

Die Zahl der Mitglieder des Proseminars ist unbeschränft, die Zahl der Mitglieder des Seminars dagegen auf höchstens sechszehn festgesetzt.

# §. 3.

Unfleißige ober unwürdige Mitglieder können durch Beschluß der Direktion ausgeschlossen werden. Die Ausschließung zieht für Mitglieder, denen ein Seminar = Stipendium verliehen ist, zugleich den Verlust dieses Stipendiums nach sich.

# §. 4.

Die Studierenden der klassischen Philologie, welche in das Prosseminar als Mitglieder aufgenommen zu werden wünschen, haben sich bei dem jeweiligen Direktor desselben zu melden.

# §. 5.

Die Uebungen des Proseminars finden in wöchentlich zwei Stunden statt und bestehen in der Interpretation eines klassischen Schriftstellers und nach Ermessen des Direktors in Disputirübungen

in lateinischer Sprache. Auch die Interpretation ift thunlichst zur Uebung der Mitglieder im Lateinsprechen zu benupen.

#### §. 6.

Für die Interpretation ist der Regel nach semesterweise zwischen griechischen und lateinischen Schriftstellern zu wechseln.

#### §. 7.

Die Aufnahme von Studierenden in das Seminar, erfolgt nach

Maggabe der freigewordenen Stellen.

Die Direktion hat durch einen Anschlag am schwarzen Brette zur schriftlichen Anmeldung aufzufordern und dabei zugleich den Tag zu bestimmen, bis zu welchem dieselbe erfolgen muß.

#### §. 8.

Die Aufnahme wird in der Regel nur Studierenden gewährt, welche entweder mindestens ein Semester dem Proseminar als Mit-glied angehört oder bereits mehrere Semester auf einer anderen Universität studiert haben.

#### §. 9.

Die Studierenden haben mit ihrer Anmeldung zugleich eine selbsts verfaßte lateinische Arbeit über eine selbstgewählte philologische Aufsabe einzureichen, nach deren Prüfung die Direktion über die Aufsahme entscheidet.

Studierende, welche früher bereits Mitglieder des Seminars gewesen sind, und inzwischen eine andere Universität besucht haben,

können auf bloße Meldung wieder aufgenommen werden.

# §. 10.

Die Aufnahme erfolgt auf die Dauer des weiteren Studiums an der Universität zu Riel; jedoch erlischt die Mitgliedschaft spästestens mit dem zehnten philologischen Studiensemester überhaupt.

# §. 11.

Zu den Uebungen des Seminars sind wöchentlich 4 Stunden bestimmt, von welchen eine Stunde auf Disputationen, drei auf Interpretation und zwar semesterweise abwechselnd eine und zwei auf lateinische bezw. griechische Schriftsteller zu verwenden sind.

Derjenige Direktor, welcher die einstündige Interpretations Uebung leitet, ist zugleich Leiter der Disputationen. Es bleibt seinem Ermessen überlassen, in welcher Weise die Arbeiten auf die zwei

Stunden zu vertheilen find."

Die Sprache in den Uebungen ist regelmäßig die lateinische. Die Zulassung von Nichtmitgliedern zu diesen Uebungen als bloße Zuhörer steht in dem Ermessen der Direktoren.

#### §. 12.

Jedes Mitglied des Seminars liefert in jedem Semester eine wissenschaftliche Arbeit in lateinischer Sprache bei dem Direktor ein, welcher die Disputation zu leiten hat. Dieser übergiebt die Arbeit einem anderen Mitgliede zur Beurtheilung und veranlaßt sodann darüber eine Disputation.

#### §. 13.

Mit der Mitgliedschaft ist für eine bestimmte Anzahl der Mitglieder zugleich der Genuß des philologischen Stipendiums ver bunden.

Die Verleihung des Stipendiums erfolgt nach Würdigkeit durch Beschluß der Direktion.

#### §. 14.

Das Stipendium wird auf zwei Jahre verliehen.

Ausnahmsweise kann es nach Beschluß der Direktion noch auf ein drittes Jahr verliehen werden.

Falls ein Stipendium frei wird, sind bei der Verleihung dies jenigen Mitglieder des Seminars, welche sich bisher nicht im Genusse desselben befunden haben, zunächst zu berücksichtigen.

Stipendiaten, welche vor Ablauf der zwei Jahre, für welche das Stipendium ihnen verliehen war, die Rieler Universität verlassen haben, sind, wenn sie nach ihrer Rückehr wieder in das Seminar eintreten, in Beziehung auf die an den zwei Jahren fehlende Zeit in erster Linie zu berücksichtigen.

# §. 15.

Für die Uebungen im Seminar und Proseminar, sowie für die Vorlesungen der Prosessoren der klassischen Philologie mit Einschluß der Archäologie ist das Auditorium Nr. 48 bestimmt. Mit Ausnahme der hierfür reservirten Stunden bleibt das Auditorium, sosern nicht der Mangel an anderen geigneten Auditorien eine Ausnahme nöthig macht, dem Verkehre der Direktoren mit den Mitgliedern des Seminars und des Proseminars, sowie den wissenschaftlichen Arbeiten der Mitglieder, namentlich ihrer Vorbereitung für ihre philologischen Interpretationen und Disputationen vorbehalten. Auch können die Mitglieder mit Genehmigung der Direktoren die Versammlungen und Verhandlungen ihrer wissenschaftlichen Vereine in dem Auditorium halten.

# §. 16.

Mit dem Seminar und dem Proseminar ist eine Handbibliosthet verbunden, für deren Vermehrung ein Theil des Seminarfonds bestimmt ist.

Die Anschaffung von Büchern erfolgt nach gemeinsamem Be-

ichluffe der Direktoren. Die Ausführung der Beschlüsse liegt dem

vorfigenden Direttor ob.

Den Mitgliedern des Seminars und des Proseminars steht es frei, die Bibliothek in dem Auditorium 48 zu benupen. Sofern dies nicht ausreicht, können auch Bücher auf höchstens 4 Wochen an Mitglieder verliehen werden; der Entleiher hat über jedes Buch einen Empfangsschein mit genauer Bezeichnung des Buches und Angabe der ihm gesetzten Leihfrist auszustellen.

Für die Aufrechthaltung der Ordnung in der Bibliothek, sowie für die Besorgung des Ausleihe-Geschäftes wird von der Direktion eines derjenigen Mitglieder des Seminars, welche im Genusse des Stipendiums (§. 13) sich befinden, bestellt. Dasselbe ift der Diret= tion verantwortlich. Für den Behinderungsfall ernennt die Direktion einen Stellvertreter. Die Kontrole über seine Geschäftsführung übt der vorfigende Direktor, welcher namentlich auch am Schlusse jedes Semefters die Ordnung und Bollftandigfeit der Bibliothet zu prufen hat.

Berlin, den 15. Februar 1882.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

ad U. I. 5189.

27) Reglement für das Seminar und das Proseminar für klassische Philologie an der Königlichen Universität zu Göttingen.

# §. 1.

Das Seminar und das mit ihm verbundene Proseminar für flassische Philologie haben den Zwed, strebsamen Studierenden dieses kaches anregende Gelegenheit und methodische Anleitung zu tieferem Etudium und zu fruchtbarer selbständiger Arbeit auf dem Gebiete der klassischen Philologie unter gebührender Berudfichtigung des Bedürfnisses der höheren Lehranstalten zu geben.

# §. 2.

Das Seminar nebst dem Proseminar steht unter der gemeiniamen Direktion dreier von dem Minister der Unterrichtsangelegen=

beiten beauftragten Lehrer der Universität.

Bon den drei Direktoren leiten in regelmäßigem jährlichem Bechsel jedesmal zwei die Uebungen des Seminars, einer die des Proseminars, und zwar unabhängig von einander nach den Borichriften diefes Reglements.

Im Uebrigen werden die Angelegenheiten des Geminars und des Profeminars von den drei Direktoren kollegialisch erledigt; Vorsitz und allgemeine Geschäftsführung wechseln unter ihnen jährlich nach der Reihenfolge des Dienstalters als Mitglied der Direktion.

§. 3.

Für das Proseminar ist die Zahl der Mitglieder unbeschränkt. Für das Seminar dagegen beträgt sie regelmäßig zwölf, darf jedoch ausnahmsweise auf sechszehn erhöht werden.

Studierende, welche nicht Mitglieder des Seminars sind, dürfen den Uebungen als Zuhörer nach Maßgabe der für öffentliche Bor-

lesungen bestehenden Vorschriften beiwohnen.

#### §. 4.

Die Mitglieder sind. zu regelmäßigem Besuche der Uebungsstunden, zu reger Theilnahme an den Uebungen und zu fleißiger und gründlicher eigener Arbeit verpflichtet.

Unfähige, unfleißige oder unwürdige Mitglieder können durch

Beschluß der Direktion ausgeschlossen werden.

#### §. 5.

Studierende, welche in das Proseminar als Mitglieder aufgenommen zu werden wünschen, haben sich bei dem jeweiligen Direktor des Proseminars zu melden, welcher unter Berücksichtigung der nachzuweisenden Vorbildung über die Aufnahme entscheidet.

#### §. 6.

Die Uebungen des Proseminars sinden in wöchentlich zwei Stunden statt und bestehen zunächst in der Interpretation eines klassischen Schriftstellers, welche thunlichst zur Uebung der Mitglieder im Lateinsprechen zu benutzen ist. In der Regel ist dabei semester-weise zwischen griechischen und lateinischen Schriftstellern zu wechseln. Es steht im Ermessen des Direktors, auch schriftliche Arbeiten zu fordern und, wenn er dies thut, zur Besprechung derselben eine dritte Uebungsstunde anzusezen.

# §. 7.

Die Aufnahme von Studierenden als Mitglieder des Seminars erfolgt nach Maßgabe der freigewordenen Stellen und innerhalb der in §. 3 bestimmten Grenze durch Beschluß der drei Direktoren.

Die Aufnahme wird in der Regel nur Studierenden gewährt, welche entweder bereits mindestens ein Semester dem Proseminar mit autem Erfolge als Mitglieder angehört haben oder sich über den für die Anforderungen des Seminars genügenden Erfolg ihrer bisherigen philologischen Studien an einer anderen Universität ausweisen.

Der Meldung ist eine eigene lateinische Arbeit des Bewerbers beizulegen; es kann dafür eine im Proseminar gelieserte und von dessen Direktor günstig beurtheilte Arbeit (§. 6) benust werden. Die Aufnahme erfolgt auf die Dauer des weiteren Studiums an der Universität zu Göttingen, längstens jedoch der Regel nach auf vier Semester. Eine Verlängerung über vier Semester hinaus fann nur durch besonderen Beschluß der Direktion erfolgen.

Studierende, welche in das padagogische Seminar eintreten,

scheiden aus dem philologischen Seminar aus.

#### **§**. 8.

Zu Prämien für Mitglieder des Seminars, deren Leistungen zufriedenstellend gewesen find, ist ein Theil des Seminarfonds bestimmt.

Die Anweisung der Prämien erfolgt am Schlusse jedes Semesters auf Antrag der Direktion durch den Universitätskurator.

§. 9.

Zu den Uebungen des Seminars sind wöchentlich vier Stunden bestimmt.

In je zwei Stunden wird unter der Leitung des einen Direktors ein lateinischer, unter der des anderen ein griechischer Schriftsteller interpretirt, in der Regel in lateinischer Sprache.

Die Mitglieder des Proseminars dürfen den Uebungen als, Zu-

hörer beimohnen.

§. 10.

Jedes Mitglied des Seminars ist verpflichtet, in jedem Semester mindestens eine wissenschaftliche Arbeit einem der Direktoren einzureichen, mit welchem er sich vorher über die Wahl des Themas zu besprechen hat.

Der Direktor übergiebt die eingelieferte Arbeit einem anderen Mitgliede zur Beurtheilung und veranlaßt demnächst eine Disputation darüber oder bespricht selbst die Arbeit in einer der von ihm geleiteten Uebungsstunden oder in einer besonders angesetzen Stunde.

§. 11.

Mit dem Seminar und dem Proseminar ist eine Handbibliothek verbunden, für deren Vermehrung ein Theil des Seminarfonds bestimmt ist.

Die Anschaffung von Büchern erfolgt nach gemeinsamer Beschluffassung der Direktoren. Die Ausführung der Beschlüsse, die Eintragung der erworbenen Bücher in den Katalog und die Ueberswachung des Ausleihegeschäftes liegt dem vorsitzenden Direktor ob, welcher sich dabei der Hülfe eines Seminarmitgliedes bedienen darf. Am Schlusse jedes Semesters hat er die Ordnung und Vollständigsteit der Bibliothek zu prüfen.

S. 12. Am Schlusse des Wintersemesters hat die Direktion durch Vermittelung des Universitätskurators dem Minister der Unterrichtsangelegenheiten über die Thätigkeit des Seminars und Proseminars während des abgelaufenen Studienjahres unter Beilegung einiger Seminararbeiten Bericht zu erstatten.

Berlin, den 11. Marz 1882.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

ad U. I. 626.

28) Unzulässigkeit der Aufnahme der von einer höheren Unterrichtsanstalt verwiesenen Schüler auf einer techenischen Hochschule und auf der Bergakademie zu Klausethal in demselben Semester und an demselben Orte.

1. Berlin, den 21. November 1881.

Ew. 2c. erhalten beifolgend Abschrift des Erlasses an die Universitätskuratoren und die Universitätskuratorien vom 20. September d. J.\*) — betreffend die wegen Vergehen gegen die Schuldisziplin verwiesenen Schüler höherer Echranstalten und deren Aufnahme bei den Landesuniversitäten — zur Kenntnisnahme und mit dem Besmerken, daß die Bestimmungen dieses Erlasses auch auf die Königl. technischen Hochschulen gleichmäßig Anwendung sinden und darnach in Zukunft relegirte Schüler in demselben Semester, in welchem ihre Verweisung aus der Schule erfolgt ist, an der dortigen Anstalt weder als Studierende, noch als Hospitanten zuzulassen sind.

Un die Herren Rektoren der Königl. technischen Hochschulen zu Berlin, Hannover und Aachen.

Auf den Bericht vom 8. Oktober d. 3. — erwidere ich dem Königl. Provinzial Schulkollegium, daß die wegen Aufnahme ver-wiesener Schüler bei den Landesuniversitäten unter dem 20. September d. 3. erlassenen Bestimmungen auf die Königl. technischen Hochschulen gleichmäßig Anwendung finden.

An das Königl. Provinzial-Schultollegium zu Bannover.

Abschrift erhält das Königl. Provinzial - Schulkollegium zur Kenntnisnahme.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königl. Provinzial-Schulkollegium hier und zu Koblenz.

U. V. 2326.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1881 Seite 615.

2.

Berlin, den 22. Dezember 1881.

Berlin, den 2. November 1881.

Auf den Bericht vom 8. Oktober d. J. und im Berfolge meines Erlasses vom 21. November d. J. — U. V. 2326 — erwidere ich dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium, daß die wegen Aufnahme verwiesener Schüler bei den Landesuniversitäten unter dem 20. September d. J. erlassenen Bestimmungen künftig auch auf die Königsliche Bergakademie zu Klausthal gleichmäßig Anwendung sinden werden, und das Königliche Oberbergamt daselbst von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten nach der in Abschrift beisolgenden Bersügung vom 6. Dezember d. J. mit entsprechender Weisung verssehen worden ist.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königl. Provinzial-Schulkollegium zu Pannover.

U. I. 8122. U. V.

29) Kontrole über die Ausführung von Bauten für Universitäten bezüglich der Innehaltung der Kostenanschläge.

Ew. Hochwohlgeboren lasse ich hierneben Abschrift der von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten im Interesse einer sachgemäßen Kontrole über die Aussührung von Staatsbauten an sämmtliche Königliche Regierungen unterm 30. März d. I. erlassenen Cirtular-Versügung zur Kenntnisnahme und zur analogen Beobachtung der in derselben aufgestellten Grundsäße bei den zur Aussührung gelangenden Universitätsbauten zugehen. Ich bemerke dabei, daß bezüglich der letteren die inhalts der Anlage sonst den Königslichen Regierungen, bezw. Regierungs-Präsidenten und Abtheilungs-

Junehmen sind.
Indem ich Ew. Hochwohlgeboren veranlasse, danach das Erforsterliche in die Wege zu leiten, gebe ich zugleich der Erwartung Ausdruck, daß den Regierungs-Bauräthen bei Vornahme der angesordneten Kontrole mit vollster Willfährigkeit entgegen gekommen

Dirigenten zugewiesenen Funktionen von Ew. Hochwohlgeboren mahr=

werden wird.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

An sämmtliche Königs. Universitäts-Auratoren und Auratorien. U. 1, 7534. G III.

Berlin, den 30. März 1881.

Durch meinen Erlaß vom 25. November 1879 — III. 18143\*)
— ist wiederholt darauf aufmerksam gemacht worden, daß bei der Ausführung von Staatsbauten die nach den superrevidirten Anschlägen festgesetzen, resp. bewilligten Kostenbeträge streng innegehalten und daß bei Nichtbefolgung der hierüber ertheilten Anweisungen die betreffenden Baubeamten persönlich zur Verantwortung gezogen werden sollen.

In neuester Zeit haben bei dem Neubau des Oberpräsidials Gebäudes zu Schleswig und bei dem Umbau des Welfenschlosses zu Hannover vorgekommene erhebliche Etatsüberschreitungen im Lands

tage zu unliebsamen Erörterungen Anlaß gegeben.

Dbwohl die bezeichneten beiden Fälle nur vereinzelt dastehen, sehe ich mich doch, um ähnlichen Vorkommnissen für die Folge vorzubeugen, veranlaßt, die sorgfältigste Ausmerksamkeit der Königlichen Regierung von Neuem auf diesen wichtigen Gegenstand zu lenken und Derselben behufs sachgemäßer Kontrole über die Ausführung der Staatsbauten die nachstehenden speziellen Anweisungen zu erstheilen:

1) Es ist dafür Sorge zu tragen, und von Seiten der Resgierungs-Bauräthe darauf zu achten, daß bei allen nicht in größerer Entreprise herzustellenden Staatsbauten eine ordnungsmäßige und leicht zu übersehende Buchung der Ausgaben zu dem Zwecke stattsfinde, um in jedem Augenblicke eine genaue Prüfung der derzeitigen

Finanzlage des Baues eintreten lassen zu konnen.

2) Es ist darauf hinzuwirken, und fortgesetzt darauf zu achten, daß die Abrechnung der einzelnen Bauarbeiten mit der Aussührung derselben thunlichst gleichen Schritt halte und daß insbesondere etwaige unvermeidliche Abweichungen von dem genehmigten Anschlage bezüglich der daraus erwachsenden Kosten ungesäumt in Rechnung

gestellt und höheren Ortes zur Anzeige gebracht werden.

3) Bei allen, den Rostenbetrag von 50 000 Mark übersteigenden Staatsbauten ist eine weitergehende sinanzielle Kontrole dahin
einzuführen, daß die Baubeamten anzuweisen sind, der Königlichen
Regierung vierteljährlich spezielle Nachweisungen über die sinanzielle
Lage des Baues einzureichen. Diese Nachweisungen sind nach Vorsichrift des anliegenden Formulars aufzustellen. Die Ministerials Reserenten meines Ressortes sind beauftragt, sich bei Gelegenheit
ihrer Dienstreisen ebenfalls davon zu überzeugen, daß die vorstehens
den Anweisungen überall pünktlich befolgt und ungerechtsertigte
Etats-Ueberschreitungen vermieden werden.

Wenngleich den Regierungs = Baurathen die Ueberwachung der auszuführenden Staatsbauten in erster Linie obliegt, so vertraue ich

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1880 Seite 628.

doch, daß auch der Herr Präsident und die betressenden Gerren Abstheilungs-Dirigenten der Königlichen Regierung diesem Gegenstande vom sinanziellen Standpunkte fortan ihre besondere Ausmerksamkeit zuwenden werden, indem ich zugleich darauf hinweise, daß ungerechtssertigte oder nicht rechtzeitig zur Sprache gebrachte Urberschreitungen genehmigter Kostenanschläge gegen die Schuldigen in Zukunft unnachsichtlich werden verfolgt werden. Schließlich bemerke ich noch, daß in solchen Källen, wo es sich um die höhere Genehmigung zur theilweisen Verwendung erzielter Ersparnisse handelt, jedesmal ein spezieller Nachweis dieser Ersparnisse zur Begründung des Antrages beizusügen ist.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Maybach.

An sämmtliche Königl. Regierungen.

III. 4180.

## 30) Statuten der Beuth'schen Stipendien=Stiftung.

Das verstorbene Fräulein Elisabeth Emilie Angelica Anna Beuth hat in ihrem am 26. Juli 1858 eröffneten Testamente vom 5. Mai 1854 den nach Abzug ausgesepter Legate verbliebenen Rest ihres Kapital Vermögens der Königlichen Friedrich Wilhelms Universität zu Berlin zu einer unter dem Namen der "Beuth'schen Stipendien" zu führenden Stipendien=Stiftung vermacht. Derselben ist durch den Allerhöchsten Erlaß vom 31. Dezember 1858 die lans desherrliche Genehmigung ertheilt worden.

Für diese Stiftung sind unter Zugrundelegung der testamentarischen Bestimmungen der Erblasserin die nachstehenden Statuten

sestgesett worden.

§. 1.

Die Stiftung der "Beuth'schen Stipendien" wird nach den für die Verwaltung von Mündelgeldern geltenden Vorschriften von dem Senate der Königlichen Friedrich=Wilhelms=Universität verwaltet.

§. 2.

Die zu dem Stiftungsvermögen gehörenden Berthpapiere, Dokumente und baaren Bestände werden von der Quästur der Königlichen Friedrich=Wilhelms-Universität wie die übrigen Berthpapiere, Dokumente und baaren Bestände der Stiftungssonds unter der üblichen Kontrole aufbewahrt.

§. 3.

Aus den Revenüen der Stiftung werden Stipendien zum Betrage von 1200 Mark jährlich gebildet, welche und zwar jedesmal auf fünf Jahre an würdige und bedürftige Studierende einer der vier Fakultäten der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin oder der Abtheilungen I und II der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin von dem Senate der Universität vergeben werden und den Stipendiaten in vierteljährlichen Raten im Voraus auszuzahlen sind.

§. 4.

Der Inhaber des Stipendiums ist verpflichtet, mindestens ein Jahr auf der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin zu studieren; die übrige Zeit kann sich derselbe dem Studium auf einer anderen deutschen Universität widmen, das Stipendium auch nach beendigtem Studium in der Zeit fortbeziehen, welche er zu seiner weiteren Ausbildung verwendet, bevor er in eine selbständige, mit einem Einkommen verbundene Berufsthätigkeit eintritt.

§. 5.

Die Erledigung des Stipendiums ist jedesmal drei Monate vor der anderweitigen Vergebung öffentlich bekannt zu machen.

§. 6.

Wenn sich Nachkommen des Generalmajors von Willisen, des Geheimen Finanz=Rathes und Provinzial-Steuer=Direktors August von Maaßen, des Ober=Regierungs=Rathes Hugo von Schierstedt oder des Medizinal=Rathes (späteren Geheimen Mesdizinal=Rathes) Dr. Hermann Quinde um ein zu vergebendes Stipendium bewerben, soll denselben auch ohne daß sie den Nachweis der Bedürftigkeit führen, ein unbedingtes Vorzugsrecht vor sedem anderen Bewerber zustehen. Treten aus den genannten Fasmilien gleichzeitig mehrere Bewerber auf, hat der Bedürftigste den Vorzug.

§. 7.

Nächst den in §. 6 gedachten Personen haben Eingeborene der Stadt Cleve, der Vaterstadt der Stifterin, vor anderen Bewerbern ein Vorzugsrecht.

§. 8.

Etwaige Revenüen - Ueberschüsse ober nicht zur Auszahlung geslangte Stipendienraten werden zum Kapital geschlagen und, soweit es möglich, zinsbar augelegt, bis ein ferneres, nach denselben Grundssähen zu vergebendes Stipendium von 1200 Mark aus den Zinsersträgnissen gebildet werden kann.

§. 9.

Das Stipendium geht verloren, wenn der Stipendiat — worüber der Senat der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu befinden und zu beschließen hat — sich des weiteren Genusses des Stipendiums unwürdig macht, oder wenn derselbe (vergleiche §. 4) in eine selbständige, mit einem Einkommen verbundene Berufsthätig- keit eintritt.

Berlin, den 12. Oktober 1881.

Rektor und Senat der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität. (L. S.) Hofmann.

Vorstehende Statuten der Beuth'schen Stipendien=Stiftung vom 12. Oktober v. J. werden hierdurch genehmigt. Berlin, den 6. Februar 1882.

> (L. S.) Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Genehmigung.

U. I. 3177.

31) Sizung der Atademie der Wissenschaften, in welcher der Jahresbericht über die Humboldt-Stiftung zu erstatten ist.

Nach §. 34 des Statutes der Humboldt. Stiftung für Natursferschung und Reisen (Centralbl. f. d. Unt. Verw. pro 1861 Seite 67) ist in der öffentlichen Sitzung, welche die Königl. Atademie der Bissenschaften zur Feier des Jahrestages Friedrichs II. hält, über die Wirksamkeit der Stiftung in dem verstossenen Jahre Bericht zu erstatten.

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchste Ordre vom 23. Januar 1882 zu genehmigen geruht, daß dieser Bericht fortan in der zur Feier des Allerhöchsten Geburtstages des jedesmaligen Landesherrn veranstalteten Sitzung erstattet werde.

32) Bestätigung der Wahlen des Präsidenten und des Vertreters desselben bei der Akademie der Künste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1881 Seite 431 Rr. 117.)

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, durch Allerhöchste Ordre vom 25. Januar 1882 die durch den Tod des Geheimen Regierungs-Rathes Hisig nothwendig gewordene, auf den Ober-Kapellmeister Taubert gefallene Wahl zum Präsidenten der Königl. Alademie der Künste zu Berlin auf die Zeit dis zum 1. Oktbr. 1882 zu bestätigen.

Von dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten ist durch Verfügung vom 25. Februar 1882 die Wahl des Baurathes und Professors Ende zum Stellvertreter des Präsidenten derselben Akademie auf die Zeit bis zum 1. Oftbr. 1882 bestätigt worden.

33) Große akademische Kunstausstellung zu Berlin. (Centrbl. pro 1881 Seite 357 Rr. 76.)

1.

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 3. Februar 1882 genehmigt, daß in der Zeit vom 20. August bis einschl. den 15. Oktbr. d. J. eine große akademische Kunstausstellung von der Königl. Akademie der Künste zu Berlin veranstaltet werde.

2

Die große akademische Ausstellung von Werken lebender Künstler des In- und Auslandes wird in diesem Jahre Sonntag, den 20. August in den Räumen des provisorischen Ausstellungsgebäudes auf dem Cantianplage hierselbst eröffnet. Programme, welche die näheren Bestimmungen enthalten, können bei allen deutschen Kunstakademien in Empfang genommen werden.

Berlin, den 28. Februar 1882.

Der Senat der Königlichen Atademie der Künste, Sektion für die bildenden Rünste.

Ende.

Befanntmadung.

34) Preisbewerbungen bei der Akademie der Rünste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1881 Seite 172 Rr. 17.)

1. Nach einer Bekanntmachung des Senates der Königl. Akabemie der Künste zu Berlin vom 24. Januar 1882 (Reichs- und Staats-Anzeiger Nr. 30 vom 3. Februar d. J.) ist die diesjährige Konkurrenz um den großen Staatspreis für das Fach der Gesschichtsmalerei bestimmt. Die Zuerkennung des Preises (Stipenstum zu einer Studienreise nach Italien auf zwei Jahre von jährelich 3000 Mark und außerdem Entschädigung von 600 Mark sür hin- und Rückreise) erfolgt am 8. August 1882.

2. Zusolge Bekanntmachung des Senates vom 6. Februar 1882 (Reichs- und Staats-Anzeiger Nr. 42 vom 17. Kebruar d. J.) ist die Konkurrenz um den Preis der I. Michael Beer'schen Stif-

tung für Maler und Bildhauer jüdischer Religion im laufenden Jahre für Maler aller Facher bestimmt. Der Preis besteht in einem Sti= pendium von 2250 Mark zu einer einfährigen Studienreise nach Italien, und die Zuerkennung desselben erfolgt am 3. August 1882.

3. Zufolge Bekanntmachung des Senates vom 6. Februar 1882 (Reichs= und Staats-Anzeiger Nr. 42 vom 17. Februar d. J.) ist die Konkurrenz um den Preis der II. Michael Beer'ichen Stiftung, zu welcher Bewerber aller Konfessionen zuzulassen sind, im laufenden Jahre für Rupferstecher bestimmt. Der Preis besteht in einem Stipendium von 2250 Mart zu einer einjährigen Studien= reise nach Italien, und die Zuerkennung desselben erfolgt am 3. Auguft 1882.

Ausschreiben wegen Bewerbung um Mendelssohn= 35) Bartholdy = Staats . Stipendien für Musiker.

(Centrbl. pro 1881 Seite 357 Nr. 77.)

Berlin, den 1. April 1882.

Am 1. Oftober cr. kommen zwei Stipendien der Felix Mendelssohn=Bartholdy'ichen Stiftung für befähigte und strebsame Musifer zur Verleihung. Jedes derselben beträgt 1500 Mark. Das eine ift für Romponisten, das andere für ausübende Tonkunftler be-Die Verleihung erfolgt an Schüler der in Deutschland vom Staate subventionirten musikalischen Ausbildungs= institute, ohne Unterschied bes Alters, bes Geschlechtes, der Religion und der Nationalität.

Bewerbungsfähig ist nur derjenige, welcher mindestens ein halbes Jahr Studien an einem der genannten Institute gemacht hat. Ausnahmsweise konnen preußische Staatsangehörige, ohne daß sie diese Bedingungen erfüllen, ein Stipendium empfangen, wenn das Ruratarium für die Verwaltung der Stipendien auf Grund eigener Prüfung ihrer Befähigung sie dazu für qualifizirt erachtet.

Die Stipendien werden zur Fortbildung auf einem der betreffenden, vom Staate subventionirten Institute ertheilt, das Kurato= rium ist aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern nach Voll= endung ihrer Studien auf dem Inftitute ein Stipendium für Jahresfrist zu weiterer Ausbildung (auf Reisen, durch Besuch auswärtiger Institute ic.) zu verleihen.

Sammtliche Bewerbungen nebst den Nachweisen über die Er= füllung der oben gedachten Bedingungen und einem kurzen, selbstgeschriebenen Lebenslaufe, in welchem besonders der Studiengang bervorgehoben wird, sind nebst einer Bescheinigung der Reife zur Ronfurrenz durch den bisherigen Lehrer oder dem Abgangszeugnisse von der zulest besuchten Anstalt bis zum 1. Juli er. an das unterzeichnete Kuratorium — Berlin W., Wilhelmftr. Nr 70a. — ein-

zureichen.

Den Bewerbungen um das Stipendium für Komponisten sind eigene Kompositionen nach freier Wahl, unter eidesstattlicher Berssicherung, daß die Arbeit ohne fremde Beihilfe ausgeführt worden ist, beizufügen.

Die Verleihung des Stipendiums für ausübende Tonkünstler erfolgt auf Grund einer am 30. September cr. in Berlin durch

das Ruratorium abzuhaltenden Prüfung.

Das Kuratorium für die Verwaltung der Felix Mendelssohn-Bartholdy-Stipendien.

36) Beibringung eines Zeugnisses des Lehrherrn über Haltung und Leistungen eines Apothekerlehrlinges bei der Meldung zur Prüfung.

Berlin, ben 24. Februar 1882.

Bei der Prüfung der an den Herrn Reichstanzler gelangenden Gesuche um Dispensation von einzelnen Bedingungen der Zulassung zu den Apothekerprüfungen ist mehrfach wahrgenommen worden, daß die den Apothekerlehrlingen ertheilten Zeugnisse über die Lehrzeit entgegen der Anforderung der Bekanntmachung vom 25. Dezember 1879 (Centralblatt f. d. deutsche Reich S. 850\*)) eine Aeußerung der Lehrherren über die Kührung der Lehrlinge nicht enthielten.

Bur Verhütung der durch derartige Versäumnisse erwachsenden Nachtheile und Weiterungen wollen Ew. Hochwohlgeboren die bestressenden Medizinal-Beamten des Bezirkes, denen die Beglaubigung der fraglichen Zeugnisse obliegt, ausdrücklich anweisen, streng darüber zu wachen, daß die Zeugnisse in jedem einzelnen Falle mit einer Aeußerung des Lehrherrn auch über die Haltung und die Leistungen des Lehrlinges versehen sind. Zugleich ist diese Bestimmung in geeigneter Weise zur Kenntnis der Apotheker zu bringen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An die Königl. Regierungs Präsidenten in den Kreis Ordnungs-Provinzen, an den Königl. Regierungs-Präsidenten zu Sigmaringen, den Königl. Polizei-Präsidenten hier, sowie an die Königl. Regierungen der übrigen Provinzen und die Königl. Landdrosteien in Pannover.

M. 1013.

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Berw. pro 1880 Geite 250.

## III. Gymnasial: 2c. Lehranstalten.

37) Cirkularerlaß, betreffend Ordnung der Ent= lassungsprüfungen an den höheren Schulen.

Berlin, den 27. Mai 1882. Die Königlichen Provinzial-Schulkollegien haben der Begutachtung des durch meinen Erlaß vom 14. Oftober 1881 — U. II. 2645 — Denselben vorgelegten Entwurfes der Prüfungs=Drdnungen für die höheren Schulen eine eingehende Sorgfalt zugewendet, für welche ich Denselben gern meine Anerkennung ausspreche. Die von den Königlichen Provinzial = Schulkollegien vorgetragenen Bemerkungen sind einer erneuten Erörterung unterzogen und für die schließliche Redaktion verwerthet worden. Die aus dieser Revision hervorge= gangene "Ordnung der Entlassungsprüfungen an den höheren Schu= len," von welcher das Königliche Provinzial = Schulkollegium in der Anlage — Eremplare erhält, ist von dem Ostertermine 1883 an zur Aussührung zu bringen. In sachlicher Hinsicht sind die jetzt zur Geltung gelangenden Prüfungs = Ordnungen, insoweit es sich um Gymnafien und Realgymnafien handelt, im Wesentlichen mit den bisher bestehenden in Uebereinstimmung; es ist nur in erneuter Er= wägung aller einzelnen Punkte darauf Bedacht genommen, solche Bestimmungen zu beseitigen, welche, wie z. B. der erforderte zusam= menhängende historische Vortrag, erfahrungsmäßig auf die Gestaltung des Unterrichtes in den obersten Klassen oder auf eine spezielle Vor= bereitung für die Prüfung einen nachtheiligen Einfluß ausgenbt baben. Die wenigen sachlichen Unterschiede der anliegenden Prüfungs-Ordnung von der bisher geltenden, z. B. bezüglich der griechi= ichen und der französischen schriftlichen Arbeit in der Gymnasial= Reifeprüfung, finden ihre Begründung in den zu den Lehrplänen rom 31. März d. J.\*) beigegebenen Erläuterungen, welche zugleich als Erläuterung über das Maß der in der Reifeprüfung zu stellenden

Forderungen zu betrachten sind. Auf den durch die Erläuterungen zu den Lehrplänen bezeichneten Maßstab der Beurtheilung ist insbesondere hinzuweisen bezüglich des Zeichenunterrichtes an Ober=Realschulen, bezw. Gewerbeschulen. Das Zeichnen kann seiner Natur nach nicht einen Gegenstand der Prüfung bilden, sondern das Urtheil für das Reisezeugnis ist auf Grund der Rlassenleistungen festzustellen, von denen es sich empsiehlt Proben bei der mündlichen Prüfung zur Vorlage zu bringen. Für die Absfassung des Urtheiles sind die auf dem angefügten Formulare entshaltenen allgemeinen Weisungen um so bestimmter für das Zeichnen

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1882 Seite 234.

in Anwendung zu bringen, als für manche Berufswege auf dieses Urtheil ein besonderer Werth zu legen ist.

2C. 2C.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

Un die Königlichen Provinzial-Schulkollegien.

U. II. 1279.

#### I.

## A. Ordnung der Entlassungsprüsung an den Gymnasien.

§. 1. Zweck der Prüfung.

Zweck der Entlassungsprüfung ist, zu ermitteln, ob der Schüler dassenige Maß der Schulbildung erlangt hat, welches Ziel des Inmasiums ist.

Wo die Prüfung abgehalten wird.

Zur Abhaltung von Entlassungsprüfungen sind alle diesenigen Gymnasien berechtigt, welche von dem Unterrichtsminister als solche anerkannt worden sind.

§. 3.

Maßstab zur Ertheilung des Zeugnisses der Reife.

Um das Zeugnis der Reife zu erwerben, muß der Schüler in den einzelnen Gegenständen den nachstehenden Forderungen entsprechen; dieselben bilden den Maßstab für die Beurtheilung der schriftslichen und mündlichen Leistungen.

1. In der christlichen Religionslehre muß der Schüler von dem Inhalte und dem Zusammenhange der heiligen Schrift, von den Grundlehren der kirchlichen Konfession, welcher er angehört, und von den Hauptepochen der Kirchengeschichte eine genügende

Kenntnis erlangt haben.

2. In der deutschen Sprache muß der Schüler ein in seinem Gedankenkreise liegendes Thema richtig aufzusassen und mit eigenem Urtheile in logischer Ordnung und sehlerfreier Schreibart zu bearbeiten im Stande sein. Beim mündlichen Gebrauche der Mutstersprache hat derselbe Genöbtheit in sprachrichtiger, klarer und zussammenhängender Darstellung zu beweisen. Ferner muß er mit den wichtigsten Epochen des Entwickelungsganges der deutschen Litteraturgeschichte und mit einigen klassischen Werken der Nationallitteratur bekannt sein.

3. In der lateinischen Sprache muß der Schüler die leichteren Reden und philosophischen Schriften Ciceros, den Sallustins und Livius, die Aeneide Bergils, die Oden und Episteln des Horaz verstehen und ohne erhebliche Nachhilfe übersehen, auch über die am häusigsten vorkommenden Versmaße sichere Kenntnis besitzen. Seine schriftlichen Prüfungsarbeiten müssen von Fehlern, welche eine grobe grammatische Unsicherheit zeigen, und von Germanismen im Besentlichen frei sein und einen Anfang stilistischer Gewandtheit erstennen lassen.

4. In der griechischen Sprache muß der Schüler den Homer, den Xenophon, die kleineren Staatsreden des Demosthenes und die leichteren Dialoge Platons verstehen und ohne erhebliche Nachhilfe zu übersetzen vermögen, ferner in der griechischen Formen=

lehre und den Hauptpunkten der Syntax Sicherheit beweisen.

5. In der französischen Sprache wird grammatikalisch und lexikalisch sicheres Verständnis und geläusiges Uebersetzen prosaischer und poetischer Schriften von nicht besonderer Schwierigkeit, sowie eine ausreichende Sicherheit in der Formenlehre und den Grundregeln der Syntax für den schriftlichen Gebrauch der französis

iden Sprache erfordert.

6. In der Geschichte und Geographie muß der Schüler die epochemachenden Begebenheiten der Weltgeschichte, namentlich der griechischen, römischen und deutschen sowie der preußischen Geschichte, im Zusammenhange ihrer Ursachen und Wirkungen kennen und über Zeit und Ort der Begebenheiten sicher orientirt sein. Er muß von den Grundlehren der mathematischen Geographie, von den wichtigsten topischen Verhältnissen und der politischen Eintheilung der Erdoberstache, unter besonderer Berücksichtigung von Mittelseuropa, genüsgende Kenntnis besitzen.

7. In der Mathematik hat der Schüler nachzuweisen, daß er in der Arithmetik bis zur Entwickelung des binomischen Lehrsates und in der Algebra bis zu den Gleichungen zweiten Grades einsichließlich, ferner in der ebenen und körperlichen Geometrie und in der ebenen Trigonometrie sichere, geordnete und wissenschaftlich besgründete Kenntnisse besitzt, und daß er sich ausreichende Uebung in der Anwendung seiner Kenntnisse zur Lösung von einfachen Aufgaben

erworben hat.

8. In der Physik muß der Schüler eine klare Einsicht in die Hauptlehren von den Gesetzen des Gleichgewichtes und der Beswegung der Körper, von der Wärme, dem Magnetismus und der Glektrizität dem Schalle und dem Lichte gewonnen haben

Glektrizität, dem Schalle und dem Lichte gewonnen haben.
9. In der hebräischen Sprache (vergl. §. 6, 2) wird geläusiges Lesen, Bekanntschaft mit der Formenlehre und die Fähigsteit erfordert, leichtere Stellen des Alten Testamentes ohne erhebliche Nachhilfe ins Deutsche zu übersetzen.

10. In der polnischen Sprache (vergl. §. 6, 2) muß der Schüler ein nicht zu schwieriges deutsches Diktat in korrekter und nicht ungewandter Schreibweise ins Polnische zu übersetzen vermögen.

#### §. 4.

Zusammensetzung ber Prüfungekommission.

1. Die Prüfungskommission besteht aus dem von dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium ernannten Königlichen Kommissar als Vorsitzenden, dem Direktor des Gymnasiums und denjenigen Lehrern, welche in der obersten Klasse mit dem Unterrichte in den

lehrplanmäßigen wissenschaftlichen Gegenständen betraut sind.

2. Das Königliche Provinzial=Schulkollegium ernennt regelmäßig dasjenige seiner Mitglieder, welches die inneren Angelegensheiten des betreffenden Gymnasiums bearbeitet, zum Prüfungstommissar. Dasselbe kann im einzelnen Falle für die Leitung der mündlichen Prüfung (§§. 10—14) einen stellvertretenden Kommissar ernennen und mit dieser Stellvertretung insbesondere den Direktor des Gymnasiums beauftragen.

3. Dasjenige Organ, welchem die rechtliche Vertretung der Schule zusteht, ist befugt, aus seiner Mitte einen Vertreter zum Mitgliede der Prüfungskommission zu ernennen. Die Ernennung erfolgt in der Regel auf einen Zeitraum von mindestens drei Jahren und wird dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium rechtzeitig angezeigt. Der ernannte Vertreter hat Stimmrecht in der Kommission.

An den für einzelne Anstalten außerdem etwa bestehenden besonderen Besugnissen zur Theilnahme an den Prüfungen wird hier-

durch nichts geandert.

4. Auf sammtliche Verhandlungen der Prüfungskommission erstreckt sich für die Mitglieder derselben die Pflicht der Amtsverschwiegenheit.

## §. 5.

## Meldung und Zulassung zur Prüfung.

1. Die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung findet in der Regel nicht früher als im vierten Halbjahre der zweisährigen Lehrzeit der Prima statt. Im dritten Halbjahre dieser Lehrzeit kann die Zulassung nur ausnahmsweise auf den einstimmigen Antrag der der Prüfungssommission angehörenden Lehrer seitens des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums genehmigt werden.

Unbedingt erforderlich für die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung ist, daß derselbe in dem Halbjahre der Meldung

der Oberprima angehört.

2. Wenn ein Primaner im Disziplinarwege von einem Gymnasium entfernt worden ist, oder dasselbe verlassen hat, um sich einer Schulstrafe zu entziehen, oder in willkürlicher, durch die Verhältnisse nicht genügend gerechtfertigter Weise, so darf ihm an dem Gymnassium, an welches er übergegangen ist, bei seiner Meldung zur Entslassungsprüfung das Halbjahr, in welches oder an dessen Schluß der Bechsel der Anstalt fällt, nicht auf die zweisährige Lehrzeit der Prima

angerechnet werden.

Db in dem lettbezeichneten Falle der Wechsel der Anstalt als ein gerechtfertigter zu betrachten und demnach das fragliche Semester auf die zweijährige Lehrzeit der Prima anzurechnen ist, entscheidet auf den Vortrag des Direktors, bezw. des Direktors und der der Prüfungskommission angehörenden Lehrer, das Königliche Provinzialschulkollegium. Falls die Eltern oder deren Stellvertreter es besantragen, erfolgt diese Entscheidung unmittelbar beim Eintritte des Schülers in die neue Schule.

3. Die Meldung zur Entlassungsprüfung ist drei Monate vor dem Schlusse des betreffenden Schulsemesters dem Direktor schrift=

lich einzureichen.

4. In einer Konferenz, welche von dem Direktor mit den der Prüfungskommission angehörenden Lehrern zu halten ist, werden die Meldungen vorgelegt und auf Grund der in der Prima den betressenden Schülern ertheilten Zeugnisse Gutachten (Nr. 6 und §. 12, 2) darüber festgestellt, ob diese Schüler nach ihren wissenschaftlichen Leistungen und nach ihrer sittlichen Haltung als den Zielforderungen

des Ihmnasiums entsprechend anzuerkennen sind.

5. Wenn ein Schüler nach dem einstimmigen Urtheile der Konsserenz die erforderliche Reise in wissenschaftlicher oder sittlicher Hinssicht noch nicht erreicht hat, ist der Direktor verpflichtet, ihm von dem Eintritte in die Prüfung abzurathen und seinen Eltern oder deren Stellvertreter entsprechende Vorstellungen zu machen. Bleiben diese Vorstellungen erfolglos, so kann die Uebermittelung der Melsdung an das Königliche Provinzial=Schulkollegium nicht verweigert werden; daß die Abmahnung stattgefunden hat, ist dabei ausdrücklich zu vermerken.

6. Das Verzeichnis der Schüler, welche sich zur Prüfung gemeldet haben, nehst den erforderlichen näheren Angaben über ihre Person und dem Gutachten über ihre Reise (Nr. 4), eventuell eine Vakatanzeige, hat der Direktor dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium spätestens 2½ Monat vor dem Schlusse des betreffenden Semesters einzureichen.

In dem einzureichenden tabellarischen Verzeichnisse sind zu dem Namen jedes Abiturienten folgende Rubriken auszufüllen: Tag und Ort der Geburt, Konfession (bezw. Religion), Stand und Wohnort des Vaters, Dauer des Aufenthaltes auf der Schule überhaupt und in der Prima und Oberprima insbesondere (bei solchen Schülern, welche erst in die Prima eingetreten sind, Angabe der Schule, welcher sie stüher angehörten und der Dauer des Aufenthaltes), ferner ein durch turze Bezeichnung der bisherigen gesammten Entwickelung des Schülers

zu begründendes Gutachten über seine Reife. Diesem Gutachten ist die Formulirung des Urtheiles beizufügen, welches in dem eventuellen Reifezeugnisse in die Rubrik "Betragen und Fleiß" aufzunehmen beabsichtigt wird. Schließlich ist zu bezeichnen, welchen Beruf der Schüler zu wählen beabsichtigt.

Wenn für einen Schüler bezüglich der unter Nr. 1 und 2 festgestellten Bedingungen der Zulassung zur Prüfung eine Ausnahme beantragt wird, so ist dies in dem tabellarischen Verzeichnisse kenntlich zu machen und in dem Begleitberichte ausdrücklich zu erwähnen.

7. Das Königliche Provinzial=Schulkollegium prüft, ob die für die Entlassungsprüfung geltenden Erfordernisse (Nr. 1. und 2) erfüllt sind, und entscheidet hiernach über die Zulassung zur Prüfung.

#### §. 6.

## Art und Gegenstände der Prüfung.

1. Die Entlassungsprüfung ift eine schriftliche und mündliche

2. Zur schriftlichen Prüfung gehören: ein deutscher und ein lateinischer Aufsat, eine llebersetzung aus dem Deutschen in das Lateinische, eine Üebersetzung aus dem Griechischen in das Deutsche, und in der Mathematik vier Aufgaben, und zwar je eine aus der Planimetrie, Stereometrie, Trigonometrie und Algebra. Es wird empfohlen, eine der mathematischen Aufgaben so zu wählen, daß sie den Schülern Gelegenheit giebt, ihre Bekanntschaft mit physikalischen Gesehen darzulegen.

Diesenigen Schüler, welche sich einer Prüfung im Hebräischen unterziehen wollen, haben die deutsche Uebersetzung eines leichten Abschnittes aus dem Alten Testamente nebst grammatischer Analyse zu liesern. An denjenigen Gymnasien, an welchen die polnische Sprache einen lehrplanmäßigen Theil des Unterrichtes bildet, tritt fakultativ hinzu eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das Polnische.

3. Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die christliche Religionslehre, die lateinische, griechische und französische Sprache, die Geschichte und Geographie, und die Mathematik, fakultativ (Nr. 2) auf die hebräische Sprache.

#### §. 7.

## Shriftliche Prüfung.

## 1. Stellung der Aufgaben.

1. Alle gleichzeitig die Prüfung ablegenden Schüler erhalten

dieselben Aufgaben.

2. Die Aufgaben sind so zu bestimmen, daß sie in Art und Schwierigkeit die Klassenaufgaben der Prima in keiner Weise übersschreiten; sie dürfen aber nicht einer der bereits bearbeiteten Aufgaben so nahe stehen, daß ihre Bearbeitung aufhört, den Werth einer selbsständigen Leistung zu haben.

Für die Uebersetzung aus dem Griechischen ist aus einem der Lektüre der Prima angehörenden oder dazu geeigneten Schriftsteller ein in der Schule nicht gelesener, von besonderen Schwierigkeiten freier Abschnitt zu wählen.

3. Die Aufgaben für jeden einzelnen Gegenstand legt der Lehrer, welcher denselben in der obersten Klasse vertritt, dem Direktor

zur Genehmigung vor.

4. Die Texte zu den Uebersetzungen aus dem Deutschen be=

dürfen nur der Genehmigung des Direktors.

5. Für den deutschen und lateinischen Aufsatz, für die Uebersiehungen aus dem Griechischen und Hebräischen haben die Fachlehrer je drei Vorschläge, für die mathematische Arbeit hat der Fachlehrer drei Gruppen von je vier Aufgaben dem Direktor vorzulegen. Nachsdem dieser die Vorschläge genehmigt hat, sendet er dieselben unter besonderem Verschlusse dem Königlichen Prüfungskommissar ein, behufs der aus den Vorschlägen zu treffenden Auswahl.

6. Die Zustellung der Aufgabenvorschläge an den Königlichen Kommissar geschieht gleichzeitig mit der Einreichung der Meldungen an das Königliche Provinzial=Schulkollegium; zugleich mit der Entscheidung des letzteren über die Meldungen stellt der Königliche Kommissar die Aufgaben mit Bezeichnung der von ihm getrossenen

Wahl unter besonderem Verschlusse zurück.

7. Der Königliche Kommissar ist befugt, statt aus den vorsgeschlagenen Aufgaben zu wählen, andere Aufgaben zu bestimmen, sowie anzuordnen, daß zum Uebersetzen aus dem Deutschen Terte, welche er mittheilt, als Aufgaben benutt werden. Auch steht dem Kommissar frei, bei erheblichen Zweifeln an der Selbständigkeit der gefertigten Prüfungsarbeiten für alle ober für einzelne Fächer neue Aufgaben zur Bearbeitung zu stellen.

8. Es ist Pflicht der Prüfungskommission, insbesondere der die Aufgaben stellenden Lehrer und des Direktors, dafür zu sorgen, daß die Aufgaben für die schriftliche Prüfung den Schülern erst beim Beginne der betreffenden Arbeit zur Kenntnis kommen; auch ist jede vorherige Andeutung über dieselben auf das strengste zu vermeiden.

## §. 8.

## 2. Bearbeitung der schriftlichen Aufgaben.

1. Die Bearbeitung der Aufgaben geschieht in einem geeigneten Zimmer des Symnasiums unter der beständigen, durch den Direktor anzuordnenden Aufsicht von Lehrern, welche der Prüfungskommission angehören.

2. Für jeden der beiden Aufsätze und für die mathematische Arbeit sind fünf Vormittagsstunden zu bestimmen; die Frist darf bei den Aufsätzen nöthigenfalls um eine halbe Stunde überschritten werden. Zu der Anfertigung der Uebersetzung aus dem Griechischen werden, ausschließlich der für das Diktiren des Tertes erforderlichen Zeit, drei Stunden, zur Anfertigung der Uebersetzung in das Lateisnische (bezw. Polnische) werden, ausschließlich der für das Diktiren des Tertes erforderlichen Zeit, ferner für die Uebersetzung aus dem

Hebräischen je zwei Stunden bestimmt.

3. Reine Arbeitszeit (Nr. 1 und 2) darf durch eine Pause unterbrochen werden. Doch ist es zulässig, die für die mathematische Arbeit bestimmte Zeit in zwei durch eine Erholungspause getrennte Hälften zu theilen, am Beginne einer jeden die Hälfte der Aufgaben zu stellen und deren Bearbeitung am Schlusse jeder der beiden hals ben Arbeitszeiten abliefern zu lassen.

4. Andere Hilfsmittel in das Arbeitszimmer mitzubringen, als für den lateinischen Aufsatz ein lateinisch zbeutsches, für die Ueberssehung aus dem Griechischen ein griechisches, für die Uebersehung aus dem Hebräisches Lexikon und für die mathemas

tische Arbeit Logarithmentafeln, ist nicht erlaubt.

5. Wer mit seiner Arbeit fertig ist, hat sie dem beaufsichtigen=

den Lehrer abzugeben und das Arbeitszimmer zu verlassen.

Wer nach Ablauf der vorschriftsmäßigen Zeit mit seiner Arbeit nicht fertig ist, hat sie unvollendet abzugeben.

In jedem Falle ist von den fertigen wie von den unvollendeten

Arbeiten außer der Reinschrift das Konzept mit abzugeben.

Wer bei der schriftlichen Prüfung sich der Benutung un= erlaubter Hilfsmittel, einer Täuschung oder eines Täuschungsversuches schuldig macht, oder anderen zur Benutzung unerlaubter Hilfsmittel, zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuche behilflich ist, wird mit Ausschluß von der weiteren Prüfung und, wenn die Entdeckung erst nach Vollendung derselben erfolgt, mit Vorenthaltung des Prüfungszeugnisses bestraft. Die in solcher Weise Bestraften sind hin= sichtlich der Wiederholung der Prüfung denjenigen gleichzustellen, welche die Prüfung nicht bestanden haben (vgl. §. 16, 1 u. 2). Wer sich einer Täuschung oder eines Täuschungsversuches auch bei der Wiederholung der Prüfung schuldig macht, kann von der Zulassung zur Reifeprüfung überhaupt ausgeschlossen werden. In jedem Falle einer Täuschung oder eines Täuschungsversuches ordnet zunächst der Direktor mit den der Prüfungskommission angehörenden Lehrern das Erforderliche an, die schließliche Entscheidung trifft die gesammte Kommission vor der mündlichen Prüfung (§. 10, 2). Für die Fälle, in denen ein Schüler von der Zulassung zur Reifeprüfung überhaupt ausgeschlossen werden soll, ift die Entscheidung des Ministers ein= zuholen.

Auf diese Vorschriften hat der Direktor bei Beginn der ersten schriftlichen Prüfungsarbeit die Schüler ausdrücklich aufmerksam zu

machen.

#### §. 9.

#### Beurtheilung der schriftlichen Arbeiten.

1. Jede Arbeit wird zunächst von dem Fachlehrer korrigirt und censirt, d. h. die sich sindenden Fehler werden, mag an die Stelle des Unrichtigen das Richtige gesetzt werden oder nicht, nach ihrer Art und dem auf sie zu legenden Gewichte bezeichnet, und es wird über den Werth der Arbeit im Verhältnisse zu den Prüfungsforderungen (§. 3) ein Urtheil abgegeben, welches schließlich in eines der vier Prädikate: sehr gut, gut, genügen d, nicht genügend, zusammenzusassen ist. Hinzuzusügen ist die Angabe über die Besichaffenheit der betressenden Klassenleistungen; es darf jedoch dem Urtheile über die Klassenleistungen kein Einfluß auf das der Prüssungsarbeit zuzuerkennende Prädikat gegeben werden.

2. Sodann cirkuliren die Arbeiten bei den der Prüfungskoms mission angehörenden Lehrern, und in einer hierauf vom Direktor mit denselben zu haltenden Konferenz werden die den einzelnen Arsbeiten ertheilten Prädikate zusammengestellt und wird darüber Besichluß gefaßt, ob und für welche Eraminanden die Ausschließung von der mündlichen Prüfung (§. 10, 3) oder die Dispensation von

derselben (§. 10, 4) zu beantragen ist.

3. Der Direktor hat hierauf die Arbeiten nehst dem Prüfungsprotokolle und dem geschriebenen Terte für die Uebersetzung aus dem Griechischen und in das Lateinische rechtzeitig vor dem Termine zur mündlichen Prüfung dem Königlichen Kommissar zuzustellen. Am Rande der Terte für die Uebersetzungen aus dem Griechischen und in das Lateinische sind die den Eraminanden etwa angegebenen Vokabeln oder anderweiten Uebersetzungshilfen zu bezeichnen; diese Bezeichnung hat die Bedeutung, daß außerdem keine Uebersetzungshilfen den Eraminanden gegeben sind. Den Prüfungsarbeiten sind ferner beizusügen die Uebersetzungen in das Griechische und in das Französische, welche die Schüler behufs ihrer Versetzung nach Prima geliefert haben.

Der Königliche Kommissar ist befugt, Aenderungen in den den Prüfungsarbeiten ertheilten Prädikaten zu verlangen und eintreten zu lassen. Hiervon ist in dem Protokolle (§. 13) Kenntnis zu geben.

#### §. 10.

## Mündliche Prüfung.

## 1. Vorbereitung.

1. Die mündliche Prüfung ist innerhalb der letzten sechs Wochen des betreffenden Schulsemesters vorzunehmen.

Der Königliche Kommissar bestimmt den Tag und führt den

Vorfit.

Für den Tag der mündlichen Prüfung hat der Direktor in dem Lokale der Prüfung die Censuren, welche die Examinanden während der Dauer ihres Aufenthaltes in Prima erhalten haben, (von Schülern, welche einen Theil des Primakursus auf einer anderen Schule zugebracht haben, auch deren Abgangszeugnisse) und ihre schriftlichen Arbeiten aus Prima zur Einsichtnahme bereit zu halten.

Bei der mündlichen Prüfung, jedoch mit Ausschluß der derselben vorausgehenden (Nr. 2) und nachfolgenden (Ş. 12, 1) Berathung, haben außer den der Kommission angehörenden auch alle übrigen wissenschaftlichen Lehrer der Anstalt anwesend zu sein. In dem Falle einer mehrtägigen Dauer der Prüfung (Ş. 11, 1) gilt diese

Bestimmung nur für den ersten Tag.

2. Der Prüfung geht voraus eine Berathung und Beschlußfassung darüber, ob einzelne der Bewerber von der Zulassung zur mündlichen Prüfung auszuschließen oder von ihrer Ablegung zu be-

freien sind (vgl §. 8, 6 und §. 9, 2).

3. (sin Schüler, dessen schriftliche Prüfungsarbeiten sämmtlich ober der Mehrzahl nach das Prädikat "nicht genügend" erhalten haben, ist von der mündlichen Prüfung auszuschließen, wenn bereite in der auf Anlaß der Meldung aufgestellten Beurtheilung (§. 5, 6) der Zweisel an der Reise desselben Ausdruck gefunden hat. Ist ein solcher Zweisel nicht ausgedrückt worden, so wird der Erwägung der Kommission anheimgestellt, ob der Rath zum Rücktritte vor der mündlichen Prüfung ertheilt werden soll.

4. Wenn die Leistungen eines Schülers während der Lehrzeit der Prima nach dem einstimmigen Urtheile der Lehrer befriedigt haben und die schriftlichen Arbeiten der Entlassungsprüfung sammt-lich genügend, einige darunter besser ausgefallen sind, so kann der selbe von der mündlichen Prüfung befreit werden. Ein dahin ge-

hender Beschluß muß einstimmig gefaßt sein.

Bei Anwendung dieser Bestimmung ist auf die sittliche Führung des betreffenden Schülers während seiner Lehrzeit in der Prima entsprechende Rücksicht zu nehmen.

## §. 11.

## 2. Ausführung.

1. Mehr als zehn Schüler dürfen in der Regel nicht an einem Tage geprüft werden. Sind mehr als zehn zu prüfen, so sind die selben in zwei oder nach Erfordernis in mehrere Gruppen zu theilen. Die Prüfung jeder Gruppe ist gesondert vorzunehmen.

2. Der Königliche Kommissar bestimmt die Folge der Prüsfungsgegenstände und die jedem derselben zu widmende Zeit. (Fr ist befugt, bei einzelnen Schülern die Prüfung in einzelnen Fächern

nach Befinden abzufürzen.

3. Die Schüler durfen keine Bücher zur Prüfung mitbringen

4. In Betreff etwaiger Täuschungen oder Täuschungsversuche bei der mundlichen Prüfung gelten die Bestimmungen des §. 8, 6.

5. Zu prüsen hat in jedem Gegenstande der Lehrer desselben in der obersten Klasse. Der Königliche Kommissar ist befugt, seinersieits Fragen an die Schüler zu richten und in einzelnen Fällen die

Prüfung selbst zu übernehmen.

6. Zur Prüfung im Lateinischen und Griechischen werden den Schülern zum Ueberseten Abschnitte aus solchen Schriftstellern vorsgelegt, welche in der Prima gelesen werden oder dazu geeignet sein würden. Inwieweit dazu Dichter und Prosaiser benütt werden oder mit beiden gewechselt wird, bleibt der Bestimmung des Königlichen Kommissars überlassen, welcher auch befugt ist, die Auswahl der vorzulegenden Abschnitte zu tressen. Aus Prosaisern sind nur solche Abschnitte vorzulegen, welche von den Schülern in der Klasse nicht gelesen sind, aus den Dichtern in der Regel solche Abschnitte, welche in der Klassenlefture, aber nicht während des letzten Halbsahres vorzgekommen sind.

Durch geeignete, an die Uebersetzung anzuschließende Fragen ist den Schülern Gelegenheit zu geben, die Sicherheit ihrer grammastischen Kenntnisse und ihre Bekanntschaft mit Hauptpunkten der Metrik, der Mythologie und der Antiquitäten zu beweisen. Bei der lebersetzung des lateinischen Schriftstellers ist ihnen auch Gelegenheit zu geben, eine gewisse Geübtheit im mündlichen Gebrauche der lateis

nischen Sprache zu zeigen.

7. In ähnlicher Weise sind an die Uebersetzung aus einem, in gleicher Weise zu wählenden französischen Schriftsteller Fragen aus

der Grammatik und Synonymik anzuschließen.

8. Die geschichtliche Prüfung hat insbesondere die Geschichter Griechenlands, Roms, Deutschlands und des preußischen Staates zum Gegenstande.

Jedem Schüler sind, abgesehen von den in der geschichtlichen Prüfung etwa vorkommenden Beziehungen auf Geographie, einige

geographische Fragen vorzulegen.

9. Die Prüfung in der Mathematik darf nicht auf das Lehrspensum der Prima beschränkt werden. Die Physik bildet nicht einen besonderen Prüfungsgegenstand, es wird aber empfohlen, physikalische Fragen mit den mathematischen zu verbinden (§. 6, 2).

10. Im Verlaufe der mündlichen Prüfung sind auf Vorschlag der betreffenden Fachlehrer von der Kommission die Prädikate festzustellen, welche jedem Examinanden in den einzelnen Gegenständen auf Grund der mündlichen Prüfungsleistungen zuzuerkennen sind.

#### §. 12.

## Feststellung des Urtheiles.

1. Nach Beendigung der mündlichen Prüfung sindet eine Berathung der Prüfungskommission über das Ergebnis der gesammten Prüfung statt. Die Ordnung, in welcher die einzelnen Fragen zur Erwägung und Beschlußfassung gebracht werden sollen, bestimmt der Königliche Kommissar.

2. Bei der Entscheidung darüber, ob die Prüfung bestanden sei, sind außer den Leistungen in der schriftlichen und mündlichen Prüfung die vor dem Beginne der gesammten Prüfung festgestellten Prädikate (§. 5, 6) über die Klassenleistungen in Betracht zu ziehen.

3. Die Prüfung ist als bestanden zu erachten, wenn das auf die Prüfung und die Klassenleistungen (Nr. 2) gegründete Gesammturtheil in keinem obligatorischen wissenschaftlichen Lehrgegenstande

"nicht genügend" lautet.

Eine Abweichung hiervon in Berücksichtigung des von dem Schüler gewählten Berufes ist nicht zulässig. Dagegen ist zulässig, daß nicht genügende Leistungen in einem Lehrgegenstande durch minbestens gute Leistungen in einem anderen obligatorischen Gegenstande
als ergänzt erachtet werden.

4. Die Religionslehrer haben sich der Abstimmung zu enthalten, wenn es sich um einen Schüler handelt, der an ihrem Unterrichte

nicht theilnimmt.

5. Bei allen Abstimmungen der Kommission gilt, wenn Stimmengleichheit eintritt, diesenige Ansicht, für welche der Königliche

Rommissar stimmt.

6. Gegen den Beschluß der Prüfungskommission über Zuserkennung oder Verweigerung des Zeugnisses der Reife steht dem Königlichen Kommissar das Recht der Einsprache zu. In diesem Falle sind die Prüfungsverhandlungen dem Königlichen Provinzialschulkollegium zur Entscheidung einzureichen.

7. Nachdem die Berathung abgeschlossen und das Protokoll von sämmtlichen Mitgliedern der Kommission unterzeichnet ist, verstündigt der Königliche Kommissar den Examinanden das Gesammt-

ergebnis der Prüfung.

## §. 13.

#### Prüfungsprotofoll.

Ueber die gesammten Vorgänge der Prüfung ist ein Protokoll

mit folgenden Abschnitten zu führen:

1. Protokoll über die durch §. 5, 4 bestimmte Konferenz; dazu gehören als Beilagen die Meldungen zur Prüfung (§. 5, 3), das in §. 5, 6 bezeichnete, an das Königliche Provinzial=Schulkollegium eingereichte Verzeichnis und die Verfügung desselben über die Annahme der Meldungen (§. 5, 7; §. 7, 6).

Annahme der Meldungen (§. 5, 7; §. 7, 6).

2. Protokoll über die schriftliche Prüfung (§. 8). In demsels ben ist zu verzeichnen, wann jede einzelne schriftliche Arbeit begonnen ist, welche Lehrer die Aufsicht geführt haben, welche Schüler und wann und wie lange sie das Zimmer während der Arbeitszeit zeits

weilig verlassen haben, wann jeder seine Arbeiten abgegeben hat; außerdem ist jedes Vorkommnis zu verzeichnen, welches darauf schlie=

hen läßt, daß der Fall des §. 8, 6 vorliege.

Am Anfange dieses Protokolles ist zu vermerken, daß der Direktor den Schülern die in §. 8, 6 vorgeschriebene Eröffnung gemacht hat; am Schlusse des Protokolles hat der Direktor entsprechenden Falles zu bezeugen, daß während des Verlauses der schriftlichen Prüfung nichts vorgekommen ist, was darauf schließen ließe, daß der Fall des §. 8, 6 vorliege.

3. Protokoll über die Vorberathung vor der mündlichen Prü=

fung. §) 9, 2).

4. Protokoll über die mündliche Prüfung. Dasselbe hat zu enthalten die Vorberathung (§. 10, 2), den Inhalt der gestellten Frasen, und die Beschaffenheit der Antworten in der Weise, daß daraus die Begründung der über die Ergebnisse der mündlichen Prüfung gesällten Urtheile ersichtlich wird, und die Schlußberathung (§. 12).

#### §. 14.

#### Beugnis.

1. Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis der Reise. Dasselbe muß enthalten: ein Urtheil über das sittliche Vershalten, die Aufmerksamkeit und den Fleiß des Schülers, für jeden einzelnen Lehrgegenstand der Oberprima die Bezeichnung des Vershältnisses der Schul= und Prüfungsleistungen zu den Forderungen der Schule, und schließlich die Erklärung, daß die Prüfung bestanzen sen sei.

Ein Formular für die Zeugnisse ist dieser Prüfungsordnung

beigefügt. (Anlage A).

2. Das aus dem Urtheile über die Prüfungs = und über die Schulleistungen in dem Gegenstande sich ergebende Gesammturtheil ist schließlich in eines der vier §. 9, 1 bezeichneten Prädikate zussammenzusassen; dies Prädikat ist durch die Schrift hervorzuheben.

3. Für Physik ist das auf Grund der Klassenleistungen fest

3. Für Physik ist das auf Grund der Klassenleistungen festzgestellte Prädikat in das Zeugnis aufzunehmen. Für das Griechische und das Französische ist zu dem Zeugnisse über die Prüfungsleistunzen das Prädikat aufzunehmen, welches dem behufs der Versetzung nach Prima gelieferten Extemporale ertheilt worden ist.

Wenn die philosophische Propädeutik an einem Gymnasium gelehrt wird, so ist ein Urtheil über den Erfolg dieses Unterrichtes dem für die deutsche Sprache bestimmten Abschnitte des Zeugnisses

beizufügen.

4. Die auf Grund des gesammten Prüfungsergebnisses unter der Verantwortlichkeit des Direktors zu entwerfenden und von allen Mitgliedern der Kommission zu unterzeichnenden Konzepte der Reisezeugnisse sind nebst der gleichen Zahl von Blanketten dem Königlichen

Kommissar zur Unterschrift vorzulegen. Lettere müssen den Namen und die Personal-Verhältnisse der abgehenden Schüler und die Unterschrift des Direktors bereits enthalten.

Die Zeugnisse werden von sämmtlichen Mitgliedern der Prü-

fungs-Kommission unterzeichnet.

Eingehändigt werden die Zeugnisse in der Regel sämmtlichen Schülern gleichzeitig unter geeigneter Ansprache durch den Direktor in einer Versammlung der ganzen Schule oder ihrer oberen Klassen.

#### §. 15.

Einreichung der Prüfungsverhandlungen an die Königlichen Provinzial=Schulkollegien.

Der Direktor des Gymnasiums hat das Prüfungsprotokoll nebst Beilagen (§. 13) sowie Abschrift der Reifezeugnisse und die schriftlichen Arbeiten der Schüler spätestens vier Wochen nach Abschluß der mündlichen Prüfung an das Königliche Provinzial=Schulkollegium ein= zureichen, behufs Mittheilung an die betreffende Wissenschaftliche Prüfungskommission. Die Arbeiten sammtlicher Eraminanden über denselben Prüfungsgegenstand sind zusammenzuheften; jedem Hefte ist die Angabe der vorgeschlagenen Aufgaben, bei den Uebersetzungen aus dem Griechischen und in das Lateinische (bezw. Polnische) der diktirte Text unter Bezeichnung der etwa dazu gegebenen Vokabeln oder sonstigen Hilfen (§. 9, 3) beizufügen.

Die Konzepte der schriftlichen Arbeiten (§. 8, 5) sind nur in dem Falle beizulegen, wenn der betreffende Fachlehrer zur Begrün= dung seines Urtheiles Bezug darauf genommen hat oder der König-

liche Kommissar es erfordert.

## §. 16.

Verfahren bei benjenigen, welche die Entlassungsprufung nicht bestanden haben.

Wer die Entlassungsprüfung einmal nicht bestanden hat, darf zur Wiederholung derselben, mag er ferner ein Ihmnasium

besuchen oder nicht, höchstens zweimal zugelassen werden.

Denjenigen Schülern, welche nach nicht bestandener Entlassungsprüfung das Gymnasium verlassen, wird ein gewöhnliches Abgangszeugnis ausgestellt, in dessen Eingang das ungenügende Ergebnis der Entlassungsprüfung zu erwähnen ist.

3. Studierende, benen in dem Reifezeugnisse eine genügende Kenntnis des Hebräischen nicht zuerkannt worden ist, haben sich, wenn sie nachträglich das Zeugnis der Reife in diesem Gegenstande erwerben wollen, an eine Wissenschaftliche Prüfungskommission für das höhere Schulamt zu wenden.

#### §. 17.

Reifeprüfung derjenigen, welche nicht Schüler eines Gymnasiums sind.

Wer, ohne Schüler eines Gymnasiums zu sein, die an die Entlassungsprüfung desselben geknüpften Rechte erwerben will, hat unter Nachweisung seines Bildungsganges und seines sittlichen Ver= haltens das Gesuch um Zulassung zur Prüfung an das Königliche Brovinzial = Schulkollegium zu richten, dessen Amtsbereiche er durch den Wohnort der Eltern oder durch den Ort seiner letzten Schul= bildung angehört, und wird von demselben, sofern die Nachweisungen als ausreichend befunden find, einem Gymnasium zur Prüfung über= wiesen.

Wenn jemand bereits die Universität bezogen hat, bevor er das für vollberechtigte Zulassung zu dem betreffenden Fakultätsstudium erforderliche Reifezeugnis erworben hat, und nachträglich die Reife= prüfung abzulegen wünscht, so hat er hierzu die besondere Bewilli= gung des Ministers nachzusuchen. Wenn derselbe nach erhaltener Erlaubnis die Prüfung nicht besteht, so kann er nur noch einmal zur Prüfung zugelassen werden.

Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist drei Monate

vor dem Schlusse des Schulhalbjahres einzureichen.

Der Nachweisung des Bildungsganges sind die letzten Schul= oder Privatzeugnisse über den empfangenen Unterricht beizufügen.

Das Königliche Provinzial=Schulkollegium ist verpflichtet, wenn sich aus den Zeugnissen ergiebt, daß der Bittsteller bereits an einem Gymnasium einer anderen Provinz als Primaner die Ent= lassungsprüfung erfolglos abgelegt hat, mit dem Königlichen Provin= zial=Schulkollegium dieser Provinz in Einvernehmen darüber zu treten, ob dortseits noch etwa Bedenken gegen die Zulassung zu erheben sind, welche aus den Zeugnissen nicht erhellen.

Junge Leute, welche früher ein Gymnasium besucht haben, dürfen zur Prüfung nur zugelassen werden, wenn mit Ablauf des Halbjahres, in welchem sie sich melden, von dem Eintritte in die Prima an gerechnet, zwei Jahre und, falls sie schon aus Obersekunda abgegangen, außerdem noch diejenige Zeit verflossen ist, welche sie normalmäßig in dieser Klasse noch hätten zurücklegen müssen, um in die Prima versetzt zu werden. Hierbei bleiben bezüglich der Anrech= nung des Besuches der Prima die Bedingungen des §. 5, 2 in Kraft. 5. Für die Prüfung sind die §§. 3 bis 16 mit folgenden näheren Bestimmungen maßgebend.

Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind andere Aufgaben zu

stellen, als die Schüler des betreffenden Gymnasiums erhalten.

Außer den §. 6, 2 bezeichneten Aufgaben haben die Eraminan= den, sofern sie nicht bereits der Prima eines Gymnasiums angehört

haben und das bei der Versetzung in diese Klasse erhaltene Zeugnis vorlegen, eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins Griechische und eine aus dem Deutschen in das Französische zu fertigen, welche bestimmt sind, ihre Sicherheit in der Formenlehre und in den Elementen der Syntax zu ermitteln.

Eine Ausschließung oder eine Befreiung von der mündlichen

Prüfung findet nicht ftatt.

Die mündliche Prüfung ist getrennt von derjenigen der Schüler

des Gymnasiums abzuhalten.

Bu der Prüfung in den §. 6, 3 bezeichneten Gegenständen tritt die in der deutschen Litteratur und in der Physik behufs Ermittelung des durch §. 3, 2 und 8 erforderten Maßes der Kenntnisse hinzu.

Das Protokoll über die Prüfung ist abgesondert von dem über

die Prüfung der Schüler des Gymnasiums zu führen.

6. Das in das Reifezeugnis aufzunehmende Urtheil über das sittliche Verhalten ist auf Grund der beigebrachten Nachweisungen (Nr. 1) und unter Berufung auf dieselben abzufassen.

7. Wird die Prüfung nicht bestanden, so ist die Kommission berechtigt, nach Befinden zu bestimmen, ob die Wiederholung erst

nach Verlauf eines Jahres erfolgen darf.

Die Prüfungsgebühren betragen dreißig Mark. Sie sind vor dem Beginne der schriftlichen Prüfung zu entrichten.

#### **§**. 18.

Bestimmung über die Prüfung der Schüler, welche bas Reifezeugnis an einem Realgymnasium oder einer Ober=Realschule erworben haben.

Die Bestimmungen des §. 17 finden auch auf diesenigen jungen Leute sinnentsprechende Anwendung, welche die Entlassungsprüfung an einem Realgymnasium ober einer Ober=Realschule bestanden haben und sich die mit dem Reifezeugnisse eines Gymnasiums verbundenen Rechte erwerben wollen. Haben dieselben bereits die Universität bezogen, so haben sie für die Zulassung zur Gomnasial=Reise= prüfung die ministerielle Genehmigung nachzusuchen (§. 17, 1. Abs. 2).

Wenn diesen Bewerbern durch das Reifezeugnis der Realanstalt im Deutschen, im Französischen und in der Mathematik das Prädikat genügend ohne jede Einschränkung ertheilt ist, so wird ihre schriftliche Prüfung auf den lateinischen Aufsatz, eine Uebersetzung ins Lateinische, eine Uebersetzung aus dem Griechischen und eine Uebersetzung ins Griechische (§. 17, 5), ihre mündliche Prüfung auf die lateinische und die griechische Sprache und die alte Geschichte beschränkt.

Ob das von dem Realgymnasium, bezw. der Ober=Realschule ertheilte Reifezeugnis diese Beschränkung der Prüfung begründet, hat

das Königliche Provinzial=Schulkollegium zu entscheiden.

3. Die Prüfungsgebühren betragen dreißig Mark. Sie sind vor dem Beginne der schriftlichen Prüfung zu entrichten.

§. 19.

1. Das Reglement für die Prüfungen der zu den Universitäten übergehenden Schüler vom 4. Juni 1834 und die durch die Cirkuslar-Verfügung vom 12. Januar 1856\*) erfolgten Abänderungen und Ergänzungen desselben, so wie alle darauf bezüglichen ergänzenden oder erläuternden Verordnungen treten hiermit außer Kraft.

2. Die Bestimmungen der unter den deutschen Staatsregie= rungen im April 1874\*\*) getroffenen Vereinbarung über gegenseitige Anerkennung der Gymnasial=Reifezeugnisse werden dadurch nicht

berührt.

## B. Ordung der Entlassungsprüfung an den Progymnasien.

Für die Entlassungsprüfungen an Progymnasien sinden die vorstehenden Anordnungen für die Entlassungsprüfung an Symnasien sinnentsprechende Anwendung mit folgenden näheren Bestimmungen:

3u §. 3.

Zur Erwerbung eines Zeugnisses der Reife hat der Schüler in den einzelnen Lehrgegenständen die für die Versetzung in die Prima eines Gymnasiums erforderlichen Kenntnisse nachzuweisen.

Zu §. 5.

- 1. Die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung findet nicht früher als im vierten Semester der zweisährigen Lehrzeit der Sekunda statt. Der Schüler muß im Semester der Meldung der Obersekunda angehören.
  - 2. Findet keine Anwendung.

Zu §. 6.

- 2. Zur schriftlichen Prüfung gehören: ein deutscher Aufsatz, eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das Lateinische, in das Griechische und in das Französische, und in der Mathematik vier Aufgaben, und zwar zwei algebraische, eine planimetrische und eine trigonometrische. Eine schriftliche Arbeit im Hebräischen wird nicht gestordert.
- 3. Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Gristliche Religionslehre, die lateinische, griechische und französische Sprache, die Geschichte und die Geographie, Mathematik, fakultativ auf die hebräische Sprache.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1859 Seite 225. \*\*) Deal. pro 1874 Seite 476.

#### 3u §. 11.

9. Die Prüfung in der Geschichte und in der Mathematik darf sich nicht auf das Lehrpensum der Sekunda beschränken. In das Zeugnis wird das Urtheil über die Klassenleistungen in der Physikaufgenommen.

Zu §. 15.

Wenn der Departementsrath des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums den Vorsitz bei der Prüfung nicht selbst geführt hat, sind
die Prüfungsprotokolle nebst Anlagen (§. 13), sowie Abschriften der
Zeugnisse und die schriftlichen Arbeiten der Eraminanden von dem
Rektor spätestens vier Wochen nach Abschluß der Prüfung an das
Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Kenntnisnahme einzusenden.

#### Zu §. 17.

8. Die Prüfungsgebühren betragen zwanzig Mark.

Anmertung. Die für die Entlassungsprüfungen an Progymnasien geltenden Bestimmungen sinden Anwendung auf die Prüfungen, welche jungc Leute an Gymnasien ablegen, um sich das Zeugnis der Reise für die Prima zu erwerben. Den Borsts bei diesen Prüfungen führt der Direktor des Gymnasiums. Die Prüfungsverhandlungen sind nur auf besondere Anordnung an das König-liche Provinzial-Schulkollegium einzusenden.

## II.

# A. Ordnung der Entlassungsprüsnug an den Bealgmunghen und den Ober-Realschulen.

## §. 1.

#### 3med ber Prüfung.

Zweck der Entlassungsprüfung ift, zu ermitteln, ob der Schüler dassenige Maß der Schulbildung erlangt hat, welches Ziel des Realsgymnasiums, bezw. der Ober=Realschule ist.

## §. 2.

## Wo die Prüfung abgehalten wird.

Zur Abhaltung von Entlassungsprüfungen sind alle diejenigen Realgymnasien und Ober-Realschulen berechtigt, welche von dem Unterrichtsminister als solche anerkannt worden sind.

## §. 3.

Maßstab zur Ertheilung des Zeugnisses der Reife.

Um das Zeugnis der Reife zu erwerben, muß der Schüler in den einzelnen Gegenständen den nachstehenden Forderungen ent-

sprechen; dieselben bilden den Maßstab für die Beurtheilung der

idriftlichen und mundlichen Leiftungen.

1. In der christlichen Religionslehre muß der Schüler ron dem Inhalte und dem Zusammenhange der heiligen Schrift, von den Grundlehren der kirchlichen Konfession, welcher er angehört, und von den Hauptepochen der Kirchengeschichte eine genügende Kenntnis

erlangt haben.

2. In der deutschen Sprache muß der Schüler ein in seinem Gedankenkreise liegendes Thema richtig aufzufassen und mit eigenem Urtheile in logischer Ordnung und sehlerfreier Schreibart zu bearbeiten im Stande sein. Beim mündlichen Gebrauche der Ruttersprache hat derselbe Geübtheit in sprachrichtiger, flarer und zussammenhängender Darstellung zu beweisen. Ferner muß er mit den wichtigsten Epochen des Entwickelungsganges, der deutschen Litteraturgeschichte und mit einigen flassischen Werken der Nationallitterastur bekannt sein.

3. In der lateinischen Sprache muß der Schüler der Realsgemnasien im Stande sein, Abschnitte aus den prosaischen und poetisichen Werken, welche in Prima gelesen werden oder dazu geeignet sein würden, zu verstehen und ohne erhebliche Nachhilse zu übersiehen. Er mnß in der Formenlehre und in den Haupregeln der Syntax sichere Kenntnisse besitzen und mit dem Wichtigsten aus der

Berstehre genügend bekannt sein.

4. In der französischen Sprache muß der Schüler Absichnitte aus den prosaischen und poetischen Werken, welche in Prima gelesen werden oder dazu geeignet sein würden, verstehen und ohne erbebliche Nachhilfe übersetzen. Seine schriftlichen Prüfungsarbeiten müssen von Fehlern, welche eine grobe grammatische Unsicherheit zeisgen, und von Germanismen im Wesentlichen frei sein.

5. In der englischen Sprache muß der Schüler Abschnitte aus den projaischen und poetischen Werten, welche in Prima gelesen werden oder dazu geeignet sein würden, verstehen und ohne erhebliche Rachhilfe übersetzen. Die schriftliche Prüfungsarbeit muß von er=

heblichen Berstößen gegen die Grammatik frei sein.

An die Schüler der Ober=Realschulen sind im Französischen und Englischen höhere Forderungen zu stellen, entsprechend den in der Bezeichnung ihrer Lehraufgabe (Lehrplan IL 2. Nr. 4 und 5)

darüber getroffenen Bestimmungen.

6. In der Geschichte und Geographie muß der Schüler die epochemachenden Begebenheiten der Weltgeschichte, namentlich der griechischen, römischen und deutschen sowie der preußischen Geschichte, im Zusammenhange ihrer Ursachen und Wirkungen kennen und über Zeit und Ort der Begebenheiten sicher orientirt sein. Er muß von den Grundlehren der mathematischen Geographie, von den wichtigsten topischen Verhältnissen und der politischen Eintheilung

der Erdoberfläche, unter besonderer Berücksichtigung von Mittel=Eu-

ropa, genügende Kenntnis besitzen.

7. In der Mathematik hat der Schüler nachzuweisen, dak er in der Arithmetik bis zur Entwickelung der einfacheren unendlichen Reihen und in der Algebra bis zu den Gleichungen des dritten Grades einschließlich, in der ebenen und körperlichen Geometrie, in der ebenen und sphärischen Trigonometrie und in den Elementen der analytischen Geometrie der Ebene bis zu den Regelschnitten einschließlich sichere, geordnete und wissenschaftlich begründete Kenntnisse besitzt, und daß er sich hinreichende Uedung in der Lösung von Aufgaben aus den bezeichneten Gebieten erworden hat.

8. Naturwissenschaften. In der Physik muß der Schüler mit den Gesetzen des Gleichgewichtes und der Bewegung der Körper sowie mit der mathematischen Entwickelung dieser Gesetze, mit der Lehre von der Wärme, dem Magnetismus und der Elektrizität, dem Schalle und dem Lichte hinreichend bekannt sein und die Befähigung besitzen, seine Kenntnisse zur Lösung einfacher Aufgaben

anzuwenden.

In der Chemie und Mineralogie muß der Schüler ausreichende Kenntnis von der Darstellung, den Eigenschaften und den
hauptsächlichsten anorganischen Verbindungen der wichtigeren Elemente, sowie von den stöchiometrischen Grundgesetzen nachweisen und
mit den Krystallformen, den physikalischen Eigenschaften und der
chemischen Zusammensetzung der wichtigsten Mineralien bekannt sein.
— An den Ober-Realschulen kommt hinzu Kenntnis der für Technologie und Physiologie besonders wichtigen Verbindungen aus der
organischen Chemie.

## §. 4.

## Busammensetzung ber Prüfungetommission.

1. Die Prüfungskommission besteht aus dem von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium ernannten Königlichen Kommissar als Vorsitzenden, dem Direktor der Anstalt und denjenigen Lehrern, welche in der obersten Klasse mit dem Unterrichte in den lehrplan-

mäßigen wissenschaftlichen Gegenständen betraut sind.

2. Das Königliche Provinzial = Schulkollegium ernennt regelmäßig dasjenige seiner Mitglieder, welches die inneren Angelegensheiten der betreffenden Schule bearbeitet, zum Prüfungskommissar. Dasselbe kann im einzelnen Falle für die Leitung der mündlichen Prüfung (§§. 10 — 14) einen stellvertretenden Kommissar ernennen und mit dieser Stellvertretung insbesondere den Direktor der Anstalt beauftragen.

3. Dasjenige Organ, welchem die rechtliche Vertretung der Schule zusteht, ist befugt, aus seiner Mitte einen Vertreter zum Mitgliede der Prüfungskommission zu ernennen. Die Ernennung

erfolgt in der Regel auf einen Zeitraum von mindestens drei Jahren und wird dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium rechtzeitig ansgezeigt. Der ernannte Vertreter hat Stimmrecht in der Kommission.

An den für einzelne Anstalten außerdem etwa bestehenden besonderen Befugnissen zur Theilnahme an den Prüfungen wird hier=

durch nichts geandert.

Auf sämmtliche Verhandlungen der Prüfungskommission erstreckt sich für die Mitglieder derselben die Pflicht der Amtsverschwiegenheit.

#### §. 5.

## Meldung und Zulassung zur Prüfung.

1. Die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung findet in der Regel nicht früher als im vierten Halbjahre der zweisährigen Lehrzeit der Prima statt. Im dritten Halbjahre dieser Lehrzeit kann die Zulassung zur Entlassungsprüfung nur ausnahmsweise auf den einstimmigen Antrag der der Prüfungskommission angehörenden Lehrer seitens des Königlichen Provinzial=Schulkollegiums genehmigt werden.

Unbedingt erforderlich für die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung ist, daß derselbe im Halbjahre der Meldung der

Dberprima angehöre.

2. Wenn ein Primaner im Disziplinarwege von einem Realsymnasium oder einer Ober-Realschule entfernt worden ist, oder diesselbe verlassen hat, um sich einer Schulstrase zu entziehen, oder in willfürlicher, durch die Verhältnisse nicht genügend gerechtsertigter Beise, so darf ihm an der Schule, an welche er übergegangen ist, bei seiner Weldung zur Entlassungsprüfung das Halbjahr, in welches oder an dessen Schluß der Wechsel der Anstalt fällt, nicht auf die zweisährige Lehrzeit der Prima angerechnet werden.

Ob in dem letztbezeichneten Falle der Wechsel der Anstalt als ein gerechtfertigter zu betrachten und demnach das fragliche Semester auf die zweisährige Lehrzeit der Prima anzurechnen ist, entscheidet auf den Bortrag des Direktors, bezw. des Direktors und der der Prüfungskommission angehörenden Lehrer, das Königliche Provinzials Schulkollegium. Falls die Eltern oder deren Stellvertreter es beanstragen, erfolgt diese Entscheidung unmittelbar beim Eintritte des

Schülers in die neue Schule.

3. Die Meldung zur Entlassungsprüfung ist drei Monate vor dem Schlusse des betreffenden Schulsemesters dem Direktor schriftlich

einzureichen.

4. In einer Konferenz, welche von dem Direktor mit den der Prüfungskommission angehörenden Lehrern zu halten ist, werden die Meldungen vorgelegt und auf Grund der in der Prima den betrefsenden Schülern ertheilten Zeugnisse Gutachten (Nr. 6 und §. 12, 2) darüber festgestellt, ob diese Schüler nach ihren wissenschaftlichen

Leistungen und nach ihrer sittlichen Haltung als den Zielforderungen

der Schule entsprechend anzuerkennen sind.

5. Wenn ein Schüler nach dem einstimmigen Urtheile der Konferenz die erforderliche Reise in wissenschaftlicher oder sittlicher Heise in wissenschaftlicher oder sittlicher Hinschlicht noch nicht erreicht hat, so ist der Direktor verpflichtet, ihm von dem Eintritte in die Prüfung abzurathen und seinen Eltern oder deren Stellvertreter entsprechende Vorstellungen zu machen. Bleiben diese Vorstellungen erfolglos, so kann die Uebermittelung der Meldung an das Königliche Provinzial-Schulkollegium nicht verweigert werden; daß die Abrathung stattgefunden hat, ist dabei aus drücklich zu vermerken.

6. Das Verzeichnis der Schüler, welche sich zur Prüfung gemeldet haben, nehst den erforderlichen näheren Angaben über ihre Person und dem Gutachten über ihre Reise (Nr. 4), eventuell eine Vakatanzeige, hat der Direktor dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium spätestens 2½ Monat vor dem Schlusse des betreffenden

Semeftere einzureichen.

In dem einzureichenden tabellarischen Verzeichnisse sind zu dem Namen jedes Abiturienten folgende Rubrisen auszusüllen: Tag und Ort der Geburt, Konfession (bezw. Religion), Stand und Wohnort des Vaters, Dauer des Aufenthaltes auf der Schule überhaupt und in der Prima und Oberprima insbesondere (bei solchen Schülern, welche erst in die Prima eingetreten sind, Angabe der Schule, welcher sie früher angehörten und der Dauer des Aufenthaltes), ferner ein durch kurze Bezeichnung der bisherigen gesammten Entwicklung des Schülers zu begründendes Gutachten über seine Reise. Diesem Gutachten ist die Formulirung des Urtheiles beizusügen, welches in dem eventuellen Reisezeugnisse in die Rubris, Betragen und Fleiß" aufzunehmen beabsichtigt wird. Schließlich ist zu bezeichnen, welchen Beruf der Schüler zu wählen beabsichtigt.

Wenn für einen Schüler bezüglich der unter Nr. 1 und 2 fest= gestellten Bedingungen der Zulassung zur Prüfung eine Ausnahme beantragt wird, so ist dies in dem tabellarischen Verzeichnisse kennt= lich zu machen und in dem Begleitberichte ausdrücklich zu erwähnen.

7. Das Königliche Provinzial-Schulkollegium prüft, ob die für die Entlassungsprüfung geltenden Erfordernisse (Nr. 1 und 2) erfüllt sind, und entscheidet hiernach über die Zulassung zur Prüfung.

## §. 6.

## Art und Gegenstände der Prüfung

1. Die Entlassungsprüfung ist eine schristliche und mündliche.

2. Zur schriftlichen Prüfung gehören: ein deutscher und ein französischer Aufsatz, eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das Französische und in das Englische, in der Mathematik vier Aufgaben, welche aus der Algebra, der ebenen und körperlichen Geometrie, der

Trigonometrie und der analytischen Geometrie zu wählen sind; in der Physik zwei Aufgaben, welche sich an den Lehrstoff der Prima anschließen.

Dazu kommt bei den Realgymnasien eine Uebersetzung aus dem Lateinischen in das Deutsche, bei den Ober-Realschulen eine chemische

Aufgabe.

An denjenigen Anstalten, an welchen die polnische Sprache einen lehrplanmäßigen Theil des Unterrichtes bildet, tritt fakultativ hinzu eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das Polnische.

3. Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die christliche Religionslehre, die französische, englische, bezüglich auf die lateinische Sprache, ferner auf Geschichte und Geographie, Mathematik, Physik und Chemie.

#### §. 7. Schriftliche Prüfung.

## 1. Stellung der Aufgaben.

1. Alle gleichzeitig die Prüfung ablegenden Schüler erhalten

dieselben Aufgaben.

Die Aufgaben sind so zu bestimmen, daß sie in Art und Schwierigkeit die Klassenaufgaben der Prima in keiner Weise übersichreiten; sie dürfen aber nicht einer der bereits bearbeiteten Aufgaben so nahe stehen, daß ihre Bearbeitung aufhört, den Werth einer selb= ständigen Leistung zu haben.

Für die Uebersetzung aus dem Lateinischen ist aus einem der Lekture der Prima angehörenden ober bazu geeigneten Schriftsteller ein in der Schule nicht gelesener, von besonderen Schwierigkeiten

freier Abschnitt zu wählen.

3. Die Aufgaben für jeden einzelnen Gegenstand legt der Lehrer, welcher denselben in der obersten Klasse vertritt, dem Direktor zur Genehmigung vor.

4. Die Terte zu den Uebersetzungen aus dem Deutschen be-

dürfen nur der Genehmigung des Direktors.

5. Für den deutschen und französischen Aufsatz, für die Ueber= setzung aus dem Lateinischen und für die chemische Arbeit haben die Fachlehrer je drei Vorschläge, für die mathematische und physikalische Arbeit je drei Gruppen von je vier, beziehungsweise zwei Aufgaben dem Direktor vorzulegen. Nachdem dieser die Borschläge genehmigt hat, sendet er dieselben unter besonderem Verschlusse dem König= lichen Prüfungskommissar ein, behufs der aus den Borschlägen zu treffenden Auswahl.

6. Die Zustellung der Aufgabenvorschläge an den Königlichen Kommissar geschieht gleichzeitig mit der Einreichung der Meldungen an das Königliche Provinzial-Schulkollegium; zugleich mit der Ent= scheidung des letzteren über die Meldungen stellt der Königliche

Kommissar die Aufgaben mit Bezeichnung der von ihm getroffenen

Bahl unter besonderem Verschlusse zurud.

7. Der Königliche Kommissar ist befugt, statt aus den vorge= schlagenen Aufgaben zu wählen, andere Aufgaben zu bestimmen, so wie anzuordnen, daß zum Uebersetzen aus dem Deutschen Terte, welche er mittheilt, als Aufgaben benutzt werden. Auch steht dem Kommissar frei, bei erheblichen Zweifeln an der Selbständigkeit der gefertigten Prüfungsarbeiten für alle ober einzelne Fächer neue Auf= gaben zur Bearbeitung zu stellen.

Es ist Pflicht der Prüfungskommission, insbesondere der die Aufgaben stellenden Lehrer und des Direktors, dafür zu sorgen, daß die Aufgaben für die schriftliche Prüfung den Schülern erft beim Beginne der betreffenden Arbeit zur Kenntnis kommen, auch jede vorherige Andeutung über dieselben auf das strengste

meiben.

#### §. 8.

#### 2. Bearbeitung der schriftlichen Aufgaben.

1. Die Bearbeitung der Aufgaben geschieht in einem geeigneten Zimmer der Schule unter der beständigen, durch den Direktor anzuordnenden Aufsicht von Lehrern, welche der Prüfungskommission an-

gehören.

2. Für jeden der beiden Auffate und für die mathematische Arbeit sind fünf Vormittagsstunden zu bestimmen; die Frist darf bei den Auffätzen nöthigenfalls um eine halbe Stunde überschritten werden. Für die Uebersesung aus dem Lateinischen werden, ausschließlich der zum Diktiren des Tertes erforderlichen Zeit, drei Stunden, zu der Anfertigung der Uebersetzungen in das Französische und Englische (und Polnische), ausschließlich der für das Diktiren der Terte erfor= derlichen Zeit, je zwei Stunden, für die physikalische Arbeit drei, für die chemische zwei Stunden bestimmt.

3. Keine Arbeitszeit (Nr. 1 und 2) barf durch eine Pause un= terbrochen werden. Doch ist es zulässig, die für die mathematische Arbeit bestimmte Zeit in zwei durch eine Erholungspause getrennte Hälften zu theilen, am Beginne einer jeden die Hälfte der Aufgaben zu stellen und beren Bearbeitung am Schlusse jeder der beiden hal=

ben Arbeitszeiten abliefern zu lassen.

Andere Hilfsmittel in das Arbeitszimmer mitzubringen, als für den französischen Auffatz ein französisch-deutsches, (für die Uebersetzung aus dem Lateinischen ein lateinisch-deutsches Wörterbuch), für die mathematische und die physikalische Arbeit Logarithmentafeln (für die chemische Arbeit chemische Tafeln), ist nicht erlaubt. 5. Wer mit seiner Arbeit fertig ist, hat sie dem beaufsichtigenden

Lehrer abzugeben und das Arbeitszimmer zu verlassen.

Wer nach Ablauf der vorschriftsmäßigen Zeit mit seiner Arbeit nicht fertig ift, hat sie unvollendet abzugeben.

In jedem Falle ift von den fertigen wie von den unvollendeten

Arbeiten außer der Reinschrift das Konzept mit abzugeben.

6. Wer bei der schriftlichen Prüfung sich der Benutzung un= erlaubter Hilfsmittel, einer Täuschung ober eines Täuschungsversuches schuldig macht, oder anderen zur Benutzung unerlaubter Hilfsmittel, zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuche behilflich ist, wird mit Ausschluß von der weiteren Prüfung und, wenn die Ent= deckung erft nach Vollendung derfelben erfolgt, mit Vorenthaltung des Prüfungszeugnisses bestraft. Die in solcher Weise Bestraften find hinfichtlich der Wiederholung der Prüfung denjenigen gleichzu= stellen, welche die Prüfung nicht bestanden haben (vergl. §. 16, 1 und 2). Wer sich einer Täuschung ober eines Täuschungsversuches auch bei der Wiederholung der Prüfung schuldig macht, kann von der Zulassung zur Reifeprüfung überhaupt ausgeschlossen werden. In jedem Falle einer Täuschung oder eines Täuschungsversuches ord= net zunächst der Direktor mit den der Prüfungskommission ange= hörenden Lehrern das Erforderliche an, die schließliche Entscheidung trifft die gesammte Kommission vor der mündlichen Prüfung (§. 10, 2). Für die Fälle, in denen ein Schüler von der Zulassung zur Reife= prüfung überhaupt ausgeschlossen werden soll, ist die Entscheidung des Ministers einzuholen.

Auf diese Vorschriften hat der Direktor beim Beginne der ersten schriftlichen Prüfungsarbeit die Schüler ausdrücklich aufmerksam zu

machen.

#### §. 9.

## Beurtheilung der schriftlichen Arbeiten.

1. Jede Arbeit wird zunächst von dem Fachlehrer korrigirt und censirt, d. h. die sich sindenden Fehler werden, mag an die Stelle des Unrichtigen das Richtige gesetzt werden oder nicht, nach ihrer Art und dem auf sie zu legenden Gewichte bezeichnet, und es wird über den Werth der Arbeit im Verhältnisse zu den Prüfungsforderungen (§. 3) ein Urtheil abgegeben, welches schließlich in eins der vier Prädikate: sehr gut, gut, genügend, nicht genügend, zusammenzusassen ist. Hinzuzusügen ist die Angabe über die Beschaffenheit der betreffenden Klassenleistungen; es darf jedoch dem Urtheile über die Klassenleistungen kein Einfluß auf das der Prüfungsarbeit zuzuerkennende Prädikat gegeben werden.

2. Sodann cirkuliren die Arbeiten bei den der Prüfungskommission angehörenden Lehrern, und in einer hierauf vom Direktor mit denselben zu haltenden Konferenz werden die den einzelnen Arbeiten ertheilten Prädikate zusammengestellt und wird darüber Beschluß gefaßt, ob und für welche Eraminanden die Ausschließung von der mündlichen Prüfung (§. 10, 3) oder die Dispensation von

derselben (§. 10, 4) zu beantragen ist.

3. Der Direktor hat hierauf die Arbeiten nehst dem Prüfungsprotokolle und dem geschriebenen Texte der Uebersetzungen aus dem
Lateinischen, in das Französische und in das Englische rechtzeitig vor
dem Termine zur müudlichen Prüfung dem Königlichen Kommissar
znzustellen. Am Nande der Texte für die Uebersetzungen in die fremden
Sprachen und aus dem Lateinischen sind die den Examinanden etwa
angegebenen Vokabeln oder anderweiten Uebersetzungshilfen zu bezeichnen; diese Bezeichnung hat die Bedeutung, daß außerdem keine
Uebersetzungshilfen den Examinanden gegeben sind. Den Prüfungsarbeiten sind ferner bei den Realgymnassen die Uebersetzungen in das
Lateinische beizulegen, welche die Schüler behufs ihrer Versetzung
nach Prima geliefert haben.

Der Königliche Kommissar ist befugt, Aenderungen in den den Prüfungsarbeiten ertheilten Prädikaten zu verlangen und eintreten zu lassen. Hiervon ist in dem Protokolle (§. 13) Kenntnis zu geben.

## §. 10. **Mündliche Prüfung.**

#### 1. Vorbereitung.

1. Die mündliche Prüfung ist innerhalb der letzten sechs Wochen des betreffenden Schulsemesters vorzunehmen.

Der Königliche Kommissar bestimmt den Tag und führt den

Vorsit.

Für den Tag der mündlichen Prüfung hat der Direktor in dem Lokale der Prüfung die Censuren, welche die Framinanden während der Dauer ihres Aufenthaltes in Prima erhalten haben (von Schülern, welche einen Theil des Primakursus auf einer anderen Schule zusgebracht haben, auch ihre Abgangszeugnisse) und ihre schriftlichen Arsbeiten aus Prima sowie die von denselben während des Aufentshaltes in Prima in den Unterrichtsstunden angefertigten Zeichnungen zur Einsichtnahme bereit zu halten.

Bei der mündlichen Prüfung, jedoch mit Ausschluß der derselben vorausgehenden (Nr. 2) und nachfolgenden (§. 12, 1) Berathung, haben außer den der Kommission angehörenden auch alle übrigen wissenschaftlichen Lehrer der Anstalt anwesend zu sein. In dem Falle einer mehrtägigen Dauer der Prüfung (§. 11, 1) gilt diese Bestim=

mung nur für den erften Tag.

2. Der Prüfung geht voraus eine Berathung und Beschlußfassung darüber, ob einzelne der Bewerber von der Zulassung zur mündlichen Prüfung auszuschließen oder von ihrer Ablegung zu be-

freien sind. (Bgl. §. 8, 6 und §. 9, 2).

3. Ein Schüler, dessen schriftliche Prüfungsarbeiten sammtlich oder der Mehrzahl nach das Prädikat "nicht genügend" erhalten haben, ist von der mündlichen Prüfung auszuschließen, wenn bereits in der auf Anlaß der Meldung aufgestellten Beurtheilung (§. 5, 6)

der Zweifel an der Reife desselben Ausdruck gefunden hat. Ist ein solcher Zweisel nicht ausgedrückt worden, so wird der Erwägung der Kommission anheimgestellt, ob der Rath zum Rücktritte vor der

mündlichen Prüfung ertheilt werden soll.

4. Wenn die Leistungen eines Schülers während der Lehrzeit der Prima nach dem einstimmigen Urtheile der Lehrer befriedigt haben und die schriftlichen Arbeiten der Entlassungsprüfung sämmtlich genügend, einige darunter besser ausgefallen sind, so kann derselbe von der mündlichen Prüfung befreit werden. Ein dahin gehender Besichluß muß einstimmig gefaßt sein.

Bei Anwendung dieser Bestimmung ist auf die sittliche Führung des betressenden Schülers während seiner Lehrzeit in der Prima ent=

sprechende Rücksicht zu nehmen.

#### §. 11.

#### 2. Ausführung.

1. Mehr als acht Schüler dürfen in der Regel nicht an einem Tage geprüft werden. Sind mehr als acht zu prüfen, so sind dieselben in zwei oder nach Erfordernis in mehrere Gruppen zu theilen.

Die Prüfung jeder Gruppe ist gesondert vorzunehmen.

2. Der Königliche Kommissar bestimmt die Folge der Prüsungsgegenstände und die jedem derselben zu widmende Zeit. Er ist befugt, bei einzelnen Schülern die Prüfung in einzelnen Fächern nach Besinden abzukürzen. Ferner ist derselbe besugt, an Realgymansien die Prüfung nur in einer der neueren Sprachen eintreten und bei genügenden schriftlichen Leistungen die Prüfung in der Physikaussallen zu lassen, an Ober-Realschulen die Prüfung in den Natur-wissenschaften auf Physik oder Chemie zu beschränken.

3. Die Schüler durfen keine Bucher zur Prufung mitbringen.

4. In Betreff etwaiger Täuschungen oder Täuschungsversuche bei der mündlichen Prüfung gelten die Bestimmungen des §. 8, 6.

5. Zu prüfen hat in jedem Gegenstande der Lehrer desselben in der obersten Klasse. Der Königliche Kommissar ist befugt, seinerseits Fragen an die Schüler zu richten und in einzelnen Fällen die

Prüfung selbst zu übernehmen.

6. Zur Prüfung im Lateinischen werden den Schülern zum Uebersetzen Abschnitte aus solchen Schriftstellern vorgelegt, welche in der Prima gelesen werden oder dazu geeignet sein würden. Inwiesweit dazu Dichter und Prosaiker benützt werden, bleibt der Bestimsmung des Königlichen Kommissars überlassen, welcher auch besugt ist, die Auswahl der vorzulegenden Abschnitte zu tressen. Aus Prosaikern sind nur solche Abschnitte vorzulegen, welche von den Schüslern in der Klasse nicht gelesen sind, aus den Dichtern in der Regel solche Abschnitte, welche in der Klassenleitüre, aber nicht während

des letzten Halbjahres, vorgekommen sind. An die Uebersetzung sind

Fragen aus der Grammatik und Metrik anzuschließen.

Für die Auswahl der im Französischen und Englischen vor= zulegenden Abschnitte gelten dieselben Bestimmungen wie im Latei= nischen. An die Uebersetzung sind Fragen aus der Grammatik und Synonymik sowie über die Hauptpunkte der Metrik anzuschließen. Ferner ist den Schülern bei der Uebersetzung des französischen und des englischen Schriftstellers Gelegenheit zu geben, ihre Geübtheit im mündlichen Gebrauche der Sprache zu zeigen.

8. Die geschichtliche Prüfung hat insbesondere die Geschichte Griechenlands, Roms, Deutschlands und des preußischen Staates zum Gegenstande. Eine Prüfung in der Geographie findet nicht statt (vergl. Lehrplan zu 6 und 7 und Prüfungsordnung §. 14, 2). Durch die Hinzufügung von Geographie zu Geschichte in §. 6, 3 ist nur die Ermittelung der zum Verständnisse der Geschichte gehören= den geographischen Kenntnisse erfordert.

Die Prüfung in der Mathematik und Physik darf nicht

auf das Lehrpensum der Prima beschränkt werden.

An die Prüfung in der Chemie sind einige Fragen aus der Mineralogie anzuschließen.

In der Botanik und Zoologie wird nicht geprüft (vgl. §. 14, 2).

10. Im Verlaufe der mündlichen Prüfung sind auf Vorschlag der betreffenden Fachlehrer von der Kommission die Pradikate fest= zustellen, welche jedem Examinanden in den einzelnen Gegenständen auf Grund der mündlichen Prüfungsleistungen zuzuerkennen sind.

## §. 12.

## Feststellung des Urtheiles.

Nach Beendigung der mündlichen Prüfung findet eine Berathung der Prüfungstommission über das Ergebnis der gesammten Prüfung statt. Die Ordnung, in welcher die einzelnen Fragen zur Erwägung und Beschlußfassung gebracht werden sollen, bestimmt der Königliche Kommissar.

2. Bei der Entscheidung darüber, ob die Prüfung bestanden sei, sind außer den Leistungen in der schriftlichen und mündlichen Prüfung die vor dem Beginne der gesammten Prüfung festgestellten Praditate (§. 5, 6) über die Klassenleiftungen in Betracht zu ziehen.

3. Die Prüfung ist als bestanden zu erachten, wenn das auf die Prüfungs = und die Klassenleiftungen (Nr. 2) gegründete Ge= sammturtheil in keinem obligatorischen wissenschaftlichen Lehrgegen=

stande "nicht genügend" lautet. Eine Abweichung hiervon in Berücksichtigung des von dem Schüler gewählten Berufes ist nicht zulässig. Dagegen ist zulässig, daß nicht genügende Leiftungen in einem Lehrgegenstande durch mindestens gute Leistungen in einem anderen obligatorischen Gegen= stande als ergänzt erachtet werden.

4. Die Religionslehrer haben sich der Abstimmung zu enthal= ten, wenn es sich um einen Schüler handelt, der an ihrem Unter=

richte nicht theilnimmt.

5. Bei allen Abstimmungen der Kommission gilt, wenn Stimmengleichheit eintritt, diesenige Ansicht, für welche der Königliche

Kommissar stimmt.

6. Gegen den Beschluß der Prüfungskommission über Zuerkennung oder Verweigerung des Zeugnisses der Reise steht dem Königlichen Kommissar das Recht der Einsprache zu. In diesem Falle sind die Prüfungsverhandlungen dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium zur Entscheidung einzureichen.

7. Nachdem die Berathung abgeschlossen und das Protokoll ron sämmtlichen Mitgliedern der Kommission unterzeichnet ist, verstündigt der Königliche Kommissar den Examinanden das Gesammt-

ergebnis der Prüfung.

#### §. 13.

#### Prüfungsprotofoll.

Ueber die gesammten Vorgänge der Prüfung ist ein Protokoll

mit folgenden Abschnitten zu führen:

1) Protokoll über die durch §. 5, 4 bestimmte Konferenz; dazu gehören als Beilagen die Meldungen zur Prüfung (§. 5, 3), das in §. 5, 6 bezeichnete, an das Königliche Provinzials Schulkollegium eingereichte Berzeichnis und die Berfügung desselben über die Annahme der Meldungen (§. 5, 7; §. 7, 6).

2) Protofoll über die schriftliche Prüfung (§. 8). In demselben ist zu verzeichnen, wann jede einzelne schriftliche Arbeit begonnen ist, welche Lehrer die Aufsicht geführt haben, welche Schüler und wann und wie lange sie das Zimmer während der Arbeitszeit zeitweilig verlassen haben, wann jeder seine Arbeiten abgegeben hat; außerdem ist jedes Borkommis zu verzeichnen, welches darauf schließen läßt, daß der Fall des §. 8, 6 vorliege.

Am Anfange dieses Protokolles ist zu vermerken, daß der Direktor den Schülern die in §. 8, 6 vorgeschriebene Ersöffnung gemacht hat; am Schlusse des Protokolles hat der Direktor entsprechenden Falles zu bezeugen, daß während des Berlauses der schriftlichen Prüfung nichts vorgekommen ist, was darauf schließen ließe, daß der Fall des §. 8, 6 vorliege.

3) Protofoll über die Vorberathung vor der mündlichen Prüfung (§. 9, 2).

4) Das Protofoll über die mündliche Prüfung. Dasselbe hat zu enthalten die Vorberathung (§. 10, 2), den Inhalt der



gestellten Fragen und die Beschaffenheit der Antworten in der Weise, daß daraus die Begründung der über die Ergebnisse der mündlichen Prüfung gefällten Urtheile ersichtlich wird, und die Schlußberathung (§. 12).

## §. 14. Beugnis.

1. Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis der Reise. Dasselbe muß enthalten: ein Urtheil über das sittliche Vershalten, die Aufmerksamkeit und den Fleiß des Schülers; für jeden einzelnen Lehrgegenstand der Oberprima die Bezeichnung des Vershältnisses der Schuls und Prüfungsleistungen zu den Forderungen der Schule, und schließlich die Erklärung, daß die Prüfung bestanden sei.

Ein Formular für die Zeugnisse ist dieser Prüfungsordnung

beigefügt. (Anlage B.)

2. Das aus dem Urtheile über die Prüfungs = und über die Schulleistungen in jedem Gegenstande sich ergebende Gesammturtheil ist schließlich in eins der vier §. 9, 1 bezeichneten Prädikate zusam= menzufassen. Dies Prädikat ist durch die Schrift hervorzuheben.

Für Botanik und Zoologie wird die bei der Versetzung nach Obersekunda, für Geographie die bei der Versetzung nach Prima

ertheilte Censur in das Zeugnis aufgenommen.

3. Die auf Grund des gesammten Prüfungsergebnisses unter Verantwortlichkeit des Direktors zu entwerfenden und von allen Mitgliedern der Kommission zu unterzeichnenden Konzepte der Reisezeugnisse sind nebst der gleichen Jahl von Blanketten dem Königslichen Kommissar zur Unterschrift vorzulegen. Letztere müssen den Namen und die Personalverhältnisse der abgehenden Schüler und die Unterschrift des Direktors bereits enthalten.

Die Zeugnisse werden von sammtlichen Mitgliedern der Prü=

fungstommission unterzeichnet.

4. Eingehändigt werden die Zeugnisse in der Regel sammtlichen Schülern gleichzeitig unter geeigneter Ansprache durch den Direktor in einer Versammlung der ganzen Schule oder ihrer oberen Klassen.

## §. 15.

Einreichung der Prüfungsverhandlungen an die König= lichen Provinzial=Schulkollegien.

Der Direktor hat das Prüfungsprotokoll nehst Beilagen (§. 13) sowie Abschrift der Reifezeugnisse und die schriftlichen Arbeiten der Schüler spätestens vier Wochen nach Abschluß der mündlichen Prüsung an das Königliche Provinzial=Schulkollegium einzureichen, behufs Mittheilung an die betressende Wissenschaftliche Prüfungskommission. Die Arbeiten sämmtlicher Eraminanden über denselben Prüfungs=

gegenstand sind zusammenzuheften; jedem Hefte ist die Angabe der vorgeschlagenen Aufgaben, bei den Uebersetzungen in eine fremde Sprache und aus dem Lateinischen der diktirte Text unter Bezeichenung der etwa dazu gegebenen Vokabeln ober sonstigen Hilfen (vergl. §. 9, 3) beizufügen.

Die Konzepte der schriftlichen Arbeiten (§. 8, 5) sind nur in dem Falle beizulegen, wenn der betreffende Fachlehrer zur Begrünsdung seines Urtheiles Bezug darauf genommen hat oder der Königs

liche Rommissar es erfordert.

#### §. 16.

Verfahren bei denjenigen, welche die Entlassungsprüfung nicht bestanden haben.

1. Wer die Entlassungsprüfung einmal nicht bestanden hat, darf zur Wiederholung derselben, mag er ferner eine Realanstalt be-

suchen oder nicht, höchstens zweimal zugelassen werden.

2. Denjenigen Schülern, welche nach nicht bestandener Entslassungsprüfung die Schule verlassen, wird ein gewöhnliches Abgangszeugnis ausgestellt, in dessen Eingang das ungenügende Ergebnis der Entlassungsprüfung zu erwähnen ist.

#### §. 17.

Reifeprüfung derjenigen, welche nicht Schüler eines Realgymnasiums oder einer Ober=Realschule sind.

1. Wer, ohne Schüler einer Realanstalt zu sein, die an die Entlassungsprüfung derselben geknüpften Rechte erwerben will, hat unter Nachweisung seines Bildungsganges und seines sittlichen Vershaltens das Gesuch um Zulassung zur Prüfung an das Königliche Provinzial=Schulkollegium zu richten, dessen Amtsbereiche er durch den Wohnort der Eltern oder den Ort seiner letzten Schulbildung angehört, und wird von demselben, sofern die Nachweisungen als ausreichend befunden sind, einem Realgymnasium oder einer Ober=Realschule zur Prüfung überwiesen.

Wenn Jemand bereits die Universität bezogen hat, bevor er das für die vollberechtigte Zulassung zu dem betressenden Fakultätsstudium erforderliche Reisezeugnis erworben hat, und nachträglich die Reisezprüfung abzulegen wünscht, so hat er hierzu die besondere Bewillisgung des Ministers nachzusuchen. Wenn derselbe nach erhaltener Erlaubnis die Prüfung nicht besteht, so kann er nur noch einmal

zur Prüfung zugelassen werden.

2. Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist drei Monate vor dem Schlusse des betreffenden Schulsemesters einzureichen.

Der Nachweisung des Bildungsganges sind die letzten Schul= oder Privatzeugnisse über den empfangenen Unterricht beizufügen.

3. Das Königliche Provinzial = Schulkollegium ist verpflichtet,

wenn sich aus dem Zeugnisse ergiebt, daß der Bittsteller bereits an einer Realanstalt einer anderen Provinz als Primaner die Entslassungsprüfung erfolglos abgelegt hat, mit dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium dieser Provinz in Einvernehmen darüber zu treten, ob dortseits noch etwa Bedenken gegen die Zulassung zu ers

heben sind, welche aus den Zeugniffen nicht erhellen.

4. Junge Leute, welche früher ein Realgymnasium oder eine Ober=Realschule besucht haben, dursen zur Prüfung nur zugelassen werden, wenn mit Ablauf des Halbjahres, in welchem sie sich melden, von dem Eintritte in die Prima an gerechnet, zwei Jahre, und falls sie schon aus Obersekunda abgegangen, außerdem noch diesenige Zeit verflossen ist, welche sie normalmäßig in dieser Klasse noch hätten zurücklegen müssen, um in die Prima versetzt zu werden. Hierbei bleiben bezüglich der Anrechnung des Besuches der Prima die Bestimmungen von §. 5, 2 in Krast.

5. Für die Prüfung sind die §§. 3 bis 16 mit folgenden

näheren Bestimmungen maßgebenb.

Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind andere Aufgaben zu

stellen, als die Schüler der betreffenden Schule erhalten.

Außer den in §. 6, 2 bezeichneten Aufgaben haben die Eraminanden an den Realgymnasien, sofern sie nicht bereits der Prima eines Realgymnasiums angehört haben und das bei der Versetzung in diese Klasse erhaltene Zeugnis vorlegen, eine Uebersetzung aus dem Deutschen ins Lateinische zu fertigen, welche bestimmt ist, ihre Sicherheit in der Formenlehre und in den Hauptregeln der Syntax zu ermitteln.

Eine Ausschließung oder eine Befreiung von der mündlichen

Prüfung findet nicht statt.

Die mündliche Prüfung ist getrennt von dersenigen der Schüler

der Anstalt abzuhalten.

Zu der Prüfung in den §. 6, 3 bezeichneten Gegenständen tritt die in der deutschen Litteratur, der Zoologie und Botanik und in der Geographie hinzu, zur Ermittelung des durch §. 3, 2 und §. 14, 2 erforderten Maßes der Kenntnisse.

Das Protofoll über die Prüfung ist abgesondert von dem über

die Prüfung der Schüler der Realanstalt zu führen.

6. Das in das Reifezeugnis aufzunehmende Urtheil über das sittliche Verhalten ist auf Grund der beigebrachten Nachweisungen und unter Berufung auf dieselben abzufassen.

7. Wird die Prüfung nicht bestanden, so ist die Kommission berechtigt, nach Befinden zu bestimmen, ob die Wiederholung erst

nach Ablauf eines Jahres erfolgen darf.

8. Die Prüfungsgebühren betragen dreißig Mark. Sie sind vor dem Beginne der schriftlichen Prüfung zu entrichten.

#### §. 18.

Bestimmung über die Prüfung der Schüler, welche das Reifezeugnis an einer Ober=Realschule erworben haben.

- 1. Die Bestimmungen des §. 17 sinden auch auf diesenigen jungen Leute sinnentsprechende Anwendung, welche die Entlassungs-prüfung an einer Ober=Realschule bestanden haben und sich die mit dem Reisezeugnisse eines Realgymnasiums verbundenen Rechte er= werben wollen.
- 2. Wenn diesen Bewerbern durch das Reisezeugnis der Ober-Realschule im Deutschen und im Französischen das Prädikat genügend ohne jede Einschränkung ertheilt ist, so wird ihre Prüfung auf das Lateinische beschränkt; in der schriftlichen Prüfung haben dieselben außer der Uebersetzung aus dem Lateinischen eine Uebersetzung ins Lateinische (vgl. §. 17, 5) zu fertigen.

Ob das von der Ober = Realschule ertheilte Reifezeugnis diese Beschränkung der Prüfung begründet, hat das Königliche Provinzial=

Schulkollegium zu entscheiden.

3. Die Gebühren für eine solche Prüfung betragen zehn Mark.

#### §. 19.

Die Prüfungsordnung vom 6. Oktober 1859") und die zur Ersläuterung und Ergänzung berselben erlassenen Verfügungen treten hiermit außer Kraft.

## B. Gronung der Entlassungsprüsung an den Realprogymnaßen.

Für die Entlassungsprüfung an den Realprogymnasien finden die vorstehenden Anordnungen für die Entlassungsprüfung an Realsgymnasien sinnentsprechende Anwendung mit folgenden näheren Bestimmungen:

Zu §. 3.

Zur Erwerbung eines Zeugnisses der Reife hat der Schüler in den einzelnen Lehrgegenständen die für die Versetzung in die Prima eines Realgymnasiums erforderlichen Kenntnisse nachzuweisen.

## Bu §. 5.

1. Die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung findet nicht früher als im vierten Semester der zweisährigen Lehrzeit der Sekunda statt. Der Schüler muß im Semester der Meldung der Obersekunda angehören.

2. Findet keine Anwendung.

<sup>\*)</sup> Centrol. pro 1859 Seite 582.

## 3 u §. 6.

2. Zur schriftlichen Prüfung gehören: ein deutscher Aufsatz, eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das Lateinische, in das Französische und in das Englische, und in der Mathematik vier Aufgaben, und zwar zwei algebraische, eine planimetrische und eine trigonometrische.

3. Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die driftliche Religionslehre, die lateinische, französische und englische Sprache,

Geschichte und Geographie, Mathematik, Physik und Chemie.

#### 3u §. 11.

9. Die Prüfung in der Geschichte und in der Mathematik darf sich nicht auf das Lehrpensum der Sekunda beschränken.

### 3u §. 14.

1. Für Botanik und Zoologie wird die bei der Versetzung nach Obersekunda ertheilte Gensur in das Zeugnis aufgenommen.

#### 3 u §. 15.

Wenn der Departementsrath des Königlichen Provinzial=Schulfollegiums den Vorsitz bei der Prüfung nicht selbst geführt hat, so
sind die Prüfungsprotosolle nebst Anlagen (§. 13) sowie Abschriften
der Zeugnisse und die schriftlichen Arbeiten der Eraminanden von
dem Rettor spätestens vier Wochen nach Abschluß der Prüfung an
das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Kenntnisnahme ein=
zusenden.

#### 3 u §. 17.

8. Die Prüfungsgebühren betragen zwanzig Mark.

Anmertung. Die für die Entlassungsprüfung an den Realprogymnasien geltenden Bestimmungen sinden Anwendung auf die Prüfungen, welche junge Leute an Realgymnasien ablegen, um sich das Zeugnis der Reise für die Prima zu erwerden. Den Borsitz bei diesen Brüfungen führt der Direktor des Realgymnasiums. Die Prüfungsverhandlungen sind nur auf besondere Anordnung an das Königliche Provinzial-Schulkollegium einzusenden.

## C. Gronung der Entlassnugsprüsung an den Realschulen.

Für die Entlassungsprüfung an den Realschulen gelten in for= maler Beziehung dieselben Bestimmungen wie für die Prüfung an Ober=Realschulen.

Ju §. 3.

Was den Maßstab der Leistungen betrifft, so ist in den Sprachen die Reise für die Prima einer Ober=Realschule zu fordern. In

den Wissenschaften werden diese Schulen in Rücksicht auf diesenige Mehrheit ihrer Schüler, welche nicht in eine Schule mit höheren allgemeinen Lehrzielen einzutreten beabsichtigen, darauf Bedacht zu nehmen haben, einen gewissen Abschluß der Schulbildung zu erreichen. Hierauf ist entsprechend bei der Reiseprüfung Rücksicht zu nehmen.

#### Zu §. 5.

- 1. Die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung fin= det nicht früher als im vierten Semester der zweijährigen Lehrzeit der Prima statt.
  - 2. Findet keine Anwendung.

#### 3 u §. 6.

2. Zur schriftlichen Prüfung gehören: ein deutscher Aufsatz, eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das Französische und in das Englische, vier mathematische Aufgaben, und zwar je eine algebraische, planimetrische, trigonometrische und stereometrische.

3. Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die christliche Religionslehre, die französische und englische Sprache, Geschichte und Geographie, Mathematik, Physik und Chemie.

- -

## Zu §. 11.

9. Die Prüfung in der Geschichte und in der Mathematik darf sich nicht auf das Lehrpensum der Prima beschränken.

#### 3u §. 14.

7. Für Zoologie und Botanik wird das auf Grund der Klassen= leistungen festgestellte Prädikat in das Zeugnis aufgenommen.

#### Zu §. 15.

Wenn der Departementsrath des Königlichen Provinzial=Schul= kollegiums den Vorsitz bei der Prüfung nicht selbst geführt hat, so sind die Prüfungsprotokolle nebst Anlagen (§. 13) sowie Abschriften der Zeugnisse und die schriftlichen Arbeiten der Examinanden von dem Rektor spätestens vier Wochen nach Abschluß der Prüfung an das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Kenntnisnahme einzusenden.

#### Bu §. 17.

8. Die Prüfungsgebühren betragen zwanzig Mark.

## III.

## Ordnung der Entlassungsprüsung an den höheren Bürgerschulen.

#### §. 1.

#### 3med ber Brufung.

3weck der Entlassungsprüfung ist, zu ermitteln, ob der Schüler dassenige Maß der Schulbildung erlangt hat, welches Ziel der höheren Bürgerschule ist.

§. 2.

Wo die Prüfung abgehalten wird.

Bur Abhaltung von Entlassungsprüfungen sind alle höheren Bürgerschulen berechtigt, welche vom Unterrichtsminister als solche anerkannt worden sind.

§. 3.

Maßstab zur Ertheilung bes Zeugnisses ber Reife.

Um das Zeugnis der Reife zu erwerben, muß der Schüler in den einzelnen Gegenständen den nachstehenden Forderungen entsprechen; dieselben bilden den Maßstab für die Beurtheilung der

schriftlichen und mündlichen Leistungen.

1. In der christlichen Religionslehre muß der evangelische Schüler von dem Haupinhalte der heiligen Schrift, besonders des Reuen Testamentes, und von den Grundlehren seiner Konfession eine genügende Kenntnis erlangt haben; außerdem muß er mit der Ordenung des Kirchenjahres, den Hauptereignissen der Reformationsgesichichte und mit einigen Kirchenliedern und deren Verfassern bekannt sein.

Der fatholische Schüler muß von der Gintheilung und dem wesentlichen Inhalte der heiligen Schrift, von den Hauptpunkten der Glaubens= und Sittenlehre seiner Konfession eine genügende Kennt= nis erlangt haben; außerdem muß er mit der Ordnung des Kirchensiahres, den epochemachenden Ereignissen der Kirchengeschichte und

einer Anzahl von Kirchenhymnen befannt sein.

2. In der deutschen Sprache muß der Schüler ein seiner Bildungsstufe angemessenes Thema zu disponiren und in korrekter Sprache auszuführen im Stande sein. Er muß beim mündlichen Gestrauche der Muttersprache Gesibtheit in sprachrichtiger und klarer Darstellung zeigen. Ferner muß er mit einigen Dichtungen der klassischen Litteratur bekannt sein, an welchen ihm das Erforderliche über die Dichtungsarten und Dichtungsformen zum Verständnisse gebracht ist.

3. In der französischen und englischen Sprache wird richtige Aussprache, Geläufigkeit im Lesen, Sicherheit in der Formenlehre und in den Hauptregeln der Syntax erfordert. Der Schüler muß befähigt sein, leichte historische und beschreibende Prosa mit grammatischem Verständnisse und ohne erhebliche Hilse zu übersetzen und ein nicht zu schweres deutsches Diktat ohne gröbere Fehler in

die fremde Sprache zu übersetzen.

4. In der Geschichte und Geographie muß der Schüler die epochemachenden Ereignisse aus der griechischen, römischen und insbesondere aus der deutschen und preußischen Geschichte kennen und über Zeit und Ort der Begebenheiten sicher orientirt sein. Er muß von den Grundlehren der mathematischen Geographie, von den wichstaften topischen Verhältnissen und der politischen Eintheilung der Erdobersläche, insbesondere von Mittel-Europa, genügende Kenntnis besitzen.

5. In der Mathematif hat der Schüler nachzuweisen, daß er in der allgemeinen Arithmetif bis zur Lehre von den Logarithmen und Progressionen und in der Algebra bis zu einfachen Gleichuns gen des zweiten Grades mit einer unbekannten Größe, in den Elesmenten der ebenen und körperlichen Geometrie und den Anfangssgründen der ebenen Trigonometrie sichere und wissenschaftlich besgründete Kenntnisse besitzt und sich ausreichende Uebung in der Anwendung seiner Kenntnisse zur Lösung von einfachen Aufgaben erworben hat.

6. In der Naturbeschreibung muß der Schüler eine auf Anschauung begründete Kenntnis einzelner wichtigen Mineralien sowie der wichtigeren Pflanzenfamilien und Ordnungen der Wirbelthiere und Insekten besitzen und mit dem Bau des menschlichen

Körpers bekannt sein.

7. In der Naturlehre muß der Schüler eine auf Grund von Experimenten erworbene Kenntnis von den allgemeinen Eigenschaften der Körper, von den Grundlehren des Gleichgewichtes und der Beswegung der Körper, des Magnetismus, der Elektrizität und der Bärme, ferner von den wichtigsten chemischen Elementen und ihren Verbindungen besitzen.

## §. 4.

Busammensetzung ber Prüfungekommission.

1. Die Prüfungskommission besteht aus dem von dem Königslichen Provinzialschulkollegium ernannten Königlichen Kommissar als Vorsitzenden, dem Rektor der höheren Bürgerschule und denjenigen Lehrern, welche in der obersten Klasse mit dem Unterrichte in den lehrplanmäßigen wissenschaftlichen Gegenständen betraut sind.

2. Das Königliche Provinzial-Schulkollegium ernennt regelmäßig dasjenige seiner Mitglieber, welches die inneren Angelegenheiten der betreffenden höheren Bürgerschule bearbeitet, zum Prüfungskommissar. Dasselbe kann im einzelnen Falle für die Leitung der mündlichen Prüfung (§. 10—§. 14) einen stellvertretenden Kommissar ernennen

und mit dieser Stellvertretung insbesondere den Reftor der höheren

Bürgerschule beauftragen.

3. Dasjenige Organ, welchem die rechtliche Vertretung der Schule zusteht, ist befugt, aus seiner Mitte einen Vertreter zum Mitzgliede der Prüfungstommission zu ernennen. Die Ernennung erfolgt in der Regel auf einen Zeitraum von mindestens drei Jahren und wird dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium rechtzeitig angezeigt. Der ernannte Vertreter hat Stimmrecht in der Kommission.

An den für einzelne Anstalten außerdem etwa bestehenden bestonderen Befugnissen zur Theilnahme an den Prüfungen wird hier=

durch nichts geandert.

4. Auf sammtliche Verhandlungen der Prüfungskommission erstreckt sich für die Mitglieder derselben die Pflicht der Amtsversschwiegenheit.

§. 5.

## Meldung und Zulaffung zur Prüfung.

1. Die Zulassung eines Schülers zur Entlassungsprüfung findet nicht früher als im zweiten Halbsahre der einsährigen Lehrzeit der

ersten Klasse statt.

2. Wenn ein Schüler der ersten Klasse im Disziplinarwege von einer höheren Bürgerschule entfernt worden ist, oder dieselbe verslassen hat, um sich einer Schulstrase zu entziehen, so darf ihm an der höheren Bürgerschule, an welche er übergegangen ist, bei seiner Meldung zur Entlassungsprüfung das Halbjahr, in welches oder an dessen Schluß der Wechsel der Anstalt fällt, nicht auf die Lehrzeit dieser Klasse angerechnet werden.

3. Die Meldung zur Entlassungsprüfung ist drei Monate vor dem Schlusse des betressenden Schulsemesters dem Rektor schriftlich

einzureichen.

4. In einer Konferenz, welche von dem Rektor mit den der Prüfungskommission angehörenden Lehrern zu halten ist, werden die Meldungen vorgelegt und auf Grund der in der ersten Klasse den betreffenden Schülern ertheilten Zeugnisse Gutachten (Nr. 6 und §. 12, 2) darüber sestgestellt, ob diese Schüler nach ihren wissenschaftlichen Leistungen und nach ihrer sittlichen Haltung als den Zielsforderungen der höheren Bürgerschule entsprechend anzuerkennen sind.

5. Wenn ein Schüler nach dem einstimmigen Urtheile der Konferenz die erforderliche Reise in wissenschaftlicher oder sittlicher Hinschaftlicher oder sinsicht noch nicht erreicht hat, so ist der Restor verpflichtet, ihm von dem Eintritte in die Prüfung abzurathen und seinen Eltern oder deren Stellvertreter entsprechende Vorstellungen zu machen. Bleiben diese Vorstellungen erfolglos, so kann die Uebermittelung der Melsdung an das Königliche Provinzial Schulkollegium nicht verweigert werden; daß die Abmahnung stattgefunden hat, ist dabei ausdrücklich zu vermerken.

6. Das Berzeichnis der Schüler, welche sich zur Prüfung gemeldet haben, nehft den erforderlichen näheren Angaben über ihre Person und dem Gutachten über ihre Reise (Nr. 4), eventuell eine Bakatanzeige, hat der Rektor dem Königlichen Provinzial=Schultollegium spätestens 2½ Monat vor dem Schlusse des betreffenden

Semeftere einzureichen.

In dem einzureichenden tabellarischen Berzeichnisse sind zu dem Ramen jedes Examinanden folgende Rubriken auszufüllen: Tag und Ort der Geburt, Konfession (bezw. Religion), Stand und Wohnort des Baters, Dauer des Aufenthaltes auf der Schule überhaupt und in der obersten Klasse insbesondere, ferner ein durch kurze Bezeichnung der gesammten disherigen Entwickelung des Schülers zu begründendes Gntachten über seine Reife. Diesem Gutachten ist die Formulirung des Urtheiles beizufügen, welches in dem eventuellen Reifezeugnisse in die Rubrik "Betragen und Fleiß" aufzunehmen beabsichtigt wird.

7. Das Königliche Provinzial=Schulkollegium prüft, ob die für die Entlassungsprüfung geltenden Erfordernisse (Nr. 1 und 2) erfüllt sind, und entscheidet hiernach über die Zulassung zur Prüfung.

#### §. 6.

## Art und Gegenstände der Prüfung.

1. Die Entlassungsprüfung ist eine schriftliche und mündliche.

2. Zur schriftlichen Prüfung gehören: ein deutscher Aufsatz, eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das Französische und in das Englische, und in der Mathematik vier Aufgaben, und zwar zwei aus der Algebra, je eine aus der ebenen Geometrie und der Trigonometrie.

3. Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die christliche Religionslehre, die französische und englische Sprache, Geschichte und

Geographie, Mathematik und Naturlehre.

#### §. 7.

## Schriftliche Prufung.

#### l. Stellung der Aufgaben.

1. Alle gleichzeitig die Prüfung ablegenden Schüler erhalten

diefelben Aufgaben.

2. Die Aufgaben sind so zu bestimmen, daß sie in Art und Schwierigkeit die Klassenaufgaben der ersten Klasse in keiner Weise überschreiten; sie dürfen aber nicht einer der bereits bearbeiteten Aufsaben so nahe stehen, daß ihre Bearbeitung aufhört, den Werth einer selbständigen Leistung zu haben.

3. Die Aufgaben für jeden einzelnen Gegenstand legt der Lehrer, welcher denselben in der obersten Klasse vertritt, dem Rektor

zur Genehmigung vor.

4. Die Texte zu den Uebersetzungen aus dem Deutschen be=

dürfen nur der Genehmigung des Reftors.

5. Für den deutschen Aufsatz hat der Fachlehrer drei Vorschläge, für die mathematische Arbeit drei Gruppen von se vier Aufgaben dem Rektor zur Genehmigung vorzulegen. Nachdem dieser die Vorzichläge genehmigt hat, sendet er dieselben unter besonderem Verschlusse dem Königlichen Kommissar ein, behuft der aus den Vorschlägen zu treffenden Auswahl.

6. Die Zustellung der Aufgabenvorschläge an den Königlichen Kommissar geschieht gleichzeitig mit der sinreichung der Meldungen an das Königliche Provinzial-Schulkollegium; zugleich mit der Entscheidung des letzteren über die Meldungen stellt der Königliche Komme missar die Aufgaben mit Bezeichnung der von ihm getroffenen Bahl

unter besonderem Verschlusse zurud.

7. Der Königliche Kommissar ist befugt, statt aus den vorsgeschlagenen Aufgaben zu wählen, andere zu bestimmen, sowie anzusordnen, daß zum Uebersetzen aus dem Deutschen Terte, welche er mittheilt, als Aufgaben benutzt werden. Auch steht dem Kommissar frei, bei erheblichen Zweiseln an der Selbständigkeit der gefertigten Prüfungsarbeiten für alle oder für einzelne Fächer neue Aufgaben zur Bearbeitung zu stellen.

8. (5s ist Pflicht der Prüfungskommission, insbesondere der die Aufgaben stellenden Lehrer und des Rektors, dafür zu sorgen, daß die Aufgaben für die schriftliche Prüfung den Schülern erst beim Beginne der betreffenden Arbeit zur Kenntnis kommen, auch jede vorherige Andeutung über dieselben auf das strengste zu vermeiden.

## §. 8.

## 2. Bearbeitung der schriftlichen Aufgaben.

1. Die Bearbeitung der Aufgaben geschieht in einem geeigneten Zimmer der höheren Bürgerschule unter der beständigen, durch den Restor anzuordnenden Aufsicht von Lehrern, welche der Prüfungsekommission angehören.

2. Für den deutschen Aufsatz und für die mathematische Arbeit sind fünf Vormittagsstunden zu bestimmen. Zu der Anfertigung der Uebersetzungen aus dem Deutschen in das Französische und Engelische werden, ausschließlich der für das Diktiren der Terte erforder-

lichen Zeit, se zwei Stunden bestimmt.

3. Keine Arbeitszeit darf durch eine Pause unterbrochen wers den. Doch ist es zulässig, die für die mathematische Arbeit bestimmte Zeit in zwei durch eine Erholungspause getrennte Hälften zu theilen, am Beginne einer jeden die Hälfte der Aufgaben zu stellen und deren Bearbeitung am Schlusse jeder der beiden halben Arbeitszeiten abliefern zu lassen.

4. Andere Hilfsmittel in das Arbeitszimmer mitzubringen, als die Logarithmentafeln für die mathematische Arbeit, ist nicht erlaubt.

5. Wer mit seiner Arbeit fertig ist, hat sie dem beaufsichtisgenden Lehrer abzugeben und das Arbeitszimmer zu verlassen.

Wer nach Ablauf der vorschriftsmäßigen Zeit mit seiner Arbeit

nicht fertig ist, hat sie unvollendet abzugeben.

In jedem Falle ist von den fertigen wie von den unvollendeten

Arbeiten außer der Reinschrift das Konzept mit abzugeben.

Wer bei der schriftlichen Prüfung sich der Benutzung un= erlaubter Hilfsmittel, einer Täuschung oder eines Täuschungsversuches schuldig macht, oder anderen zur Benutzung unerlaubter Hilfsmittel, zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuche behilflich ist, wird mit Ausschluß von der weiteren Prüfung und, wenn die Entdedung erst nach Vollendung berselben erfolgt, mit Vorenthaltung des Prüfungszeugnisses bestraft. Die in solcher Beise Bestraften sind hin= fictlich der Wiederholung der Prüfung denjenigen gleichzustellen, welche die Prüfung nicht bestanden haben (§. 16, 1 und 2). Wer sich einer Täuschung oder eines Täuschungsversuches auch bei der Wiederholung der Prüfung schuldig macht, kann von der Zulassung zur Reifeprüfung überhaupt ausgeschlossen werden. In jedem Falle einer Täuschung ober eines Täuschungsversuches ordnet zunächst der Rektor mit den der Prüfungskommission angehörenden Lehrern das Erforderliche an, die schließliche Entscheidung trifft die gesammte Kommission vor der mundlichen Prüfung (§. 10, 2). Für die Fälle, in denen ein Schüler von der Zulassung zur Reifeprüfung überhaupt ausgeschlossen werden soll, ift die Entscheidung des Ministers einzuholen.

Auf diese Vorschriften hat der Rektor beim Beginne der ersten schriftlichen Prüfungsarbeit die Schüler ausdrücklich aufmerksam zu

madjen.

## §. 9.

## Beurtheilung der schriftlichen Arbeiten.

1. Jede Arbeit wird zunächst von dem Fachlehrer korrigirt und censirt d. h. die sich sindenden Fehler werden, mag an die Stelle des Unrichtigen das Richtige gesetzt werden oder nicht, nach ihrer Art und dem auf sie zu legenden Gewichte bezeichnet, und es wird über den Werth der Arbeit im Verhältnis zu den Prüfungssordezungen (§. 3) ein Urtheil abgegeben, welches schließlich in eins der vier Prädikate: sehr gut, gut, genügend, nicht genügend, zusammenzusassen ist. Hinzuzusügen ist die Angabe über die Besichaffenheit der betreffenden Klassenleistungen, es darf jedoch dem Urztheile über die Klassenleistungen kein Einsluß auf das der Prüfungszarbeit zuzuerkennende Prädikat gegeben werden.

2. Sodann cirkuliren die Arbeiten bei den der Prüfungskoms mission angehörenden Lehrern, und in einer hierauf vom Rektor mit denselben zu haltenden Konferenz werden die den einzelnen Arbeiten ertheilten Prädikate zusammengestellt und wird darüber Beschluß gefaßt, ob und für welche Eraminanden die Ausschließung von der mündlichen Prüfung (§. 10, 3) oder die Dispensation von derselben

(§. 10, 4) zu beantragen ift.

3. Der Rektor hat hierauf die Arbeiten nebst dem Prüfungsprotokolle und den Terten zu den Uebersetzungen in das Französische und Englische rechtzeitig vor dem Termine der mündlichen Brufung dem Königlichen Kommissar zuzustellen. Am Rande der Terte zu den Uebersetzungen sind die den Framinanden etwa angegebenen Botabeln oder anderweiten Uebersetzungshilfen zu bezeichnen; diese Bezeichnung hat die Bedeutung, daß außerdem keine Uebersetzungshilfen den Graminanden gegeben find.

Der Königliche Kommissar ist befugt, Aenderungen in den den Prüfungsarbeiten ertheilten Pradikaten zu verlangen und eintreten zu lassen. Hiervon ist in dem Protokolle (§. 13) Kenntnis zu geben.

## §. 10.

## Mündliche Prüfung.

#### Vorbereitung.

1. Die mündliche Prüfung ist innerhalb der letzten sechs Wochen des betreffenden Schulsemesters vorzunehmen.

Der Königliche Kommissar bestimmt den Tag und führt den

Vorfit.

Für den Tag der mündlichen Prüfung hat der Rektor in dem Lotale der Prüfung die Censuren, welche die Graminanden während der Zeit ihres Aufenthaltes in der ersten Klasse erhalten haben, fer= ner ihre schriftlichen Arbeiten aus der ersten Klasse und die von ihnen während dieser Zeit in den Unterrichtsstunden angefertigten Zeichnungen zur Ginfichtnahme bereit zu halten.

Bei der mündlichen Prüfung, jedoch mit Ausschluß der derselben vorausgehenden (Nr. 2) und nachfolgenden (§. 12, 2) Berathung, haben außer den der Kommission angehörenden auch alle übrigen Lehrer der höheren Bürgerschule anwesend zu sein. In dem Falle einer mehrtägigen Dauer der Prlifung (§. 11, 1) gilt diese Bestim=

mung nur für ben erften Tag.

2. Der mündlichen Prüfung geht voraus eine Berathung und Beschlußsassung darüber, ob einzelne ber Bewerber von der Zulaffung zur mündlichen Prüfung auszuschließen oder von ihrer Ablegung zu

befreien sind (§. 8, 6 und §. 9, 2). 3. Ein Schüler, dessen schriftliche Prüfungvarbeiten sammtlich oder der Mehrzahl nach das Prädikat "nicht genügend" erhalten haben, ist von der mündlichen Prüfung auszuschließen, wenn bereits in der auf Anlaß der Meldung aufgestellten Beurtheilung (§. 5, 6) der Zweifel an der Reife desjelben Ausdruck gefunden hat. Ift ein solcher Zweifel nicht ausgedrückt worden, so wird der Erwägung der Kommission anheimgestellt, ob der Rath zum Rücktritte vor der

mundlichen Prüfung ertheilt werden soll.

4. Wenn die Leistungen eines Schülers während der Lehrzeit der obersten Klasse nach dem einstimmigen Urtheile der Lehrer befriesdigt haben und die schriftlichen Arbeiten der Entlassungsprüfung sammtlich genügend, einige darunter besser ausgefallen sind, so kann derselbe von der mündlichen Prüfung befreit werden. Ein dahin gehender Beschluß muß einstimmig gefaßt sein.

Bei Anwendung dieser Bestimmung ift auf die sittliche Füh= rung des betreffenden Schülers während seiner Lehrzeit in der

erften Klasse entsprechende Rücksicht zu nehmen.

#### §. 11.

#### 2. Ausführung.

1. Mehr als zehn Schüler dürfen in der Regel nicht an einem Tage geprüft werden. Sind mehr als zehn Schüler zu prüfen, so sind dieselben in zwei oder nach Erfordernis in mehrere Gruppen zu theilen. Die Prüfung jeder Gruppe ist gesondert vorzunehmen.

2. Der Königliche Kommissar bestimmt die Folge der Prüfungs=

gegenstände und die jedem derselben zu widmende Zeit.

Er ist befugt, bei einzelnen Schülern die Prüfung in einzelnen Fächern nach Befinden abzukürzen.

3. Die Schüler dürfen keine Bucher zur Prufung mitbringen.

4. In Betreff etwaiger Täuschungen oder Täuschungsversuche bei der mündlichen Prüfung gelten die Bestimmungen des §. 8, 6.

5. Zu prüfen hat in jedem Gegenstande der Lehrer desselben in der ersten Klasse. Der Königliche Kommissar ist befugt, seiner= seits Fragen an die Schüler zu richten und in einzelnen Fällen die

Prufung selbst zu übernehmen.

6. Zur Prüfung im Französischen und Englischen werden den Schülern zum Uebersetzen aus prosaischen Werken, welche in der ersten Klasse gelesen werden oder dazu geeignet sein würden, solche Abschnitte vorgelegt, welche von den Schülern in der ersten Klasse nicht gelesen sind. Der Königliche Kommissar ist befugt, die Auswahl der vorzulegenden Abschnitte zu treffen.

Durch geeignete an die Uebersetzung anzuschließende Fragen ist den Schülern Gelegenheit zu geben, die Sicherheit ihrer grammati=

schen und lexikalischen Kenntnisse darzuthun.

7. Jedem Schüler ist, abgesehen von den in der geschichtlichen Prüfung etwa vorkommenden Beziehungen auf Geographie, eine Anzahl von Fragen über topische und politische Verhältnisse der Erdobersläche und über die Grundbegriffe der mathematischen Geographie vorzulegen.

8. In der Naturbeschreibung wird nicht geprüft; in das Zeug= nis ist jedoch das auf Grund der Klassenleistungen festgestellte Pra=

dikat aufzunehmen.

9. Im Verlaufe der mündlichen Prüfung sind auf Vorschlag der betreffenden Fachlehrer von der Kommission die Prädikate festzustellen, welche jedem Examinanden in den einzelnen Gegenständen auf Grund der mündlichen Prüfungsleistungen zuzuerkennen sind.

#### §. 12.

## Feststellung des Urtheiles.

1. Nach Beendigung der mündlichen Prüfung findet eine Berathung der Prüfungskommission über das Ergebnis der gesammten Prüfung statt. Die Ordnung, in welcher die einzelnen Fragen zur Erwägung und Beschlußfassung gebracht werden sollen, bestimmt der Königliche Kommissar.

2. Bei der Entscheidung darüber, ob die Prüfung bestanden sei, sind außer den Leistungen in der schriftlichen und mündlichen Prüfung die vor dem Beginne der gesammten Prüfung festgestellten Prädikate (§. 5, 6) über die Klassenleistungen in Betracht zu ziehen.

3. Die Prüfung ist als bestanden zu erachten, wenn das auf die Prüfungs = und die Klassenleistungen (Nr. 2) gegründete Gesammturtheil in keinem obligatorischen wissenschaftlichen Lehrgegenstande "nicht genügend" lautet.

Gine Abweichung hiervon in Berücksichtigung des von dem Schüler gewählten Berufes ist nicht zulässig. Dagegen ist zulässig, daß nicht genügende Leistungen in einem Lehrgegenstande durch mindestens aute Leistungen in einem anderen als ergänzt erachtet werden.

4. Die Religionslehrer haben sich der Abstimmung zu enthalten, wenn es sich um einen Schüler handelt, der an ihrem Unterrichte nicht theilnimmt.

5. Bei allen Abstimmungen der Kommission gilt, wenn Stimmengleichheit eintritt, diejenige Ansicht, für welche der Königliche Kommissar stimmt.

6. Gegen den Beschluß der Prüfungskommission über Zuerstennung oder Verweigerung des Zeugnisses der Reife steht dem Königlichen Kommissar das Necht der Einsprache zu. In diesem Falle sind die Prüfungsverhandlungen dem Königlichen Provinzials Schulkollegium zur Entscheidung einzureichen.

7. Nachdem die Berathung abgeschlossen und das Protokoll von sämmtlichen Mitgliedern der Kommission unterzeichnet ist, verkündigt der Königliche Kommissar den Examinanden das Gesammtergebnis der Prüfung.

## §. 13.

## Prüfungsprotofoll.

Ueber die gesammten Vorgänge der Prüfung ist ein Protokoll mit folgenden Abschnitten zu führen.

1. Protokoll über die durch §. 5, 4 bestimmte Konferenz; dazu

gehören als Beilagen die Melbungen zur Prüfung (§. 5, 3), bas durch §. 5, 6 bezeichnete, an das Königliche Provinzial-Schulkollegium eingereichte Verzeichnis und die Verfügung desselben über die

Annahme ber Melbungen (§. 5, 7; §. 7, 6).

2. Prototoll über die schriftliche Prüfung (§. 8). In demselben ist zu verzeichnen, wann jede einzelne schriftliche Arbeit begonnen ist, welche Lehrer die Aufsicht geführt haben, welche Schüler und wann und wie lange sie das Zimmer während der Arbeitszeit zeitweilig verlassen haben, wann jeder seine Arbeiten abgegeben hat; außerdem ist jedes Vortommnis zu verzeichnen, welches darauf schliehen läßt, daß der Fall des §. 8, 6 vorliege.

Am Anfange dieses Protokolles ist zu vermerken, daß der Rektor den Schülern die in §. 8, 6 vorgeschriebene Eröffnung gemacht hat; am Schlusse des Protokolles hat der Rektor entsprechenden Falles zu bezeugen, daß während des Verlaufes der schriftlichen Prüfung nichts vorgekommen ist, was darauf schließen ließe, daß der Fall des §. 8, 6

portiege.

3. Protofoll über die Borberathung vor der mündlichen Prü-

fung (§. 9, 2).

4. Das Protofoll über die mündliche Brüfung. Dasselbe hat zu enthalten die Borberathung (§. 10, 2), den Inhalt der gestellten Fragen und die Beschaffenheit der Antworten in der Beise, daß daraus die Begründung der über die Ergebnisse der mündlichen Prüfung gefällten Urtheile ersichtlich wird, und die Schlußberathung (§. 12).

#### §. 14. Zeugnis.

1. Ber die Prüfung beftanden hat, erhält ein Zeugnis der Reife. Dasselbe nuß enthalten: ein Urtheil über das sittliche Bers halten, die Aufmerksamkeit und den Fleiß des Schülers; für jeden einzelnen Lehrgegenstand der ersten Klasse die Bezeichnung des Berhältnisses der Schuls und Prüfungsleistungen zu den Forderungen der Schule und schließlich die Erklärung, daß die Prüfung bestans den sei.

Gin Formular für die Zeugnisse ift dieser Prüfungsordnung

beigefügt. (Anlage C.).

2. Das aus dem Urtheile über die Prüfungs: und über die Schulleiftungen in jedem Gegenstande sich ergebende Gesammturtheil ist schliehlich in eins der vier §. 9, 1 bezeichneten Prädikate zusamsmen zu fassen; dies Prädikat ist durch die Schrift hervorzuheben. Bezüglich des Prädikates für Naturbeschreibung vergl. §. 11, 8.

3. Die auf Grund des gesammten Prüfungsergebniffes unter der Berantwortlichkeit des Rektors zu entwerfenden und von allen Ritgliedern der Kommission zu unterzeichnenden Konzepte der Reifezeugnisse sind nebst der gleichen Zahl von Blanketten dem König-

lichen Kommissar zur Unterschrift vorzulegen. Letztere müssen den Namen und die Personalverhältnisse der abgehenden Schüler und die Unterschrift des Rektors bereits enthalten.

Die Zeugnisse werden von sämmtlichen Mitgliedern der Kommis=

sion unterzeichnet.

4. Eingehändigt werden die Zeugnisse in der Regel sammtlichen Schülern gleichzeitig unter geeigneter Ansprache durch den Rektor in einer Versammlung der ganzen Schule oder ihrer oberen Klassen.

#### §. 15.

Einsendung der Prüfungeverhandlungen.

Wenn der Departementsrath des Königlichen Provinzial=Schul-Kollegiums den Vorsitz bei der Prüfung nicht selbst geführt hat, sind die Prüfungsprotokolle nebst Beilagen (§. 13) sowie Abschriften der Zeugnisse und die schriftlichen Arbeiten der Examinanden von dem Rektor spätestens vier Wochen nach Abschluß der Prüfung an das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Kenntnisnahme einzussenden.

Die Arbeiten sämmtlicher Examinanden über denselben Prüsfungsgegenstand sind zusammenzuheften; jedem Hefte ist die Angabe der vorgeschlagenen Aufgaben, bei den französischen und englischen Exercitien der diktirte Text unter Bezeichnung der etwa dazu gegebenen Vokabeln oder sonstigen Hilfen (vergl. §. 9, 3) beizufügen.

#### §. 16.

Verfahren bei denjenigen, welche die Entlassungsprüfung nicht bestanden haben.

1. Wer die Entlassungsprüfung einmal nicht bestanden hat, darf zur Wiederholung derselben, mag er ferner eine höhere Bürgersschule besuchen oder nicht, höchstens zweimal zugelassen werden.

2. Denjenigen Schülern, welche nach nicht bestandener Entlassungsprüfung die höhere Bürgerschule verlassen, wird ein gewöhnliches Abgangszeugnis ausgestellt, in dessen Eingang das ungenügende Ergebnis der Entlassungsprüfung zu erwähnen ist.

## §. 17.

Reifeprüfung derjenigen, welche nicht Schüler einer höheren Bürgerschule sind.

1. Wer, ohne Schüler einer höheren Bürgerschule zu sein, die an die Entlassungsprüfung desselben geknüpften Rechte erwerben will, hat unter Nachweisung seines Bildungsganges und seines sittlichen Verhaltens das Gesuch um Zulassung zur Prüfung an das König-liche Provinzial-Schulkollegium zu richten, dessen Amtsbereiche er durch den Wohnort der Eltern oder durch den Ort seiner letzen Schulbildung angehört, und wird von demselben, sofern die Nach-

weisungen als ausreichend befunden sind, einer höheren Bürgerschule zur Prüfung überwiesen.

2. Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist drei Monate

vor dem Schlusse des Schulhalbjahres einzureichen.

Der Nachweisung des Bildungsganges sind die letzten Schulsoder Privatzeugnisse über den empfangenen Unterricht beizufügen.

3. Das Königliche Provinzial = Schulkollegium ist verpflichtet, wenn sich aus den Zeugnissen ergiebt, daß der Bittsteller bereits an einer höheren Bürgerschule einer anderen Provinz als Schüler der ersten Klasse die Entlassungsprüfung erfolglos abgelegt hat, mit dem Provinzial = Schulkollegium dieser Provinz in Einvernehmen darüber zu treten, ob dortseits noch etwa Bedenken gegen die Zulassung zu erheben sind, welche aus den Zeugnissen nicht erhellen.

4. Junge Leute, welche früher eine höhere Bürgerschule besucht haben, dürfen zur Prüfung nur zugelassen werden, wenn mit Ablauf des Halbsahres, in welchem sie sich melden, von dem Eintritte in die erste Klasse an gerechnet, ein Jahr, und falls sie schon aus der zweiten Klasse abgegangen sind, vom Eintritte in diese an gerechnet zwei Jahre verflossen sind. Hierbei bleiben bezüglich der Anrechnung des Besuches der ersten Klasse die Bestimmungen §. 5, 2 in Krast.

5. Für die Prüfung sind die §§. 3 bis 16 mit folgenden

naheren Bestimmungen maßgebend.

Für die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind andere Aufgaben zu stellen, als die Schüler der betreffenden Anstalt erhalten.

Eine Ausschließung oder eine Befreiung von der mündlichen

Prüfung findet nicht statt.

Die mündliche Prüfung ist getrennt von dersenigen der Schüler

der Anftalt abzuhalten.

Zu der Prüfung in den §. 6, 3 bezeichneten Gegenständen tritt die in der deutschen Sprache und in der Naturbeschreibung zur Ersmittelung des durch §. 3, 2 und 6 erforderten Maßes der Kenntnisse hinzu.

Das Protokoll über die Prüfung ist abgesondert von dem über

die Prüfung der Schüler der höheren Bürgerschule zu führen.

6. Das in das Reifezeugnis aufzunehmende Urtheil über das sittliche Verhalten ist auf Grund der beigebrachten Nachweisungen und unter Berufung auf dieselben abzufassen.

und unter Berufung auf dieselben abzufassen. 7. Wird die Prüfung nicht bestanden, so ist die Kommission berechtigt, nach Befinden zu bestimmen, ob die Wiederholung erst

nach Ablauf eines Jahres erfolgen darf.

8. Die Prüfungsgebühren betragen zwanzig Mark. Sie sind vor dem Beginne der schriftlichen Prüfung zu entrichten.

#### Anlage A.

(Reichsformat.)

#### Gymuasium zu

## Beugnis der Reife.

N. N. 1)

geboren den <sup>ten</sup> 18 zu <sup>2</sup>)
") , Sohn des <sup>4</sup>) zu <sup>5</sup>)
war Jahre auf dem Gymnasium und zwar Jahre in Prima, <sup>6</sup>)

[1] Sämmtliche Bornamen anzugeben, Rufname zu unterstreichen; 21 Geburtsort; 3) Konfession bez. Religion; 4) Stand und Name des Baters; 5) Wohn ort des Baters, nöthigenfalls unter Beifügung des Kreises; 6) falls der Schiler erst in die Prima eingetreten ist, hinzuzusütigen: vorher Jahre auf

#### I. Betragen und Fleiß.

(Am Schlusse der Charakteristik ist eventuell die Dispensation von der mündlichen Prlifung anzugeben. — In den Formularen für fremde Maturitäts-Aspiranten lautet Aubrik I.: Sittliches Berhalten.)

II. Kenntnisse und Fertigkeiten: (Religionslehre, Deutsch, Latein, Griechisch, Französisch, Hebräisch, Polnisch (event. Englisch), Geschichte und Geographie, Mathematik, Physik — Turnen, Zeichnen, Gesang).

(Die Urtheile über die einzelnen Lehrgegenstände müssen den allgemeinen Stand der Kenntnisse des Examinanden im Berhältnisse zu den Lehrzielen bezeichnen und, falls die Leistungen in der schriftlichen und mündlichen Prüfung sich von den Klassenleistungen unterschieden haben, diese Berschiedenheit zum deutlichen Ausdrucke bringen. Die Urtheile sind bei jedem Lehrobjekte schließlich in ein bestimmtes, durch die Schrift kenntlich gemachtes Prädikat zusammenzusassen, vergl. §. 14, 2.)

Die unterzeichnete Prüfungskommission hat ihm demnach, da er jetzt das Symnasium verläßt, um ') das Zeugnis

der Reife

zuerkannt und entläßt ihn ?)

, ben 3) tei

18

[1) Bezeichnung des gewählten Berufes; 2) hinzufügung von Bünschen und hoffnungen; 2) Datum der mündlichen Prüfung.]

## Königliche Prüsungskommission.

N. N. Königl. Kommissar.

(Giegel bes Rönigl. Rommiffare.)

N. N. Bertreter des Magistrats (Auratoriums).

N. N. Direttor.

(Siegel bes Gymnaftums.)

N. N. Oberlehrer u. s. w.

### Anlage B.

(Reichsformat.)

## Realgymnafium (Ober-Realschule) zu

## Beugnis der Reife.

N. N. 1)

geboren den <sup>3</sup>)

zu 3) 18

, Sohn des 4) Jahre auf dem Realgymnasium (der Ober=Realschule) und war Jahre in Prima 6) zwar

[1) Sammtliche Bornamen anzugeben, Rufname zu unterftreichen; 9) Geburtsort; 3 Ronfession bezw. Religion; 4) Stand und Name des Baters; 5) Bohnort des Baters, nöthigenfalls unter Beifügung des Kreises; 6) falls der Schiller erft in die Brima eingetreten ift, hinzuzufügen: vorher Jahre auf

#### Betragen und Fleiß. I.

ten

(Am Schluffe ber Charafteriftit ift eventuell die Dispensation von der mundlichen Prufung anzugeben. — In den Formularen für fremde Maturitäts-Afpiranten lautet Rubrit I.: Sittliches Berhalten.)

Renntnisse und Fertigkeiten: (Religionslehre, Deutsch (bezw. П. Latein), Französisch, Englisch, Polnisch, Geschichte und Geographie, Mathematik, Physik, Chemie, Naturbeschreibung — Turnen, Zeich= nen, Gefang.)

(Die Urtheile über die einzelnen Lehrgegenstände müffen den allgemeinen Stand der Renntniffe des Examinanden im Berhältniffe zu den Lehrzielen bezeich= nen und, falls die Leistungen in der schriftlichen und munblichen Prufung sich von den Rlaffenleiftungen unterschieden haben, diese Berschiedenheit jum beutlichen Ausbrucke bringen. Die Urtheile find bei jedem Lehrobjette ichließlich in ein bestimmtes, durch die Schrift tenntlich gemachtes Praditat jusammenzufaffen, bergl. §. 14, 2.)

Die unterzeichnete Prüfungskommission hat ihm demnach, da er jett das Realgymnasium (die Ober=Realschule) verläßt, um 1) , das Zeugnis

der Reife

zuerkannt und entläßt ihn ")

, ben 3) ten

18

[1) Bezeichnung bes gewählten Berufes; 2) Binzufügung von Bunfchen und Hoffnungen; 3) Datum der mündlichen Prüfung.]

## Königliche Prüfungskommission.

Königl. Kommiffar. N. N.

(Siegel des Rönigl. Rommiffars.)

Bertreter bes Magistrats (Auratoriums). N. N.

N. N. Direttor.

(Siegel ber Soule.)

N. N. Oberlehrer u. s. w.

28

## Anlage C.

(Reicheformat.)

#### Söhere Bürgerschule zu

## Bengnis der Reife.

N. N. 1)
geboren den ten 18 zu?)
, Sohn des 4)
war Jahre auf der Schule und zwar Jahr in der ersten Klasse, 5)

- [1) Sämmtliche Bornamen anzugeben, Rufname zu unterstreichen; 2) Ge-burtsort; 3) Konfession bezw. Religion; 4) Stand und Name des Baters; 5) Wohnort des Baters, nöthigenfalls unter Beiftigung des Kreises; 6) sofern der Schiller erst in die erste Klasse eingetreten ist, hinzuzusügen; vorher Jahre auf
  - I. Betragen und Fleiß.

(Am Schluffe der Charakteristik ist eventuell die Dispensation von der mundlichen Prüfung anzugeben. — In den Formularen für fremde Maturitäts-Aspiranten lautet die Rubrik I.: Sittliches Berhalten.)

II. Kenntnisse und Fertigkeiten: (Religionslehre, Deutsch, Französisch, Englisch, Geschichte und Geographie, Mathematik, Naturlehre, Naturbeschreibung — Turnen, Zeichnen, Gesang).

(Die Urtheile über die einzelnen Lehrgegenstände müssen den allgemeinen Stand der Kenntnisse des Examinanden im Berhältnisse zu den Lehrzielen bezeichnen und, salls die Leistungen in der schriftlichen und mündlichen Prüfung sich von den Rlassenleistungen unterschieden haben, diese Berschiedenheit zum deutlichen Ausdrucke bringen. Die Urtheile sind in jedem Lehrobjekte schließlich in ein bestimmtes, durch die Schrift kenntlich gemachtes Prädikat zusammenzusassen, vergl. §. 14, 2.)

Die unterzeichnete Prüfungskommission hat ihm demnach, da er jetzt die Schule verläßt, um ') das Zeugnis

der Reife

zuerkannt und entläßt ihn?)

, den 3) ten

18

[1) Bezeichnung des gewählten Berufes; 2) hinzufügung von Bunichen und hoffnungen; 3) Datum der mündlichen Praffung.]

## Königliche Prüfungskommission.

N. N. Königl. Kommissar.

(Siegel bes Rönigl. Rommiffars.)

N. N. Bertreter des Magistrats (Auratoriums).

N. N. Reftor.

(Siegel ber Schule.)

N. N. Oberlehrer u. f. w.

38) Beifügung der Zeugnisse über bereits bestandene Lehramtsprüfungen bei der Meldung zu einer Nach= prüfung vor einer Wissenschaftl. Prüfungskommission.

Berlin, den 31. Dezember 1881.

Durch &. 38 des Prüfungsreglements vom 12. Dezember 1866 ist die Voraussezung ausgesprochen, daß der Wissenschaftlichen Prüstungskommission, welche eine Nachprüfung vornimmt, die Zeugnisse über die Hauptprüfung und über sämmtliche etwa bereits abgelegte

Nachprufungen des Graminanden vorliegen.

Mit Rücksicht auf einen neuerdings vorgekommenen Fall, in welchem die Abstandnahme von dieser Forderung zu einem Umgehen der Prüfungsordnung geführt hat, veranlasse ich die Direktionen sämmtlicher Bissenschaftlicher Prüfungskommissionen, streng darauf zu halten, daß jeder Meldung zu einer Nachprüfung die Zeugnisse über sämmtliche bisher bestandenen Lehramtsprüfungen, Wollprüfung und etwaige Nachprüfungen, im Original beigefügt sind. Auch sind die Bewerber um Nachprüfungen in Kenntnis zu sehen, daß die Unterlassung der Beissügung irgend eines der bereits erworbenen Lehramtsprüfungszeugnisse die Ungiltigkeit der auf Grund unvollsständiger Einreichung der Zeugnisse etwa vorgenommenen neuen Prüfung zur Folge haben würde.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Herren Direktoren sämmtlicher Königl. Wissenschaftlichen Britfungs-Rommissionen.

U. II. 3121.

39) Gelegenheit zur Erwerbung der Lehrbefähigung für den Unterricht in der spanischen Sprache an höheren Schulen vor der Wissenschaftlichen Prüfungskommis=
sion zu Münster.

Berlin, den 14. April 1882. Auf Anlaß eines besonderen Falles ist Vorsorge getroffen, daß zur Erwerbung der Lehrbefähigung für den Unterricht in der spanischen Sprache an höheren Schulen die Prüfung vor der Wissenschaftlichen Prüfungskommission in Münster abgelegt werden kann. An diese Rommission wollen daher Ew. Hochwohlgeboren etwa bei Ihnen eingehende Meldungen für die fragliche Lehrbefähigung weisen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An die herren Direktoren ber Königl. Wiffenschaftlichen Prufungs-Kommissionen.

U. 11. 524.

40) Maß für Vertheilung des Religionsunterrichtes an verschiedene Lehrfräfte bei den höheren Unterrichts = anstalten.

Berlin, den 17. März 1882.

Aus Anlaß der von den Generalsuperintendenten der altländischen Provinzen im Jahre 1880 ausgeführten Revisionen des Resligionsunterrichtes an höheren Schulen ist zu meiner Kenntnis gesbracht worden, daß an einzelnen Anstalten in der Vertheilung des Religionsunterrichtes an verschiedene Lehrträfte das zulässige Maß überschritten zu sein scheine. Allerdings kann durch die Uebertragung einer zu großen Anzahl von Religionsstunden an denselben Lehrer die Wärme und Energie dieses Unterrichtes gefährdet werden; ans dererseits aber wird durch eine zu weit gehende Vertheilung an versschiedene Lehrkräfte der Zusammenhang und der Erfolg des Unterschieden entschieden beeinträchtigt.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium wolle daher darauf Bedacht nehmen, daß in dieser Hinsicht je nach den thatsächlichen Verhältnissen jeder Anstalt das richtige Maß möglichst eingehalten

werde.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

Un sammtliche Königl. Provinzial-Schultollegien in ben älteren Provinzen.
U. II. 3086.

41) Ausschluß der Schulgeldbefreiungen in den Vorschulen höherer Unterrichtsanstalten, insbesondere auch für die Söhne der Lehrer und Beamten dieser Anstalten.

Berlin, den 17. Februar 1882. Auf den Bericht des Königlichen Provinzialschulkollegiums vom 19. Januar d. J. will ich für die Vergangenheit bis zum 1. April d. J. ausnahmsweise genehmigen, daß den Söhnen der Lehrer und Beamten an den staatlichen höheren Unterrichtsanstalten des dortigen Verwaltungsbezirkes freier Shulunterricht in den Vorschulen gewährt worden ist.

In Zukunft dürfen aber nach Maßgabe des Erlasses vom 9. Juli 1870 (Centralbl. f. d. Unterr. Verw. S. 48(1) und dem aus dem Cirkular-Erlasse vom 9. August 1877 — U. II. 1591 — sich erzgebenden Grundsase Schulgeldbefreiungen in den Vorschulen, auch bei herkömmlich befreiten Beamten nicht bewilligt werden. Die Vorschulen sind erst eine Einrichtung neueren Datums, so daß bei

ihnen von einem herkommen nur in beschränktem Mage die Rede sein kann.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An das Königl. Provinzial-Schulkollegium zu N. U. 11. 162.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

42) Aussehung des Schulunterrichtes am Tage der Erstebung einer Berufsstatistit; Mitwirkung der Lehrer bei dem Zählergeschäfte, Ausschluß der Schüler.

(cfr. Centrbl. pro 1880 Seite 715 Rr. 167.)

Berlin, den 20. April 1882.

Am 5. Juni d. J. wird die Erhebung einer allgemeinen Be= rufsstatistit in Verbindung mit einer Erhebung der landwirthschaft=

lichen und der gewerblichen Betriebe stattfinden.

Damit den Lehrern Gelegenheit gegeben werde, wie es seither bei Volks = 2c. Zählungen zu wesentlicher Förderung der Sache gesichehen ist, sich auch an dem bevorstehenden Zählergeschäfte mithelsend zu betheiligen, sinde ich mich zu der Anordnung veranlaßt, an dem bezeichneten Tage, dem 5. Juni d. J., den Unterricht an allen Lehrsanstalten ausfallen zu lassen, in der Erwartung, daß die Lehrer überall da, wo es gewünscht wird, mitzuwirken bereit sein werden. Die Zuziehung von Schülern ist nicht statthaft.

Das Königliche Provinzial=Schulkollegium 2c. hat hiernach das

Beitere zu veranlaffen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An sämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien und Königl. Regierungen, die Königl. Konsikorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ober Kirchenrath zu Rordhorn.

U. III. a. 12255. U. II. U. V.

## 43) Der Unterricht in den Schullehrer-Seminaren.

(Aus einem Revifionsberichte.)

Berlin, den 20. November 1881.

2C.

Anzuerkennen war überall gewissenhafte, planmäßige Arbeit in Gemäßheit der geltenden Vorschriften. Nur bei der Korrektur der deutschen Aufsähe wurde in zwei Fällen, in dem einen in bedauerslichem Grade die erforderliche Sorgfalt vermißt. Ferner war überall das Streben ersichtlich, den Unterricht nach Form und Inhalt auf das Ziel der Bildung von Volksschullehrern zu beziehen, und durchweg zeigte sich außerdem, daß die Lehrer für ihr Fach arbeiten. Besonders erfreulich endlich war es, daß sowohl in C. wie in D. — Direktor B. in A. war krank — die Direktoren auch die besten Lehrer waren. Indes blieb immerhin mancherlei zu erinnern.

Der Lehrplan für das Seminar ift absichtlich so angelegt, daß die Pensen der einzelnen Lehrgegenstände fich auf einander beziehen, so daß die gesammte Lehrarbeit einer Rlasse ein in fich zusammen= hängendes Ganzes bildet. Außerdem liegt dem Lehrplane die Absicht zu Grunde, die Zöglinge der oberften Rlaffe möglichst von Bernarbeit zu befreien, um ihnen Zeit und geistige Freiheit für ihre eigene Lehrthätigkeit zu geben. Die Durchführung bes Planes wird badurch erleichtert, daß namentlich in Folge der großen Fortschritte, welche das Praparandenwesen gemacht hat, die Seminaristen die für sie, bezw. für ihren späteren Beruf unentbehrlichen Renntnisse, in allen Fächern, außer in Padagogit, mitbringen. Tropbem geschieht es namentlich in den sogenannten referirenden Gegenständen, wie der Geschichte, nicht selten, daß die Lehrer ihr Jahrespensum nicht absol= viren. Dem muß und dem tann felbft bann begegnet werben, wenn besondere Umstände wie verlängerte Ferien mitgewirkt haben. Lebrer wird nur nöthig haben, sich zu beschränken, sobald er mahrnimmt, daß ihm die Zeit zu turz wird. In keinem Falle aber darf, was Klasse III nicht mehr vermochte, mit auf II gelegt werden. Geschieht dies dennoch, so ift die Folge davon, daß der Lehrplan seinen einheitlichen Charafter verliert, daß die oberfte Klasse überlastet wird und im Geschichtsunterrichte noch ganz besonders, daß der vaterländischen Geschichte ihr Recht nicht wird.

Auch ein anderer Mangel tritt mehrfach, am augenfälligsten ebenfalls beim Geschichtsunterrichte, vor. Wesentliches und Unwesentliches wird nicht genügend geschieden, dadurch die Anschaulichkeit des Unterrichtes verwischt, daß Interesse der Zöglinge an demselben vermindert. Während sich Lehrer und Schüler abqualen, Nebenstaten, Ländertausche im 15. Jahrhundert, die im 16. schon wieder geandert wurden, zu lernen, lassen die Zöglinge die einfache Frage: nennen Sie von jedem der Hohenzollernschen Regenten einen Haupt-

Albrecht Achilles nur an, daß er seinen Hof in Franken gehalten habe und von Joachim I, daß er Gegner Luthers gewesen sei. Weder ein Interesse für die gewaltigen Persönlichkeiten der meisten Hohenzollernschen Fürsten, noch ein Verständnis für die von ihnen konsequent verfolgte Politik wird gewonnen.

Auch bei den anderen Lehrgegenständen, selbst beim Rechnen, halten die Lehrer nicht immer klar im Auge, was unentbehrlich oder nothwendig und was nur nützlich ist. Außerdem wird da zu viel erläutert und zu wenig wirklich gerechnet, so daß sich die Zahlkraft

der Seminaristen nicht gehörig stärkt.

Die Gefahr der Zersplitterung, des Aufgehens in zuviel Detail und der Bernachlässigung der formellen Bildung zeigt sich auch mitunter beim Unterrichte in den Realien, bei welchen noch bemerkt
wird, daß bei der Physik bisweilen nicht elementar genug unterrichtet
wird, bei der Geographie von Einzelnen das politische Gebiet ver=
nachlässigt, das physische, physikalische und mathematische allzusehr in
den Vordergrund gestellt wird, während Andere sich gar zu elementar
halten und die vielen erziehlichen Momente, welche gerade in diesem
Gegenstande wirken können, nicht in Bewegung sepen.

Der deutsche Unterricht bestimmt, einer lebendigen Geistesgym= nastit zu dienen, ist bisweilen geradezu langweilig. Die Gründe liegen theils darin, daß es der Lehrer unterläßt, zu prüfen, ob seine Kraft für das von ihm gewählte Lesestück ausreiche, daß er sich bei demselben gar zu lange verweilt und dadurch daß Interesse der Zög= linge tödtet, daß er endlich dasselbe, statt es auf den Hauptpunkt

zu leiten, auf Ginzelheiten ablenkt.

Ich darf hinzusügen, daß die Direktoren und Lehrer meine Ausstellungen in den einzelnen Fällen freundlich und bescheiden ansgenommen, daß sie namentlich anerkannt haben, wie viel darauf ankomme, daß die Seminaristen ein gewisses Maß klarer, sicherer und fester Kenntnisse und Fertigkeiten gewinnen und selbst das Nothewendige von dem nur Nüplichen scheiden lernen.

### 44) Termin für die Prüfung als Vorsteher an Taubstummenanstalten.

(Centrbl. pro 1882 Seite 115.)

Berlin, den 6. März 1882.

Die Prüfung für Vorsteher an Taubstummenanstalten gemäß der Prüfungsordnung vom 11. Juni 1881 wird im laufenden Jahre zu Berlin am 23. August beginnen.

Die Meldungen zu derselben sind bis zum 15. Juni d. I. bei dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, in dessen Aufsichtskreise

der Bewerber angestellt oder beschäftigt ist, bei Einreichung der in §. 5 der Prüfungsordnung bezeichneten Schriftstücke anzubringen; solche Bewerber jedoch, welche nicht an einer Taubstummenanstalt in Preußen thätig sind, haben ihre Meldung bis zu dem angegebenen Termine unmittelbar an mich zu richten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmadung.

U. III. a. 10052.

45) Reuer Kursus in der Turnlehrer=Bildungsanstalt.
(Centrbl. pro 1881 Seite 393 Nr. 93.)

Berlin, den 18. März 1882.

In der Königlichen Turnlehrer=Bildungsanstalt hierselbst wird zu Anfang Oktober d. J. wiederum ein sechsmonatlicher Kursus ersöffnet werden.

Für die Anmeldung und die Aufnahme sind die Bestimmungen der diesseitigen Cirkular = Verfügung vom 20. März 1877 und der

Anlage derfelben maggebend.

Die Königliche Regierung 2c. veranlasse ich, diese Anordnung in Ihrem Verwaltungsbezirke in geeigneter Weise bekannt zu machen und über die dort eingehenden Meldungen bis zum 1. August d. J. zu berichten. Wenn keine Anmeldungen zu bewirken sind, erwarte ich gleichfalls Anzeige.

An sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover, das Königl. Provinzial-Schultollegium hier und den Königl. Ober-Kirchen-rath zu Nordhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur

Nachricht und gleichmäßigen weiteren Beranlassung.

Auch jest wieder ist darauf Bedacht zu nehmen, daß für höhere Unterrichtsanstalten und für Schullehrer-Seminare, an welchen befähigte Turnlehrer fehlen, geeignete Lehrer für den nächsten Kursus angemeldet werden.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

an sämmtliche Rönigl. Provinzial-Schulkollegien.

U. III. b. 5600.

46) Termin für Einziehung, Anlaß zum Berfallen der Prüfungen der Lehrer an Drufungen der Lehrer an Mittelschulen und der Rektoren.

Berlin, den 9. Februar 1882.

Auf den Bericht vom 22. Dezember v. J., betreffend die Einziehung der Prüfungsgebühren bei den Prüfungen der Lehrer an Mittelschulen und der Rettoren, will ich nach dem Autrage des Königlichen Provinzial = Shulkollegiums in Ergänzung des §. 15, bezw. des §. 8 der Prüfungsordnung für Lehrer an Mittelschulen und Rektoren vom 15. Oktober 1872 hierdurch genehmigen,

1) daß die Prüfungsgebühren seitens der Prüfungskommission bereits bei dem die Annahme der Meldung erklärenden Besicheide, bezw. bei Zustellung der Aufgabe für die häusliche

Arbeit eingezogen werden;

2) daß, wenn ein Eraminand innerhalb der gestellten Frist, bezw. Nachfrist die häusliche schriftliche Arbeit nicht eingereicht hat, die gestellte Aufgabe erlischt und damit zugleich die ein-

gezahlten Gebühren verfallen;

3) daß die gleichen Folgen bezüglich des Verfallens der Prüsfungszehühren auch eintreten, wenn ein Examinand nach rechtzeitiger Einlieferung der Arbeit doch ohne genügende Entschuldigung zu der mündlichen Prüfung an dem festgesiehten Termine nicht erscheint.

Diese Bestimmungen sind in künftigen Fällen zur Anwendung

au bringen.

An das Ronigl. Provinziel-Schultollegium zu R.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croir.

An die Abrigen Königl. Provinzial-Schulkollegien.

U. IIL a. 19230

47) Berzeichnis der Lehrer, welche im Jahre 1881 die Prüfung als Lehrer für Taubstummen-Anstalten bestanden haben.

Die Prüfung als Lehrer für Taubstummen-Anstalten (Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878) haben im Jahre 1881 bestanden:

1) Adam, Bulfelehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Beißenfels,

2) Ahrens, Probelehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Denabrud,

3) Berge, Gülfslehrer an der Taubstummen-Unstalt zu homberg, Regierungsbezirk Raffel,

4) Bleber, desgl. an der Taubstummen . Erziehungsanftalt zu

Frankfurt a./M.,

5) Bludau, desgl. an der Bereins-Taubstummen-Anftalt zu Ronigsberg i./Oft-Pr.,

6) Burdhardt, desgl. an der Taubstummen - Anstalt zu Wriezen a./D., Regierungsbezirk Potsbam,

7) Carmesin, desgl. an der Taubstummen-Anstalt zu Stettin,

8) Denstedt, ordentlicher Lehrer an der Taubstummen = Anstalt zu Weimar,

9) Findh, Bulfslehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Schleswig,

10) Fuhrmann, Behrer an der Taubstummen-Anstalt zu Berlinchen, Regierungsbezirk Frankfurt,

11) Glamann, Bulfelehrer an der Taubstummen-Anftalt zu Liegnis,

12) Gosmann, besgl. an der Taubstummen - Anstalt zu Liegnis,

13) Grose, Taubstummenlehrer zu Hamburg,

- 14) Jäger, Lehrer an der Taubstummen = Anstalt zu Ramberg, Regierungsbezirt Biesbaden,
- 15) Jarand, Hülfslehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Erfurt, 16) Rarth, Probelehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Denabrud,
- 17) Rilian, Gulfelehrer an der Taubstummen-Anftalt zu Breslau,
- 18) Knöfler, ordentlicher Lehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Beimar,
- 19) Köstner, Hülfslehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Ratibor,
- 20) Rolepke, desgl. an der Taubstummen Anstalt zu Röffel i./Dst.Pr.,

21) Rrause, desgl. an der Taubstummen-Anstalt zu Liegnit,

22) Lied, desgl. an der Bereins-Taubstummen-Anstalt zu Königsberg i./Ost-Pr.,

23) Meinecke, desgl. an der Taubstummen-Anstalt zu Beißenfels,

24) Schröder, Lehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Schneidemühl,

25) Schröter, Lehrer an der Privat-Taubstummen-Anstalt zu Halle a. d. S.,

26) Sourmann, Gulfslehrer an der Taubstummen - Anstalt zu Langenhorft, Regierungsbezirk Münfter,

27) Seidel, Gulfslehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Rössel

i./Dft=Pr.,

28) Stobbe, desgl. an der Taubstummen - Anstalt zu Graudenz i./West-Pr.,

29) Stolte, desgl. an der Taubstummen-Anstalt zu Soeft i. Bestf.,

30) Töpler, desgl. an der Taubstummen-Anstalt zu Breslau,

31) Biechmann, desgl. an der Provinzial-Taubstummen-Anstalt zu Königsberg f./Oft-Pr.,

32) Zemte, Hülfslehrer an der städtischen Taubstummenschule zu Berlin, und

33) Zindler, Lehrer an der Taubstummen = Anstalt zu Schneide= mühl.

ad U. IIL a. 10014.

48) Prüfungsordnung für Handarbeitslehrerinnen für die Provinz Oftpreußen.

#### §. 1.

Zur Abhaltung von Prüfungen für Handarbeitslehrerinnen wird zu Königsberg i./Ost=Pr. eine Kommission gebildet. Dieselbe besteht:

1) aus einem Kommiffarius des Königlichen Provinzial-Schul=

Rollegiums als Borfigendem,

2) aus dem Dirigenten einer höheren Töchterschule zu Königs= berg und

3) aus drei Handarbeitslehrerinnen.

Die sub 2 und 3 genannten Mitglieder werden durch das Königliche Provinzial=Schulkollegium ernannt.

#### §. 2.

Bur Prufung werden zugelaffen:

1) Bewerberinnen, welche bereits die Befähigung zur Ertheis lung von Schulunterricht vorschriftsmäßig nachgewiesen haben;

2) sonstige Bewerberinnen, wenn fie eine ausreichende Schuls bildung nachweisen und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

## §. 3.

Die Prüfung wird jährlich einmal und zwar im Anschlusse an die im Frühjahre in Königsberg stattfindende Prüfung von Lehrersinnen an Mädchenschulen abgehalten.

## §. 4.

Die Anmeldung muß spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermine bei dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium erfolgen. Der Meldung find beizufügen:

1) der Geburtsichein,

2) der selbstgefertigte Lebenslauf,

3) ein Gesundheitsatteft,

4) ein Zeugnis über die von der Bewerberin erworbene Schul-

bezw. Lehrerinnen-Bildung,

5) ein Zeugnis über die in der Anfertigung weiblicher Hands arbeiten erlangte Ausbildung und bei Lehrerinnen auch ihre kisherige Wirksamkeit,

6) von den bei §. 2 Nr. 2 bezeichneten Bewerberinnen ein amtliches Führungsattest.

§. 5.

Die Prüfung ist eine praktische und eine theoretische.

§. 6.

Bei der praktischen Prüfung haben die Bewerberinnen

1) eine Probelektion in einer Schulklasse zu halten,

2) eine Probe ihrer technischen Fertigkeit in weiblichen Handarbeiten abzulegen.

Bu diesem Zwecke sind von denjenigen Bewerberinnen, welche die Befähigung für den Handarbeitsunterricht an mittleren und hös heren Töchterschulen zu erlangen wünschen, vorzulegen und als selbstsgefertigt zu bezeugen:

a. ein schulgerecht genähtes Mannsoberhemd,

b. ein Frauenhemd,

c. ein paar Strümpfe,

d. ein Zeichentuch, e. eine Hakelarbeit,

f. eine Stiderei und einige gestidte Buchstaben,

g. ein Stopftuch mit Leinen-, Köper-, Damast-, Maschen= und Tüllstopfe,

h. ein Tuch mit verschiedenen eingesepten Flicken.

Solche Bewerberinnen, welche nur die Qualifikation zum Unterrichte an Volksschulen nachsuchen, haben vorzulegen und als selbstgefertigt zu bezeugen:

st. ein Mannshemb (nicht Oberhemb),

b. ein Frauenhemd,

c. ein paar Strumpfe mit den nothigen Ausbesserungen,

d. ein Zeichentuch, e. eine Hatelarbeit,

f. ein Stopftuch mit einigen Leinen = und Köper = Stopfen und einer Maschenstopfe,

g. ein Tuch mit verschiedenen eingesetzten Flicken.

Alle diese Arbeiten sind aber nicht ganz fertig zu stellen, sondern erst bei der Prüfung unter Aufsicht zu vollenden, bezw. weiter
fortzusezen.

§. 7.

Die theoretische Prüfung bezieht sich:

1) bei sämmtlichen Bewerberinnen auf Zweck und Ziel und den gesammten schulmäßigen Betrieb des Handarbeitsunterrichtes, sowie,

2) bei den S. 2 Nr. 2 bezeichneten Bewerberinnen auf die Kenntnis der wichtigsten Regeln der Schuldisziplin, wobei zugleich ermittelt werden soll, ob die Bewerberinnen im richtigen und gewandten Gebrauche der Muttersprache geübt sind.

§. 8.

Diejenigen Bewerberinnen, welche die Prüfung beftanden haben, erhalten ein Befähigungszeugnis.

§. 9.

Jede Bewerberin hat beim Beginne der Prüfung eine Prüfungsgebühr von 5 Mark zu entrichten.

Königsberg, den 22. September 1881.

Rönigliches Provinzial-Schulkollegium. von Horn.

49) Einheitlichkeit des Stelleneinkommens bei dauern= der Verbindung von Schul= und Kirchenamt.

Berlin, den 24. Dezember 1881.

Auf den Bericht vom 9. Dezember d. I. ermächtige ich die Königliche Regierung, den Lehrer und Organisten N. in N. auf das zurückfolgende Gesuch vom 16. Oktober d. I. um Aufbesserung seines Einkommens im Sinne des Berichtes vom 10. November

d. J. ablehnend zu bescheiden.

Dabei mache ich jedoch darauf aufmerksam, daß, wenn in dem letteren Berichte von der Auffassung ausgegangen ist, als beziehe der erste Lehrer und Organist R. eine besondere Besoldung als Lehrer bezw. einen bestimmten Theil seiner Besoldung als Lehrer aus der Lehrerstelle, und eine besondere Besoldung als Organist bezw. einen bestimmten Theil seiner Besoldung als Organist aus der Dr= ganistenstelle, diese Auffassung dem bestehenden Sach= und Rechtsverhältnisse nicht entspricht. Diese Auffassung wurde richtig sein, wenn in R. eine dauernde oder herkommliche Berbindung des Schulamtes mit dem Kirchenamte nicht stattfände, sondern der 2c. N. nur neben dem Schulamte zugleich auch das Kirchenamt, letteres als ein Rebenamt, verwaltete. Aus dem Berichte aber ift zu entnehmen, 22. Dezember 1880 bestätigt es, daß in R. und die Matrikel vom mit der erften Lehrerstelle das Organistenamt dauernd verbunden ist. In solchen Fällen ist das Diensteinkommen des Inhabers der Stelle lediglich als ein ein heitliches Stelleneinkommen aufzufassen und zu behandeln, ohne Rückficht darauf, aus welchen Duellen dasselbe fließt, und ohne Unterscheidung zwischen demjenigen Betrage desselben, welcher aus dem Ertrage besonderen Schulvermögens oder aus den Beiträgen der gesetzlich Schulunterhaltungspflichtigen geleistet wird, und dem Betrage, welcher aus kirchlichen Mitteln entnommen wird, dergestalt, daß es nicht zulässig ist, den ersteren Betrag als ein beson= deres Lehrerdiensteinkommen, den letzteren als ein besonderes Orga=

nistendiensteinkommen anzusprechen.

Indem ich die Königliche Regierung dieserhalb auf den Erlaß vom 22. Juli 1875 (Centralbl. S. 546) verweise, veranlasse ich dieselbe zugleich, den zc. N. über dessen irrige Meinung in seiner Vorstellung vom 16. Oktober cr., als beziehe er als erster Lehrer ein besonderes Diensteinkommen, excl. Wohnung und Brennmaterial, im Betrage von 495 Mk. und als hätte er als erster Lehrer Anspruch auf ein besonderes Lehrerdiensteinkommen im Betrage von 750 Mk., sonach noch 255 Mk. zu fordern, im Sinne der vorstehens den Eröffnung zu besehren.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königs. Regierung zu N. U. III. a. 19028.

50) Gnadenkompetenz für die Hinterbliebenen von Schullehrern: Analoge Anwendung der Allerhöchsten Rabinets=Drdres vom 27. April und 27. Mai 1816, und 15. November 1819, sowie des §. 3 des Geses vom 6. Februar 1881.

1.

Berlin, den 15. Oktober 1881.

Der Königlichen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom 4. September d. J. unter Wiederanschluß der Beschwerde des ersten Lehrers und Küsters N. zu N. vom 5. August d. J. in Betreff der einzelnen Punkte der Beschwerde Folgendes:

Ju 1. Wie eine analoge Anwendung der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 27. April 1816, wegen der den Hinterbliebenen Königs licher Beamten zu bewilligenden Gnadens und Sterbes Quartate (Ges. Samml. Seite 134) auch auf die Hinterbliebenen von Schulslehrern in den zur diesseitigen Kognition gelangten Fällen weder früher noch in neuerer Zeit einem Bedenken unterlegen hat, — ich verweise in dieser Hinsicht u. A. auf die Erlasse vom 31. März 1859, 5. März 1860, 20. April, 17. und 18. Juli 1861, 13. Rai

1867, 30. Juni 1871 und 7. Juni 1878 (Centralblatt 1859 S. 700; 1860 S. 178; 1861 S. 265, 495, 496; 1867 S. 347; 1871 S. 477; 1878 S. 521) —, ebensowenig ist es für bedenklich zu

erachten, auch die Vorschrift der Allerhöchsten Rabinet8=Drdre vom 27. Mai 1816, betreffend den den hinterbliebenen der Pensionars zu bewilligenden Gnadenmonat (Ges. Samml. Seite 261), wonach den hinterbliebenen der Pensionars ohne Ausnahme- außer dem Sterbemonate noch ein Gnadenmonat zu Theil werden foll, gleichfalls auf die Hinterbliebenen der mit Pension in den Ruhestand versetzten Schullehrer analog in Anwendung zu bringen.

Der S. 16 des durch die Allerhöchste Rabinets = Ordre vom 1. September 1834 genehmigten Reglements der Pensionsanstalt für ausgediente Elementar = Schullehrer in der Proving Schlesien (Annal. Band 19 Seite 136) enthält sogar eine dem entsprechende

ausdrückliche Bestimmung folgenden Inhaltes: "Der Genuß der Pension hört mit dem Tode des Pen= fionirten auf, jedoch wird die Anstalt in Gemäßheit der Allerhöchsten Kabinets - Ordres vom 27. April 1816 und 15. November 1819 und der zu ihrer Erläuterung erlaffenen Borschriften den hinterbliebenen des Penfionars, außer dem Sterbemonate, auch den geordneten Gnadenmonat bezahlen."

Die Berufung der Koniglichen Regierung auf die Vorschrift im §. 842 Titel 11 Theil II Aug. Land = Rechts tann ich für zutreffend nicht erachten, weil die hinterbliebenen von Lehrern hinficht= lich ihrer Gnadenbezüge überhaupt nicht nach den Vorschriften des Titel 11 Theil II Aug. Land-Rechts behandelt werden.

Es ist deshalb für die Entscheidung der vorliegenden Beschwerde auch ohne Belang, daß der Vater des Beschwerdeführers als Lehrer in einer Gemeinde emeritirt worden ist, welche nicht zu den in den Bereich ber M.'er Kirchenordnung fallenden Gemeinden gehört.

Die Königliche Regierung wolle daher die erforderliche Anord= nung treffen, daß den Hinterbliebenen des am 6. Januar 1879 verstorbenen pensionirten Lehrers N. zu R. der Betrag der Pension für den Gnadenmonat Februar 1879 seitens der Verpflichteten gewährt werde.

3C-

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An bie Königl. Regierung ju R. U. III. a. 16527.

Berlin, den 21. November 1881.

Wie eine analoge Anwendung der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 27. April 1816, wegen der den Hinterbliebenen Königlicher Beamten zu bewilligenden Gnaden - und Sterbe = Duartale (Ges. Samml. S. 134) auch auf die hinterbliebenen von Schullehrern in den zur dießseitigen Rognition gelangten Fällen aus dem Bereiche der älteren Provinzen des Staates weder früher, noch in neuerer Zeit einem Bedenken unterlegen hat, ebensowenig ist es, nachdem in Folge der Verordnung, betreffend die allgemeine Regelung der Staatsdienerverhältnisse in den neu erworbenen Landestheilen, vom 23. September 1867 (Ges. Samml. S. 1619) die Rabinets-Ordres vom 27. April 1816 und 15. November 1819 (Ges. Samml. 1820 S. 45) in den bezeichneten Landestheilen in Kraft getreten sind, für bedenklich zu erachten, in diesen gleichfalls die Vorschriften der Allerhöchsten Rabinets-Ordre vom 27. April 1816 und bezw. der Allerhöchsten Rabinets-Ordre vom 15. November 1819 analog auch auf die Hinterbliebenen von Schullehrern in Anwendung zu bringen.

Ich lasse deshalb der Königlichen Regierung in Erwiederung auf den Bericht vom 1. Oktober d. J. das Gesuch der Helene N. zu N. um Gewährung eines Gnadenquartales an die drei hintersbliebenen Kinder des am 13. Mai d. J. in N. verstorbenen Lehrers N. nebst dem Gesuche vom 29. Mai d. J. mit der Veranlassung wieder zugehen, über dies Gesuch unter Beachtung der obigen Ersöffnung anderweitig zu befinden, indem ich der Königlichen Regiezung gleichzeitig Abschrift eines unterm 15. Oktober d. J. an die Königliche Regierung in N. gerichteten Erlasses (U. III a. 16527), welcher demnächst durch das Centralblatt für die Unterrichts-Verswaltung veröffentlicht werden wird, zur Kenntnisnahme und gleichsmäßigen Beachtung mittheile.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gofler.

U. III. a. 17846. G. III. 2862.

3.

Berlin, den 7. Dezember 1881.

Auszug.

Hierbei bemerke ich, daß, obwohl die analoge Anwendung der Vorschriften der Allerhöchsten Kabineis-Ordres vom 27. April 1816, 27. Mai 1816 und 15, November 1819 (Ges. Samml. 1816 S. 134 u. 201, Ges. Samml. 1820 S. 45) \*) auch auf die Hinterbliebenen

<sup>\*)</sup> Die Allerhöchsten Rabinets-Ordres vom 27. April 1816 und 15. November 1819 sind abgedruckt in dem Centralbl. f. d. Unt. Verw. pro 1881 Seiten 289 und 288. Die Allerhöchste Rabinets-Ordre vom 27. Mai 1816 (Ges. Samml. 1816 Seite 201) sautet: unter den am 18. v. M. von Ihnen angezeigten Umständen bewillige Ich hierdurch im Allgemeinen:

von Schullehrern an sich keinem Bedenken unterliegt, doch die Praxis der Königlichen Regierung, Ihrerseits auch den Eltern eines verstorbenen Schullehrers die Gnadenkompetenz zu gewähren, unstatt-

haft und in Zukunft abzustellen ist.

Rach der Borschrift der oben erwähnten Allerhöchsten Ordre vom 15. November 1879 steht die Gnadenkompetenz in der Regel nur den Bitwen, den Kindern und Enkeln des Verstorbenen zu. Ausnahmsweise kann, falls der Verstorbene der Ernährer armer Eltern, Geschwister, Geschwisterkinder oder Pflegekinder gewesen ist, zwar auch diesen die Gnadenkompetenz angewiesen werden. Die Befugnis hierzu steht aber nicht den Provinzialbehörden, sondern allein dem Departements=Chef zu.

Es ist deshalb in derartigen Fällen meine Genehmigung einzu= holen, welche ich für den vorliegenden Fall nachträglich hiermit aus=

nahmsweise ertheilen will.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königl. Regierung zu R.

U. III, a. 18137.

4.

Berlin, den 20. Januar 1882.

Bie eine analoge Anwendung der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 27. April 1816 wegen der den hinterbliebenen Königlicher Beamter zu bewilligenden Gnadenkompetenzen und bezw. der Aller-höchsten Kabinets-Ordre vom 15. November 1819 (Gesep-Sammlung 1820 Seite 45) auch auf die hinterbliebenen von Schullehrern in den zur diesseitigen Kognition gelangten Fällen seither keinem Bedenken unterlegen hat, so erachte ich es auch nicht für bedenklich, die Borschrift des S. 3 des Gesepses vom 6. Februar 1881 \*), wonach, wenn ein verstorbener Beamter eine Bitwe oder eheliche Nachkommen nicht hinterlassen hat, mit Genehmigung des Verwaltungsdess die Gnadenkompetenz außer den in der Kabinets-Ordre vom
15. November 1819 erwähnten auch solchen Personen, welche die
Kosten der letzten Krankheit und der Beerdigung bestritten haben,

ben Staats nub Finanzminister Grafen von Ballow.

\*) Centrbs. f. d. Unt. Berw. pro 1881 Seite 287. 1882.

daß den hinterbliebenen der Penfionärs ohne Ausnahme außer dem Sterbemonate noch ein Gnadenmonat zu Theil werden soll. Berlin, den 27. Mai 1816.

Friedrich Wilhelm.

für den Kall gewährt werden kann, daß der Nachlaß zu deren Deckung nicht ausreicht, ebenfalls analog in Beziehung auf Schulzlehrer anzuwenden.

2C.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königs. Regierung zu N. U. III. a. 18967.

# V. Volksschulwesen.

51) Befugnis der Schulaufsichtsbehörde zur Anord= nung der gastweisen Aufnahme von Kindern aus einem benachbarten Orte in die Schule; Bemessung der für die Aufnahme von Gastschülern zu entrichtenden Ver= gütung.

(Centrbl. pro 1863 Seite 435; pro 1864 Seite 120; pro 1878 Seite 688.)

Berlin, den 28. Januar 1882. Mit der in dem Berichte vom 22. November v. 3. dargelegten Auffassung, daß es der Koniglichen Regierung als Schulaufficts= behörde zustehe, die Schulgemeinde N. anzuhalten, die Kinder aus dem Rooge A., welche keiner Distriktsschule zugewiesen find, in die Soule zu R. aufzunehmen, tann ich mich nur einverftanden erklaren. Ebenso trete ich der Königlichen Regierung darin bei, daß Sie als Schulauffictsbehörde die Bobe des Beitrages zu bestimmen habe, welcher für die dergestalt die Schule in N. gastweise besuchenden Kinder außer dem bem Lehrer als Nebeneinkommen zustehenden gesetlichen Fremdenschulgelde zu den Rosten der Unterhaltung der Schule zu leisten sei. Db diese Beitrage ebenfalls als Fremdenschulgeld oder als Schulunterhaltungsbeiträge zu bezeichnen sind, darüber zu befinden, will ich der Königlichen Regierung überlaffen. Dagegen nehme ich Anftand, der Roniglichen Regierung barin juguftimmen, daß die Vergütung von . . . . Mark jährlich — einschließlich des gesetlichen Fremdenschulgeldes - als den Verhältniffen angemessen bestimmt anzusehen sei. Es erscheint vielmehr dem Rechte und der Billigkeit entsprechend, daß bei der der desfallsigen Fest= setzung zu Grunde zu legenden Berechnung zwar einerseits in Be= tracht gezogen werde, daß die Angehörigen der die Schule in N. gastweise besuchenden Rinder von der letteren nicht denselben Bor=

theil haben, als wenn im Rooge selbst eine Schule vorhanden wäre, andererseits aber auch, daß die Betheiligten dadurch einen erheblichen Bortheil genießen, daß ihnen die Kosten der Einrichtung und Unsterhaltung einer eigenen Schule durch die gastweise Zuweisung ihrer Kinder zur Schule in N. erspart werden. Die Königliche Regiezung wolle in Beziehung auf diesen Punkt die Beschwerde nochmals in Erwägung ziehen, demnächst eine anderweitige Festsesung wegen der Höhe der zu leistenden Vergütung treffen und sodann das Schulzsollegium auf seine anbei zurücksolgende Eingabe bescheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Konigs. Regierung zu R.

U. III.a. 18499.

52) Empfehlung der Beseitigung bezw. Ermäßigung des Schulgeldes bei Bolksschulen.

(Centrbl. pro 1881 Seite 645 Rr. 197.)

Berlin, den 4. März 1882.

In Erwiderung auf den Bericht vom 4. Januar d. J. lasse ich dem Königlichen Konsistorium hierbei die Immediat-Vorstellung der Heuerleute N. und N. zu N. vom 6. November v. J. wieder zugehen, um zunächst Seinerseits ressortmäßig die Beschwerde zu prüfen, Entscheidung zu tressen und die Beschwerdeführer zu bescheiden, da, soviel ersichtlich, die letzteren an die Instanz des König-

lichen Konfistoriums sich noch nicht gewendet haben.

Bur Sache selbst kann ich nicht unbemerkt lassen, daß die Aufbringung der Unterhaltungskosten bei Volksschulen durch Ropsschulz
geld ein Zustand ist, auf dessen stunlichste Beseitigung hinzuwirken
die Schulbehörden sich angelegen sein lassen mussen, weil diese Art,
die Volksschulunterhaltungskosten oder auch nur einen erheblichen
Theil derselben zu beschaffen, vorzugsweise die ärmeren Volksklassen
bedrückt. Es wäre deshalb erwünscht gewesen, wenn das Königliche
Konsistorium vollends der Erhöhung der Schulgeldsäte bei der
Schule in N. von jährlich 3 Mark auf jährlich 6 Mark seiner Zeit
die Genehmigung versagt hätte.

Ob jest von Aufsichtswegen die Wiederherabsesung der Schulsgeldsäte von 6 Mark jährlich auf 3 Mark jährlich herbeizuführen sein wird, eventuell auch gegen den Willen des Schulvorstandes, überlasse ich zunächst der pflichtmäßigen Erwägung des Königlichen

Konfistoriums.

Die Beschwerdeführer befinden sich nach ihren Angaben in durftigen Verhältnissen und sind vermuthlich nur zur ersten oder

zur zweiten Stufe der Klassensteuer veranlagt. Trifft letteres zu, so liegt es zu Tage, daß, wenn sie — abgesehen von etwaigen sonstigen Schulunterhaltungsbeiträgen — allein an Schulgeld und an Feuerungsgeld jährlich 14 Mark resp. 18 Mark zahlen müssen, sie in unzulässiger Weise mit Leistungen für die Schulunterhaltung überbürdet sind und daß hier auf irgend welche geeignete Weise Ab-hülfe geschaffen werden muß.

Das Königliche Konfistorium wolle diese Bemerkungen für die

Zukunft zur grundsäplichen Richtschnur nehmen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An das Königl. Konststorium zu R. (in der Provinz Hannover.) U. III.a. 10258.

Berlin, den 24. Januar 1882.

Auszug.
Uebrigens will ich nicht unbemerkt lassen, daß, da die Aufbringung der Unterhaltungskosten bei Bolksschulen durch Kopfschulgeld ein Zustand ist, auf dessen thunlichste Beseitigung hingewirkt werden muß, weil diese Aufbringungsart vorzugsweise die ärmeren Klassen der Bevölkerung bedrückt, es erwünscht gewesen wäre, wenn das Königliche Konsistorium dem Beschlusse des Schulvorstandes, den Sat des jährlichen Schulgeldes für jedes Kind von 4 auf 5 Mark zu erhöhen, die Genehmigung versagt hätte.

Das Königliche Konsistorium wolle diese Andeutung für die

Bukunft zur grundsäplichen Richtschnur nehmen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An das Königl. Konsistorium zu R. (in der Provinz Hannover). U. III. a. 10345.

53) Schulpflichtige Kinder dürfen aus der Schule an dem Orte, innerhalb dessen dieselben ihren regelmäßisgen Aufenthalt haben, von dem Schulvorstande oder von der Schulgemeinde nicht zurückgewiesen werden.

Berlin, den 21. Januar 1882. Nach den Angaben in der hier wieder beigefügten Vorstellung des Landwirthes B. zu L. vom 8. September v. J., denen die Königliche Regierung in dem Berichte vom 1. November v. J. nicht widersprochen hat, ist anzunehmen, daß die beiden Töchter des zc. B. dermalen ihren regelmäßigen Aufenthalt nicht in L. bei ihrem Vater, sondern bei einem Einwohner von B. haben. Wenn diese Annahme zutrifft, so ist der Besuch der Schule in B. seitens der gedachten Kinder des 2c. B. nicht als ein gastweiser anzusehen und deshalb nicht abhängig von der Zustimmung des

Shulvorftandes in B.

Die Königliche Regierung wolle die Beschwerde des zc. B., welcher am 6. Januar d. J. um Beschleunigung der Entscheidung gebeten hat, nach diesen Gesichtspuntten anderweit in Erwägung ziehen und derselben Abhülfe verschaffen, eventuell, falls die Annahme nicht zutreffend sein sollte, daß die Kinder des zc. B. in der That ihren regelmäßigen Aufenthalt in B. haben, anderweit Bericht erstatten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An

bie Ronigl. Regierung gu R.

U. III. a. 10191.

54) Voraussehungen für die Zulässigkeit der Unterstützung der Schulunterhaltungspflichtigen aus Staatssfonds bei ihren Schulleistungen.

Berlin, den 21. Januar 1882.

Auszug.

Die Kosten der Schulunterhaltung haben die zur Bestreitung derselben gesetzlich Verpstichteten aufzubringen und der Einzelne hat zur Deckung des Bedarfes nach Maßgabe der diesfälligen Vorsschriften soviel beizutragen als nothwendig und nach seinem Versmögen billigerweise thunlich ist. Es geht daher nicht an, eine Aensderung dahin zu treffen, daß die Beiträge der Pflichtigen überhaupt auf einen bestimmten Prozentsatz dieser oder jenes Staatssteuer besichränkt werden. Es ist nur zulässig, zeitweilig Staatsbeihülfe inssoweit zu gewähren, als die Verpslichteten erweislich außer Stande sind, den Bedarf bei angemessener Vertheilung desselben aus eigenen Mitteln zu beschaffen.

Was insbesondere Ew. Hochw. Beiträge zu den Unterhaltungskoften der Schule zu R. anbelangt, so können Sie, mit jährlich
72 Mark zur Klassensteuer veranlagt, nicht für überbürdet erachtet
werden, wenn Sie an Schulbeiträgen, neben einem Zins und
Amortisationsbeitrage von 14,40 Mark, 65,30 Mark, einschließlich
der Naturalien, zu entrichten haben. Staatsbeihülfen zu den Lehrers
besoldungen können nur zu Gunsten der leistungsunfähigen Mitglies
der einer Schulgemeinde gewährt werden. (zu verzl. Erlaß vom
10. November 1880 — Centribl. f. d. Unt. Verw. 1881 S. 233 —).

An den Rittergutsbesitzer Herrn v. R. Dochwohlgeboren ju R.

Abschrift zur Nachricht auf den Bericht vom 10. September v. J. Die Annahme, daß die sogenannten assozierten Rittergutsbesitzer auch im Falle eigener Unterstützungsbedürftigkeit an den den Schulzgemeinden gewährten Staatsbeihülfen zu Lehrerbesoldungen nicht theilhaben dürfen, trifft nicht zu, ist auch in der von der Königlichen Regierung erwähnten Verfügung des Herrn Oberpräsidenten vom 7. Mai v. J. nicht ausgesprochen, wie letterer dies der Königlichen Regierung inzwischen in einem anderen Falle bereits bemerklich gesmacht hat.

Außerdem mache ich darauf aufmerksam, daß die am Schlusse des vorliegenden Berichtes kundgegebene Auffassung, daß Staatse beihülfen Großgrundbesißern überhaupt nicht zugänglich seien, unbes gründet ist, wie dies die Erlasse vom 29. April 1873 — Centrlbl. S. 365 —, 8. November 1875 — Centrlbl. 1876 S. 129 —, und 9. Dezember 1879 unter 4 — Centrlbl. 1880 S. 492 —

ergeben.

Daß ferner auch einem Rittergutsbesitzer bei Bestreitung seiner Schulbaubeiträge ein etwa zu gewährendes Gnadengeschenk unter gewissen Voraussepungen mit zu Gute kommen kann, wolle die Königliche Regierung aus dem in Abschrift beisolgendem Bescheide entnehmen, welcher von dem Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Preußen auf diesseitige Veranlassung unterm 17. Juli 1877\*) dem Vorstande des Ostpreußischen landwirthschaftlichen Central-Vereines in Königsberg ertheilt worden ist.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königs. Regierung zu R. U. III. a. 18425.

55) Staatsbeihülfen für Gutsherren bei ihren Schulleiftungen.

(Centrbl. pro 1873 Seite 365, — pro 1876 Seite 129, — pro 1880 Seite 492 ff, insbes. Seite 495.)

Berlin, den 5. Januar 1882.

Anglad. 3c. 3c.

Im Uebrigen bemerke ich, daß, sofern einem Gutsberrn mit diesseitiger Genehmigung eine jederzeit widerrufliche Staatsbeihülfe bewilligt worden ift und solche in Folge veränderter Verhältnisse des Gutsberrn im Laufe der Bewilligungsperiode ganz oder theilweise zurückgezogen werden kann, dies ohne Weiteres geschehen muß. Zur

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. Unt. Berm. pro 1881 Seite 675.

Erhöhung einer solchen Beihülfe ist meine Genehmigung in allen Fällen, also auch in dem Falle, wenn innerhalb der Bewilligungsperiode eine neue Regulirung des Lehrerdiensteinkommens unter Erhöhung desselben stattsindet, erforderlich, ebenso wie zur Zahlung einer Beihülfe über die ursprüngliche hier festgesette Bewilligungsperiode hinaus. Dauert das Unterstützungsbedürfnis einer Gutsherrschaft während der Bewilligungsperiode in gleichem Maße fort, so unterliegt es keinem Bedenken, daß die Königliche Regierung diesseits bewilligte Beihülfen innerhalb der hier festgesetzen Bewilligungsperiode Ihrerseits ferner gewähre.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Konigl. Regierung zu N. U. III. a. 16834.

56) Bewilligungen aus Fonds der Domänen-Verwaltung zum Anfaufe des kulmischen Schulmorgens im Geltungsgebiete der Schulordnung vom 11. Dezember 1845; Bewilligungen aus Fonds der Unterrichtsverwaltung zum Ankaufe und zur Melioration von Dienstländereien für Volksschullehrerstellen auf dem Lande.

Berlin, den 22. Dezember 1881. Aus Anlaß eines meinerseits befürworteten Antrages der Königlichen Regierung in N. an Stelle der bisherigen, vom Domänen-Fistus zur Besoldung des Lehrers an der katholischen Volksschule

Kistus zur Besoldung des Lehrers an der katholischen Volksschule zu N. gezahlten, jährlichen Rente von 57 Mt., zum Ankause des nach S. 12 der Provinzial=Schulordnung vom 11. Dezember 1845 zur Ausstatung jeder ersten Volksschullehrerstelle auf dem Lande für erforderlich erachteten sogenannten kulmischen Schulmorgens die dem zwanzigfachen Betrage der jährlichen Rente entsprechende Kapitalsumme seitens des Domänen-Fiskus zu bewilligen, weil sich Gelegenbeit zum Erwerbe des Schuldotationslandes darbietet, hat der Herr Rinister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten mittels des abschriftlich beisolgenden Erlasses an die Königliche Regierung vom 16. September d. J. unter den darin gestellten Bedingungen das Kapital bewilligt und sich vorbehalten, in ähnlichen Fällen, sosern

die bezüglichen Fonds es gestatten, in gleicher Beise zu verfahren. Die Königliche Regierung benachrichtige ich hiervon behufs

fünftiger Beachtung.

Bei der allgemeinen Bichtigkeit der Maßnahme, den Lehrern auf dem Lande Dienstland zur Nupniehung zu überweisen, wolle die Königliche Regierung thunlichst darauf Bedacht nehmen, daß bei sich darbietender Gelegenheit die betreffenden Lehrerstellen überhaupt

mit dem sogenannten kulmischen Schulmorgen, geeigneten galles auch mit einer ganddotation von noch größerem Umfange ausgestattet wer-Soweit in solchen Fällen der Domanen-Ristus bei Durchführung der Maßregel nicht betheiligt ist, mache ich darauf aufmerksam, daß die gemäß dem Vermerke zu Rap. 121 Tit. 27 des Staatshaus= haltsetats in die folgenden Jahre übertragbaren Ersparnisse bei dem gedachten Fonds unter Anderem insbesondere auch zu Beihülfen zum Ankaufe und zur Melioration von Dienstländereien für öffentliche Volksschulftellen behufs dauernder Verbesserung unzulänglich dotirter Elementarlehrerftellen verwendet werden konnen. Der Koniglichen Regierung bleibt deshalb überlaffen, in geeigneten Fällen unter Beachtung der Vorschriften in den Cirkular-Erlassen vom 5. Mai 1869 — Central = Bl. 1869 S. 271 u. f. —, 8. Mai 1872 — Central = Bl. 1872 S. 293 — und 24. Februar 1874 — U. III. 2184 — gehörig motivirte Anträge auf bezügliche Bewilligungen an mich zu richten. Wegen der Verrechnung solcher Bewilligungen verweise ich auf den Cirkular = Erlaß vom 6. November v. J. — U. III a. 15547.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königl. Regierungen in den Provinzen Oftund Westpreußen.

U. III. a. 18307.

57) Unzulässigkeit einer stärkeren Heranziehung der Verpflichteten zu Schulleistungen lediglich in Folge des Gesets vom 10. März 1881 eingetretenen Steuerserlasses.

Berlin, den 7. Februar 1882. Nach den zurückfolgenden Anlagen des Berichtes vom 24. Dezember v. J. ist, unter Bewilligung einer Staatsbeihülse von jährlich 200 Mark, die evangelische Schulgemeinde zu N. auf Grund des Sutachtens der Finanz-Abtheilung der Königlichen Regierung vom 13. Oktober v. J. mit Rücksicht auf den im vorigen Jahre in Folge des Gesehes vom 10. März 1881 (Ges. Samml. S. 126) eingetretenen dauernden Erlaß von drei Monatsraten der Klassenssteuer für fähig erachtet worden, von dem vom 1. Januar d. J. ab für die Zeit des Vorhandenseins eines Emeritus zur Ergänzung des Diensteinkommens der Lehrerstelle zu leistenden Zuschusse von jährlich 343 Mark den Betrag senes Steuererlasses mit 143 Mark aufzu-

Allerdings ist nach dem Cirkular-Erlasse vom 5. Mai 1869 (Centrlbl. 1869 S. 271) als Regel festzuhalten, daß der zwingende

und vorübergebende Umftand, das Ruhegehalt eines Emeritus be= icaffen zu muffen, eine stärkere Heranziehung der Verpflichteten mit Schulunterhaltungsbeitragen rechtfertigt. Auch murde nach dem Erlasse vom 27. Dezember 1873 — Centribl. 1874 S. 228 und dem Cirkular-Erlasse vom 10. Februar 1874 — U. III. 1601 in Betracht zu ziehen sein, daß unter Anderem veranderte Steuer= verhältnisse, wie die damals in Folge des Gesetzes vom 25. Mai 1873 (Ges. Samml. S. 213) und neuerdings in Folge des Gesepes vom 10. März 1881 eingetretenen, die Leiftungsfähigkeit auch minder gut situirter Schulgemeinden fur Schulzwede erhöhen konnen. Im vorliegenden Falle bleibt aber zu ermägen, nicht nur, daß es fic anerkanntermaßen um eine Schulgemeinde mit schwachen Leis ftungefräften handelt, sondern auch, daß durch den in Folge des Gesetzes vom 10. März 1881 eingetretenen Steuererlaß unter allen Umständen eine wirkliche Erleichterung der Betheiligten hat herbeis geführt werden sollen. Diese Absicht des Gesetzes wurde nicht erreicht werden, wenn die letteren, ftatt 143 Mart für allgemeine Staatszwecke durch Rlaffensteuer aufzubringen, die ihnen erlaffen wird, nun ohne Beiteres für fähig und verpflichtet erachtet würden, eine völlig gleich hobe Summe für Schulzwede mehr zu beschaffen.

Mit Rücksicht hierauf wolle die Königliche Regierung die Vershältnisse unter Zuziehung der Finanz Abtheilung nochmals näher prüfen, event. nicht lediglich um jenes Steuererlasses willen eine weitere Staatsbeihülfe versagen und die Bittsteller auf die Vorstels

lung vom 10. November v. 3. bescheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gobler.

An die Königs. Regierung in R. U. III. a. 10151.

58) Bohnungsbedarf für Lehrer; Festsetzung der Miethsentschädigungen nach den örtlichen Verhältenissen, auf geringere Beträge für die letten Lehrerestellen.

(cfr. Centrbl. pro 1879 Eeite 695 Rr 187.)

Berlin, den 3. Januar 1882.

Bei Rücksendung der Anlagen des Berichtes vom 18. Oktober v. J., bezüglich des Gesuches der Elementarlehrer zu R. um Ershöhung der Miethsentschädigungen, erwidere ich der Königlichen Regierung, daß im Allgemeinen daran festzuhalten ist, die den Schulslehrern zu gewährenden Dienstwohnungen auch für den Wohnungssbedarf verheiratheter Lehrer ausreichend, und dementsprechend auch

die in Ermangelung einer Dienstwohnung den Lehrern zu gewähren= den Miethsentschädigungen nach den örtlichen Verhältnissen zu be=

meffen und festzusepen.

Wenn die Königliche Regierung hiernach die den Lehrern in R. zu gewährenden Miethsentschädigungen, entsprechend den örtlichen Miethspreisen der Wohnungen, im Allgemeinen auf . . . . Mark jährlich festsepen will, so finde ich hiergegen nichts zu erinnern. Ich erachte es auch nicht für bedenklich, daß ausnahmsweise für die lette, oder nach Befinden für die zwei bezw. drei letten Lehrerftellen bei der katholischen bezw. bei ber evangelischen Schule in N. der Bobnungsbedarf für die Inhaber der Stellen geringer bemeffen werde, als für die übrigen Lehrerstellen, und dag demgemäß die den Inhabern dieser Stellen eventl. zu gewährende Miethsentschädigung ebenfalls geringer bemessen und, dem Vorschlage der Königlichen Regierung entsprechend, auf nur . . . . Mark jahrlich festgesett werde, jedoch unbeschadet der Befugnis der Königlichen Regierung, auch für diese Lehrerstellen die Gewährung größerer Dienstwohnungen, bezw. höherer Miethsentschädigungen zu beanspruchen, wenn die als Ausnahme zugelaffene Magnahme einen baufigen Lehrerwechsel in den letten Stellen zur Folge haben und dadurch das Schulinteresse aefährdet werden follte.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königs. Regierung zu N. U. III.a. 17858.

59) Der Gutsherr des Schulortes gehört nicht zu den hausvätern oder Einwohnern der zur Schule gewiessenen Ortschaften, auch dann nicht, wenn er seinen Bohnsitz an einem anderen Orte innerhalb des Schulsbezirkes hat, als auf dem Gute, auf bessen Besitze das gutsherrliche Verhältnis zur Schule beruht.

(Centrbl. pro 1876 Seite 625 Rr. 217.)

Berlin, den 5. April 1882.

Die nebst zugehörigen Anlagen hier wieder beigefügte Beschwerde des Rittergutsbesitzers von R. in N. vom 8. Dezember v. J. über seine Heranziehung zu Hausväterbeiträgen zur Unterhaltung der Schule in R. kann, wie ich der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 6. Januar d. J. erwidere, für unbegründet nicht ersachtet werden.

Die Unterhaltung der Schulen liegt nach §§. 29 und 34 Titel 12 Th. II Allg. Landrechtes den Hausvätern oder Einwohnern der zur Schule gewiesenen Ortschaften ob. Nach §§. 33 und 36 daselbst hat die Gutsherrschaft des Schulortes die besondere Verspflichtung, die Gutseinsassen bei Besoldung des Schullehrers zu unterstüßen und zu den Bauten die vorhandenen Materialien unents

geltlich zu liefern.

Das Allgemeine gandrecht unterscheidet hiernach die Gutsberr= schaft des Schulortes von den zur Schule gehörigen Hausvätern und Einwohnern; es betrachtet sie abgesondert von den letteren und legt ihnen besondere Verpflichtungen auf. Die Gutsherrschaft des Schulortes gehört daher nicht zu den zur Schule gewiesenen Einwohnern und hat zu der den letteren obliegenden gemeinen Unterhaltungslaft — abgesehen von der Vorschrift des §. 33 Titel 12 Th. II Allg. Landrechtes — nicht beizutragen. Dieses Berhältnis andert sich auch dann nicht, wenn der Gutsherr an irgend einem anderen im Schulbezirke belegenen Orte, als auf dem Gute, auf deffen Besit sein guteberrliches Verhaltnis zur Schule beruht, seinen Wohnsip hat, sei letteres in einer zur Schule gehörigen Gemeinde oder auf einem zur Schule gehörigen Rittergute. Der Gutsberr tritt damit aus seiner Gigenschaft als Gutsherr des Schulortes nicht heraus, er kann nicht Gutsherr und Hausvater derselben Schulgemeinde zugleich fein.

Hiernach wolle die Königliche Regierung die Anordnung, nach welcher der Rittergutsbesitzer von N., welcher in seiner Eigenschaft als Besitzer des Rittergutes R. Gutsherr des Schulortes ist, aus Anlaß des Umstandes, daß er auf dem zum Schulbezirke R. gehörisgen Rittergute N. seinen Wohnsitz hat, als sogenannter assozierter Rittergutsbesitzer zu Hausväterbeiträgen für die Schule in R. hersangezogen worden ist, zurücknehmen, den 2c. von N. dementsprechend bescheiden und mir seinerzeit eine Abschrift des demselben ertheilten

Bescheides einreichen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königl. Regierung zu R. U. III. a. 11451.

60) Abgabe des Brennmateriales aus fiskalischen Forften an die Schulen in den Provinzen Ost= und Westpreußen bei Vakanzfällen.

Berlin, den 22. September 1881.

Bur gleichförmigen Regelung der Frage, wie ce mit der Abgabe des Brennmateriales aus fiskalischen Forsten an die Schulen in den Provinzen Ost= und West= preußen bei Vakanzfällen zu halten, bestimme ich im Einverständnisse mit der Königlichen Ober-Rechnungskammer Folgendes:

1. Die Bakanzzeit beginnt

a. beim Tode des Stelleninhabers mit Ablauf der Fristen des §. 24 der Schulordnung,

b. in allen anderen Fällen mit dem Tage, mit welchem der Stelsleninhaber den Anspruch auf das Einkommen der Stelle verliert.

2. Die Bakanzzeit endet mit dem Tage, an welchem der neue Stelleninhaber nach seiner Berufung in den Genuß des Einkommens der Stelle tritt.

3. Liegt zwischen dem Eintritte und dem Aufhören der Bakanz kein längerer als ein dreimonatlicher Zeitraum, so wird das auf die Vakanzzeit fallende Brennmaterial unverkürzt gewährt, d. h. nicht zurückgefordert, bezw. nicht zurückgehalten.

4. Dauert die Bakanz länger als drei Monate, so sind folgende

Fälle zu unterscheiden.

a. Findet eine Stellvertretung nicht statt, so fällt die Gewährung des Brennmateriales auf die ganze Dauer der Vakanz fort.

b. Dasselbe gilt, wenn an einer mehrklassigen Schule die Stellvertretung durch den Inhaber einer anderen Lehrerstelle derselben Schule geleistet wird und nicht ausnahmsweise der Klassenraum der unbesetzen Lehrerstelle zum Unterrichte mit benutt werden

muß.

c. Findet eine Stellvertretung mit Benutzung des Rlassenraumes der vakanten Stelle statt und bezieht der Stellvertreter als Lehrer einer anderen Schule oder Schulklasse, oder als Rirchenbeamter seinen Bedarf an Brennholz oder ein Aequivalent dafür, so ist auf die Dauer dieser Stellvertretung von dem Brennmateriale der vakanten Stelle der zur Heizung der Schulstube bestimmte Theil zu gewähren. In dem Falle der Bertretung durch den Lehrer einer anderen Klasse ist die Gewährung durch die Besicheinigung des Lokal schulinspektors, daß neben dem Klassenraume des Stellvertreters die Schulklasse der vakanten Stelle benutzt wird und für den Unterricht durch den Stellvertreter nicht entbehrt werden kann, zu begründen.
d. Findet die Stellvertretung statt durch eine Person, welche nicht

d. Findet die Stellvertretung statt durch eine Person, welche nicht anderweit ihren Brennbedarf oder ein Aequivalent dafür auß einer amtlichen Stellung erhält, so wird auf die Dauer einer solchen Stellvertretung das ganze Brennmaterial der Stelle

gewährt.

5. Diejenige Zeit, während welcher eine Vertretung nach der Voraussezung unter 4 d. stattfindet, kann so angesehen werden, als wäre während derselben die Stelle besetzt gewesen, wenn die übrige Zeit der Vakanz (s. oben unter 1 und 2) zusammen die Dauer von drei Monaten nicht übersteigt.

6. Bei der Vertheilung des Deputates auf die verschiedenen Abschnitte des Jahres ist nach den in §. 4 des Zusapes §. 205 des Ostpreußischen Provinzialrechtes vorgeschriebenen Grundsäpen zu verfahren.

Eine Berechnung nach Tagen sindet nicht statt, sondern nur nach halben Monaten, dabei sind 8 Tage und mehr für einen hals ben Monat, sieben Tage und weniger aber gar nicht zu rechnen.

7. Soweit das Brennmaterial, dessen Gewährung nach vorsstehenden Bestimmungen aushören mußte, bereits abgegeben ist, hat der Schulvorstand dasselbe zu asserviren. Dasselbe ist, womögslich dem Amtsnachfolger oder Stellvertreter, oder einem Lehrer dessselben Ortes in Anrechnung auf künftige Bezüge zu überweisen und nur, wenn dies nicht aussührbar sein sollte', nach vorherigem Einsvernehmen mit der Gemeinde 2c. in Bezug auf deren Antheil an Ansuhrs und Zerkleinerungskosten zu verkaufen.

8. Die Regierungsabtheilung für Kirchen= und Schulwesen, welche als Schulaufsichtsbehörde nicht nur von jeder Bakanz, sondern auch davon Kenntnis erhalten muß, ob und wie eine Stellvertretung stattsindet, hat hierüber in jedem Falle, in welchem Fiskus Brenn= material gewährt, Mittheilung an die Finanz=Abtheilung zu machen und in Gemeinschaft mit letterer die etwa erforderlichen Anweissungen an den Oberförster bezw. an die Forstäusse zu erlassen.

Bei Vakanzen, welche in die Zeit der Holz- oder Torfabgabe oder die Zahlung der Geldentschädigung hierfür fallen, ist eine solche Anweisung unbedingt erforderlich und darin anzugeben, ob und gegen wessen Duittung (oder Absuhranweisung) das Holz oder der Torfzu verabfolgen, bezw. das Geld auszuzahlen ist. Im Uebrigen ist eine Anweisung nur zu erlassen, wenn eine Veränderung in der Holz- 2c. Abgabe eintreten muß.

9. Der Oberförster hat die erlassenen Anweisungen zur Rechenung beizubringen und, soweit in denselben nicht etwas Anderes ausdrücklich bestimmt ist, kein Brennmaterial abzugeben auf Quitetungen (oder Abfuhranweisungen), welchen die Unterschrift des Sehrers sehlt, neben welcher selbstverständlich die Unterschrift des Schulvorstandes wie bisher erforderlich bleibt.

10. Der Kontrole wegen ist auf den Verabfolgungszetteln vor deren Veransgabung die Schule (Schulklasse) und der Name des Lehrers, für welchen das Brennmaterial bestimmt ist, anzugeben.

Der Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten. Im Auftrage: Ulrici.

An die Königl. Regierungen zu Königsberg, Gumbinnen, Danzig und Marienwerber.

III. 8279.

61) Verpflichtung zur Beheizung der Schulstube und zur Verrichtung der dazu erforderlichen Arbeiten.

(Centrbl. pro 1859 Seite 567 n. f. w.)

Berlin, den 4. Februar 1882.

Der Königlichen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom 14. Januar cr., daß die Beheizung der Schulstube nebst den dazu erforderlichen Arbeiten (Zerkleinern des Brennmateriales 2c.) nicht Sache bes Cehrers, sondern der Schulgemeinde ift, und hieran auch nichts geandert wird, wenn die Königliche Regierung bei Gelegenheit der im Jahre 1876 erfolgten Neuregulirung des Einkommens der Lehrer von anderer Voraussepung ausgegangen ist. Sofern daber nicht über die Besorgung dieser Arbeiten zwischen dem Lehrer und der Schulgemeinde eine Vereinbarung zu Stande kommt, ist die lettere zu derselben anzuhalten. Allerdings ist sie bei der Ausführung an die im Interesse ber Schulordnung zu treffenden Bestimmungen gebunden. Sollte daher im einzelnen Falle insbesondere die Heizung des Klassenzimmers durch die Gemeindemitglieder oder einen von der Schulgemeinde zu engagirenden Diener zu Unzuträglichkeiten führen, so ist die Leitung der betreffenden Arbeiten dem Lehrer gegen billige Bergutung zu übertragen.

Die Königliche Regierung wolle demgemäß das Erforderliche

veranlassen und über das Ergebnis seiner Zeit berichten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königl. Regierung in N. U. III. a. 10461.

62) Nothwendige Vorbedingungen einer Klage im Verwaltungsstreitverfahren gemäß §. 77 Nr. 1 des Zuständigteitsgeses vom 26. Juli 1877, insoweit diese Vorschrift sich auf steuerliche Leistungen für die Schulen bezieht, sind rechtzeitige Reklamationen bei der veranlagenden Behörde und Reklamationsbescheid derselben.

Provinzial=Landesgesetze, welche, wie die Schlesischen katholischen Schulreglements vom 3. November 1765 und 18. Mai 1801 beabsichtigen, einen Gegenstand erschöpfend zu regeln, sind aus sich selbst auszulegen, Dunkelheiten und Zweideutigkeiten in denselben nicht nach den Vorschriften des Allzemeinen Landrechtes zu entscheiden.

Verpflichtung der Gutsherrschaften und Gemeinden in Schlesien zur Unterhaltung des Lehrers an den ka-

tholischen Elementarschulen auf dem gande nach den

Reglements von 1765 und 1801.

Diejenigen Abgaben und Leistungen, welche zum Unterhalte des Lehrers dienen und nach den genannten Reglements der Herrschaft und der Gemeinde obliegen, sind von der Herrschaft allein zu übernehmen, falls eine Gemeinde zur Schule nicht gehört, von der Gesmeinde allein, wenn eine Herrschaft zur Schule nicht gehört.

(Centrbl. pro 1880 Seite 674 Mr. 154; Seite 681 Mr. 158.)

1.

# Im Namen des Ronigs.

In der Verwaltungsstreitsache

des Königlichen Regierungs = Präsidenten zu D. und der Gutsberrschaft bezw. des Gutsvorsteher = Stellvertreters vom B.er=S., Beklagten, jest Revisionskläger,

mider

den Hauptmann a. D. von S. zu R.

Rläger und Revisionsbeklagten,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner

Sipung vom 18. Oftober 1881 für Recht erkannt,

daß auf die Revision des Königlichen Regierungs = Präsidensten zu D. und der beklagten Gutsherrschaft bezw. des Gutsvorsteher = Stellvertreters vom B.er = S. die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu D. vom 18. Ot =
tober 1880 aufzuheben und auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises B. vom
22. Juni 1880 zu bestätigen, und die Kosten der Berufungs =
und Revisionsinstanz — unter Festsehung des Werthes des
Streitgegenstandes auf 211 Mark 71 Pf. — dem Kläger
zur Last zu legen.

Von Rechts Wegen.

## Grünbe.

Hinsichtlich des Sachverhaltes kann auf das zweitinstanzliche Erstenntnis verwiesen werden, welches das Endurtheil des Kreisaussichusses des Kreises B. vom 22. Juni 1880 dahin abgeändert hat, daß der Gutsvorsteher Stellvertreter zur Erstattung von 211 Mark 71 Pf. an den Kläger für verpflichtet zu erachten und — unter Festsehung des Werthes des Streitgegenstandes auf 211 Mark 71 Pf. und unter Außeransahlassung des Pauschquantums — die baaren Auslagen des Verfahrens und des Klägers dem Beklagten zur Last zu legen sind.

Gegen diese Entscheidung ist sowohl von dem Königlichen Re-

gierungs = Präsidenten zu D. aus Gründen des öffentlichen Interesses, als auch von dem Gutsvorsteher = Stellvertreter das Rechtsmittel der Revision ergriffen worden. Es wird beantragt, unter Aushebung der angesochtenen Entscheidung die Klage abzuweisen.

Der Gutsvorsteher Stellvertreter wiederholt, daß er nicht aus eigenem Rechte gehandelt habe oder habe handeln wollen, daß er lediglich der Anweisung seiner vorgesetzen Behörde — der Königslichen Regierung zu D. — Folge geleistet habe und daß er demsnach die Veranlagung weder im Verwaltungsstreitverfahren zu verstreten habe, noch dafür verantwortlich gemacht werden könne.

Der Königliche Regierungs-Präsident hält gleichfalls das Verschren des Gutsvorsteher-Stellvertreters für korrekt und nimmt im Uebrigen auf seine Revisionsschrift vom 19. November 1880 in Sachen des Direktors J.wider den Gutsvorsteher von S. Bezug.

Der Magistrat zu B. hat sich den Anträgen der Revisions.

fläger angeschlossen.

Der Kläger beantragt dagegen die Verwerfung der eingelegten Revisionen, weil für die Gesetlichkeit seiner Handlungen der erekutirende Beamte dem Geschädigten immer direkt verantwortlich sei, auch wenn er im höheren Auftrage gehandelt habe.

Es mußte, wie geschehen, erkannt werden.

Wenn der Borderrichter den Gutsvorsteher = Stellvertreter als die veranlagende Behörde ansieht, so hatte er zunächst zu prüsen, ob der Kläger bei diesem rechtzeitig reklamirt hatte. War dies nicht der Fall, so mußte er die Klage nach §. 1 des Gesepes vom 18. Juni 1840 abweisen. Da nun im vorliegenden Falle feststeht, daß Kläger eine Reklamation bei dem Gutsvorsteher nicht angebracht hat, so war die den Beklagten zur Erstattung der erhobenen Steuer verurtheilende Vorentscheidung als auf der Nichtanwendung

Bei freier Beurtheilung der Sache muß der Einwand des Beflagten, daß er die streitige Steuerveranlagung nicht zu vertreten
habe, für durchgreisend erachtet werden. Der Gutsvorsteher als solcher
ist nicht berechtigt, Schulsteuern auszuschreiben. Es hat denn auch
im vorliegenden Falle der Beklagte ein derartiges Recht weder für sich
in Anspruch genommen, noch thatsächlich ausgeübt. Derselbe hat
vielmehr lediglich einer Anweisung seiner vorgesetzen Behörde Folge
geleistet und dies auch in der Bekanntmachung vom 20. März 1880
durch die Worte: "Auf Anordnung der Königlichen Regierung
zu D." zum Ausdrucke gebracht. Die Handlungen der Königlichen Regierung hat Beklagter nicht zu vertreten. Es kann dahin
gestellt bleiben, ob die Königliche Regierung, nachdem sämmtliche
Mitglieder des Schulvorstandes bis auf Einen, den setzigen Kläger,
ihr Amt niedergelegt hatten, berechtigt gewesen wäre, diesem Einen

Die Beranlagung aufzugeben, — in welchem Falle übrigens der Kläger doch nicht befugt gewesen sein würde, in eigener Sache zu befinden, sich selbst zu bescheiden — da feststeht, daß die Regierung nicht in dieser Beise prozedirt, sondern vorgezogen hat, die Veranslagung selbst ins Werk zu sehen. Zu einer solchen Maßnahme aber muß dieselbe nach §. 18 der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 für voll berechtigt angesehen werden. Rimmt die Königsliche Regierung die Obliegenheiten des Schulvorstandes bei einer Steuer=Veranlagung selbst wahr, so tritt sie dadurch in die Stellung der veranlagenden Behörde. Bei ihr war daher im vorliegens den Falle zu reklamiren, sie hatte die Veranlagung im Verwaltungssftreitversahren zu vertreten.

Es mußte hiernach die Klage abgewiesen werden, da diese gegen eine Behörde gerichtet ist, welche die Veranlagung nicht zu vertreten hat, überdies auch weder bei der beklagten Behörde, noch

bei der zuständigen Behörde reklamirt worden ift.

Unter diesen Umständen bedarf es auch keines weiteren Eingeschens auf die Frage, ob die Veranlagung an und für sich dem Gesetze gemäß ist, und auf die in dieser Beziehung von dem Regierungsspräsidenten in einer anderen Sache geltend gemachten Gesichtspunkte.

Da durch die Revision des Regierungs - Präsidenten besondere Kosten nicht erwachsen sind, war der Kostenpunkt gemäß §. 72 des

Berwaltungsgerichtsgesehes, wie geschehen, zu regeln.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= gerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Nr. I. 1653.

2.

## Im Ramen des Rönigs!

In der Verwaltungsstreitsache des Königlichen Regierungs-Präsidenten zu D. und des stells vertretenden Gutsvorstehers vom B.er=S., Beklagten, beide Revisionskläger,

mider

den Direktor E. J. zu F., Rläger und Revisionsbeklagten, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sitzung vom 18. Oktober 1881 für Recht erkannt,

daß auf die Revision des Königlichen Regierungs-Präsidenten zu D. und des Beklagten die Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichtes zu D. vom 18. Oktober 1880 aufzuheben und auf die Berufung des Klägers die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises B. vom 6. Juli

30

1880 zu bestätigen und die Kosten der Berufungs= und der Revisionsinstanz — unter Festsetzung des Werthes des Streitzgegenstandes auf 93 Mart 24 Pf. — dem Kläger zur Last zu legen.

Von Rechts Begen.

## Grünbe.

Hinsichtlich des Sachverhaltes kann auf das zweitinstanzliche

Ertenntnis verwiesen werden, welches

die Entscheidung des Kreisausschusses des Kreises B. vom 6. Juli 1880 aufgehoben und die Reklamationsklage vom 8./29. Mai d. J. dahin als begründet anerkannt hat, daß Kläger von der Entrichtung von Hausvaterbeiträgen pro I. Duartal 1880 zur Unterhaltung der Lehrer an der katholischen Schule zu F. im B.er. S. freizulassen und die er-hobenen Beiträge dem Kläger zu erstatten,

ferner die baaren Auslagen des Verfahrens und des Klägers — unter Festsezung des Werthes des Streitgegenstandes auf 93 Mark 24 Pf. — dem Beklagten zur Last gelegt, im Uebrigen aber die

Roften beiber Inftanzen außer Ansat gelaffen bat.

Gegen dieses Erkenntnis ist sowohl von dem Königlichen Resgierungs = Präsidenten zu D. aus Gründen des öffentlichen Interesses, als auch von dem Beklagten das Rechtsmittel der Revision ergriffen worden. Es wird beantragt, unter Aushebung der ange-

fochtenen Entscheidung die Rlage abzuweisen.

Der Königliche Regierungs = Präsident wirst dem Vorderrichter vor, die Nr. III des Publikations Patentes zum Allgemeinen Landrechte und die §§. 29 ff. Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechtes durch Nichtanwendung, den §. 14 des Schulreglements vom 3. November 1765 und den §. 19 des Schulreglements vom 18. Mai 1801 durch unrichtige Anwendung verlett zu haben. Er führt aus, daß die Reglements von 1765 und 1801 Bestimmungen über die Unterhaltung von Gutsschulen, d. h. von Schulen, welche lediglich für einen Gutsbezirk oder Theile desselben bestimmt seien, nicht enthielten, daß derartige Schulen nach den Vorschriften des Allgemeinen Landrechtes zu unterhalten seien und daß daher die Verzanlagung, wie sie im vorliegenden Kalle bewirkt worden, dem Gesetz gemäß set.

Der beklagte Gutsvorsteher tritt diesen Aussührungen bei, macht jedoch noch seinerseits geltend, daß er nicht der richtige Bestlagte sei und die von der Königlichen Regierung zn D. bewirkte Veranlagung im Verwaltungsstreitverfahren nicht zu vertreten habe. Der Kläger bestreitet dem Regierungs präsidenten das Recht

Der Rläger bestreitet dem Regierungs - Präsidenten das Recht zur Einlegung der Revision, indem er darzuthun sucht, daß das öffentliche Interesse bei der Entscheidung nicht betheiligt sei. Er halt die An- und Ausführungen beider Revisionskläger für irrig und beantragt Bestätigung der angefochtenen Entscheidung.

Es mußte, wie geschehen, erkannt werden.

Dem Regierungs Prasidenten ist das Rechtsmittel der Revission zur Wahrung des öffentlichen Interesses durch den S. 61 des Berwaltungsgerichtsgesetzes in gleichem Umfange, wie den Parteien selbst gegeben. Einer Erörterung darüber, ob im vorliegenden Falle das öffentliche Interesse für betheiligt zu erachten, bedarf es daher nicht (Endurtheil des Oberrerwaltungsgerichtes vom 23. April 1877.

Entscheidungen Band II Seite 258).

In der Sache felbft tann den Ausführungen des Regierungs= Prasidenten, daß unter "Gemeine" im Sinne der Schlesischen Schulreglements von 1765 und 1801 nicht die politische Gemeinde, fondern die Gesammtheit der zur Ortsschule gewiesenen Einwohner des Gemeindebezirkes zu verfteben sei, nicht beigetreten werden. Wenn die §§. 22, 23, 24 des Reglements vom 18. Mai 1801 dahin auszulegen find, daß für den Fall des Borhandenseins zweier Soullehrer in einem Dorfe der Gemeindeantheil für den evangeli= ichen Schullehrer von den evangelischen Ginfassen, für den tatholi= ichen Schullehrer von den katholischen Ginsaffen aufzubringen ift, so ift zuzugeben, daß in dieser Bestimmung eine Abweichung von dem Grundsaße, daß der bauerlichen Gemeinde die Unterhaltung der Lehrer obliegt, gefunden werden kann. Allein Abweichungen von dem Grundsate, daß Gemeindelaften von der gesammten Gemeinde zu tragen sind, statuirt selbst das Allgemeine gandrecht in einem dem vorliegenden ähnlichen Falle, nämlich in dem des Vorhandenseins mehrerer Gerichtsbarkeiten in ein und demselben Dorfe (§. 45 Titel 7 Theil II des Allgemeinen Candrechtes). Gine abnliche Ausnahme = Bestimmung findet sich auch im §. 49 der Preußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 (Gef. Sammi. 1846 S. 1)\*), obgleich lettere unzweideutig die Schullast als eine Laft der politiichen Gemeinde hinstellt. — Der leitende Grundsat eines Gesetzes läßt fich aber niemals aus Bestimmungen, welche für besondere Falle gegeben find, entnehmen, sondern nur aus dem, was das Ge= set als die Regel hinstellt und annimmt. Wenn der Gesetzgeber im Reglement von 1765 von "Dominiis und Gemeinen" spricht, so zeigt schon diese Zusammenstellung, daß er unter "Gemeine" die damalige bauerliche Gemeinde verstanden hat, und daß er diese Auffassung auch in dem Reglement vom 18. Mai 1801 nicht verlassen hat, ist von dem unterzeichneten Gerichtshofe wiederholt dargethan worden. (Endurtheil vom 21. Februar 1880. Entscheidungen Band VI Seite 174 ff.)

Das General-Land-Schulreglement für Schlesien vom 3. No-

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1877 Seite 633 Rr. 218.

vember 1765 ist für alle niederen katholischen Schulen erlassen. Bei der Anwendung desselben zeigte es sich, daß die darin enthaltes nen Bestimmungen namentlich nicht genügten, die Lehrer mit einem auskömmlichen Unterhalte zu versehen, sie gegen "unbillige Verweigesrung ihres Unterhaltes von Seiten der hierzu Verpflichteten" zu schüßen. Diese Mißstände zu beseitigen, die Unterhaltungspflicht des Lehrers erschöpfend zu regeln, stellte sich das Reglement vom 18. Mai 1801, wie dessen Eingang erweist, zur Aufgabe.

Wenn das Publikations = Patent zum Allgemeinen Landrechte

sub Nr. III bestimmt:

Die in den verschiedenen Provinzen bisher bestandenen besonderen Provinzialgesetze und Statuten behalten vor der Hand noch ihre gesetzliche Kraft und Gültigkeit dergestalt, daß die vorkommenden Rechtsangelegenheiten hauptsächlich nach diesen und erst in deren Ermangelung nach den Borschriften des Allgemeinen Landrechtes beurtheilt und entschies

den werden sollen,

so ist hierin geradezu die Verpflichtung des Richters ausgesprochen, Provinzialgesetz, welche, wie die Reglements von 1765 und 1801, beabsichtigen, einen Gegenstand erschöpfend zu regeln, aus sich selbst auszulegen. Ist das Provinzialgesetz dunkel oder zweiselhaft, so hat er dasselbe unter Zuhülsenahme der darin aufgestellten Grundsätze auszulegen; Dunkelheiten und Zweideutigkeiten in einem Provinzial-Landesgesetz berechtigen den Richter nicht, dasselbe undezachtet zu lassen und den Fall nach den Vorschriften des Allgemeinen Landrechtes zu entscheiden (Erkenntnis des Königlichen Obertichungles vom 3. Juni 1848. Entscheidungen Band XVI S. 311). Mit Recht hat daher der Vorderrichter die Norm für die Entscheizdung der vorliegenden Streitfrage in den Reglements von 1765 und 1801 gesucht.

Wenn nun das Reglement von 1765 die Unterhaltung des Lehrers den Dominiss und den Gemeinden auferlegte, so ließ es unentschieden, was als konvenabler Unterhalt anzusehen, wie dieser auf die Gemeinde einerseits und auf das Dominium andererseits zu vertheilen, wie der Gemeindeantheil in der Gemeinde aufzubringen, wie falls mehrere Gemeinden oder Dominien zur Schule gehörten, der Antheil jeder Gemeinde und jedes Dominiums zu bestimmen sei. Alle diese Punkte bedurften der Regelung und sind in dem Reglement vom 18. Mai 1801 geregelt. Dagegen konnte bereits nach dem Reglement von 1765 nicht wohl zweiselhaft sein, daß Lasten, welche es dem Dominio und der Gemeinde auferlegt, bei dem Wegsalle des einen Konkurrenten von dem anderen allein zu tragen waren, d. h. daß die Gemeinde das Ganze zu tragen hatte, wenn keine Herrschaft vorhanden war und die Herrschaft das Ganze zu leisten hatte, wenn eine Gemeinde nicht bestand. So ist es zu

erklären, wenn das Reglement von 1801 weder des Falles, daß nur eine Gemeinde, noch des Falles, daß nur ein Gut zur Schule geshört, erwähnt. Bon dem Grundsate, daß bei dem Ausfalle des einen Kontriduenten der andere das Ganze zu leisten hat, macht übrigens das Reglement hinsichtlich des Getreidedeputates im §. 19 b. ausdrücklich Anwendung. Hiernach kann diesseits dem Vorderrichster nur darin beigetreten werden, daß nach Inhalt der Reglements von 1765 und 1801 diejenigen Abgaben und Leistungen, welche zum Unterhalte des Lehrers dienen und nach den genannten Reglesments der Herrschaft und der Gemeinde obliegen, von der Herrschaft allein zu übernehmen sind, falls eine Gemeinde zur Schule nicht gehört.

Wenn jedoch der Borderrichter, welcher den beklagten Gutsversteher als die veranlagende Behörde ansieht, die Klage zugelassen und auf Erstattung der erhobenen Beiträge erkannt hat, obgleich von dem Kläger bei dem Gutsvorsteher eine Reklamation nicht angebracht worden ist, so beruht die angesochtene Entscheidung insofern allerdings auf der Richtanwendung des bestehenden Rechtes.

Rach S. 1 des Gesetzes vom 18. Juni 1840 (Ges. Samml. S. 140) erlischt der Anspruch auf Steuerbefreiung, sowie auf Rückerstattung, wenn der zur Steuer Herangezogene nicht binnen 3 Mosnaten bei der veranlagenden Behörde reklamirt hat. Und nur gegen den Reklamationsbescheid sindet nach S. 3 a. a. D. der Rekurs an die vorgesetzte Behörde, an dessen Stelle gegenwärtig die Klage im Verwaltungsstreitverfahren getreten ist, binnen einer Präklusivsrist von sechs Wochen statt. Rechtzeitige Reklamation und Reklamationsbescheid der veranlagenden Behörde sind die nothwendigen Vorbedingungen der Klage. Bei deren Fehlen mußte der Vorderrichter die Klage abweisen. Seine Entscheidung war däher in Gemäßheit der §§. 64, 67 des Verwaltungsgerichtsgesetze aufzuheben.

Beklagten, daß er die streitige Beranlagung nicht zu vertreten habe, für zutressend erachtet werden. Der Gutsvorsteher als solcher ist nicht berechtigt, Schulsteuern auszuschreiben. Es hat denn auch im vorliegenden Falle der Beklagte ein derartiges Recht weder für sich in Anspruch genommen, noch thatsächlich ausgeübt. Derselbe hat vielmehr ledizlich einer Anweisung seiner vorgesetzen Behörde Folge geleistet und dies auch in der Bekanntmachung vom 20. Närz 1880 durch die Worte "auf Anordnung der Königlichen Regierung" zum Ausdrucke gebracht. Die Handlungen der Königlichen Regierung-hat Beklagter nicht zu vertreten. Rach den hier vorliegenden thatssächlichen Verhältnissen, wo ein zur Vertretung der Schule berusener Schulvorstand, an den die Aussichtente ihre maßgebenden Beissungen hätte richten können, überhaupt nicht besteht, war die Regiesrung nach §. 18 der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817

wohl berechtigt, die Obliegenheiten des Schulvorstandes selbst wahrzunehmen und die Steuerausschreibung zu bewirken. Sie trat dadurch
in die Stellung der veranlagenden Behörde. Bei ihr war daher
zu reklamiren und von ihr auch die Steuerausschreibung im Ver-

waltungsstreitverfahren zu vertreten.

Es mußte hiernach die Klage abgewiesen werden, da dieselbe gegen eine Behörde gerichtet ist, welche die Veranlagung nicht zu vertreten hat, überdies auch weder bei der beklagten Behörde, noch bei der zuständigen Behörde reklamirt worden ist. Da durch die Revision des Regierungs-Präsidenten besondere Kosten nicht erwachsen sind, war der Kostenpunkt nach §. 72 des Verwaltungsgerichts-gesehe, wie geschehen, zu regeln.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungsgerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Nr. I. 1652.

63) Verpflichtung der Gutsherrschaften und Gemeinden in Schlesien zur Unterhaltung des Lehrers an den
katholischen Elementarschulen auf dem Lande. Vertheilung zwischen Herrschaften und Gemeinden.

In Streitigkeiten zwischen Gutsherrschaften und Gemeinden über die Verpflichtung zur Leistung des Dominialantheiles ist der Rechtsweg nur unter den seleben Voraussepungen wie bei der Entrichtung öffente licher Abgaben zulässig.

(Centrbl. pro 1880 Seite 681 ff. Nr. 158; pro 1881 Seite 250 Nr. 52 und Seite 478 Nr. 132; pro 1882 Seite 442 Nr. 62.)

## Im Namen des Königs!

Auf den von der Königlichen Regierung zu B. erhobenen Kompetenz-Konflikt in der bei dem Königlichen Oberlandesgerichte zu B. anhängigen Prozeßsache

des Grafen W. v. M. auf E., Klägers,

wider

die Schulgemeinde zu B., Beklagte, betreffend Schulbeiträge,

hat der Königliche Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Konflikte in seiner Sipung vom 10. Dezember 1881 für Recht erkannt:

> daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzulässig und der erhobene Kompetenz-Konflikt daher für begründet zu erachten. Von Rechts Wegen.

#### Gründe.

In dem Dorfe B., dessen schulpflichtige Kinder früher die Schule in N. besuchten, ist durch Resolut der Königlichen Regierung zu B. vom 4. August 1870 eine selbständige katholische Schule errichtet worden. Zur Zahlung des Gehaltes und des Holzgeldes für den neu angestellten Lehrer ist in Gemäßheit des Reglements für die niederen katholischen Schulen für Schlesien vom 18. Mai 1801 der Kläger als Besißer bezw. Vertreter des Dominiums B. trop seines Protestes herangezogen worden; die auf ihn repartirten Beiträge (1/8) sind — zulest mit 73 Thlr. 10 Sgr. jährlich — erekutivisch eingezogen und seine im Wege des Verwaltungsstreitverschrens angestellten Klagen haben keine sachliche Entscheidung gefunden. Er ist deshalb im Dezember 1880 mit dem Antrage gegen den Schulvorstand klagbar geworden:

die Schulgemeinde zu B. zur Anerkennung seiner Freiheit von der Verpflichtung zur Leistung von Schulbeiträgen zur Schule in B. und zur Rückzahlung der bisher und bis zur rechtsfräftigen Entscheidung gezahlten Beiträge zu verurtheilen.

Bur Begründung der Klage hat er — unter Anerkennung des rechtlichen Fortbestandes des gedachten Reglements — hervorgehoben, daß er 1870 weder Grundbesitz noch gutsherrliche Rechte in B. bessessen habe. Ersteren habe bereits 1818 bis 1822 sein Besitzversgänger vollständig durch Parzellirung veräußert, lettere seien 1834—1854 durch Ablösung erloschen und die darüber geschlossenen Rezesse in das Grundbuch des ehemaligen Rittergutes B. eingetragen worsden. Er habe daher bei seinem Besitzantritte 1861 im Schulbezirke B. weder Land noch Rechte erworben; auch könne aus dem dingslichen Schulpatronate nicht nach Uebergang des Grundbesitzes auf Andere ein persönliches entstehen, zumal der dinglich berechtigte und verpflichtete Grund und Boden noch im Besitze der Parzellenkäuser eristire.

Die Beklagte hat demgegenüber zunächst behauptet, daß der Rläger noch bis Ende 1873 die gutsherrliche Polizei=Verwaltung über B. ausgeübt habe und noch jett Besitzer des zum polizeilichen und Amtsverbande von B. gehörigen Schlosses N. sei; sie hat aber weiter ausgeführt, daß die gutsherrlichen Pslichten an den Besitz von Areal, oder auch von Rechten nicht geknüpft seien, und nicht durch einseitige Handlungen des Verpflichteten aufhören könnten, vielmehr könne der kommunalrechtliche Bestand von Rittergütern nur durch einen Akt der Staatshoheit ausgehoben werden. Daß die gutsherrslichen Obliegenheiten mit veräußert seien, werde vom Rläger nicht behauptet, wohl aber besitze der Kläger als Erbe seines Besitzvorgängers noch setzt die ihm für die Ablösungen gewährten Kentenbriese. Endliche müsse der Rückforderung der schon gezahlten Bestriese.

träge das Reklamationsverfahren des Gesetzes vom 18. Juni 1840 vorangeben.

Deshalb hat die Beklagte um Abweisung der Klage gebeten.

Der Kläger hat diese Behauptungen und Ausführungen bestritsten, hervorgehoben, daß Schloß N. ein selbständiger Gutsbezirk sei, der nie mit Rittergut B. verbunden gewesen, welches lettere ein besonderes Folium habe; er bestreitet, daß seine Vorbesitzer je ein Schulpatronat ausgeübt hätten, da sie nur zur Besoldung der ersten 3 Lehrer in N. — die auch Kirchenbeamte gewesen — Beiträge geleistet hätten.

Das Landgericht zu G. hat ohne Beweisaufnahme die Klage abgewiesen, indem es zwar den Rechtsweg für statthaft erklärt, aber die Selbständigkeit der gutsherrlichen Rechte und Pflichten einschließelich des Kirchen und Schulpatronates aus deren publizistischer Natur herleitet und deshalb die einseitige Aufgabe derselben für rechtlich wirkungslos erklärt, vielmehr einen Akt der Staatsgewalt

zu deren wirklicher Aufhebung für nothwendig erachtet.

Der Kläger hat gegen dieses Urtheil Berufung eingelegt.

Bevor jedoch über dieselbe verhandelt worden ist, hat die Konigliche Regierung zu B. durch Plenarbeschluß vom 28. April 1881 erklärt:

daß der Rechtsweg für unzulässig erachtet werde.

Diese dem Oberlandesgerichte zu B. zugestellte Erklärung ist den Parteien abschriftlich mitgetheilt, auch der Königlichen Regierung zu B. von ihrem Eingange — und nachdem innerhalb der gesehlichen Frist von einem Monate keine Partei einen Schriftsat über den Kompetenz-Konflikt eingereicht hatte — auch davon Kennt-nis gegeben worden.

Sowohl das Landesgericht zu G. als das Oberlandesgericht zu B. erachten den Rechtsweg für zulässig und daher den Kompetenz-

Ronflitt für unbegründet.

Gleichwohl war der Rechtsweg auszuschließen.

In gleichem Sinne hat der Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Ronflikte bereits wiederholt, namentlich durch die Urtheile vom 11. Oktober 1862\*), 14. Dezember 1867\*\*), 13. März \*\*\*) und 9. Oktober 1869 \*\*\*\*), 12. März 1870 und 14. September 1878 (Justiz-Minist. Bl. 1863 S. 11, 1868 S. 118, 1869 S. 99 und 231, 1870 S. 112 — Centrlbl. für die Unterrichts-Verwaltung 1878 S. 538) erkannt, indem er davon ausging, daß das Schul-Reglement vom 18. Mai 1801 ein allgemeines Geset im Sinne

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1862 Seite 740.

<sup>\*\*)</sup> Degl. pro 1868 Seite 308. \*\*\*) Degl. pro 1869 Seite 309. \*\*\*\*) Degl. pro 1870 Seite 116.

des S. 15 des Gesetzes vom 24. Mai 1861 sei, und daß die Schul= abgaben, um welche es sich bier handelt, auf einer allgemeinen gesetz= lichen Verbindlichkeit beruhen, mithin der Rechtsweg nur in so weit stattfindet, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ift. Auch ge= genüber der Entscheidung des Königlich Preußischen Ober-Tribunales vom 4. Januar 1864 — Entscheidungen Bd. 50 S. 405 — hat der Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Konflikte an dieser Auffassung festgehalten. Dem ift neuerdings bas Reichsgericht in dem Urtheile vom 24. Juni 1880 — Entscheidungen Bd. II S. 247 entgegengetreten. — In den Grunden desselben acceptirt das Reichsgericht zunächst die Motivirung jenes Ober-Tribunalsurtheiles vom Jahre 1864, indem es in dem Umstande, daß in dem damals zur Entscheidung gelangten Falle die Verpflichtung des Gutsherrn aus den Bestimmungen des Tit. 12 Th. II A. E. R. hergeleitet wurde, während fie in dem den Gegenstand der Entscheidung des Reichs= gerichtes bildenden Falle auf das Schlefische Schul=Reglement vom 18. Mai 1801 gegründet wurde, nur einen unwesentlichen Unterschied erkennt. Sodann aber führt das Reichsgericht in selbständiger Motivirung aus,

die Gleichstellung der Kirchen- und Schul-Abgaben mit den Staats = Abgaben binfictlich der Ausschließung des Rechtsweges habe zur Voraussetzung, daß die Bedingungen in bei= den Fällen die gleichen seien, der S. 78 Th. II Tit. 14 A. E. R. verlange, daß die Anlage eine allgemeine und eine folche sei, welcher sammtliche Einwohner des Staates oder alle Mitglieder einer gewissen Klasse derselben nach der be= stehenden Landesverfassung unterworfen seien. man diese Erfordernisse auf die Berhältnisse einer Schul-Abgabe, so sei als Bedingung aufzustellen, daß die Anlage eine allgemeine, eine solche sei, der sämmtliche Mitglieder der Schulgemeinde oder alle Mitglieder einer gewissen Klasse nach einer Bestimmung der Gesetze unterworfen seien, und nur eine derartige Anlage sei in der Rr. 1 der Kabinet8= Orbre vom 19. Juni 1836 mit der Bezeichnung einer allgemeinen gesetlichen Berbindlichkeit gemeint. Es genüge nicht, daß die Anlage durch ein allgemeines Geset, für welches allerdings das Schulreglement vom 18. Mai 1801 zu erachten, vorgeschrieben sei, sondern die im Gesetze vorgeschriebene Anlage musse bezüglich der dazu verpflichteten Personen eine allgemeine fein, welche die Schulgemeinde von allen ihren Mitgliedern oder allen Mitgliedern einer Rlaffe derselben zu erheben berechtigt sei, und es komme darauf an, daß dem Einen Berechtigten eine Mehrheit von Berpflichteten gegenüberstehe. Der beklagten Schule gegenüber stehe Rlager nur als Einzelner da; die Leistung des Gutsherrn sei

für die Beklagte nicht eine allgemeine, nicht eine Leistung der Gemeindeglieder oder einer Rlasse derselben, Rläger sei überhaupt dem Besteuerungsrechte der Beklagten nicht untersworfen; seine auß der Gutsherrlichkeit entspringende Verspsichtung gehöre überhaupt nicht in die Kategorie der öffentslichen Abgaben und unterliege deshalb nicht den für lettere wegen Zulassung des Rechtsweges gegebenen Vorschriften, wie dies mit den von den Mitgliedern der Schulgemeinde

zu entrichtenden beständigen Abgaben der Fall sei.

Die vorstehend wiedergegebene Motivirung legt das Hauptgewicht darauf, daß der in dem Schulreglement vom Jahre 1801 ausgesprochenen Berpflichtung der Herrschaften zur antheiligen Aufbrin= gung des Brennmateriales und der Lehrerbesoldung der Charafter der Allgemeinheit mangele. Darauf soll unten näher eingegangen werden. hier sei nur vorweg bemerkt, daß die Entscheidung des Ober=Tribunales vom Jahre 1864 nicht hierin, sondern in der Aus= führung gipfelt, daß die dem Gutsherrn in S. 33 Th. II Tit. 12 A. E. R. zur Last gelegte Uebertragung unvermögender Unterthanen bei Aufbringung der Schulbeiträge vermöge ihrer Berbindung mit dem alten gutsherrlichen Berhältnisse keine öffentliche Abgabe, sondern eine privatrechtliche Verpflichtung sei. Dieser Auffassung ist nicht Ueberdies würde die Unwendung derselben auf den beizupflichten. vorliegenden Fall besonderer Motivirung bedürfen, weil es sich dort um die Verpflichtung aus S. 33 Th. II Tit. 12 A. E. R., hier aber, ebenso wie in dem vom Reichsgerichte entschiedenen Falle, um die Berpflichtung aus §§. 18, 19 des fatholischen Schulreglements vom Jahre 1801 handelt, und dieser Unterschied nicht so unwesent= lich ift, wie das Reichsgericht voraussest. Während nämlich der S. 33 Th. Il Tit. 12 A. E. R. nur eine Verpflichtung der Guteberrschaften konstituirt, ihre Unterthanen, welche zur Aufbringung ihres schuldigen Beitrages ganz oder zum Theile auf eine Zeit lang unvermögend find, dabei nach Nothdurft zu unterstützen, legt das Schlefische Schulreglement in den §§. 18, 19 der Herrschaft und der Gemeinde die Beschaffung des Brennmateriales und der baaren Lehrerbesoldung auf, indem es 1/2 davon auf die Herrschaft, 2/3 auf die Stellenbesiger vertheilt. Die Berschiedenheit beider Falle springt in die Augen. Dort ein direktes Rechtsverhältnis zwischen der Gutsherrichaft und ihren hintersassen, aber kein solches zwischen der Soule und der Gutsherrschaft, welche lettere auch da, wo ihre subsidiarische Verpflichtung aus §. 33 l. c. eintritt, nicht eine eigene, sondern eine Schuld ihrer leiftungeunfähigen hintersaffen einlöft \*);

<sup>\*)</sup> Zu vergleichen die in Bezug auf §. 33 Tit. 12 Th. II bem entgegenstehenden Ausstährungen in dem Erkenntnisse des Königlichen Gerichtshofes zur Entscheidung der Kompetenz-Konflikte vom 12. Februar 1870 (Justiz-Min. Bl.

hier eine direkte Berpflichtung der Herrschaften gegen die Schule, dagegen der völlige Mangel eines Rechtsverhältnisses zwischen den Bewohnern des gutsherrlichen Borwerkslandes und der Schule. Der Zusammenhang jener landrechtlichen Vorschrift mit dem alten gutseherrlichen Verhältnisse ist in dem §. 33 Th. II Tit. 12 A. E. R. deutlich erkennbar. Dagegen gilt nicht das Gleiche von den §§. 18, 19 des Schlesischen Schulreglements. Eine selbständige Motivirung dieses Zusammenhanges ist in den Gründen der reichsgerichtlichen Entscheidung nicht enthalten. Denn die am Schlusse ohne Verbinzung mit der sonstigen Motivirung eingestreute Bemerkung,

daß die aus der Gutsherrlichkeit entspringende Verpflichtung des Klägers überhaupt nicht in die Rategorie der öffentlichen

Abgaben gehöre,

sett als feftstehend voraus, was zu erweisen gewesen wäre. Daß übrigens dieser Zusammenhang der gutsherrlichen Verpstichtungen gegen die Schule mit den älteren gutsherrlichen Verhältnissen sich von selbst versteht, geht daraus hervor, daß den Rittergütern und größeren Grundbesitzern ganz ähnliche Verpstichtungen in neuseren, lange nach Aushebung des gutsherrlichen Verbandes ergangenen Gesehen auferlegt worden sind. Es genügt in dieser Beziehung, auf die Verordnung über die Beitragspflicht der Rittergutsbesitzer und anderer Grundbesitzer in den vormals Königlich Sächsischen Landestheilen der Provinz Sachsen zur Unterhaltung von Kirchen, Pfarren und Schulen vom 11. November 1844 — Ges. Samml. S. 698 — und auf die Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 — Ges. Samml. 1846 S. 1 — beis svielsweise hinzuweisen.

Es bleibt hiernächst noch übrig, auf dicjenige Ausführung in dem reichsgerichtlichen Urtheile einzugehen, inhalts welcher der durch das Schlesische Schulreglement der Gutsherrschaft auferlegten Berspslichtung gegen die Schule der Charafter der Allgemeinheit um deswillen abgesprochen wird, weil der Gutsherr, innerhald des einzelnen Schulverbandes, der Schule nur als Einzelner gegenüberstehe, und seine Leistung nicht eine allgemeine, nicht eine Leistung der Gemeindeglieder oder einer Rasse derselben darstelle. Wiewohl es nicht ausdrücklich ausgesprochen wird, drängt doch die gegebene Motivirung zu der Konsequenz, daß das Schulreglement zwar hinssichtlich der Leistung der Stellenbesitzer, nicht aber hinsichtlich der Leistung der Stellenbesitzer, nicht aber hinsichtlich der Leistung der Stellenbesitzer, daß ein allgemeines, den Rechtsweg aussichließendes Geses anzusehen sei. Ein solches Resultat erscheint von vornherein unannehmbar, zumal wenn man erwägt, daß die Last, welche das Schlesische Schulreglement den Herrschaften und den Stels

<sup>1870</sup> Seite 107, Centralbl. 1870 Seite 304) und in dem Erkenntnisse des Kanigl. Ober-Berwaltungsgerichtes vom 9. März 1881 (Centralbl. 1881 S. 47!

lenbesitzern auflegt, wenn auch quantitativ verschieden bemessen, so doch qualitativ genau die gleiche ist. Es kann aber auch nicht als eine richtige Parallelisirung zwischen ben Staats-Abgaben und den Kirchen = und Schullasten anerkannt werden, wenn verlangt wird, daß die Eigenschaften der Staats-Abgabe, als einer allgemeinen, in jeder einzelnen Kirchen- oder Schulgemeinde voll und ganz zur Erscheinung kommen. Wie viele oder wie wenige Personen in der einzelnen Schulgemeinde von der Abgabe betroffen werden, ist für die Frage, ob der letteren der Charafter der Allgemeinheit beiwohne, nicht von Belang, wie denn die Abgabe der Stellenbesiger diesen Charafter auch dann behalten wurde, wenn in der einzelnen Ge= meinde zufällig nur ein einziger Stellenbesitzer vorhanden ware. Vielmehr manifestirt sich die Allgemeinheit der Abgabe darin, daß innerhalb des Geltungsbereiches des Schulreglements alle Herrschaften ihr unterworfen find, und daß die vorgeschriebene Berthei= lung der Schulunterhaltungslast in allen Schulverbänden stattfindet, welche bem Reglement unterftellt find.

Hiernach enthält das reichsgerichtliche Urtheil vom 24. Juni 1880 für den erkennenden Gerichtshof keinen Anlaß, in der vorliesgenden Frage von der bisher konstant befolgten Praxis abzugehen. Nach der letteren aber kann dem Kläger nur gestattet werden, die Einwendungen, welche er gegen seine Heranziehung auf Grund des Schlesischen Schulreglements erheben zu können glaubt, vor den Verwaltungsbehörden, beziehungsweise den Verwaltungsgerichten zur

Geltung zu bringen.

Berlin, den 10. Dezember 1881.

Königlicher Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz = Konflitte. (L. S.) Homeyer.

B. L. Nr. 2068.

64) Buständigkeit bei Beschwerden über Mißbrauch des Züchtigungsrechtes, insbesondere, wenn die Ausübung der Schulzucht außer der Schulzeit und der Schulzim mer und durch einen anderen Lehrer der Schule, als den Klassenlehrer erfolgt ist.

(Centrbl. pro 1881 Seite 671 Nr. 210.)

Im Namen des Königs!

Auf den von der Königlichen Regierung zu N. erhobenen Konflift in der bei dem Königlichen Amtsgerichte zu E. anhängigen Untersuchungssache.

wider

ben Lehrer N. zu E.,

wegen Uebertretung (§. 360 Nr. 11 des Reichsftrafgesetz-

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sitzung vom 18. Januar 1882 für Recht erkannt,

daß der erhobene Konflikt für begründet und der Rechtsweg daher für unzulässig zu erachten.

Bon Rechts Begen.

### Grünbe.

Auf Antrag des Amtsanwaltes zu E. ist durch Strafbefehl des dortigen Königlichen Amtsgerichtes vom 16. Dezember 1880 gegen den Lehrer N. in Anwendung des §. 360 Nr. 11 des Reichsstrafzgesehuches eine Geldstrafe von 3 Mt. event. 1 Tag Haft sestzeseht worden, weil derselbe nach einer Anzeige des Bäckers S. daselbst dessen schulpssichtigen Sohn Karl am 16. September 1880 zu E. von der Kirchschule bis vor das neue Schulhaus verfolgt, dort bei der Brust gefaßt und auf das vor dem neuen Schulhause liegende Holz geworfen haben sollte.

Gegen das auf den Einspruch des Beschuldigten eingeleitete gerichtliche Versahren hat die Königliche Regierung zu N. durch Beschluß vom 5. Mai 1881 unter Berufung auf die Bestimmungen der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 14. Mai 1825 (Gesetssammlung S. 149) den Konslift erhoben. In dem Konflists-Beschlusse wird der Vorfall, welcher zu dem gerichtlichen Versahren gegen den Lehrer N.

Anlaß gegeben hat, folgendermaßen dargestalt:

Der Karl S. gehörte zur Zeit des Vorfalles der ersten Schulklasse an. Der Lehrer N. unterrichtete zwar damals nicht in dieser Klasse, kannte aber den Schüler S., weil er vom April bis Mitte Juni 1880 auch in der ersten Klasse Unterricht ertheilt hatte und zugegen gewesen war, als der zc. S. wegen seines widerspenstigen Benehmens gegen den Lehrer A. im Beisein aller Lehrer gezüchtigt wurde.

Am 16. September 1880 Morgens etwa um 63/4 Uhr stand nun der Lehrer N. vor der sogenannten Kirchenschule und bemerkte auf der Hauptstraße den 2c. S., welcher nach dem zweiten Schulzgebäude gehen wollte. Obwohl S. den Lehrer N. sah, ging er an demselben ohne Gruß vorbei, indem er sein Gesicht auf die entzgegengesette Straßenseite richtete. Auf mehrmaligen Anruf blieb S. stehen und, als er er bedeutet worden, daß er die Müße abzunehmen habe, rückte er nur den Schirm derselben ein wenig in die Höhe und ging weiter. Der Lehrer N. forderte ihn noch dreimal auf, die Müße abzunehmen, S. unterließ dies aber, kehrte sich bei der dritten Aufforderung kurz um, rief in frecher Weise "ja" und ging weiter. Der Lehrer N. ging ihm nun nach, traf ihn auf dem freien Plaße vor dem Schulhause mit einem Fuße auf dem dort liegenden Bauholze stehend, packte ihn kräftig am Arme, schüttelte ihn

und machte ihm bemerklich, daß er weiter mit ihm sprechen werde. Bei dem Schütteln verlor S. das Gleichgewicht und kam in eine Lage, in welcher er sich an das hoch aufgeschichtete Holz anlehnte.

Der Lehrer N. verließ ihn hierauf.

Hiernach erachtet die Königliche Regierung dafür, daß sich die Handlung des 1c. N., obwohl derselbe nicht der Klassenlehrer war und obwohl der Borfall auf öffentlicher Straße stattgefunden hatte, als ein Alt der Schulzucht charakterisirt. Nach der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 14. Mai 1825 Nr. 6 sei — so wird weiter auszgeführt — die Zulässigkeit der gerichtlichen Verfolgung wegen Mißzbrauches des Züchtigungsrechtes eines Lehrers durch die Zufügung einer wirklichen Verletzung des gezüchtigten Schülers bedingt und, da eine solche von dem denunzirenden Vater des Karl S. nicht bezhauptet und nicht nachgewiesen worden, so sei es lediglich Sache der Schulaussichtsbehörde, darüber zu befinden, ob die Züchtigung des Lehrers N. in den der Schulzucht gesetzen Schranken verblieben sei. Weder der Amtsanwalt, noch der Beschuldigte haben sich über den Konslitt erklärt.

Das Amtsgericht zu E. und das Oberlandesgericht zu H. erach-

ten denselben für begründet.

Die Herren Minister der Justiz und der Unterrichts=Angelegen= heiten haben sich zur Sache nicht geäußert.

Es mußte, wie geschehen, erkannt werden.

Der Beschuldigte ift Mitglied bes Lehrerkollegiums an der Schule, welche der Knabe S. besucht. Demselben steht daher bas Recht der Schulzucht zu. (Bergl. Entscheidungen des Gerichtshofes zur Entscheidung der Kompetenz-Konflifte vom 18. April 1857 — Justiz-Ministerial-Blatt für 1858 Seite 78 — und vom 13. Februar 1874 — Centralblatt für die Unterrichts-Berwaltung Seite 383 —.) Die Schulzucht begreift das Erziehungsrecht in sich. Der Lehrer hat vermöge deffen die Pflicht, über das sittliche Berhalten der Schulkinder auch außer der Schulzeit und der Schulzimmer zu wachen. (Bergl. Entscheidungen des Gerichthofes zur Entscheidung der Kom= petenz-Konflikte vom 24. Januar 1857 und vom 7. Mai 1859 — Justiz-Ministerial-Blatt für 1858 Seite 77 und für 1859 Seite 442 —.) Der Beschuldigte befand sich sonach, als er auf der Straße den Karl S. auf das Ungehörige seines Benehmens aufmerksam machte und denselben dafür strafte, in der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes. Er würde deshalb in Gemäßheit der Allerhöchsten Rabinets-Ordre vom 14. Mai 1825 zur gerichtlichen Verantwortung nur dann gezogen werden durfen, wenn er die Uebung der Schulzucht bis zu Mißhandlungen ausgedehnt hatte, welche der Gesundheit des Knaben Karl S. auch nur auf entfernte Art schädlich werden konnten. Dieser Fall liegt selbst nach den eigenen Angaben des Antragstellers nicht vor.

Es war daher in Gemäßheit des §. 3 des Gesetzes vom 13. Festruar 1854 (Gesetzammlung Seite 86) in Verbindung mit §. 11 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze vom 27. Jasnuar 1877 (Reichsgesetzblatt Seite 77) der erhobene Konflikt für begründet und der Rechtsweg für unzulässig zu erachten.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= gerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Persius.

D. B. G. Nr. I. 243.

65) Ausübung des Züchtigungsrechtes gegen die Bestim= mungen der Schulordnung macht die Züchtigung zu einer strafbaren Körperverlepung.

(Centribl. pro 1880 Seite 621 Rr. 120.)

Im Namen des Reichs!

In der Strafsache wider den Lehrgehülfen N. wegen Körper-

hat das Reichsgericht, erster Straffenat, am 29. September 1881 für Recht erkannt:

daß auf die Revision der Staatsanwaltschaft das Urtheil der Strafstammer des Königlich Württembergischen Landgerichtes zu Ulm a./D. vom 30. Mai 1881, soweit der Angeklagte von der Anklage zweier in Ausübung des Amtes begangener Bergehen der Körperverleyung freigesprochen worden, nebst der demselben zu Grunde liegenden thatsjächlichen Feststellung aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das genannte Landgericht zurückzuverweisen.

Von Rechts Wegen.

#### Grünbe:

Das Hauptverfahren war gegen den Angeklagten wegen dreier von ihm in seiner Eigenschaft als Beamter, nämlich als Lehrgehülfe, in der Ausübung seines Amtes in der Ortsschule zu R., an den Schulkindern R. N. und R. verübten Bergehen der fahrlässigen Körperverletzung im Sinne der §§. 230 Abs. 2 und 231 Abs. 1 des Strafsgesetzuches eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch auf Grund des Ergebnisses der Hauptverhandlung beantragt, den Angestlagten wegen dreier Bergehen der vorsätzlichen Körperverletzung im Amte im Sinne des §. 340 des Strafgesetzuches zu verurtheilen.

Das Landgericht hat hinsichtlich der drei Fälle weder den einen, noch den anderen der vorbezeichneten Reale als zutreffend erachtet und demgemäß den Angeklagten freigesprochen. Die Revision der Staatsanwaltschaft, welche sich auf die Ansfechtung der Freisprechung hinsichtlich der an N. und N. durch Schläge an den Kopf, beziehungsweise auf den Rücken verübten Vergeben der Körperverletzung beschränkt, stütt sich auf die Versletzung des §. 340 des Strafgesetzuches.

Diefe Rüge ift begründet.

Das Landgericht hat als erwiesen bezeichnet, der Angeklagte habe, in Ausübung seines Amtes, in dem Schulzimmer zu N., dem zc. N. mit der Hand einen Schlag an den Kopf, eine sogenannte Ohrseige, gegeben und dem zc. N. mit dem Schulstock einen Schlag auf den Rücken versett, welcher kurz darauf als rother Streisen

sichtbar gewesen.

Die Verneinung des Thatbestandes des §. 340 des Strafgesetzbuches ist in den Urtheilsgründen in folgender Weise motivirt: "Mit
"diesen Strafen hat zwar der Angeklagte die Schulordnung verlett,
"sofern er nach dieser zu einer solchen Züchtigung nicht berechtigt ist.
"Da jedoch in diesen Handlungen an und für sich mehr als eine zur
"Strafe zugefügte körperliche Züchtigung nicht zu erblicken war und
"die Ueberschreitung der Schulordnung allein die Züchtigung noch nicht
"als eine strafbare Körperverletzung erscheinen läßt, eine solche im
"Sinne des §. 340 des Strafgesetzuches vielmehr, wo es sich von
"Anwendung einer an sich zulässigen Strafzüchtigung handelt, nur
"dann vorliegen würde, wenn durch dieselbe die Gesundheit gefähr"det worden wäre, was in den vorliegenden Fällen in keiner Weise
"zutrifft, so war der Angeschuldigte freizusprechen."

Diese Ausführung vermag die Freisprechung, soweit sie anges fochten worden, beziehungsweise die Verneinung des Thatbestandes

des §. 340 cit. nicht zu rechtfertigen.

Ge ist zunächst außer Zweisel, daß die Strafbestimmung dieser Gesetsekstelle nicht bloß Fälle der Gesundheitsbeschädigung, sondern auch Fälle der körperlichen Mißhandlung umfaßt. Es ist anzunehmen, daß das Landgericht durch seine Feststellung: die Gessundheit der beiden Knaben sei nicht "gefährdet" worden, das Vorsliegen einer Gesundheitsbeschädigung verneinen wollte. Es kann daher nur der Thatbestand einer körperlichen Mißhandlung in Frage kommen.

Das Vergehen des S. 340 ist durch die Widerrechtlichkeit der Handlung bedingt. Das Strafgesetz sindet also keine Anwendung, wenn zur Vornahme einer an sich die Thatbestandsmerkmale des S. 340 enthaltenden Handlung eine Berechtigung vorlag. Hierher gehört insbesondere der Fall des Schulzüchtigungsrechtes.

Im vorliegenden Falle handelt es fich um die Ausübung der

Schulzucht durch einen unftandigen Lehrer ber Bolteichule.

In Württemberg ist, abgesehen von älteren Bestimmungen, in der Generalverordnung vom 26./31. Dezember 1810 die körperliche

Büchtigung als Disziplinarstrafmittel der Volksschule anerkannt. Die Erlassung naherer Vorschriften über die Schuldisziplin hat jene Generalverordnung, welcher Gesetzeskraft zukommt, der Schulordnung vorbehalten.

Durch das Schulgesetz vom 29. September 1836 ist eine Aenderung des bestehenden Rechtes nicht eingetreten (vergleiche § 79.

biefes Bejepes).

In der Folge sind von dem Königlichen Ministerium des Kirchen= und Schulwesens in neuer Verfügung vom 22. Mai 1880 in Beziehung auf die Anwendung der körperlichen Züchtigung in

der Bolfsichule nabere Borichriften erlaffen worden.

Nach derselben sind die Lehrer, was die Art der Vollziehung der körperlichen Züchtigung anbelangt, nur zu einer bestimmten Anzahl von Streichen auf die innere Handt and sie sächtigung auf das Gesäs befugt. Jede andere Art körperlicher Züchtigung ist untersagt; "namentlich dürfen die Schüler nicht auf andere Körpertheile, z. B. nicht an und auf den Kopf, auf den Nacken oder Rücken u. s. w. geschlagen, nicht an den Haaren gerauft oder sonst in irgend einer Weise körperlich mißhandelt werden" (§. 7).

Im vorliegenden Falle hat der Angeklagte, welcher die beiden Schulknaben an den Kopf, beziehungsweise auf den Rücken geschlagen, jene Vorschriften nicht eingehalten. Seine Handlungen waren so-

nach unberechtigte.

Es muß angenommen werden, daß das Landgericht, als es in seinen Urtheilsgründen ausführte: der Angeklagte habe zwar "die Schulordnung verletzt, sofern er zu einer solchen Züchtigung nicht berechtigt gewesen," allein "die Ueberschreitung der Schulordnung allein lasse die Züchtigung noch nicht als eine straftbare Körpersverletzung erscheinen," durch den Ausdruck: "Schulordnung" die in der Ministerialverfügung vom 22. Mai 1880 enthaltenen Vorschriften

bezeichnen wollte.

Darüber, ob der Angeklagte diese "Schulordnung" wissent = lich überschritten hat, sowie darüber, ob an sich die Thatbestandsmerkmale einer körperlichen Mißhandlung im Sinne des §. 340 des
Strafgesehuches vorliegen, nämlich ob objektiv eine Störung des
körperlichen Wohlbesindens der beiden Knaben zutresse und ob der
Angeklagte sich bewußt gewesen, daß diese Störung als die Folge
seiner vorsählichen Handlungen eintreten werde, hat sich das Gericht
nicht ausgesprochen, indem es davon ausging, daß die Ueberschreitung
der Schulord nung, wenn eine Gefährdung der Gesundheit nicht
zutresse, eine strafrechtliche Verantwortlichkeit überhaupt nicht zu bes
gründen vermöge.

Diese Ansicht ift eine irrige.

Es ist zwar die Annahme nicht ausgeschlossen, daß Verfehlungen und Mißgriffe, welche bei der Ausübung der Schulzüchtigung be-

gangen worden, so beschaffen sein können, daß, obwohl durch die Buchtigung, ihrem 3mede entsprechend, eine Störung des forper= lichen Bohlbefindens verursacht worden, die Anwendung der Bestim= mungen des Strafgesethuches nicht in Frage tommen fann, daß viel= mehr lediglich eine disziplinare Ahndung einzutreten hat, allein Berfehlungen diefer Art würden in den vorliegenden Fällen, in welchen der Angeklagte eine ihm ausdrücklich verbotene Art der Büchtigung angeordnet hat nicht zutreffen, wenn die fraglichen Handlungen in wissentlicher Ueberschreitung der Züchtigungsbefugnis vorgenommen worden wären und die Thatbestandsmerkmale einer körperlichen Mißhandlung im Sinne des §. 340 des Strafgeses= buches als vorliegend angenommen werden follten. Der Angeklagte könnte sich gegenüber dem Strafgesepe nicht auf sein Züchtigungs= recht berufen, denn das lettere steht ihm nur innerhalb der durch die Ministerial-Verfügung vom 22. Mai 1880 festgesetzten Grenzen zu; ein über diese Grenzen binausgebendes Buchtigungsrecht "an sich" existirt nicht. Für den Thatbestand des unter jenen Vorausseßungen vorliegenden Deliktes im Sinne des S. 340 des Strafgesethuches mare auch der Beweggrund, welcher den Angeklagten leitete, insbesondere der Bille, den 3meden der Schule zu dienen, nicht von Bedeutung. 3mar lauten die Schlufworte jener Ministerial-Verfügung dahin: "Als innerhalb des betreffenden Rechtes im Bege der Dienstaufsicht erlassene dienstliche Anweisungen sind diese Vorschriften dazu bestimmt, den Magstab für die dienstliche Berantwortung der genannten Lehrer gegenüber von der vorgesetzten Dienstbehorde zu bilden. Gin Ginschreiten der letteren murbe bemgemäß, abgesehen von etwaiger strafrechtlicher Verantwortung, nicht nur in den Fällen, in welchen bei Anwendung einer Schulftrafe die für dieselbe vorgeschriebene Maximalgrenze überschritten wird, sondern auch dann ftattfinden, wenn sonstigen in der gegenwärtigen Berfügung enthaltenen Geboten und Verboten zuwidergehandelt wird."

Allein es bedarf keiner weiteren Ausführung, daß durch diese Bestimmung, abgesehen davon, daß aus derselben nicht entnommen werden kann, inwieweit die strafrechtliche Verantwortung ausgeschlossen werden wollte, bezüglich derjenigen unberechtigten Handlungen, welche den Thatbestand eines nach dem Strafgesesbuche strafbaren Deliktes enthalten, die Anwendung des Strafgesetzes nicht beseitigt werden konnte, (vergleiche Entscheidungen des Reichsgerichtes in Strafsachen,

Band II Seite 10 ff.).

Dem Ausgeführten zufolge mußte das Urtheil, soweit es anges fochten worden, als auf Gesetzesverletzung beruhend, sammt der mangelhaften thatsächlichen Feststellung aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung in die erste Instanz zurückverwiesen werden.

D. 1854. VI. 2281./81.

66) Berwendung und rechnungsmäßige Behandlung der Antritts= und Verbesserungsgelder der Mitglieder der Glementarlehrer=Witwen= und Waisenkassen.

Berlin, ben 31. März 1882.

Auf den Bericht vom 23. Februar d. J., betreffend den Etat der allgemeinen Lehrer-Witwen= und Waisenkasse im dortigen Bezirke für das Jahr 1882, mache ich die Königliche Regierung darauf aufmerksam, daß die bisherige Bestimmung des S. 9 des Gesetes vom 22. Dezember 1869, nach welcher die Antritts= und Verbesserungszgelder der Kassen-Witglieder zum Kapitale geschlagen werden sollen, durch Artikel 2 des Gesetes vom 24. Februar 1881 — Ges. Samml. Seite 41\*) — aufgehoben ist. Dementsprechend ist es als unzulässig zu erachten, wenn im vorliegenden Etat die erwähnten Gelder unter dem die Bezeichnung "Jur Anlegung als Kapital" führenden Titel II der Ausgabe als besondere Positionen eingestellt sind.

Die Einnahmen dieser Art unterscheiden sich in hinsicht auf die Rapitalisirung in nichts von den Einnahmen an Stellen= und Gemeindebeiträgen und gehören deshalb in Zukunft mit zu Nr. 4 im gedachten Titel, wo der Ueberschuß der Einnahmen über die Ausgaben als zur Anlegung als Kapital bestimmt aufgeführt ist.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An die Königl. Regierung zu R.

G. III. 744.

## 67) Schulbantspftem von hubert Bandenesch.

Berlin, den 9. September 1881. Das Königliche Provinzial Schultollegium mache ich auf die Broschüre "die Schuldankfrage vom hygienischen, pädagogischen und technischen Standpunkte aus summarisch beleuchtet von Dr. Meyer. Dritte Auflage. Dort mund. Druck und Verlag von W. Crüswell 1881", in welcher auf eine neue Schuldank mit drehbaren Einzelsigen, System von Hub. Van denesch in Eupen, hingewiesen wird, hierdurch ausmerksam und empfehle Demselben gelegentslichen Versuch mit dem genannten Bankspftem, welches in der That die schwierige Frage mit den einfachsten Mitteln zu lösen scheint. Begen der eventuellen Aussührung solcher Versuche wird das Kösnigliche Provinzial Schulkollegium Sich mit den, die Bauten leis

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1881 Seite 395.

tenden Behörden (Regierungen 2c.) in Verbindung zu sepen haben. Ueber den Erfolg desselben sehe ich s. 3. entsprechendem Verichte entgegen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien. G. III. 7571. U. III.a. U. II.

(Aus Dr. 119 bes Deutschen Reichs- und Königl. Preußischen Staatsanzeigers vom 23. Mai 1882.)

Am 18. Mai starb zu Berlin der Geheime Ober=Regierungs= Rath und vortragende Rath im Ministerium der geistlichen 2c. An= gelegenheiten Dr. jur. Heinrich Göppert. In ihm verliert die preußische Verwaltung einen ihrer ausgezeichnetsten, durch Begabung, Bildung und Reinheit der Gesinnung gleich hervorragenden Beamten.

Geboren zu Breslau 1838 als der Sohn des allgemein verehrten Professors ber Botanit, Geheimen Rathes Dr. Goppert, erhielt er seine Schulbildung auf dem damals von Schönborn geleiteten Magdalenum. 1854 begann er auf der Universität der Vaterstadt seine juristischen Studien, die er in Heidelberg und Berlin fortsette und mit der Promotion im Januar 1858 in Breslau abschloß. Unmittelbar darauf trat er in den Staatsdienst und murbe im Februar 1863 zum Gerichtsassessor ernannt. Wenige Monate später bei der juristischen Fakultat zu Breslau habilitirt und 1865 zum außerordentlichen Professor ernannt, ichied er 1867 aus dem Juftigdienfte 1868 erfolgte seine Ernennung zum ordentlichen Professor der Rechte an derselben Universität. Neben einer erfolgreichen Lehr= thatigkeit, welche sich über alle Gebiete des römischen Rechtes, außer= dem über allgemeines Landrecht und Erbrecht erstreckte und neben regem Antheile an den öffentlichen Angelegenheiten, denen er sich auch praktisch als Stadtverordneter widmete, fand er noch Zeit und Kraft zu mannigfacher litterarischer Produktion. Von seinen größeren Arbeiten seien hier genannt: Beiträge zur Lehre vom Miteigenthume nach dem preußischen allgemeinen gandrechte. Halle 1864; über die organischen Erzeugnisse, eine Untersuchung aus dem römischen Sachenrechte. Salle 1869; über einheitliche, zusammengesetzte und Gesammt= sachen nach römischem Rechte. Halle 1871. Im Sommer 1873 wurde er von dem Staats Minister Dr. Falt, mit Rudsicht auf das damals bevorftehende Ausscheiden des Geheimen Ober-Regierungs-Rathes Dr. Olshausen aus dem Staatsdienste, zur Bearbeitung ber

Angelegenheiten der Universitäten und der dazu gehörigen Anstalten als Hulfsarbeiter einberusen. Unter dem 16. Februar 1874 erfolgte alsdann seine Ernennung zum Geheimen Regierungs-Rath und vorstragenden Rath, unter dem 5. April 1879 die Ernennung zum Gesheimen Ober-Regierungs-Rath; im Jahre 1877 ward er durch die vierte, 1881 durch die dritte Klasse des Rothen Adler-Ordens ausgezeichnet.

Göppert brachte zu dem ihm anvertrauten Amte eine unversgleichliche Begabung, eine ungewöhnlich umfassende Bildung und eine Tüchtigkeit des Charakters mit, welche ihm eine in jeder Be-

ziehung hervorragende Birtfamfeit ficherte.

Durch das Baterhaus waren ihm die naturwissenschaftlichen Interesseu nahegelegt. Unzweifelhaft dieser frühen Anregung ver= dankte er es, wenn er in der Folge fort und fort in diesen und den medizinischen Biffenschaften sich mit großer Leichtigkeit zu unter= richten und einen Schat von Renntniffen zu sammeln vermochte, der es ihm ermöglichte, jede einschlagende wiffenschaftliche Leiftung mit Berftandnis zu verfolgen und die praktischen Interessen auf diesen Gebieten richtig zu würdigen. In der Jurisprudeng nahm er zwar an den praktischen Fragen lebhaften Antheil, seine besondere Reigung aber gehörte der hiftorischen und philosophischen Seite feiner Biffenschaft, welche ihn zu weitergreifenden, namentlich geicichtlichen Studien führte. Umfaffende Borarbeiten für eine Ge= schichte der Entstehung des Kolonats haben ihn in den letzten Jahren feiner akademischen Thatigkeit beschäftigt. Unter seinen veröffent= lichten Schriften ift vor Allem die oben an letter Stelle genannte bezeichnend für Art und Umfang seines Arbeitens, indem fie den oft in allgemeinen Bentungen behaupteten und bestrittenen Ginfluß ber ftoischen Philosophie auf die klaifische romische Jurisprudenz mohl zum ersten Male in klaren Umrissen feststellte und die römischen Definitionen mit sicherer Hand bis zu ihren Quellen verfolgte. Die Schrift zeigt ebenso wie eine kleine Abhandlung über ferruminare und adplumbare die einzige Gabe, fich auf jedem, anch einem icheinbar fernliegenden Gebiete, rasch und sicher zu orientiren, die ihn in feinem praftischen Birten auszeichnete. Roch mabrend feiner Berwaltungsthätigkeit wußte er die Litteratur, nicht bloß des Inlandes, anf fast allen wissenschaftlichen Gebieten zu verfolgen und nicht leicht entging feiner Aufmerkiamkeit eine Perfonlichkeit, welche Anspruch auf Beachtung machen durfte.

In das Ministerium trat er in einer Epoche ein, welche für das von ihm zu bearbeitende Gebiet von der höchsten Bedeutung war. Nachdem durch Jahrzehnte die ohnehin nicht reichen Mittel des Staates für seine Sicherung hatten zusammengehalten werden mussen, war seit dem französischen Kriege eine freiere Bewegung möglich. Mit der unaufhaltbaren Fortentwickelung der Wissenschaft

waren nach und nach zahlreiche neue Aufgaben für die Universitäten und andere wissenschaftliche Staatsinstitute erwachsen. Diesen Bedürfnissen Erfüllung zu schaffen, hatte man eben hand angelegt, als Göppert in das Ministerium eintrat. Von seinem Amtsvorganger, mit dem ihn bis zu seinem Ende ein Berhaltnis ichoner Pietat verknüpfte, in die Geschäfte eingeführt, gab er sich ihnen sogleich mit dem gangen Gifer seiner energischen Natur bin. In einem Zeitraume von fast neun Jahren, mabrend beffen er die Universitätsangelegen= heiten bearbeitete, hat er, auf alle Weise gefördert durch seine Borgesetzten und Rollegen, unablässig dahin gewirkt, die nothgedrungene Berfaumnis früherer Jahre möglichst nachzuholen, den Univerfitäten die Gulfsmittel und Institute zu schaffen, deren die neuere Wissenschaft nicht zu entrathen vermag, den Unterricht selbst zu vervoll= ständigen und dem Staate eine große Zahl der ersten wissenschafte lichen Kräfte sei es zuzuführen, sei es zu erhalten. Es fann hier nicht verzeichnet werden, was im Ginzelnen seiner Initiative zu verdanken ift. Es mag genügen zu sagen, daß, wenn es gelungen ift, solche umfaffende Magregeln in großartigem und planvollem Sinne, zugleich aber mit nüchterner Bahrung ftrenger Verwaltungsordnung und zwedmäßiger Sparfamteit einzuleiten und bis jest fortzuführen, das der zum nicht geringsten Theile aufopfernden Pflichttreue, der umfassenden Ginsicht, der in jedem, auch dem schwierigsten Geschäfte bemährten Sicherheit und Umsicht Göpperts zu verdanken ist.

Im Innersten abgewandt von allem hohlen Scheine und aller Unlauterkeit, unentwegt auf die idealen Ziele seines Berufes gerichtet, streng und von unerschrockener Wahrhaftigkeit gegen sich und gegen Andere, frei von Menschenfurcht, wo es die hohen ihm anvertrauten Interessen galt, und voll von reinem Wohlwollen gegen die, welche er seiner Fürsorge überwiesen sah, hat er sein Leben und seine ganze Kraft an seinen Beruf geseht und sich im treuen Dienste seines Königlichen Herrn gerechten Anspruch auf das dankbare Andenken wie der Anstalten, für die vornehmlich er zu wirken berufen war,

Im träftigsten Mannesalter ist er den Seinen entrissen. Wäherend er zäh allen Anstrengungen gewachsen schien, vermochte der von jahrelanger übermäßiger Arbeit angegriffene Körper einer Lungensentzundung, die ihn am 11. Mai besiel, nicht zu widerstehen. Mit den hochbetagten, ihn überlebenden Eltern, mit der Witwe und den Kindern trauern an seinem Grabe seine Freunde und die weiten Kreise derjenigen, für die ihm im Leben segensreich zu wirken verzgönnt gewesen ist.

## Personal = Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

### A. Behörden und Beamte.

Bei dem Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten ist der Geheime Regierungs= und bautechnische vortragende Rath Spieker zum Geheimen Ober=Regierungs=Rath, der Regierungs= und Baurath von Dehn=Rotfelser zum Geheimen Regierungs= und vortragenden Kath sowie zum Konservator der Kunstdenk= mäler, und der Regierungsrath Polenz aus Koblenz zum Ge= heimen Regierungs= und vortragenden Rath ernannt,

dem Regierungs= und Schulrath Stöveken zu Aachen ift der

Charafter als Geheimer Regierungsrath verlieben,

den kommissarischen Mitgliedern des evangelischen Konsistoriums zu Osnabrück, Pastor Mauersberg zu Georgs-Marienhütte und Superintendenten Grashoff zu Meppen der Charatter als Konsistorialrath verliehen,

der Regierungs= und Schulrath Dr. Bezzenberger zu Mer-

seburg an die Regierung zu Koblenz verset,

der Regierungs= und Schulrath Dr. Lauer zu Poppelsdorf (Coln)

an die Regierung zu Merseburg verset,

der Hülfsarbeiter in der Schulverwaltung an der Regierung zu Düsseldorf, Professor Dr. Rovenhagen zum Regierungs= und Schulrath ernannt und der Regierung zu Düsseldorf über= wiesen,

der Hülfsarbeiter in der Schulverwaltung an der Regierung zu Köln, Kreis-Schulinspektor Dr. theol. Schön en zum Regierungsund Schulrath ernannt und der Regierung zu Cöln überwiesen,

dem Oberpräsidenten der Provinz Ostpreußen Dr. jur. von Schlieck = mann ist das Amt des Kurators der Universität zu Königs = berg übertragen,

der Verwaltungsbeamte der technischen Hochschule zu Berlin, Re-

gierungs=Assessor Ruhnow zum Regierungsrath ernannt,

dem Kreis=Schulinspektor, Superinkendenken und Oberpfarrer Pepholy zu Potsdam der Rothe Adler=Orden vierter Klasse und

em bisherigen Kreis=Schulinspektor, Superintendenten a. D. Nitschke zu Bunzlau das Kreuz der Ritter des Königl. Haus=

ordens von hohenzollern verliehen worden.

B. Universitäten, technische Sochschulen zc.

An der Universität zu Königsberg i. Ostpreußen ist dem ordentl. Prosessor Dr. Friedländer der Charakter als Geheimer Resgierungsrath und dem ordentl. Prosess. Dr. Hildebrandt der Charakter als Geheimer Medizinalrath verliehen, der außerordentl.

Profess. Dr. Quabider daselbst zum ordentl. Profess. und der Privatdozent Dr. Wichert daselbst zum außerordentl. Profess.

in der philosoph. Fakultät ernannt,

dem ordentl. Profess. an der Universität und Mitgliede der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Geheimen Regierungsrath Dr. von Ranke ist der Charakter als Wirklicher Geheimer Rath mit

dem Praditate Ercelleng,

dem ordentl. Profess. an der Universit. daselbst, Geheimen Mediz zinalrath Dr. Leyden der Rothe Adler-Drden dritter Klasse mit der Schleise, und dem ordentl. Prosess. Dr. Vahlen in der philosoph. Fakult. dieser Universit. der Charakter als Geheimer

Regierungsrath verlieben,

bie Privatdozenten Dr. Bernhardt und Profess. Dr. E. Bausmann zu Berlin sind zu außerordentl. Prosessoren in der mes dizinisch. Fakult. der Universit. daselbst ernannt, — der ordentl. Prosess. an der Universit. zu Straßburg i. Els. Dr. Schmoller ist zum ordentl. Prosess. in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Berlin ernannt, dem außerordentl. Prosess., Geheimen Regierungsrath a. D. Dr. Meißen in derselben Fakult. dieser Universit. der Rothe Abler-Orden dritter Klasse mit der Schleise verliehen, und sind zu außerordentl. Prosessoren in derselben Fatult. dieser Universit. die Privatdozenten Dr. Hettner zu Götztingen und Dr. Tiemann zu Berlin ernannt,

der Profess. an der Kommunal=Ober=Realschule zu Wien Dr. Ronrath ist zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fa-

kult. der Universit. zu Greifswald ernannt,

der Oberlehrer und fathol. Religionslehrer an der Realschule zu Reiße Dr. theol. König ift zum ordentl. Profess. in der fatholisch=theologischen Fafult. der Universit. zu Breslau, — der außerordentl. Profess. an der Universit. zu Halle Dr. H. Fritsch zum ordentl. Profess. in der medizinisch. Fakult. der Universit. Breslau und zugleich zum Medizinalrath und Mitgliede des Medizinal-Kollegiums der Provinz Schlesien, es sind der Privatdoz. Dr. Reisser aus Leipzig und der frühere Profess. in Tokio, Dr. Gierke zu außerordentl. Professoren in der medizinisch. Fakult. dieser Universit., — es ist der außerordentl. Profess. Dr. Caro zu Breslau zum ordentl. Profess. und der Privatdoz. Dr. Weber aus Riel zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Breslau ernannt, dem Musikdirektor und Dom-Rapellmeister Dr. Brosig am akademischen Institute für Rirchenmusik zu Breslau ist das Praditat "Professor" beigelegt,

der ordentl. Profess. an der Universit. zu Rostock, Dr. Grenacher, der ordentl. Profess. an der Universit. zu Erlangen Dr. Bolspard und der außerordentl. Profess. Dr. Heydemann zu Halle

sind zu ordentlichen Professoren in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Halle ernannt, und ist dem außerordentl. Profess. Dr. Märcker in derselben Fakult. dieser Universit. der Königl.

Kronen=Orden vierter Klasse verlieben,

dem ordentl. Profess. Ober Medizinalrath Dr. Henle an der Universit. zu Göttingen ist der Stern zum Königl. Krosnens Orden zweiter Klasse verliehen, — der Scminar Direktor Knofe zu Bunstorf zum ordentl. Profess. in der theolog. Fastult. derselben Universität, — und sind der Profess. am Deccan College zu Poona Dr. Kielhorn zum ordentl. Profess., der Privatdoz. Dr. Schmarsow zu Göttingen und der Lektor der englischen Sprache bei der Universit. zu Berlin, Napier zu außerordentlichen Prosessoren in der philosoph. Fakult. der Unis

versit. zu Göttingen ernannt,

dem ordentl. Profess. Geheimen Justigrath Dr. Fuchs an der Universit. zu Marburg ist der Rothe Adler=Orden Rlaffe mit Gichenlaub, und dem ordentl. Profess. Geheimen Medizinalrath Dr. von heusinger an derselben Universit. der Stern zum Königl. Kronen=Orden zweiter Klasse verlieben, der Pfarrer Achelis zu Barmen zum ordentl. Profess. in der theolog. Fakultat, der ordentl. Profess. an der Universit. Gießen Dr. von Liszt zum ordentl. Profess. in der juristisch. Fakultat, und der Privatdoz. Dr. Birt zu Marburg zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Mar= burg ernannt, - bem Bibliothekar der Universitäte-Bibliothek daselbst, ordentlichen Professor Dr. Cafar der Charakter als Ober-Bibliothekar verliehen, an der Universit. zu Bonn ift dem ordentl. Profess. Dr. Mangold in der evangelisch=theolog. Fa= fult. der Charafter als Konsistorialrath verlieben, — der Dr. B. Rellner zu Gildesheim zum ordentl. Profess. in der ta= tholisch=theolog. Fakult. ernannt, — dem ordentl. Honorar=Pro= fessor in der medizinisch. Fakult. und Direktor der Provinzial= Irrenanstalt zu Bonn, Geheimen Medizinalrath Dr. Raffe ber Rothe Adler-Orden dritter Rlasse mit der Schleife verliehen, der ordentl. Profess. Dr. Friedr. Trendelenburg zum ordentl. Profess. in der medizinisch. Fakult. und der Privatdoz. Dr. Bogler zu Bonn zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Kakult. ernannt worden.

Dem Universitäts=Rassen-Rendanten und Quastor Rechnungsrath Hennig zu Königsberg i. Ostprß. ist der Rothe Adler= Orden vierter Klasse verliehen worden.

Dem Rendanten der Hauptkasse der technischen Sochschule zu

Berlin, Rechnungsrath Froauf ist der Charakter als Geheimer Rechnungerath verliehen,

dem Bibliothet-Setretar Peppermüller an der technischen Sochichule zu Machen der Titel "Bibliothekar" beigelegt worden.

- Dem Professor und ständigen Schretar ber Afademie der Biffen= schaften Dr. Auwers zu Berlin ift der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen worden.
- An dem aftrophysikalischen Observatorium bei Potsbam ist der Observator Professor Dr. Vogel zum Direktor ernannt, — dem Observator Professor Dr. Sporer die Amtsbezeichnung Erster Observator beigelegt und demselben die Stellvertretung bes Direktors in Verhinderungsfällen übertragen, - und der Aifi= stent Dr. Lohse zum Observator ernannt worden.
- Die Baumeister Strack und Cremer sind zu ordentlichen Lehrern an der Königl. Runft- und Gewerkschule und dem mit derselben verbundenen Seminar für Zeichenlehrer ernannt worden.

Der historienmaler Schobelt aus Magdeburg, bisher in Rom, ift als ordentl. Lehrer bei der Runft= und Runftgewerbe=Schule

zu Brestau angestellt worden.

Der Stadtbaurath a. D. Schult und der Architekt Degel sind zu Lehrern an der Königl. Baugewerkschule zu Rienburg ernannt worden.

## Gymnafial=, Real= 2c. Lehranstalten.

Dem Gymnasial-Direktor Dr. Edardt zu Lissa ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Der Gymnafial-Direktor Dr. Töppen zu Marienwerder ift in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium zu Elbing, und

der Gymnafial-Direktor Deß zu Rendsburg in gleicher Eigenschaft

an das Gymnasium zu Altona versett,

der Direktor des städtischen Gymnasiums zu Lauban, Hoppe ift zum Königl. Gymnasial-Direktor ernannt und demselben die Direktorstelle am Gymnasium zu Brieg übertragen, zu Gymnasial-Direktoren sind ernannt

der Gymnasiallehrer Laudien zu Tilsit, der Rektor des Progymnasiums zu Schwep, Dr. Brocks,

der Gymnafial-Oberlehrer Spreer zu Reuftettin,

der Oberlehrer und Dirigent des König Wilhelms-Gymnasiums zu Stettin, Profess. Dr. Muff, und

der Gymnasial-Oberlehrer Profess. Dr. Wallichs zu Flensburg, und find benselben übertragen worden die Direktorstellen

dem Laudien am Gymnasium zu hobenstein,

dem Dr. Brocks am Symnasium zu Marienwerder,

dem Spreer am Padagogium zu Putbus,

dem Dr. Muff am König Wilhelms-Gymnasium zu Stettin, und

dem Dr. Ballichs an dem Gymnasium und der Realschule zu Rendsburg;

es ift bestätigt worden die Wahl

des Gymnasial-Oberlehrers Dittmar zu Neuwied zum Direktor

des Gymnasiums zu Kottbus,

des Oberlehrers am Marienstifts-Gymnas. zu Stettin, Professors Lic. theol. und Dr. phil. Kolbe zum Direktor des Gymnas. zu Treptow a/R.,

des Gymnasial=Direktors Dr. Bouterwet zu Treptow a/R.

zum Direktor des Gymnas. zu Bunzlau, und

des Gymnasial-Direktors Dr. Bardt zu Neuwied zum Direktor des Gymnas. zu Elberfeld.

Das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Schwarz am Gymnas. zu Hohenstein i. Ostprß.,

Salkowski am Gymnas. zu Memel,

Dr. Heinrichs und Dr. Volckmann am Gymnas. zu Elbing, Krause am Gymnas. zu Marienwerder,

Dr. Soumann am Astanischen Gymnas. zu Berlin,

Dr. Puschel am Friedriche-Gymnas. zu Berlin,

Dr. Lange und Dr. Röhricht am Humboldte-Gymnas. zu Berlin,

Scholkmann am Luisenstädtisch. Gymnas. zu Berlin,

Dr. Wiggert und Dr. Quidde am Gymnas. zu Stargard i. Pom.,

Rielander am Gymnas. zu Schneidemühl,

Köftler am Gymnas. zu Naumburg a/S.,

Konrektor Ringelmann am Raths-Gymnas. zu Osnabrück, Dr. Humbert an dem Gymnas. und der Realschule zu Bie-lefeld,

Radebold und Wer am Gymnas. zu Dortmund, Dr. theol. et phil. Hillon am Gymnas. zu Koesfeld, Schorre und Dr. Lindenkohl am Gymnas. zu Kassel.

Bu etatsmäßigen Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer, Titular=Oberlehrer

Rumler am Gymnas. zu Gumbinnen,

Tieffenbach am Wilhelms-Gymnas. zu Königsbergi. Oftprß.,

Dr. Anger am Gymnas. zu Elbing, und

Beyer am Gymnas. zu Neustettin.

Bu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Mollmann am Rneiphöfschen Gymnaf. zu Königsberg i. Ostprß., Plew am Gymnas. zu Tilsit, Markull am Königl. Gymnas. zu Dauzig, Alb. Jul. Ad. Gottschick am Französisch. Gymnas. zu Berlin, Dr. Geper am Friedriche-Werdersch. Gymnas. zu Berlin, Dr. Sedt am Friedrich-Wilhelms-Gymnas. zu Berlin, Dr. Voß am Humboldts-Gymnas. zu Berlin, Dr. Lamprecht am Gymnas. zum grauen Kloster zu Berlin, Nehring am Königstädtisch. Gymnas. zu Berlin, Dr. Brosien am Sophien-Gymnas. zu Berlin, Dr. Gottschick am Symnas. zu Charlottenburg, zu Kottbus, Trantow Dr. Buth = zu Anklam, Dr. Fahland zu Greiffenberg, Dr. Textor am König Wilhelms-Gymnas. zu Stettin, Dr. Löwe am Marienstifts-Gymnas. zu Stettin, Zeterling am Friedrich-Wilhelms-Gymnas. zu Posen, Dr. Bolterling am Glisabeth=Gymnas. zu Breslau, Vieluf am Gymnas. zu Hirschberg, Heinisch am Gymnas. zu Leobschütz, Dr. Scheibe am Gymnas. zu Halberstadt, Dr. Höfer am Gymnas. zu Seehausen i. d. Altm., Dr. Grube = zu Schleswig, Räder zu Wandsbed, = zu hameln, Forde Dr. Rüter = = zu Gütereloh, Dr. Meinhold am Gymnas. zu Münster, Dr. Tendhoff . z zu Paderborn, zu hersfeld, Dr. Klippert = Dr. Auth II zu Rassel, 2 Dr. Baier zu Elberfeld, und # Dr. Erich und Dr. Biese am Gymnas. zu Krefeld. Der katholische Religionslehrer König am Gymnas. zu Krefeld ist zum Oberlehrer befördert worden. Als Oberlehrer find berufen bezw. versett worden an das Gymnastum zu Gumbinnen der Titular Derlehrer Dr. Sierota vom Gymnas. zu Eyd, zu hohenstein der Rettor Dr. Schwart von der höheren

Bürgersch. zu Gumbinnen, zu Prß. Stargard der ordentl. Gymnas. Lehrer Bragvogel aus Disch. Krone, zu Strasburg i. Westprß. der ordentl. Gymnas. Lehrer Dr. Beidenhain aus Marienwerder,

zu Berlin, Humboldte-Gymnas., der Oberlehrer Dr. Meusel

vom Friedrichs-Gymnas. daselbst,

zu Kottbus der ordentl. Gymnas. Lehrer Dr. Stephan aus Naumburg a/S.,

zu Inowraclaw der ordentl. Lehrer Dr. Cybichowski vom

Marien=Gymnas. zu Posen,

zu Oftrowo der ordentl. Gymnas. Lehrer Giesen aus Wongrowitz,

zu Posen, Marien-Gymnasium, der ordentl. Gymnas. Lehrer

Nowack aus Braunsberg,

zu Brieg der ordentl. Gymnaf. Lehrer Schaube aus Hirschberg,

zu Sagan der Gymnas. Dberl. Arens aus Kattowis,

zu Wittenberg der ordentl. Gymnas. Lehrer Haupt aus Ohlau, zu Flensburg der ordentl. Gymnas. Lehrer Dr. Wiegand aus

Rendsburg,

zu Hersfeld der Oberlehrer Stöltzing von der aufgehobenen höheren Bürgerschule daselbst,

zu Rinteln der Gymnas. Oberlehrer Schmidt aus Kassel,

zu Nachen der ordentl. Lehrer Dr. Menge vom Gymnas. an Marzellen zu Coln,

zu Krefeld der Realschullehrer Duosset,

zu Mörs der Realschullehrer Dr. Wimmenauer aus Mülheim a. d. Ruhr, und

zu Neuwied der Gymnas. Oberlehrer Dr. Matthias aus

Bochum.

Das Prädikat "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen Lehrern

Dr. Sierofa am Gymnas. zu Lyd,

Suctow am Elisabeth-Gymnas. zu Breslau,

Gägner am Gymnasium zu Wilhelmshafen,

Kühl an dem Gymnas. und der Realschule zu Minden,

Dr. Wachenfeld am Gymnas. zu Hersfeld, und Petit am Gymnas. an der Apostelkirche zu Cöln.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an dem Gymnasium zu Braunsberg der ordentl. Gymnas. Lehrer Chlebowski aus Rössel,

zu Gumbinnen der ordentl. Gymnas. Lehrer Dr. Preibisch aus Tilsit, sowie die Schula. Kandidaten Dr. Bauck und

Laciner,

zu Königsberg i. Oftprß., Kneiphöfsch. Gymnas., der Schula. Kandid. Kanzow,

zu Epck der ordentl. Gymnas. Lehrer Moldanke aus Hohenstein,

zu Rössel der ordentl. Gymnas. Lehrer Dr. Hane aus

Braunsberg,

zu Tilsit der ordentl. Gymnas. L'ehrer Rast aus Gumbinnen, der bisherige Hülfslehrer, Oberlehrer a. D. Preuß, der Schula. Kandid. Kurschat und der ordentl. Gymnas. Lehrer Lucas aus Hohenstein,

zu Danzig, städtisch. Gymnas., der kommiss. Lehrer Dr. Magdeburg und der Gymnas. Lehrer Meinhold aus Tissit,

zu Elbing der kommiss. Symnas. Lehrer Dr. Schmidt aus Prß. Stargardt,

zu Graudenz der Lehrer Dr. Brosig von der Kandwirth=

schaftsschule zu Marienburg,

zu Konip der Hülfslehrer Wiese, der ordentl. Lehrer Bis= kupski von der höh. Bürgersch. zu Dirschau,

zu Marienwerder der Gymnaf. Lehrer Dr. Denicke aus

Oldenburg,

zu Neustadt i. Westprß. der ordentl. Lehrer Reimann von der hob. Bürgersch. zu Dirschau,

zu Prg. Stargardt der Gymnas. Lehrer Wiese aus Konig, zu Berlin, Friedrichs-Werdersch. Gymnas., der Schula. Kandid.

Dr. Schneider,

zu Berlin, Joachimsthalsch. Gymnas., der Schula. Kandid.

Dr. Dreinhöfer,

Berlin, Luisen=Gymnas, die ordentlichen Lehrer Dr. Müller von der Königl. Realschule daselbst, Dr. Basedow vom Gymnas. zu Charlottenburg, Dr. Bahn vom Gymnas. zu Potsdam und Braune vom Joachimsthalsch. Gymnas. zu Berlin,

zu Berlin, Sophien-Gymnas., die Schula. Kandidaten Schrodt

und Udermann,

zu Berlin, Wilhelms-Gymnas., der Schula. Kandid. Dr. Schlee,

zu Frankfurt a/D. der ordentl. Lehrer Kobley vom Pädagog. zu Züllichau,

zu Kottbus ber Schula. Kandid. Dr. Neumann,

zu Landsberg a/W. der Schula. Kandid. Dr. Charitius,

zu Prenzlau der Schula. Kandid. Monje,

zu Spandau der Schula. Kandid. Dr. Prepsch,

zu Greifenberg i/Pom. der Hulfslehrer Marfeille daselbst,

zu Neustettin der Schula. Kandid. Seifert, zu Stargard i/Pom. der Hülfslehrer Kunow,

du Stettin, Marienstifts-Gymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Hoppe vom Progymnas. zu Schlawe und der Gymnas. Hülfslehrer Tiebe aus Prenzlau,

zu Stettin, König Wilhelms-Symnas., der ordentl. Lehrer Dr. Wehrmann von der lateinischen Hauptschule zu Halle a/S. sowie die Schula. Kandidaten Meinhof und Dr. Jürgens,

zu Stolp der ordentl. Lehrer Dr. Gragmann vom Marien=

ftifte-Gymnaf. zu Stettin,

zu Meserip der Schula. Kandid. Dr. Danyhz,

zu Ostrowo " " Möring,

zu Schrimm " " Dr. Damas,

ju Breslau, Glisab. Gymnas., der Bulfslehrer Dr. Degner,

zu Görlit der Gulfelehrer Buchwald,

zu Halberstadt der Hülfslehrer Dr. Rampe,

Bragmann aus Sangerhausen und der Hulfslehrer Dr. Jordan,

zu Heiligenstadt der Schula. Kandid. Dr. Greinemann,

du Magdeburg, Padagog. des Klosters U. E. Fr., der Hulfs= lehrer Dr. Bahr,

zu Sangerhausen der ordentl. Lehrer Dr. Paro w von der

Gewerbeich. zu Hagen,

zu Flensburg der Schula. Kandid. und Hülfslehrer Wold=
ftebt,

zu Riel der Schula. Randid. und Hülfslehrer Dr. Bilse und der Schula. Randid. Peters,

zu Schleswig der ordentl. Lehrer Dr. Roch von der Realsch. zu Altona,

zu Emden der ordentl. Lehrer Müller vom Gymnas. Andreas num zu hildesheim,

zu hameln der Schula. Kandid. Amrhein,

Ballauf, Gymnas. Andreanum, der Gymnas. Lehrer Ballauf,

zu Wilhelmshafen der ordentl. Lehrer Gagner vom Gymnas.

Andreanum zu Sildesheim,

zu Bielefeld der Gulfslehrer Dr. Rufel,

zu Dortmund = = Tichierich,

zu hamm = = Dr. Otto hoffmann,

zu Paderborn = = Dr. End,

zu Soest = = Dr. Schäfer vom Gymnas. zu Bielefeld,

zu Dillenburg = Rausel,

zu Kassel = = Dr. Lange,

zu Biesbaben = = Dr. Thomä,

du Düsseldorf der Lehrer Dr. Luthe von der Realschule zu Ruhrort,

du Duisburg die Schula. Kandidaten Ruppersberg und Dr. Haß,

zu Elberfeld die Schula. Kandidaten Dr. Trentepohl und Dr. Lenz, und

zu Essen der Schula. Kandid. Neuber,

Es sind angestellt worden am Gymnasium

zu Eberswalde der Lehrer Herper als Zeichenlehrer,

zu Königsberg N./M. der Lehrer Seilheimer aus Bitter= feld als Elementarlehrer,

zu Wittstock der Lehrer Kremp als Elementar= und Zeichen= lehrer,

zu Hildesheim, Gymnas. Andreanum, der Lehrer Henckel als Elementarlehrer, und

zu Paderborn der Lehrer Schunk aus Schmallenberg als Elementarlehrer.

Es ist bestätigt worden die Wahl

des Gymnas. Oberlehrers Dr. Gronau zu Strasburg i. Westprß. zum Rektor des Progymnasiums zu Schwep,

des Gymnas. Oberlehrers Ostendorf zu Schleswig zum Rektor der in der Umwandlung zu einem Progymnasium nehst höhes rer Bürgerschule besindlichen Realschule zu Neumünster.

Der Gymnasiallehrer Dr. Dietrich zu Landsberg a./W. ist als Oberlehrer an das Progymnas. zu Lauenburg berusen, dem ersten Lehrer Ritter am Progymnas. zu Brühl der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Frankenstein, Reg. Bez. Breslau, der Hülfslehrer Troost, zu Rietberg der Hülfslehrer Terbille, zu Eschweiler der Schula. Kandid. Wohlhage, und zu St. Wendel - - Dr. Raths.

Dem Oberlehrer Profess. Dr. Heinrichs an der Königstädtischen Realschule zu Berlin ift der Rothe Adler Drden vierter Klasse verliehen,

das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Mogk an der Realsch. zu Tilsit,

Dr. Steuer und Dr. Bellermann an der Königstädtischen Realsch. zu Berlin,

Prorektor Heuser an der Realsch. I. Ordn. zu Kassel, und Weyland an der städtisch. Realsch. zu Coln.

```
Die Titular=Oberlehrer
  Dr. Möhrs an der städt. Realsch. zu Königsberg i. Oftprß.,
  Dr. Karl Hartung an der Realsch. zu Sprottau, und
                                   zu Elberfelb
  Hengstenberg = = =
find in etatsmäßige Oberlehrerstellen und find ferner zu Oberlehrern
befördert worden die ordentlichen Lehrer
  Thalmann an der Realsch. zu Tilsit,
                             zu Stralsund,
  Dr. Bater
  Tiede
                           zu Sprottau,
                        - zu Münster, und
  Verron
  Dr. Rud. Neumann an der Mufterschule zu Frankfurt a./M.,
  Dr. Delsner, Schlimbach, Dr. Balentin, Dr. hoburg,
      Dr. Weber, Dr. Schneiber, Marx, Dr. Richters
      und Dr. Wolff an der Wöhlerschule zu Frankfurt a./M.
Der Lehrer Dr. Heine an der Landwirthschaftsschule zu Samter
  ist als Oberlehrer an die Realsch. zu Rawitsch berufen, und
dem ordentl. Lehrer Schumann an der Johannis-Realsch. zu Dan=
  zig das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt worden.
Als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule
  zu Danzig, Petrischule, der Hülfslehrer Schlüter,
  zu Berlin, Falk-Realsch., die ordentlichen Lehrer Dr. Herz
      vom Gymnas. zu Spandau und Dr. Hausknecht vom
      Leibniz-Gymnas. zu Berlin, sowie ber Schula. Kandid. For-
      demann,
  zu Berlin, Friedrichs-Realsch., der Schula. Kandid. Dr. Hoff=
      mann,
  zu Berlin, Luisenstädt. Realsch., der Schula. Kandid. Dr. Gropp,
  zu Frankfurt a./D. der Schula. Kandid. Reiser,
                                        Dr. Schmidt,
  zu Spremberg
                       5
                                         Buchholz,
  zu Fraustadt
  zu Rawitsch die Schula. Kandidaten Kesseler und Hoppe,
  zu Breslau, Realsch. am Zwinger, der Gymnas. Hülfslehrer
      Lindemann aus Belgard,
  zu Görlit der ordentl. Lehrer Dr. Zeitschel von der höheren
      Bürgerich. zu gubben,
  zu Altona der Schula. Kandid. Dr. Warnecke,
  zu Hannover, Realsch. I., der Schula. Kandid. Sandmann.
  ju hannover, Leibniz-Realsch., der hulfslehrer Bertram und
      der Schula. Kandid. Dr. Weise,
  gu Münfter ber Gulfelehrer Dr. hunstens,
                             Stendell,
  zu Eschwege -
  zu Frankfurt a./M., Realsch. der israelit. Religionsgesellschaft,
      der ordentl. Gymnas. Lehrer Dr. Stößell aus Konip und
      der Gulfelehrer Ronnberg,
  zu Raffel der Gulfslehrer Dr. Danker,
                                               32
    1882.
```

Biesbaden, Realsch. II. D., der Hülfslehrer Usener, zu Mülheim a. d. Ruhr der Schula. Kandid. Dr. Hupfeld und der Gewerbeschullehrer Dr. Emmerich aus Elbersfeld, und zu Kuhrort der Schula. Kandid. Dr. Zawadzky.

Die ordentlichen Lehrer von Arnim, Kleinstüber und Berndt an der Gewerbeschule zu Breslau sind zu Oberlehrern ernannt, der ordentl. Lehrer Dr. Hummel von der Realsch. zu Potsdam ist als Oberlehrer an die Gewerbeschule daselbst berufen,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Gewerbeschule

zu Dortmund der Hülfslehrer Fleck,

zu Gagen der Schula. Kandid. Presler, und zu Elberfeld = "Müller.

Es ist bestätigt worden die Wahl

des Gymnas. Oberlehrers Dr. Küsel zu Gumbinnen zum Rektor der höheren Bürgersch. daselbst,

des Gymnas. Lehrers Dr. Schaper zu Röslin zum Rettor ber

boberen Burgerich. zu Rauen,

des Rektors Liebhold an der höheren Bürgersch. zu Rauen zum Rektor der höheren Bürgersch. zu Bochum, und

des Realsch. Oberlehrers Dr. Hölscher zu Dusseldorf zum Rettor der höheren Burgersch. zu Bonn.

Der ordentl. Lehrer Holp an der höheren Bürgersch. zu Riesenburg ist als Oberlehrer an die höhere Bürgersch. zu Dirschau berufen,

zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer

Subrektor Cordemann an der höheren Bürgersch. zu Uelzen, und

Schöber an der höheren Bürgersch. zu Einbeck, den ordentlichen Lehrern

Schnellenbach an der höheren Bürgersch. zu Riesenburg und

Rottmann an der höheren Bürgersch. zu Dortmund ist der Titel Oberlehrer beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höheren Bürgerschule

zu Gumbinnen der Schula. Kandid. Powel,

ju Dirschau ber hülfslehrer Dr. Fride,

zu Havelberg der Schula. Kandid. Dr. Behnned,

zu Briezen der Realsch. Lehrer Dr. Altmann aus Hanau und die Schula. Kandidaten Dr. Poßeldt und Dr. Nölle,

Breslau, evangel. bobere Bürgersch. II, der Realsch. Lehrer Dr. Behichnitt aus Perleberg,

zu Freiburg i. Schles. der Schula. Kandid. Utescher,

ju Gilenburg ber Gulfelehrer Dr. Reuß,

zu Hannover, höhere Burgersch. II, der Gymnas. Lehrer Schimmener aus Buckeburg und der Hulfslehrer Dr. Ehrhorn,

zu Altena i. Westfal. der Rektor Rattke aus Sandau a./E. und der Religionslehrer Fliedner vom Gymnas. zu San-

gerhausen,

gu Dieg der Gulfelehrer Dorr,

zu Geisenheim = = Ewald, und

zu Bonn der Gymnas. Oberlehrer Dr. Isenkrahe aus Krefeld, der Realsch. Lehrer Dr. Mörs aus Düsseldorf, die Lehrer Pullig und Dr. Fromm von der früheren Kortegarnschen Erziehungsanstalt zu Bonn, und der Schula. Kandid. Walsdeper.

Es find an der boberen Bürgerschule

au Marne ber Lehrer Boff,

zu Rortheim - Borfcullehrer Knocke,

zu Bonn - Lehrer Renter und

au Eupen = - Find als Elementarlehrer,

zu Dusseldorf = = Sangen als Zeichenlehrer angestellt worben.

D. Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare, Präparanden-Anstalten.

Dem Seminardirektor Mahraun zu Hannover ist der Rothe Adler-Orden vierter Raffe verliehen,

der Seminar Direktor Dr. Gansen zn Odenkirchen in gleicher Gigenschaft an das Schullehrer-Seminar zu Boppard und

der Seminar Direktor Dr. Langen zu Buren in gleicher Eigenschaft an das Schull. Seminar zu Odenkirchen versetzt,

ju Seminar-Direktoren find ernannt worden

der Kreis-Schulinspettor Dr. Brarator zu Rybnit,

der ordentl. Seminarlehrer Plischke zu Ziegenhals, und "Dr. Funke zu Heiligenstadt,

und ift verlieben worden

dem Dr. Brarator das Direktorat des Schull. Seminars zu Ober-Glogan,

dem Plischke das Direktorat des Schull. Seminars zu Ziegenhals, und

dem Dr. Funke das Direktorat des von Langenhorft nach Barendorf zu verlegenden Schull. Seminars. Der erste Seminarlehrer Dr. Scharlach zu Dropsig ist in gleicher Eigenschaft an das Schull. Seminar zu Barby versetzt,

als erfte Lehrer sind angestellt worden

am Schull. Seminar zu Prß. Friedland der Lehrer Löschke von der höh. Mädchenschule zu Neu-Ruppin,

am Soull. Seminar zu Parabies der Gymnas. Hulfslehrer

Stordeur zu Nakel, und

an den Lehrerinnen=Bildungs= und Erziehungs-Anstalten zu Drops ßig der Prediger und Rektor Kießner zu Wriezen a./D.

Es ist den ordentlichen Seminarlehrern

Schubert zu Köslin der Rothe Adler-Orden vierter Klasse, Wețel am Lehrerinnen = Seminar und der Augusta = Schule zu Berlin und

Hüttmann am Schull. Seminar zu Hannover der Königl.

Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden die ordentl. Seminarlehrer Dellin zu Angerburg an das neu eingerichtete Schull. Seminar zu Ragnit,

Büttner zu Bütow an das Schull. Seminar zu Marienburg, Claußen zu Eckernförde an das Schull. Seminar zu Bütow, Witteborg zu Soest an das Schull. Seminar zu Sagan,

Steinweller zu Waldau an das Schull. Seminar zu Dillen-

burg, und Hilger zu Wittlich an das Schull. Seminar zu Odenkirchen. An dem Lehrerinnen-Seminar und der mit demselben verbundenen Augusta-Schule zu Berlin sind der Vorsteher und erste Lehrer Lösche an der Präparand. Anstalt zu Schmiedeberg und der Präparandenlehrer Harz zu Berlin als ordentliche Lehrer,

an dem Lehrerinnen-Seminar und der mit demselben verbundenen Luisenschule zu Posen der Mittelschullehrer Brendel daselbst und der kommissar. Lehrer Dr. Engelen als ordentliche Lehrer, sowie die Mittelschullehrerin Werner daselbst als ordentl. Lehrerin angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer sind ferner angestellt worden an dem Schul-

lehrer-Seminar

zu Waldau der Kandid. der Theologie Hensel zu Johannisburg,

zu Paradies der tommiss. Lehrer Janisch,

zu Steinau a./D. der Lehrer Geisel von der höheren Mädschenschule zu Hanau und der Semin. Hülfslehrer Neusmann aus Kreuzburg,

zu Edernförde der Präparandenanstalts = Lehrer Müller aus

Herborn, und

zu Wittlich der Privatgeistliche Ernesti aus Paderborn.

Der Semin. Hülfslehrer Rogowski zu Angerburg ist in gleicher Eigenschaft an das Schull. Seminar zu Ragnit,

der Semin. Hülfslehrer Knotta zu Steinau in gleicher Eigenschaft

an das Schull. Seminar zu Kreuzburg, und

der Präparandenanstalts-Lehrer Jos. Becker zu Fritzlar als Hulfslehrer an das Schull. Seminar zu Fulda versetzt worden.

Als Sulfslehrer find ferner angestellt worden an dem Schullehrer-

Seminar

zu Ofterode der Lehrer Bahr aus Gr. Medunischken,

zu Dber=Glogau der Lehrer hilfenhaus aus Rangersdorf,

zu Sagan der Praparandenlehrer Schonbrunn daselbft,

ju Bulg ber Lehrer ganger aus Balbig,

ju Barby der Behrer Beinemann aus Sundhausen, und

zu Usingen der Lehrer P. B. Linnarz aus Berben.

Der Präparandenanstalts = Vorsteher und erste Lehrer Zeglin zu Massow ist in gleicher Eigenschaft an die Präpar. Anstalt zu Schmiedeberg verset,

an der Prapar. Anstalt zu Massow der zweite Lehrer Schrant

zum Vorsteher und ersten Lehrer befördert,

an der Präpar. Anstalt zu Pillkallen der Sehrer Marold daselbst als zweiter Lehrer angestellt, und

der Semin. Hülfslehrer Idler zu Ufingen als zweiter Lehrer an

die Prapar. Anstalt zu Herborn versetzt worden.

## E. Taubstummen = und Blinden = Anstalten.

Dem Direttor der Taubstummen-Anstalt zu Pofen, Matufzewsti

ist der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen,

bei der von Braunsberg nach Rössel verlegten Taubstummen=An=
stalt sind der Taubstummenlehrer Mecklenburg aus Berlinchen
als ordentl. Lehrer, der Lehrer Schulzki als etatsmäßiger Hülfs=
lehrer angestellt,

es sind bei der Taubstummen-Anstalt

zu Briezen der Hülfst. Burkhardt zum ordentt. Lehrer bestördert und der Hülfst. Knüpfer von der Taubst. Anst. zu Weißenfels als Hülfstehrer angestellt,

zu Schleswig der Hulfsl. Finch zum ordentl. Lehrer befördert, zu hildesheim der Afpirant Marquardt als Probelehrer an-

geftellt,

der Taubst. Lehrer Klaus zu Stade ist an die Taubst. Anstalt zu Osnabrück versetzt,

der Taubst. Lehrer Ahrens zu Osnabrück an die Taubst. Anstalt zu Stade versetzt,

der Borfteher und erfte Lehrer Heinrich an der Taubst. Anstalt zu

Petershagen in gleicher Eigenschaft an die Taubst. Anstalt zu Soest versett,

der Taubst. Lehrer Winter zu Soest mit Wahrnehmung der Vorstehergeschäfte bei der Taubst. Anstalt zu Petershagen kommissbeauftragt,

an der Taubst. Anstalt zu homberg der Seminar - Bulfelehrer

Peterson daselbst als Hülfslehrer angestellt worden.

Es ift an der Blinden-Anstalt

zu Steglit die Lehrerin Gadow als ordentl. Lehrerin angestellt, zu Neu-Torney bei Stettin der Hülfslehrer Grüt macher zum ordentl. Lehrer befördert,

zu Riel die Lehrerin Schnepel angestellt worden.

## F. Deffentliche höhere Mädchenschulen.

Dem Lehrer Dr. Wolffgarten an der höheren Madchenschule zu St. Leonard in Aachen ist der Titel Oberlehrer beigelegt worden.

### G. Volksschullehrer, 1c.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Drden vierter Klaffe:

Eisfeldt, evangel. erster Lehrer und Inspektor an der Waisen-Versorgungsanstalt zu Klein-Glienicke bei Potsdam,

Goldmann, jüdischer Lehrer und Kreis-Rabbiner zu Eschwege, Raleße, evangel. Lehrer, Kantor und Küster zu Hertwigswal-

dau, Kreis Jauer, Lange, Schulvorsteher und Vorsitzender des Vorstandes eines Männer-Siechenhauses zu Berlin,

Menzel, evangel. Schulrettor zu Bunglau,

Müller, evangel. Lehrer an der höheren Mädchenschule zu Insterburg,

Röser, evangel. Lehrer, Kantor und Organist zu Halle a. d. S., und

Sharf, kathol. Schulrektor zu Guhrau.

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Balper, evangel. Lehrer und Küster zu Münchehofe, Krs. Beeskow-Storkow,

Batt, evangel. Kirchschullehrer und Organist zu Liebwalde, Krs.

Mohrungen,

Becker, evangel. Lehrer, Kuster und Organist zu Repow, Krs. Westhavelland.

Buchali, kathol. Hauptlehrer zu Oppeln,

Büneter, evangel. Lehrer zu Medelwege, Krs. Tedlenburg, Döhring, begl. zu Rlein-Starfin, Krs. Neustadt i. Westprß.,

Erlhof, kathol. Lehrer zu Niedersfeld, Krs. Brilon,

Fahrenhorft, tathol. erfter Lehrer und Organist zu Delbrud, Ars. Paderborn,

Gantenberg, kathol. erfter Lehrer, Kantor und Organist zu

Duisburg,

Grimm, tathol. Lehrer zu Effen,

Sansen, evangel. erster Lehrer zu Retting, Rrs. Sonderburg, Derbig, kathol. Lehrer und Organist zu Stephansdorf, Rrs. Neiße,

Doppe, evangel. Lehrer und Rufter zu Bufterwiß, Krs. Dram=

burg,

Lindenlaub, evangel. Lehrer und Organist zu Schleufingen, Medrow, evangel. Lehrer zn Gremersdorf, Krs. Grimmen, Möller, tathol. erfter Lehrer zu gunen, gandirs. Dortmund,

Reugebauer, tathol. Lehrer, Organist und Rufter zu Procendorf, Rrs. Neiße,

Noad, evangel. Lehrer und Rufter zu Bergberg, Krs. Beestom= Stortom,

Opis, evangel. Hauptlehrer, Kantor und Organist zu Rabishau, Ars. Löwenberg,

Deburg, kathol. erfter Lehrer zu Uder, Rrs. Beiligenftadt,

Petri, evangel. Lehrer zu Parchau, Krs. Lüben,

Porrmann, evangel. erfter Lehrer zu Schmolz, gandfrs. Breslau, Duade, evangel. Lehrer, Kantor und Rufter zu Alt-Berpenschleuse, Rrs. Niederbarnim,

Rehling, evangel. erster Lehrer, Kantor, Organist und Rüfter

zu Lerbeck, Krs. Minden,

Reinert, evangel. Lehrer und Kautor zu Kolmar i. Pos.,

Rindermann, tathol. erfter Lehrer zu Bidenriede, Rrs. Dublhausen i. Thrg.,

Rösler, kathol. Lehrer und Kantor zu Arnsdorf, Krs. Hirschberg,

Rommel, bish. evangel. Lehrer zu Raffel,

Schramm, evangel. Lehrer und Rufter zu Rupnow, Rrs. Greifenberg i. Pomm.,

Schröder, evangel. Lehrer und Kantor zu Jakobshagen, Krs. Saatzig,

Schweichler, evangel. Lehrer zu Zinten, Krs. Heiligenbeil,

Schwettmann, evangel. Lehrer, Kantor, Organist und Küster zu Herford,

Simon, evangel. Lehrer und Rufter zu Niederalben, Rrs. St. Wendel,

Stephan, evangel. Lehrer, Organist und Ruster zu hofgeismar, Stoll, kathol. Lehrer zu Pissau, Krs. Rössel,

Tir, evangel. Hauptlehrer und Kantor zu Reiße,

Beber, evangel. Rettor, Organist und Ruster zu Berford,

Welzel, kathol. Hauptlehrer zu Langenbruck, Krs. Reuftadt Db. Schles.,

Wilde, evangel. Lehrer zu Pichelsborf, Rrs. Ofthavelland,

Wortmann, kathol. Lehrer zu hamm i. Westfal.,

Biegler I, evangel. Lehrer zu Zeit,

Zier, evangel. erster Mädchenlehrer zu Finsterwalde, Krs. Lucau, und

Billmann, evangel. erfter Lehrer zu Bosendorf, Rrs. Thorn.

das Allgemeine Chrenzeichen:

Becher, evangel. Lehrer und Kuster zu Daberkow, Krs. Demmin, Braat, evangel. Lehrer, Organist und Kuster zu Ahlbeck, Krs. Ueckermunde,

Busse, evangel. Lehrer, Organist und Küster zu Kirchwahlingen, Krs. Fallingbostel,

Conrad, evangel. Lehrer zu Ballau im Maintreise,

Elias, evangel. erster Kirchschullehrer und Organist zu Blumenau, Rrs. Prß. Holland,

Frese, evangel. Hauptlehrer, Organist und Küster zu Hambergen, Rrs. Ofterholz,

Günther, evangel. Hauptlehrer, Organist und Küster zu Steenfelde, Krs. Leer,

Rrühn, evangel. erster Lehrer, Kantor, Organist und Rüster zu Krakau, Krs. Jerichow I,

Nagel, kathol. Lehrer zu Schwirle, Rrs. Birnbaum,

Pommerening, evangel. Lehrer zu Koritowo, Krs. Schwetz,

Rinn, degl. zu Mallenuppen, Krs. Darkehmen,

Ritter, degl. und Organist zu Rudelsdorf, Krs. Nimptsch,

Schent, evangel. erster Lehrer und Küster zu Scheune, Krs. Randow,

Schepelmann, evangel. Lehrer, Organist und Küfter zu Hohnstedt, Krs. Einbeck,

Sprengel, evangel. erster Lehrer zu Nassenhuben, Landfrs. Danzig.

Tielip, kathol. Lehrer zu Hahndorf, Krs. Liebenburg, und Wanner, evangel. Lehrer und Küster zu Schinna, Krs. Nienburg.

## Ausgeschieden aus dem Amte.

Aus dem Amte als Kurator der Universität zu Königsberg ist ausgetreten der bisherige Oberpräsident der Provinz Ostpreußen, Wirkl. Geheimer Rath Dr. von Horn.

### Geftorben:

die Geheimen Ober-Regierungs- und vortragenden Rathe Schallehn und Dr. Göppert im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, der Provinzial-Schulrath, Geheime Regierungsrath Dr. Dillenburger bei dem Provinzial-Schulkollegium zu Breslau, die ordentlichen Professoren Dr. Duäbider in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Königsberg,

Dr. Hüter in der medizin. und Dr. med. et phil. Hüne= feld in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Greifswald,

und

Dr. Pauli in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Got= tingen,

die außerordentl. Professoren Dr. Batke in der theolog. Fakult. und Dr. Mullach in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Berlin, und

Dr. Simon in der medizin. Fakult. der Universit. zu Bres=

lau,

der Profess. Dr. Hattendorf an der technischen Hochschule zu \_ Aachen,

der Bildhauer Profess. Dr. Drake, Mitglied des Senates der Akademie der Künfte zu Berlin,

der Gymnasial-Direktor Profess. Dr. Dietrich zu Erfurt, der Propst und Direktor Dr. Bormann am Pädagogium des Klosters U. E. Fr. zu Magdeburg,

die Oberlehrer

Profess. Kawczynsti am Gymnas. zu Braunsberg, Dr. Rindfleisch = zu Marienburg, Dr. Czaplici = zu Inowraclaw,

Profess. Dr. Tiesler und Dr. Kretschmer am Friedrich= Wilhelms-Gymnas. zu Posen,

Dr. Banning am Gymnas. zu Minden, Ciala = zu Neuwied,

die ordentlichen Lehrer

Steffenhagen am Gymnas. zu Luckau, Dr. Janke = zu Pyriß,

Dr. Janke = zu Pyriß, Dr. Albert = Andreanum zu Hildesheim,

Dr. Schwarze = zu Stade, und

Eberle = = zu Trier,

der Elementar= und technische Lehrer Gosty am Gymnas. zu Kottbus,

der Elementarlehrer Bärtling am Gymnas. Andreanum zu Hils des heim,

der Lehrer Deutsch am Progymnas. zu St. Wendel,

der Direktor Dr. Schacht an der Realsch. zu Elberfeld,

die Oberlehrer

Dr. Schirmer an der Königstädtisch. Realsch. zu Berlin, und

Shildgen an der Realsch. zu Münfter,

die ordentlichen Lehrer

Dr. Förster an der Realsch. zu Stralsund,

Dohrenwend = = zu Denabrud, und

Müller = = zu Trier,

der Zeichenlehrer Troschel an der Dorotheenstädt. Realsch. zu Berlin,

der Elementarlehrer Rühmann an der Realsch. I zu hannover,

der Oberlehrer Konrektor Lange an der höheren Burgersch. zu Rienburg,

der ordentl. Lehrer Dr. Ahlmann an der höheren Bürgersch. zu Marne,

der Vorsteher der (früher Nölle'schen) Handelsschule zu Osna = brud, H. Sleumer,

der Seminar-Direttor Berdrow zu Alt. Dobern,

der Vorsteher und erste Lehrer Plöger an der Taubstummen= Anstalt zu Soest.

## In den Ruhestand getreten:

die Gymnasial-Direktoren

Profess. Dr. Benecke zu Elbing, und ist demselben der Charafter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden,

Profess. Dr. Pitann zu Köslin,

Profess. Dr. Guttmann zu Brieg, und ist demselben der Adler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern verliehen worden,

Dr. Beisert zu Bunglau, und ist demselben der Rothe

Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

Geheimer Regierungs=Rath Profess. Dr. Eucht zu Altona, und ist demselben der Rothe Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife verliehen worden,

die Gymnafial-Oberlehrer

Profess. Dr. Koßinna zu Tilsit,

Schubert zu Untlam,

Prorettor, Profess. Dr. Thoms zu Greifsmald,

Profess. Dr. Voigt zu Halberstadt,

Rettor Theiltuhl zu hameln,

Profess. Dr. Schipper zu Münster, und Profess. Dr. Möhring zu Kreuznach,

und ist denselben der Rothe Adler - Orden vierter Klasse ver= lieben worden,

die Gymnafial-Oberlehrer

Profess. Dr. Reusch zuielbing,

Profest. Bordard am Friedrich-Wilh. Gymnas. zu Berlin,

Dr. Bolge zu Rottbus,

Dr. Ziemßen zu Reuftettin,

Marten zu Oftrowo,

Reide am Elisab. Gymnas. zu Breslau,

Dr. Saade zu Birichberg,

Dr. Rlee zu Leobichun,

Leinemann zu Münster, und

Ronrettor Rhein zu Mors,

der Religionslehrer am Gymnas. zu Naumburg a./S., Domprediger Mitschte.

die ordentlichen Symnasiallehrer

Jacobi am Kneiphöfschen Gymnafium zu Königsberg i. Oftprß.,

Dr. von Kleift zu Flensburg, und

Eude zu Schleswig, die Realschul-Oberlehrer

Profest. Otto Meyer an der städtisch. Realsch. zu Königsberg i. Oftprß.,

Profess. Anochenhauer zu Potsdam, und

Profess. Dr. Geisler zu Rawitsch,

und ist denselben der Rothe Abler Drden vierter Klasse verlieben worden,

die Realschul-Oberlehrer Dr. Bauer und Dr. Stier an der Realsch. zu Reiße,

die ordentlichen Lehrer

Dr. Rubne an der Luisenstädtisch. Realsch. zu Berlin,

Dr. Karmohl an der Realsch. zu Stralsund,

Dr. Michaelis an der Realsch. I zu Hannover, und Reiff an der Musterschule zu Frankfurt a. Main,

der Oberlehrer Meunier an der höheren Bürgersch. zu Bennep, die ordentlichen Lehrer

Tögel an der höheren Bürgersch. zu Rortheim, und gohmann = = = zu Hersfeld,

der Direktor Dr. Keßler an der Gewerbeschule zu Bochum, und

der Lehrer Broicher = = zu Coln,

der Seminar-Direktor Lechtappe zu Langenhorst, und ist demselben der Rothe Abler = Orden dritter Klasse mit der Schleife verliehen worden,

der erste Lehrer Kiszewski am Schull. Seminar zu Paradies, der ordentl. Lehrer Böhme am Lehrerinnen = Seminar und der Augusta=Schule zu Berlin, und ist demselben der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Oberlehrer Krack an der Taubstummen - Anstalt zu Hil-

desheim.

Wegen Eintrittes in ein anderes Amt, bezw. eine Prisvatstellung im Inlande ausgeschieden:

der Provinzial-Schulrath Fürstenau bei dem Provinzial-Schulkollegium zu Berlin,

der Oberlehrer Dr. Krosta am Kneiphösschen Gymnas. zu Königsberg i. Ostprß.,

die ordentlichen Lehrer

Dr. Ullrich II an der lateinischen Hauptschule zu Halle a./S. und

Dr. Wendel am Gymnas. zu Rassel,

der ordentl. Lehrer Dr. Vietor an der Realsch. II. Ord. zu Wiesbaden,

der ordentl. Lehrer Sadide an der Gewerbesch. zu Sagen,

der Elementarlehrer Steben an der Gewerbe- und höheren Bürgersch. zu Dortmund,

der ordentl. Lehrer Dr. Scherler an dem Lehrerinnen-Seminar und der Augusta-Schule zu Berlin,

der Seminar-Gulfelehrer Bopel zu Barby,

der zweite Lehrer Jablonski an der Präparandenanstalt zu Pillkallen.

Wegen Anstellung außerhalb der Preußischen Monarcie ausgeschieden:

der ordentl. Profess. Dr. Brentano in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Breslau,

die außerordentl. Professoren

Dr. Bruns in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Berlin, Dr. Pescatore in der juristisch. Fakult. der Universit. zu Marburg,

Dr. Madelung in der medizinisch. Fakult. und Dr. Freiherr von hert ling in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Bonn,

die Direktoren

Dr. Kühne am Gymnas. zu Hohenstein und Profess. Menge am kathol. Gymnas. zu Glogau,

der Oberlehrer Dr. Hachtmann am Gymnas. zu Seehausen i. d. Altm.,

die Realschul-Dberlehrer

Dr. Lambed zu Stralsund und

Profess. Dr. Pingger zu Reichenbach,

der ordentl. Lehrer Kippenberg an der Realsch. zu Brom = berg, und

der Oberlehrer Dr. Schneider an der höheren Bürgersch. zu Segeberg.

## Auf ihre Anträge sind entlassen worden:

der ordentl. Lehrer Dr. Förster am Friedrichs = Gymnas. zu Berlin,

der ordentl. Lehrer Delerich an der Petri-Realsch. zu Danzig, der Lehrer hummel an der höheren Bürgersch. zu Solingen, die ordentlichen Lehrerinnen

Herrmann an dem Lehrerinnen = Seminar und der Luisen=
schule zu Posen und

von Haeften an dem Lehrerinnen-Seminar zu Saarburg, die Lehrerin Buller an der Blindenanstalt zu Paderborn, und

der Lehrer Platte an der Blindenanstalt zu Goeft.

## Inhaltsverzeichnis des Mai-Juni-Juli-Heftes.

|    |             |                                                                        | Geite |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. | 6)          | Perordnung, betreffend bie fernere Gestattung bes Gebrauches einer     |       |
| _  | - /         | fremben Sprache neben ber Deutschen als Geschäftssprache               | 317   |
|    | 7)          | Bertreter bes Borfitenben ber Provinzial - Schultollegien im Gel-      |       |
|    |             | tungsbereiche bes Organisationsgesetzes vom 26. Juli 1880; Ber-        |       |
|    |             | treter bes Vorsitzenben ber Medizinal-Kollegien                        | 320   |
|    | H)          | Busammensetzung der Prüfungs-Kommissionen für die wiffenschaft-        |       |
|    |             | liche Staatsprüfung ber Theologen für 1882/83                          | 321   |
|    | 9)          | Zusammensetzung der Wissenschaftlichen Prüfungs-Kommissionen für       |       |
|    |             | 1. April 1882/83                                                       | 324   |
|    | 10)         | Stadt Rordhausen, Bildung eines Stadtfreises                           | 329   |
|    | 11)         | Ort für Bestenerung ber Staatsbeamten: Wahl hinsichtlich ber           |       |
|    |             | faatlichen Besteuerung, Kommunalbesteuerung am Site ber Be-            | 0.20  |
|    | 40\         | hörbe .<br>Ausschluß der Gewährung eines Gnabenmonates von Witwen- und | 329   |
|    | 12)         | Ansloid der Gewadenud eines Suadenmonates von Witwen- und              | 220   |
|    | 4 2\        | Baisen-Benstonen                                                       | 330   |
|    | 13)         | wohnungen ber Staatsbeamten                                            | 330   |
|    | 141         | Erzwingung des Zeugnisses bei Disziplinar-Untersuchungen               | 331   |
|    | 15)         | Bauunternehmungen, welche von ber Atabemie bes Banwesens zu            | 901   |
|    | ••)         | beurtheilen sinb                                                       | 331   |
|    | 16)         | Bermittelung ber Au- und Berkäufe von Effekten für Rechnung bes        | 001   |
|    | /           | Staates, seiner Raffen und Inftitute burch die Seehandlung .           | 333   |
|    | 17)         | Berrechnung ber bei fistalischen Bauten zc. auftommenben Ronven-       |       |
|    |             | tionalstrafen                                                          | 335   |
|    | 18)         | Degl. ber burch Amtssuspensionen und Disziplinar-Untersuchungen        |       |
|    |             | ber Staatstaffe entstehenden Rosten                                    | 336   |
|    | 19)         | Degl. ber nicht verwendeten Mittel bei bem Baufonds ber Semi-          | 00=   |
|    | 20:         | nare, technischen Dochschulen u. s. w.                                 | 337   |
| (  | <b>2</b> U) | Uebereinkunft mit ber Schweiz wegen Schutzes ber Rechte an litte-      | 227   |
|    |             | rarischen Erzeugnissen zc                                              | 337   |

|      |             | •                                                                                                                                                                                                          | Edit       |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | 22)         | Luthersammlung zu Wittenberg. Statut ber König Wilhelm Stiftung filr erwachsene Beamtentochter                                                                                                             | 338<br>341 |
|      | 23)         | Landesherrlicher Rommissarius bei ber Litthauischen Friedensgesellschaft                                                                                                                                   | 347        |
| II.  | 24)         | Bestätigung der Prorektor- bezw. Rektor-Bablen an den Univer- stäten Königsberg und Greisswalb                                                                                                             | 347        |
| •    |             | Reglement des historischen Seminars an der Universität Marburg                                                                                                                                             | 348        |
|      | 26)         | Degl. für das philologische Seminar und Proseminar an der Universität Riel                                                                                                                                 | 350        |
|      | 27)         | Degl. für bas Seminar und Proseminar für Massische Philologie<br>an ber Universität Göttingen .                                                                                                            | 353        |
|      | 28)         | Unzulässigkeit ber Aufnahme ber von einer höheren Unterrichtsan- stalt verwiesenen Schüler auf einer technischen Dochschule und auf der Bergakabemie Klausthal in demselben Semester und an demselben Orte | 356        |
|      | 29)         | Kontrole über die Innehaltung der Kostenanschläge bei Universitäts-<br>banten                                                                                                                              | 357        |
|      |             | Statuten ber Beuth'schen Stipenbien-Stiftung                                                                                                                                                               | 359        |
|      | •           | Sitzung der Atademie der Wissenschaften, in welcher der Jahres-<br>bericht über die Humboldtstiftung zu erstatten ist                                                                                      | 361        |
|      | 32)         | Bestätigung der Wahlen des Präsidenten und des Stellvertreters desselben bei der Akademie der Aknste zu Berlin                                                                                             | 361        |
|      | 33)         | Große alabemische Runftausstellung zu Berlin                                                                                                                                                               | 362        |
|      |             | Breisbewerbungen bei ber Atabemie ber Runfte ju Berlin                                                                                                                                                     | 362        |
|      |             | Ausschreiben wegen Bewerbung um Menbelssohn-Bartholby-Staats-<br>Stipenbien für Musiker                                                                                                                    | 363        |
|      | <b>3</b> 6) | Zeugnis des Lehrherrn über Haltung und Leistungen eines Apo-<br>thekerlehrlinges bei der Meldung zur Prüfung                                                                                               | 364        |
| 111. | 37)         | Ordnung ber Entlaffungsprufungen an ben höheren Schulen                                                                                                                                                    | 365        |
|      |             | Beistigung ber Zeugnisse über bereits bestandene Lehramts-Prüfungen bei ber Melbung zu einer Nachprüfung                                                                                                   | 415        |
|      | •           | Erwerbung ber Lehrbefäbigung für den Unterricht in ber spanischen Sprache                                                                                                                                  | 415        |
|      |             | Maß für Vertheilung des Religionsunterrichtes an verschiedene<br>Lebrkräfte                                                                                                                                | 416        |
|      | 41)         | Ansschluß ber Schulgelbbefreiungen in ben Borfdulen böberer<br>Unterrichtsanstalten, auch für Söhne ber Lehrer und Beamten .                                                                               | 416        |
| IV.  | 42)         | Anssetzung des Schulunterrichtes am Tage der Erhebung einer Berufsstatistit; Mitwirkung der Lehrer bei dem Zählergeschäfte, Ausschluß der Schiler                                                          | 417        |
|      | 43)         | Der Unterricht in ben Soullehrer-Seminaren                                                                                                                                                                 | 418        |
|      | 44)         | Termin für die Prüfung als Borsteher an Taubstummen-Anstalten                                                                                                                                              | 419        |
|      | 45)         | Reuer Aursus in ber Turnlehrer-Bilbungs-Anstalt                                                                                                                                                            | 4:20       |
|      | ·           | Einziehung ober Berfall ber Prüfungsgebühren bei ben Prüfungen ber Lehrer an Mittelfchulen und ber Rektoren                                                                                                | 421        |
|      | 47)         | Berzeichnis ber Lehrer, welche bie Prufung als Lehrer für Taub-                                                                                                                                            | 421        |
|      | 48)         | stummen-Anstalten bestanden haben                                                                                                                                                                          | 423        |
|      | 49)         | Einheitlichkeit des Stelleneinkommens bei banernder Berbindung von Schul- und Kirchenamt                                                                                                                   | 425        |
|      | 50)         | Gnabentompetenz für bie Binterbliebenen von Schullehrern                                                                                                                                                   | 426        |

| <b>D1</b> )                | Gastweise Aufnahme von Kindern aus einem benachbarten Orte                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·                          | in die Schule; Bemeffung der für die Aufnahme von Gastschü-<br>lern zu entrichtenden Bergütung                                                                                                                                |
| <b>52</b> )                | Empfehlung der Beseitigung bezw. Ermäßigung des Schulgeldes                                                                                                                                                                   |
| 53)                        | bei Bolksschulen                                                                                                                                                                                                              |
| •                          | Aufenthaltortes nicht zuruckgewiesen werben                                                                                                                                                                                   |
|                            | Unterstützung Schulunterhaltungspflichtiger aus Staatsfonds bei ihren Schulleistungen                                                                                                                                         |
| 55)                        | Staatsbeihülfen für Gutsherren bei ihren Schulleiftungen                                                                                                                                                                      |
|                            | Bewilligungen aus Fonds ber Domänen-Berwaltung zum Ankaufe<br>bes kulmischen Schulmorgens, sowie aus Fonds ber Unterrichts-<br>verwaltung zum Ankause und zur Welioration von Dienstlände-<br>reien für Lehrer auf dem Lande. |
| 57)                        | Unzulässigkeit einer ftarkeren Heranziehung ber Berpflichteten ju                                                                                                                                                             |
| <del>•</del> ••            | Soulleistungen wegen bes eingetretenen Steuererlasses                                                                                                                                                                         |
| 581                        | Bohnungsbebarf für Lehrer; Miethsentschäbigungen                                                                                                                                                                              |
|                            | Der Gutsberr bes Schulortes gebort nicht zu ben Pausvätern                                                                                                                                                                    |
| 00)                        | ober Einwohnern ber zur Schule gewiesenen Ortschaften                                                                                                                                                                         |
| 60)                        | Abgabe des Brennmateriales aus fistalischen Forsten an Schulen                                                                                                                                                                |
|                            | in den Provinzen Oft- und Westpreußen bei Batangfällen                                                                                                                                                                        |
| 61)                        | Bur Bebeizung ber Schulftube und zur Berrichtung ber bazu er-                                                                                                                                                                 |
| 601                        | forberlichen Arbeiten Berpflichtete                                                                                                                                                                                           |
| 02)                        | Berwaltungsstreitversahren in Bezug auf Schulleistungen: Bor-<br>bedingungen einer Rlage, Reklamationen, Reklamationsbescheibe,<br>Berpflichtung ber Gutsherrschaften und Gemeinden in Schlesien                              |
| <i>- - - - - - - - - -</i> | zur Unterhaltung bes Lehrers an den katholischen Elementarschulen                                                                                                                                                             |
| 63)                        | Degl.: Berpflichtung ber Gutsberrschaften und Gemeinden in Schle- sien zur Unterhaltung des Lehrers an denselben Schulen, Leistung                                                                                            |
| CIN                        | bes Dominial-Antheiles                                                                                                                                                                                                        |
| 04)                        | Mißbrauch des Züchtigungsrechtes, Ausübung der Schulzucht außer der Schulzeit und der Schulzimmer, sowie durch einen anderen                                                                                                  |
| CE!                        | Lehrer der Schule als den Klassenlehrer                                                                                                                                                                                       |
| vo)                        | Ausübung des Züchtigungerechtes gegen die Bestimmungen der                                                                                                                                                                    |
| 661                        | Schulordnung macht bie Züchtigung zu einer ftrafbaren Handlung                                                                                                                                                                |
| υυ)                        | Berwendung 2c. der Antritts. und Berbesserungsgelder der Mit-                                                                                                                                                                 |
|                            | glieber ber Elementarlehrer-Bitwen- und Baisen-Raffen                                                                                                                                                                         |
| 671                        | Schulbantipftem Banbenesch                                                                                                                                                                                                    |

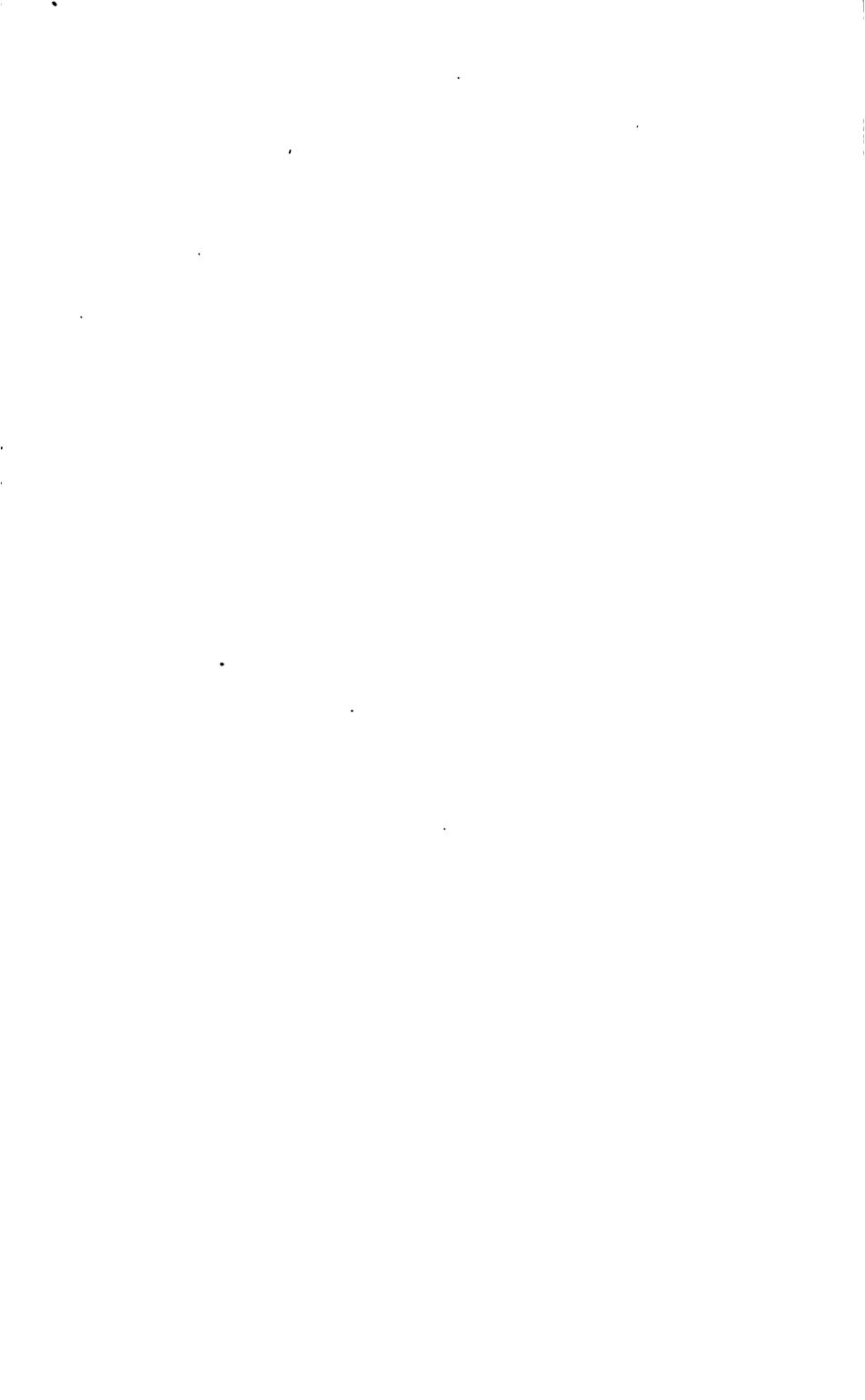

# Centralblatt

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

NG 8 u. 9. Berlin. August, September.

1882.

## 1. Allgemeine Verhältnisse.

68) Geset, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten. Vom 20. Mai 1882.\*)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen zc. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Mo= narchie, was folgt:

Unmittelbare Staatsbeamte, welche Diensteinkommen oder Wartegeld aus der Staatstaffe beziehen und welchen beim Eintritte der Voraussezungen der Versetzung in den Ruhestand nach Erfüllung der erforderlichen Dienstzeit Pension aus der Staatskasse gebühren wurde, sowie in den Ruheftand verfette unmittelbare Staatsbeamte, welche kraft gesetlichen Anspruches oder auf Grund des S. 7 des Pen= fionegeseges vom 27. Marg 1872 (Gef. Samml. S. 268) \*\*) lebens= langliche Pension aus der Staatstasse beziehen, sind verpflichtet, Bitwen= und Waisengeldbeiträge zur Staatstasse zu entrichten.

Diese Verpflichtung erftreckt sich nicht auf

1) Beamte, denen ein Pensionsanspruch nur auf Grund der Vorschrift in dem zweiten Absape des S. 3 der Verordnung vom 6. Mai 1867 (Ges. Samml. S. 713) zusteht;

2) Beamte, welche nur nebenamtlich im Staatsdienste ange-

ftellt find;

••) Centralbl. pro 1872 Seite 194.

<sup>\*)</sup> verkündet burch die Gesety. Sammlung für die Königl. Prengischen Staaten pro 1882 Nr. 21 Seite 298 lauf. Nr. 8868.

3) diesenigen Beamten, welche nur auf Grund des §. 79 des Gesetzes, betreffend die Verfassung und Verwaltung der Städte und Fleden in der Provinz Schleswig-Holstein, vom 14. April 1869 (Ges. Samml. S. 589) ein Einkommen

aus der Staatstaffe beziehen;

4) die mit Bewilligung von Wartegeld oder Pension aus einer der unter Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Stellungen ausgeschies denen, sowie diesenigen Beamten, welche nur auf Grund einer nach dem ersten Absate des S. 36 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 in Kraft gebliebenen Zusicherung eine Pension aus der Staatskasse beziehen.

§. 2.

Bon dem den hinterbliebenen eines zur Entrichtung von Witzwens und Waisengeldbeiträgen verpflichteten Beamten nach der Kasbinetsorder vom 27. April 1816 (Ges. Samml. S. 134), dem Gesepe vom 6. Februar 1881, betreffend die Zahlung der Beamtensgehälter und Bestimmungen über das Gnadenquartal (Ges. Samml. S. 17), \*) sowie dem §. 31 des Pensionsgesepes vom 27. März 1872 gebührenden oder bewilligten Betrage des vierteljährlichen Gehaltes oder Wartegeldes beziehungsweise der einmonatlichen Pension des Verstorbesnen sind die Witwens und Waisengeldbeiträge gleichfalls zu entrichten.

S. 3. Die Witwen- und Waisengeldbeiträge betragen jährlich 3 Prozent des pensionöfähigen Diensteinkommens, des Wartegeldes oder der Pension mit der Maßgabe, daß der die Jahressumme von 9000 Mark des pensionöfähigen Diensteinkommens oder Wartegeldes und von 5000 Mark der Pension übersteigende Betrag nicht beistragspslichtig ist.

§. 4.

Die Witwen- und Waisengeldbeiträge werden in denjenigen Theilbeträgen erhoben, in welchen das Diensteinkommen, das Wartegeld oder die Pension zahlbar ist. Die Erhebung erfolgt durch Einbehaltung eines entsprechenden Theiles dieser Bezüge, wenn und insoweit dieselben zur Deckung der Beiträge ausreichen. Anderenfalls sind letzere vierteljährlich im Voraus an die Staatskasse einzuzahlen.

S. 5. Diese Verpflichtung zur Entrichtung der Witwen- und Waisen-

geldbeiträge erlischt:
1) mit dem Tode des Beamten, vorbehaltlich der im §. 2 gestroffenen Bestimmungen;

2) wenn der Beamte ohne Pension aus dem Dienste scheidet oder mit Belassung eines Theiles derselben aus dem Dienste entlassen wird;

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1881 Seiten 287 mb 289.

3) wenn der Beamte in den Ruhestand versetzt und ihm auf Grund des S. 7 des Penfionsgesepes vom 27. Marg 1872 eine Pension auf bestimmte Zeit bewilligt ift;

4) für den Beamten, welcher weder verheirathet ift, noch un= verheirathete eheliche oder durch nachgefolgte Che legitimirte Rinder unter 18 Jahren befigt, mit dem Zeitpunkte der Ber-

sepung in den Ruheftand;

5) für den penfionirten Beamten mit dem Ablaufe desjenigen Monates, in welchem die unter Ziffer 4 bezeichnete Voraus= sepung zutrifft. Durch eine nach der Penfionirung geschlossene Che oder durch das Vorhandensein von Kindern aus einer solchen wird das Erlöschen der Verpflichtung nicht gehindert.

**§**. 6.

Die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes pensionirten Beamten, welche weder verheirathet find, noch unverheirathete eheliche oder durch nachgefolgte Ebe legitimirte Kinder unter 18 Jahren befigen, sind von Entrichtung der Witwen= und Waisengeldbeiträge befreit. Eine nach der Pensionirung geschlossene Che, sowie Kinder aus einer solchen kommen hierbei nicht in Betracht.

§. 7.

Die Bitwe und die hinterbliebenen ebelichen oder durch nachgefolgte Che legitimirten Rinder eines zur Zeit seines Todes zur Entrichtung von Witwen= und Waisengeldbeiträgen verpflichteten Beamten erhalten aus der Staatskasse Witwen = und Baisengeld nach Maggabe der nachfolgenden Bestimmungen.

**§**. 8.

Witwengeld besteht in dem dritten Theile derjenigen Penfion, zu welcher der Verstorbene berechtigt gewesen ist oder berechtigt gewesen sein wurde, wenn er am Todestage in den Rube= stand verset wäre.

Das Witwengeld soll jedoch, vorbehaltlich der im §. 10 verordneten Beschränkung, mindestens 160 Mark betragen und 1600 Mark

nicht überfteigen.

§. 9.

Das Waisengeld beträgt:

1) für Kinder, deren Mutter lebt und zur Zeit des Todes des Beamten zum Bezuge von Witwengeld berechtigt war, ein Fünftel des Witwengeldes für jedes Rind;

2) für Rinder, deren Mutter nicht mehr lebt oder zur Zeit des Todes des Beamten zum Bezuge von Witwengeld nicht berechtigt war, ein Drittel des Witwengeldes für jedes Rind.

§. 10.

Witwen- und Waisengeld dürfen weder einzeln noch zusammen den Betrag der Pension übersteigen, zu welcher der Berstorbene berechtigt gewesen ist oder berechtigt gewesen sein würde, wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt wäre.

Bei Anwendung dieser Beschränkung werden das Witwen-

und bas Baisengeld verhältnismäßig gefürzt.

## §. 11.

Bei dem Ausscheiden eines Witwen- und Waisengeldberechtigten erhöht sich das Witwen- oder Waisengeld der verbleibenden Berechtigten von dem nächstfolgenden Monate an insoweit, als sie sich noch nicht im vollen Genusse der ihnen nach den §§. 8 bis 10 gebühren- den Beträge befinden.

§. 12.

War die Witwe mehr als 15 Jahre jünger als der Verstorbene, so wird das nach Maßgabe der §§. 8 und 10 berechnete Witwensgeld für jedes angefangene Jahr des Altersunterschiedes über 15 bis einschließlich 25 Jahre um ½0 gefürzt.

Auf den nach S. 9 zu berechnenden Betrag des Waisengeldes

sind diese Rurzungen des Witwengeldes ohne Ginfluß.

#### §. 13.

Reinen Anspruch auf Witwengeld hat die Witwe, wenn die She mit dem verstorbenen Beamten innerhalb dreier Monate vor seinem Ableben geschlossen und die Eheschließung zu dem Zwecke erfolgt ist, um der Witwe den Bezug des Witwengeldes zu versschaffen.

Reinen Anspruch auf Witwen = und Waisengeld haben die Witwe und die hinterbliebenen Kinder eines pensionirten Beamten aus solcher Che, welche erst nach der Verseyung des Beamten in

den Ruhestand geschlossen ist.

### §. 14.

Stirbt ein zur Entrichtung von Witwen= und Waisengeldbeiträgen verpflichteter Beamter, welchem, wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt wäre, auf Grund des §. 7 des Pensionsgesepes vom 27. März 1872 eine Pension hätte bewilligt werden können, so kann der Witwe und den Waisen desselben von dem Departementschef in Gemeinschaft mit dem Finanzminister Witwen-

und Baisengeld bewilligt werden.

Stirbt ein zur Entrichtung von Witwen= und Waisengeldbeisträgen verpflichteter Beamter, welchem nach den §§. 18 und 19 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 im Falle seiner Versetung in den Ruhestand die Anrechnung gewisser Zeiten auf die in Betracht kommende Dienstzeit hätte bewilligt werden können, so ist der Despartementschef in Gemeinschaft mit dem Finanzminister befugt, eine solche Anrechnung auch bei Festsetung des Witwen- und Waisensgeldes zuzulassen.

### §. 15.

Die Zahlung des Witwen= und Waisengeldes beginnt mit dem Ablaufe des Gnadenquartales oder des Gnadenmonates.

#### §. 16.

Das Witwen= und Waisengeld wird monatlich im Voraus gezahlt. An wen die Zahlung gültig zu leisten ist, bestimmt der Departementschef, welcher die Befugnis zu solcher Bestimmung auf die Provinzialbehörde übertragen kann.

Nicht abgehobene Theilbeträge des Witwen= und Waisengeldes verjähren binnen vier Jahren, vom Tage ihrer Fälligkeit an gerechnet,

zum Bortheile der Staatstaffe.

#### §. 17.

Das Witwen- und Waisengeld kann mit rechtlicher Wirkung weber abgetreten noch verpfändet oder sonst übertragen werden.

#### §. 18.

Das Recht auf den Bezug des Witwen = und Waisengeldes erlischt:

- 1) für jeden Berechtigten mit Ablauf des Monates, in welchem er sich verheirathet ober stirbt;
- 2) für jede Baise außerdem mit dem Ablaufe des Monates, in welchem sie das 18. Lebensjahr vollendet.

#### §. 19.

Das Recht auf den Bezug des Witwen= und Waisengeldes ruht, wenn der Berechtigte das Deutsche Indigenat verliert, bis zur etwaigen Wiedererlangung desselben.

## §. 20.

Mit den aus S. 14 sich ergebenden Maßgaben erfolgt die Bestimmung darüber, ob und welches Witwens und Waisengeld der Bitwe und den Waisen eines Beamten zusteht, durch den Departementschef, welcher die Befugnis zu solcher Bestimmung auf die Provinzialbehörde übertragen kann.

Die Beschreitung des Rechtsweges steht den Betheiligten offen, doch muß die Entscheidung des Departementschefs der Klage vorscherzehen und letztere sodann bei Verlust des Klagerechtes innerhalb sechs Monaten, nachdem den Betheiligten die Entscheidung des Des

partementschefs bekannt gemacht worden, erhoben werden.

## §. 21.

### Die Borschriften

1) der §§. 10 und 12 des Danischen Penfionsgesetzes vom 24. Februar 1858,

2) des dritten Theiles des Kurhessischen Staatsdienstgesetzes vom 8. März 1831,

3) der §§. 28 ff. des Staatsdienerediktes für das Fürstenthum Hohenzollern=Sigmaringen vom 20. August 1831 und der §§. 26 ff. der Dienstpragmatik für das Fürstenthum Hohenzollern=Hechingen vom 11. Oktober 1843

treten für die Hinterbliebenen derjenigen Beamten, welche auf Grund des §. 23 Absat 1 dieses Gesetzes aus der Landesanstalt, der sie seither angehörten, ausscheiden, mit der Maßgabe außer Kraft, daß das denselben zu bewilligende Witwen- und Waisengeld nicht hinter demjenigen Betrage zurückbleiben darf, welcher ihnen nach den vorsstehend unter Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Vorschriften aus der Staatstasse hätte bewilligt werden mussen.

#### §. 22.

Der Beitritt zu der allgemeinen Witwenverpflegungsanstalt ist den nach §. 1 zur Entrichtung von Witwen= und Waisengeldbeiträgen verpflichteten Beamten, sowie den Beamten des Deutschen Reiches nicht ferner gestattet.

#### §. 23.

Diesenigen nach §. 1 zur Entrichtung von Witwen- und Waissengeldbeiträgen verpflichteten Beamten, welche Mitglieder einer Mitlitär oder Staatsbeamten Witwenkasse oder einer sonstigen Versanstaltung des Staates zur Versorgung der hinterbliebenen von Beamten und derselben nicht erst nach der Verkündigung dieses Gesses beigetreten sind, bleiben, wenn sie binnen drei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes durch eine schriftliche Erklärung für ihre etwaigen künftigen hinterbliebenen auf das in den §§. 7 ff. bestimmte Witwen- und Waisengeld verzichten, von Entrichtung der im §. 3 bestimmten Witwen- und Waisengeldbeiträge befreit. Ans derenfalls sind sie berechtigt, aus der Landesanstalt auszuscheiden.

Diese Bestimmungen sinden sinngemäße Anwendung auf die Mitglieder der Beamtenpensionstassen bei den vom Staate erworbenen Privateisenbahnen einschließlich der Unterstützungstasse der Angestellten der Coln. Mindener Eisenbahn, serner der Berliner allgemeinen Witwenpensions. und Unterstützungstasse, sowie auf diesenigen Beamten, welche wegen ihrer Angehörigkeit zu einer anderen Privatversicherungsgesellschaft von der ihnen sonst obliegenden Berpflichtung zur Theilnahme an einer der im ersten Absape bezeicheneten Anstalten entbunden oder nach Anordnung ihrer vorgesetzen Behörde zum Zwecke der Versorgung ihrer Chefrau für den Fall ihres Todes einer Privatversicherungsgesellschaft beigetreten und noch zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesess Mitglieder der Gesellschaft sind.

#### §. 24.

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1882 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Infiegel.

Gegeben Berlin, den 20. Mai 1882.

(L. S.) Bilhelm.

v. Puttkamer. v. Kameke. Bitter. Eucius. Friedberg. v. Boetticher v. Goßler.

69) Bestimmungen zur Ausführung des Gesets vom 20. Mai 1882 (Ges. Samml. S. 298), betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten.

Berlin, den 5. Juni 1882.

## Allgemeine Bestimmungen.

1. Die Aussührung des Gesetzes erfolgt, soweit nicht nach= stehend anderweite Anordnungen getroffen sind, durch die Departe=

mentschefs und die von denselben zu bezeichnenden Behörden.

2. Die Witwen = und Waisengeldbeiträge (§§. 2 und 3 des Gesets), sowie die Witwen = und Waisengelder (§§. 7 ff.) sind vom Rechnungsjahre 1. April 1883/84 ab nach Anleitung des Etats, auf die Zeit dis Ende März 1883 aber außeretatsmäßig nach Maß-gabe der Nummern 6 und 21 dieser Bestimmungen zu verrechnen.

## Spezielle Bestimmungen.

Beitragspflichtige und nicht beitragspflichtige Beamte.

3. Zur näheren Information über den Kreis der zur Entrichstung der in dem §. 3 des Gesetzes bestimmten Witwens und Waisensgeldbeiträge verpflichteten Beamten wird die Begründung des §. 1

des Entwurfes des Gesetzes hierbei (Anlage 1) angeschlossen.

Hinzugefügt wird, daß die Bestimmung des §. 1, nach welcher auch solche Beamte, die auf Grund des §. 7 des Pensionsgesetzes lebenslängliche Pension beziehen, beitragspflichtig sind, eine analoge Anwendung nicht gestattet auf diejenigen Beamten, welchen in Gesmäßheit des Allerhöchsten Erlasses vom 9. Oktober 1848 (Min. Bl. f. d. i. V. S. 342) ein lebenslängliches Gnadengehalt oder in Gemäßheit des §. 6 des Pensions-Reglements vom 30. April 1825 eine Pension auf Lebenszeit bewilligt ist.

Berechnung des pensionsfähigen Diensteinkommens und der Witwen= und Waisengelbbeiträge.

4. Für die Berechnung der Höhe des pensionsfähigen Diensteinkommens find die bei der Pensionirung geltenden Grundsape maßgebend. Zu bemerken ist dabei:

die Witwen= und Waisengeldbeitrage von Beamten, welche unter Einbehaltung eines Theiles des Gehaltes beurlaubt find, (Allerh. Erl. vom 15. Juni 1863 — Minist. Bl. f. d. i. B. S. 137), von suspendirten Beamten, sowie von Beamten, deren Wartegeld oder Pension wegen des Bezuges eines neuen Diensteinkommens aus einer zur Pension aus der Staatstaffe nicht berechtigenden Stellung gefürzt wird (§. 27 Rr. 2 und §. 29 des Penfionsgesepes, Allerhöchfter Erlaß vom 14. Juni 1848, Ges. Samml. S. 153), sind mit dem durch den Etat beziehungsweise die Erhebungslifte (Nr. 5) festgestellten vollen Betrage in den im §. 4 des Ge= sepes bezeichneten Raten, und zwar in den ersteren beiden Fällen aus dem Diensteinkommen, in letterem Falle aus dem Wartegelde oder der Penfion vorweg zu entnehmen. Ruht das Recht eines Beamten auf den Bezug des Wartegeldes oder der Pension aus dem lettgedachten Grunde oder der Besoldung wegen eines Urlaubes von längerer Dauer als von 6 Monaten ganz oder boch insoweit, daß der Restbetrag zur Deckung der Beiträge nicht ausreicht, so gelangt die Vorschrift des letzten Sapes des S. 4 zur Anwendung.

b. Ist dem Wartegeldempfänger oder Pensionär ein zur Pension aus der Staatstasse berechtigendes Amt wieder verliehen und derselbe demgemäß zur Entrichtung von Witwen- und Waisengeldbeiträgen von dem Einkommen aus diesem Amte verpflichtet, so ruht die Verpflichtung zur Zahlung solcher Beiträge von dem Wartegelde oder der Pension insoweit, als diese Kompetenzen eingezogen oder gekürzt werden oder dieselben unter Hinzurechnung des neuen beitragspflichtigen Ein-

tommens die Summe von 9000 Mark überfteigen.

c. Die Witwen = und Waisengeldbeiträge sind auch von dem jenigen Theile der Pension früherer Militärpensionäre, welcher in Gemäßheit des S. 107 des Militär-Pensionsgeseyes vom 27. Juni 1871 den Civilsonds aus Militärfonds zu erstatten ist, für Rechnung der Staatskasse zu erheben. In den Ansprüchen der Civilsonds auf solche Erstattung aus Militärsfonds wird hierdurch eine Beränderung nicht herbeigeführt.

Feststellung, Erhebung, Verrechnung und Justifikation der Witwen= und Waisengeldbeiträge.

5. Die Feststellung der Witwen- und Waisengeldbeiträge erfolgt: a. Bezüglich der aktiven Beamten und bezüglich derjenigen Warte- geld-Empfänger bei der Justiz-Verwaltung, welche das Warte- geld aus Kapitel 76 Titel 2 des Etats beziehen, durch die nach Nr. 1 zuständige Behörde.

b. Bezüglich der übrigen Wartegeld-Empfänger und der Pen-

stonare durch diejenige Behörde, welche der die betreffende

Rechnung aufstellenden Kasse vorgesett ist.

Noch vor dem 1. Juli d. J., als dem Zeitpunkte des Inkraftstretens des Gesetzes ist den Provinzial-Hauptkassen, beziehungsweise den Spezialkassen, für jede von denselben für 1882/83 zu legende Jahresrechnung besonders, eine Nachweisung der zu erhebenden Witwens und Waisengeldbeiträge zuzusertigen. In dieser Nachsweisung ist zugleich das pensionsfähige Diensteinkommen der einzelnen Beamten (cfr. Nr. 4 der Ausführungs-Bestimmungen), beziehungsweise das Wartegeld und die Pension, soweit davon nach S. 3 des Gesetzes Witwens und Waisengeldbeiträge zu erheben sind, ersichtlich zu machen und, soweit nicht die Bezüge nach den Etats und Nechsnungen für den vorliegenden Zweck als zweisellos erscheinen, zu ersläutern und zu begründen.

In den Fällen, in welchen eine Einnahme aus einem Nebensamte pensionsfähig ist, sind der Nachweisung die desfallsigen Besweisstücke in beglaubigter Form beizufügen. Sämmtliche Pensionare und Wartegeld-Empfänger sind in der Nachweisung der zu zahlenden Beiträge in derselben Reihenfolge aufzuführen, wie sie in den Rechnungen nachgewiesen sind. In den Fällen, in welchen ein Witwen- und Waisengeldbeitrag nicht zum Ansaße gebracht sein

sollte, ift dies näher zu begründen.

Rann wegen Kürze der Zeit die Frage, ob der Beamte übers haupt zur Zahlung der Beiträge verpflichtet ist, rechtzeitig vor dem 1. Juli nicht mit Sicherheit festgestellt werden, so sind die Beiträge gleichwohl behufs vorläufiger Erhebung in die Nachweisung einzustellen.

Ist es wegen Kurze der Zeit nicht thunlich, die Höhe der zu erhebenden Beiträge rechtzeitig vor dem 1. Juli zur definitiven Festsstellung zu bringen, so sind dieselben zu einem annähernd veranschlagten Betrage in die Nachweisung einzustellen. Die definitive Festsetzung der Beitragspflicht, beziehungsweise der Höhe der Beisträge erfolgt thunlichst in der Weise, daß die erforderliche Ausgleischung bei dem nächsten Termine der Fälligkeit des weiteren Beistrages stattsinden kann.

Bei neu in den Ruhestand tretenden Beamten hat diesenige Provinzialbehörde, auf deren Anweisung die Zahlung der ersten Penssionsrate erfolgt (oben 5 b), auch die erforderliche Anordnung wegen der Erhebung oder in den Fällen des §. 5 Absat 4 und 5 des Gessets der Befreiung von der Entrichtung der Witwens und Waisensgeldbeiträge zu treffen. Die dem Beamten zuletzt vorgesetzte Dienstsbehörde hat auf Erfordern der die vorgedachte Anweisung erlassenden

Provinzialbehörde die nöthigen Mittheilungen zu machen.

6. In den nächsten Entwürfen zu den Kassenetats der einzelnen Verwaltungen sind in der Ausgabe hinter der letten Kolonne folgende zwei Spalten hinzuzufügen:

| Die Witwens u<br>von einem pension<br>Diensteinkoms<br>von<br>(bis 9000 W | ıßfähigen<br>men | du 3% o/0 desselben (§. 3 des Gesepes vo 20. Mai 1882) mit |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Mart                                                                      | <b>Pf.</b>       | Mart                                                       | Pf. |  |  |
|                                                                           |                  |                                                            |     |  |  |

In den Fällen, in welchen in den Kassenetats ganze Beamten-Kategorien auf einer Einie nachgewiesen werden, ist das pensionsfähige Diensteinkommen nehst den davon zu entrichtenden Witwenund Waisengeldbeiträgen nur summarisch auszubringen. Der spezielle Nachweis derselben hat alsdann in den den Etats-Entwürsen beizufügenden besonderen Besoldungs-Nachweisungen beziehungsweise in entsprechenden Spezial Verzeichnissen zu erfolgen. Etwaige bei der Etatsfeststellung vorgenommene Aenderungen werden den Behörden bei der Zusertigung der betressenden Kassenetats speziell mitgetheilt werden.

Bas hinsichtlich der Justisisation der Erhebungslisten unter Rr. 5 vorgeschrieben ist, gilt auch für die Etatsentwürfe. In dens senigen Etatsentwürfen, in denen Konds, wie zum Beispiel der Konds zu Wartegeldern und Civilpensionen, nachgewiesen werden, über welche keine Spezial-Etats aufgestellt, sondern nur Rechnungen gelegt werden, sind bei diesen Konds die ebenfalls summarisch auszubringenden Ansähe, insbesondere was die Witwens und Waisens geldbeiträge anlangt, durch die Angabe zu begründen, wie viel das Jahres. Soll an solchen nach den ausgesertigten Erhebungslisten (Nr. 5) beziehungsweise nach der letzten Jahres-Rechnung beträgt.

Die Witwens und Waisengeldbeiträge sind unter einem mit der Bezeichnung "gesetzliche Witwens und Waisengeldbeiträge" neu zu bildenden Titel zu verrechnen, im Ressort:

- a. der Domänen=Verwaltung unter Kapitel 1 Titel 8a,
- b. Forst-Verwaltung unter Kapitel 2 Titel 10a,
- c. = Verwaltung der direkten Steuern unter Kapitel 4 Titel 8a,
- d. Berwaltung der indirekten Steuern unter Rapitel 5 Titel 192,
- e. = Berg-, Hütten- und Salinenverwaltung unter Kapitel 9
  Titel 14 a,
- f. des Finanz-Ministeriums (mit Ausschluß der Verwaltung der

direkten und indirekten Steuern) in dem gemeinschaftlichen Ressort desselben und des Ministeriums des Innern, sowie des landwirthschaftlichen Ministeriums unter Rapitel 27 Titel 8a und 8b (Titel 8a von aktiven Beamten, Titel 8b von Wartegeldempfängern und pensionirten Beamten),

g. der Bauverwaltung unter Kapitel 28 Titel 5a, h. • Handela und Manuel 28 Handels = und Gewerbe = Verwaltung unter Kapitel 29 Titel 6a,

der Justiz-Verwaltung unter Kapitel 30 Titel 3a,

Verwaltung des Innern unter Kapitel 31 a Titel 1, k.

landwirthschaftlichen Verwaltung unter Kapitel 32 Titel 6 a, L

Gestüt=Verwaltung unter Kapitel 33a Titel 1, m.

geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Verwaltung unter n. Rapitel 34 Titel 4a und 5a, (Titel 4a für die sämmtlichen Verwaltungszweige mit Ausschluß des Medizinalwesens,

Titel 5a für das Medizinalwesen).

Diejenigen Institute und Unstalten, welche wie die Universitäten und Gymnasien nur Zuschüsse aus allgemeinen Staatsfonds beziehen, deren Einnahmen und Ausgaben mithin nicht im Staatshaushalts-Stat nachgewiesen werden, haben die Witwen = und Baisengeldbeitrage zur Verrechnung bei dem oben bezeichneten Statsfonds der betreffenden Verwaltung an diejenige Kasse abzuliefern, von welcher die ihnen etatsmäßig zu zahlenden Zuschüsse zu verrechnen sind.

Hinfichtlich der Verrechnung der Witwen = und Waisengeldbei= träge aus der Gisenbahn=Verwaltung werden von dem Departementschef

besondere Vorschriften erlassen werden.

In die Rassenrechnungen sind die für die Etats vorgeschrie= benen Spalten ebenfalls und zwar schon für das laufende Rechnungs=

jahr zu übernehmen.

In den Kassenbüchern sind im Texte derselben die von den Beamten zu entrichtenden Witwen = und Waisengeldbeitrage für das laufende Rechnungsjahr an der Stelle ersichtlich zu machen, wo das Gehalt der Beamten in Ausgabe nachgewiesen wird, der Regel nach also bei den Besoldungsfonds und zwar auch dann, wenn die Beamten aus denselben kein festes Diensteinkommen beziehen, wie z. B. die Steuerempfänger Rapitel 6 Titel 4 und die Gerichtsvollzieher Rapitel 74 Titel 7; in denjenigen Ausnahmefällen jedoch, in denen Beamten, welche aus Fonds zu anderen persönlichen Ausgaben remu= nerirt werden, die Penfionsberechtigung zusteht, wie z. B. den außer= etatsmäßigen Rathen und Affessoren (Rapitel 58 Titel 7 des Staatsbaushalts = Etats), den Vermeffungsbeamten (Unmertung zu Rapitel 101 Titel 9), bei diesen Fonds.

Die Erhebung der Witwen = und Waisengeldbeiträge erfolgt mit der Maggabe des S. 4 des Gesetzes durch Einbehaltung eines entsprechenden Theiles des Diensteinkommens der verpflichteten Beamten und in den Fällen, in welchen dies nicht ausführbar ist, durch Vorauserhebung in vierteljährlichen Raten.

Auf die Wartegeldempfänger und Pensionare finden diese Be=

stimmungen entsprechende Anwendung.

Ueber die aus dem Diensteinkommen, bezw. dem Wartegelde und der Pension einbehaltenen Beiträge ist von den Kassen Duittung

nicht zu ertheilen.

Ein Formular zu den künftigen Besoldungs = Quittungen und ein solches zu den künftigen Quittungen über Pensionen und Wartesgelder werden beigefügt (Anl. 2 u. 2a). Danach find in den Quitzungen die einbehaltenen Witwen= und Waisengeldbeiträge ersichtlich zu machen.

- Erhöht sich das penfionsfähige Diensteinkommen eines 10. Beamten, so ist die Raffe in der desfallsigen Verfügung bezüglich der in erhöhtem Betrage zu zahlenden Witwen= und Baisengeldbei= träge mit Beisung zu verseben. Bezüglich der auf Emolumente gestellten Beamten ift dasjenige Diensteinkommen maßgebend, welches der Berechnung der Penfion zu Grunde zu legen mare, wenn der Beamte im Laufe des Etatsjahres penfionirt worden ware. Der hiernach feftgestellte Witwen = und Waisengeldbeitrag wird auch im ersten Quartale des folgenden Etatsjahres einstweilen forterhoben. Rach Beginn eines neuen Etatsjahres und zwar alsbald nach dem Rechnungsschlusse für das vorangegangene Ctatsjahr wird das pen= sionsfähige Diensteinkommen, soweit dies nach §. 10 Rr. 2 des Pensionegesepes erforderlich, neu festgestellt. Ergiebt diese Feststellung, daß für das neue Etatsjahr der früher gezahlte Beitrag eine Aenderung erleidet, so ist hinsichtlich des für das erste Quartal zu viel oder zu wenig erhobenen Beitrages die Ausgleichung in dem nächsten Termine der Fälligkeit eines weiteren Beitrages zu bewirken.
  - Erlöschen der Verpflichtung zur Entrichtung von Witwen= und Waisengeldbeiträgen.
- 11. In den Fällen des §. 5 Nr. 4 und 5, sowie des §. 6 des Gesetes haben die Pensionäre durch Bescheinigung der Orts-Polizei-Behörde ihres Wohnortes oder in sonst glaubhafter Weise den Nachweis zu erbringen, daß sie weder in einer vor ihrer Penssionirung geschlossenen She leben noch unverheirathete eheliche oder durch nachgefolgte She legitimirte Kinder unter 18 Jahren aus einer solchen She besitzen. Die Eingabe, durch welche dieser Nachweis geführt wird, ist von ihnen der die Pension zahlenden Kasse einzureichen, welche dieselbe unverzüglich der der rechnungslegenden Kasse vorgesetzen Provinzialbehörde, welcher die Entscheidung zusteht, vorzulegen hat. Den Beamten bleibt jedoch überlassen, die Eingabe der Provinzialbehörde direkt einzureichen.

Befreiung von der Entrichtung der Witwen- und Waisengeldbeiträge.

Berforgungsanstalten, deren Mitglieder auf Grund der **12**. Bestimmungen im §. 23 bes Gesetzes unter den daselbst gedachten Voraussetzungen die Befreiung von der Entrichtung der Witwenund Baisengeldbeitrage in Anspruch nehmen können, sind namentlich:

a. die allgemeine Witwen=Verpflegunge=Anftalt in Berlin und die Berliner allgemeine Witwen-Penfions= und Unterstützungskasse,

b. die Königlich Preußische Militär=Witwen=Rasse in Berlin,

c. die Witwen-Rasse für die Königliche Hof = und Civildienerschaft in dem vormaligen Königreiche Hannover,

d. die Witwen = und Waisenanstalt für die Civildiener der acht Rangklassen in dem vormaligen Kurfürstenthume Hessen,

e. die Civil=Witwen = und Waisengesellschaft in dem vormaligen

Rurfürstenthume Beffen,

f. die Central-Witwen= und Waisenversorgungs=Anstalt für die zu einer Penfion nicht berechtigten Civil- und Sofdiener in dem vormaligen Herzogthume Nassau,

g. die Witwen = und Waisenkasse der höheren Civil = Staat8=

diener in dem vormaligen Herzogthume Nassau,

h. die allgemeine Versorgungsanstalt für Witwen und Waisen Landgräflicher Diener in der vormaligen Landgrafschaft Hessen= Homburg,

i. die Penfionsanstalt für die Witwen und Baisen von Staatsdienern in der vormaligen freien Stadt Frankfurt a./M.,

k. die an die Stelle des Großherzoglich Hessischen Civildiener= Witwen=Institutes getretenen Veranstaltungen,

1. die allgemeine Witwenkasse in Kopenhagen und die vormals

Großfürstliche Witwen= und Waisenkasse in Riel,

- m. die Leibrenten= und Versorgungsanstalt von 1842 in Kopen= hagen, beziehungsweise die an deren Stelle getretene Lebens= versicherungs= und Versorgungs-Anstalt von 1871 daselbst,
- n. die Witwen= und Waisenkassen der Lehrer an den Universitäten, vormals Rurheffische Militär=Witwen= und Baisen=Anstalt, 0.
- die vormals Nassauische Militär-Witwen- und Waisenkasse,

vormals Hannoversche Offizier=Witwenkasse, q.

Gisenbahnbeamten-Witwenkassen und die Unterstützungs= taffe der Angestellten der Coln-Mindener Gisenbahn,

die Bau-Witwenkasse in Rassel.

Belde Mitglieder anderer Verficherungs-Anftalten die nämliche Befreiung in Anspruch nehmen können, ergiebt sich aus dem zweiten Absabe des S. 23. Bur näheren Information ist ein Auszug aus der Begründung des Gesetz-Entwurfes beigefügt (Anl. 3.).

Die Zulässigkeit der auf Grund des §. 23 von den einzelnen Beamten zu stellenden Anträge ist von dem durch Beibringung ent= sprechender Beläge zu führenden Nachweise abhängig, daß der Beamte zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes, also am 1. Juli d. J. noch Mitglied einer der in diesem Paragraphen gedachten Versorgungs anstalten war, und diese Mitgliedschaft nicht erst nach der Verkündizgung des Gesetzes erworben hat.

Die von dem Beamten dabei abzugebende Erklärung wird dahin

zu lauten haben:

daß der Antragsteller auf Grund des Geseßes vom 20. Mai 1882 (Ges. Samml. S. 298) seine Freilassung von der Entrichtung der Witwen= und Waisengeldbeiträge beantrage, indem er für seine etwaigen künftigen Hinterbliebenen auf das in den §§. 7 ff. des bezeichneten Geseßes bestimmte Witwen= und Waisengeld ausdrücklich verzichte, obwohl ihm bekannt sei, daß, falls diesem Antrage stattgegeben werden sollte, dieser Verzicht ein endgültiger und unwiderruflicher sei.

Ist der Pensionsanspruch einer gerichtlich geschiedenen oder boswillig verlassenen Krau in den Källen des S. 26 a und b des Reglements für die allgemeine Witwenverpflegungsanstalt dadurch aufrecht erhalten, daß die Frau für die Fortzahlung der Beiträge gesorgt hat, so steht dem Manne nicht das Recht zu, auf Grund des S. 23 des Gesess die Befreiung von Entrichtung der Witwen = und

Waisengeldbeiträge in Anspruch zu nehmen.

Die Entscheidung erfolgt durch die nämliche Behörde, welche nach Nr. 5 a und b für die Feststellung der Witwen und Waisen.

geldbeiträge zuständig ift.

Hinsichtlich der Anträge der Wartegeldempfänger und Pensionare gilt dasselbe, was bezüglich der unter Nr. 11 bezeichneten Eingaben bestimmt ist, mit der Maßgabe, daß die Eingaben der unter Nr. 5 a bezeichneten Wartegeldempfänger der Justiz Berwaltung von der zahlenden Kasse an die Vorstandsbeamten des Ober Landesgerichtes einzusenden sind. In zweiselhaften Fällen hat die für die Entscheisdung zuständige Behörde sich zunächst mit der letten Dienstbehörde des Wartegeldempfängers oder Pensionars in Beziehung zu sepen. Ist nach dem Erachten der zuständigen Behörde dem Antrage statzzugeben, so hat dieselbe unter Benachrichtigung des Beamten durch Verfügung an die rechnungslegende Kasse die Befreiung des Beamten von der Entrichtung der Beiträge anzuordnen. In der Verfügung ist näher anzugeben, in welcher Weise den gesehlichen Voraussepungen genügt ist.

Für das Ressort der Eisenbahnverwaltung wird der Erlaß be-

sonderer Bestimmungen vorbehalten.

Aussehung der Erhebung von Beiträgen.

13. Die Witwen- und Waisengeldbeiträge sind von den nach §. 1 des Gesetzes verpflichteten Beamten schon zum 1. Juli 1882

zu entrichten. Von denjenigen Beamten, welche zur Zeit der Verstündigung des Gesetzes Mitglieder einer der im §. 23 desselben bezeichneten Anstalten waren und vor dem 1. Juli 1882 — in der unter Nr. 12 vorgeschriebenen Form — der zuständigen Behörde schriftlich anzeigen, daß sie auf das Witwen = und Waisengeld verzichten, sind die zu dem fraglichen Termine fälligen Beiträge nicht zu erheben, vorbehaltlich der nachträglichen Entrichtung, wenn nicht rechtzeitig vor dem 1. Oktober von den Beamten unter Bestätigung des früher ausgesprochenen Verzichtes der Nachweis geführt wird, daß sie noch am 1. Juli Mitglieder der Anstalt waren.

Ausscheiden aus den bestehenden Witwen= und Waisen= Versorgungs-Anstalten.

14. Diejenigen nach §. 1 des Gesetes zur Entrichtung von Witwen- und Waisengeldbeiträgen verpflichteten Beamten, welche von der ihnen nach §. 23 zustehenden Befugnis, die Befreiung von dieser Verpflichtung in Anspruch zu nehmen, keinen Gebrauch machen wollen, sind berechtigt, aus dersenigen Versorgungs-Anstalt, welcher sie bisher als Mitglieder anzugehören, verpflichtet gewesen sind, auszuscheiden. Der Antrag auf ein Ausscheiden aus solcher Anstalt ist an die Direktion der betreffenden Anstalt zu richten und mit einem begleitenden Schreiben an die nämliche Vehörde einzusenden, welche nach Nr. 12 der Aussührungsbestimmungen über eine Freilassung der Beamten von der Entrichtung der Witwen- und Waisengeldsbeiträge zu entscheiden haben würde. — Bezüglich der Wartegeldsempfänger und Pensionäre gilt auch hier, was wegen der Vermitteslung der das Wartegeld oder die Pension zahlenden Kasse unter Nr. 11 und 12 bestimmt ist.

Von der Provinzial=Behörde sind die bei ihr eingehenden gesetze lich begründeten Anträge in Zwischenräumen von 8 zu 8 Tagen mit einer nach dem beigefügten Formulare 4 (Anlage 4) aufzustellenden bescheinigten Nachweisung der Direktion der betreffenden Anstalt zur

weiteren Beranlaffung zu übersenden.

Die näheren Bestimmungen über das Ausscheiden der Beamten aus den Beranstaltungen des Staates zur Versorgung der Hintersbliebenen der Beamten, namentlich auch darüber, ob den Beamten außer dem vollständigen Ausscheiden auch das Recht auf Ermäßisgung der Versicherungssumme zusteht, werden von den Verwaltunsen der Anstalten zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden.

15. Ein Antrag des Beamten auf Ausscheiden aus der Verssorgungs-Anstalt, welcher er bisher als Mitglied angehört hat, oder auf Ermäßigung des nach den bisher maßgebenden Vorschriften erfors derlichen Versicherungsbetrages schließt die Berechtigung zu dem Anstrage auf Befreiung von Entrichtung der Witwen = und Waisengeldsbeiträge aus, desgleichen ein Antrag auf Befreiung von Entrichtung

dieser Beiträge den Antrag auf Ausscheiden aus der Anstalt, bezie-

hungeweise auf Ermäßigung des Berficherungsbetrages.

Die mit der Ausführung des Gesetzes beauftragten Behörden haben daher eine genaue Kontrole darüber zu führen, daß hiernach verfahren werde.

Bestimmung der Witwen= und Waisengelber.

16. Ueber die Gewährung von Witwen= und Waisengeld an hinterbliebene im aktiven Dienste ober als Wartegeldempfänger versstorbener Beamten ist, unter Berücksichtigung der Vorschrift im Schlußsaße des S. 16 Absaß 1 an den Departementschef zu berichten, soweit nicht auf Grund des S. 20 Absaß 1 die Befugnis zur Bestimmung des Witwen= und Waisengeldes der Provinzialbehörde

überlassen wird.

Dem Berichte ist in den Fällen des §. 14 Absat 2 eine Vorsschlags-Nachweisung nach dem beigefügten Formulare 5 (Anlage 5), in den anderweitigen Fällen, abgesehen von §. 14 Absat 1 eine Vorschlaß-Nachweisung in im Uebrigen gleicher Form, jedoch unter Fortlassung der Spalten 17 bis 19 des Formulares, anzuschließen. In den Fällen des §. 14 Absat 1 endlich ist den Spalten 15 und 16 die Ueberschrift: "Davon können gewährt werden," den Spalten 18 und 19 die Ueberschrift: "Davon werden zur Gewährung vors

geschlagen," zu geben.

17. Auf Grund des S. 20 Absat 1 wird die selbständige Bewilligung des Witwen = und Waisengeldes für die Fälle, in denen
dasselbe an Hinterbliebene pensionirter Beamten zu gewähren
ist, derjenigen Provinzialbehörde übertragen, welche der die lette
Pensionsrate verrechnenden Kasse vorgesett ist. Die Provinzialbehörde hat auf Grund des S. 16 Absat 1 zugleich zu bestimmen, an
wen die Zahlung gültig zu leisten ist. Dabei ist davon auszugehen,
daß die Zahlung von einer gerichtlichen Feststellung der Empfangsberechtigten der Regel nach nicht abhängig gemacht werden soll.
Sofern nicht besondere Bedenken vorliegen, sind also die Witwengelder an die Witwe, die Waisengelder, wenn die Mutter noch lebt
und sur die Psiege und Erziehung der Kinder sorgt, an die Mutter,
anderenfalls an den Vormund der Kinder, welcher durch gerichtliche
Bestallung als solcher sich zu legitimiren hat, zu zahlen.

Die Provinzialbehörde hat von der nach den §§. 8 und 9 erfolge ten Bewilligung von Witwen= und Waisengeld der letten Dienst-

behörde des Pensionärs Mittheilung zu machen.

Bezüglich der Vermittelung der Anträge auf Bewilligung des Witwen= und Waisengeldes gilt auch hier, was unter Nr. 11 für die zahlende Kasse bestimmt ist.

Der Zahlungsanweisung des nach den §§. 8. und 9. neu bewilligten Witwen = und Waisengeldes ist eine nach Analogie des Formulares 5, ohne die Spalten 12/13 und 17/19 desselben aufzustellende und entsprechend zu justifizirende Nachweisung beizufügen.

18. Ferner wird auf Grund des S. 20 Absat 1 des Gesetses die selbständige Bestimmung der nach S. 11 desselben eintretenden Erhöhungen bereits bewilligter Witwen= und Waisengelder derjeuigen Provinzialbehörde übertragen, welche der diese Kompetenzen verrech= nenden Kasse vorgesetzt ist.

Zur näheren Information über die Fälle der Erhöhung eines Witwen= und Waisengeldes wird die Begründung des §. 11 des

Entwurfes des Gesetzes beigefügt (Anl. 6).

19. Eine Abrundung des Witwen- und Waisengeldes auf volle

Mark findet in keinem Falle statt.

20. Ist die Ehe eines Beamten durch Scheidung aufgelöst, so ist die vormalige Ehefrau nach dem Tode des Beamten als Witwe nicht anzusehen und hat daher auch auf Witwengeld keinen Anspruch.

## Berrechnung der Witmen= und Baisengelder.

21. Die gezahlten Witwen= und Waisengelder werden bezüglich der hinterbliebenen der im aktiven Dienste oder als Wartegeld= empfänger vorstorbenen Beamten bei derjenigen Verwaltung in Aussgabe verrechnet, welcher der Beamte in seiner letten dienstlichen Stellung angehört hat. Diese Verrechnung erfolgt unter einem mit der Bezeichnung "gesetliche Witwen= und Waisengelder" neu zu bildenden Titel im Ressort

a. der Domänen = Verwaltung unter Kapitel 1 Titel 7a,

b. = Forst= = 4 = 2a,

c. = Verwaltung der direkten Steuern unter Kapitel 6 Titel 10a, d. = = indirekten = = = 10 = 1a,

d. = = indirekten = = 10 = 1a, e. = Berg-, Hütten= und Salinen=Verwaltung unter Kapitel 22

vor Titel 1.

f. des Finanz-Ministeriums (mit Ausschluß der Verwaltung der direkten und indirekten Steuern) und in dem gemeinschaftslichen Ressort desselben und des Ministeriums des Innern sowie des landwirthschaftlichen Ministeriums unter Kapitel 62 Titel 5 b,

g. der Bauverwaltung . . . unter Kapitel 66 Titel 1a,

h. . Handels= und Gewerbe=Ver=

k. = Verwaltung des Innern. . = = 97 = 5a, l. = landwirthschaftlichen Verwaltung = = 107 = 3a,

m. = Gestüt=Berwaltung . . = = 108 = 39a,

und n. der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Verwaltung . . . = = 124 = 13a, beziehungsweise = 125 = 12a.

34

An welcher Stelle bei der Eisenbahnverwaltung die Witwen= und Waisengelder zu verrechnen sind, wird vom Departementschef bestimmt werden.

Hinsichtlich der Verrechnung derselben aus dem Geschäftsbereiche von Verwaltungsbehörden in Dienstzweigen, für welche keine Propinzialbehörden bestehen, wird in jedem einzelnen Falle von dem

betreffenden Departementschef Bestimmung getroffen werben.

Die gezahlten Witwen = und Waisengelder für Hinterbliebene der pensionirten Beamten werden im Ressort des Finanz = Ministeriums unter dem mit der Bezeichnung "gesetliche Witwen = und Waisengelder für hinterbliebene pensionirter Beamten" neu zu bilz denden Titel 5a des Kapitels 62 in den Civilpensions = Rechnungen verrechnet. Ausgenommen hiervon sind nur die Witwen = und Waisengelder für die hinterbliebenen von Landgendarmerie-Offizieren, Oberwachtmeistern und Gendarmen, welche unter dem obengedachten neu zu bildenden Titel 5a des Kapitel 97 des Etats der Verwaltung des Innern in Ausgabe nachzuweisen sind.

# Anlage 1.

# Begründung.

2C.

#### §. 1.

in Berbindung mit §. 7 enthält die entscheidenden Grundsäpe:

a. Sämmtliche Beamte, deren etwaigen künftigen hinterbliebenen ein Rechtsanspruch auf Witwen- und Waisengeld zu gewähren ist, aber auch nur diese Beamte sind zur Entrichtung von

Witwen- und Waisengeldbeiträgen verpflichtet.

b. Ein Rechtsanspruch auf Witwen und Baisengeld ist den Hinterbliebenen nur derjenigen Beamten einzuräumen, die ohne Beränderung ihrer zeitlichen dienstlichen Stellung in die Lage kommen können, einen Rechtsanspruch auf Pension dem Staate gegenüber zu erwerben.

Hiernach werden die unter dem Vorbehalte des Widerruses oder der Kündigung angestellten Beamten, welche eine in den Bessoldungsetats aufgeführte Stelle nicht bekleiden (§. 2 Absat 2 des Pensionsgesetzes) dem Gesetze nicht unterworfen sein, weil sie einen

Anspruch auf Pension nicht haben.

Die nämliche Roraussehung trifft auf die nur nebenbei oder nur vorübergehend im Staatsdienste beschäftigten Beamten nach §. 5 des Pensionsgesepes zu, insoweit nicht in Gemäßheit des §. 32 dieses Gesepes die Vorschrift des zweiten Absahes des §. 3 der Verordnung vom 6. Mai 1867 (Ges. Samml. S. 713) Play greift, nach welcher den Beamten in den neu erworbenen Landestheilen Pensions= ansprüche auch für den Fall gewahrt sind, daß sie zur Zeit der Ver= setzung in den Ruhestand sich in einer zur Pension nicht berechti=

genden Stelle befinden.

Durch lettere Ausnahmebestimmung soll lediglich ein bestehender Rechtszustand aufrecht erhalten werden. Dieselbe kann daher auf die Bewilligung der nach dem vorliegenden Entwurfe den Beamten einzuräumenden neuen Ansprüche auf Gewährung von Pensionen an ihre Witwen und Waisen nicht ausgedehnt werden. Demgemäß ist eine entsprechende Vorschrift in den zweiten Absat des §. 1 unter

Biffer 1 aufgenommen.

Die Bestimmung unter Ziffer 2 dieses Absates, nach welcher die nur nebenamtlich im unmittelbaren Staatsdienste angestellten Beamten überhaupt, also auch dann, wenn sie eine pensionsfähige Besoldung aus der Staatskasse beziehen (§. 12 des Pensionsgesepes), zur Beitragsentrichtung nicht verpflichtet sein sollen, gründet sich auf die Erwägung, daß die Kürsorge für die Hinterbliebenen solcher Beamten demjenigen zu überlassen sein wird, dessen Beamtenschaft sie durch ihr Hauptamt angehören. Unter diese Vorschrift werden namentlich diesenigen Beamten fallen, welche in einem Hauptamte des Kirchendienstes und zugleich in einem staatlichen Nebenamte als Konsistorial- oder Schulräthe angestellt sind, desgleichen Reichsebeamte, welche zugleich ein dem unmittelbaren Staatsdienste anges

boriges Rebenamt befleiben.

Zufolge S. 79 des Gesetzes, betreffend die Verfassung und Verwaltung der Städte und Flecken in der Provinz Schleswig-Holftein vom 14. April 1869 (Gef. Samml. S. 589), find den bei Ein= führung dieses Gesetzes in den Kommunen bereits fest angestellten Beamten die ihnen aus Staatsmitteln zugesicherten Besoldungsan= theile und anderweit zustehenden Ginkommensentschädigungen insoweit aus der Staatskasse fortzuzahlen, als nothig ist, um den etwaigen Ueberschuß der gesammten, diesen Beamten persönlich zu= ftebenden Diensteinkunfte über den von der Kommune zu leiftenden Besoldungsbetrag zu decken. Nach dem nämlichen Maßstabe hat der Staat zur Penfionirung der gedachten Beamten beizutragen. Ferner ift vor Erlag des Penfionsgesepes vom 27. Marz 1872 in einzelnen Källen die nach dem ersten Absape des S. 36 desselben in Rraft gebliebene Zusicherung ertheilt, daß der Staat einen Beitrag zur Penfion von folden Beamten gewähren werde, welche aus bem unmittelbaren Staatsdienste in ein demselben nicht angehöriges öffentliches Amt übergetreten find. Gine Beranlaffung, den hinterbliebenen der gedachten Beamten Witwen = und Baisengeld aus der Staats= kaffe zu bewilligen, ift nicht vorhanden. Bur Beseitigung von An= spruchen hierauf empfiehlt es sich, dieselben durch die unter Biffer 3 und 4 aufgenommenen Beftimmungen ausbrudlich auszuschließen.

Die anderweitige Bestimmung unter Ziffer 4 ist eine Ronsequenz

der Vorschriften unter Ziffer 1 bis 3.

Was im Uebrigen die in den Ruhestand versetzen Beamten anbelangt, so ist es nach dem Vorgange des Reichsgesepes als geboten erachtet, den zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes bereits pen= fionirten Beamten die Wohlthaten desselben in gleicher Weise zu Theil werden zu laffen, wie den erft später in den Ruhestand Nach der Fassung des S. 1 wird daher der Zeitpunkt der Penfionirung für die Beitragspflicht nicht maßgebend sein.

Wenn im Allgemeinen nur solche in den Ruhestand versetzte Beamte für beitragspflichtig erklärt worden sind, welche aus der Staatskaffe fraft gesetlichen Unspruches Pension beziehen, so follen damit diejenigen ehemaligen Beamten ausgeschlossen werden, welche im Disziplinarwege unter Belassung eines Theiles des gesetzlichen Penfionsbetrages als Unterstützung aus dem Dienste entlassen sind.

Nach S. 7 des Penfionsgesetzes kann einem Beamten, welcher por Vollendung des zehnten Dienstjahres wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand verset wird, eine Penfion zum Betrage von bochftens 1/4 seines Diensteinkommens entweder auf bestimmte Zeit oder lebenslänglich bewilligt werden. Soweit eine solche Bewilligung auf Ecbenszeit erfolgt, wird der Beamte, obgleich er die Penfion nicht fraft gesetlichen Unspruches bezieht, mit der aus S. 7 des Ent= wurfes sich ergebenden Folge auch nach seiner Penfionirung zur Beitragsentrichtung verpflichtet beziehungsweise berechtigt bleiben muffen, weil er nicht nur mahrend seiner Attivität Beitrage zu entrichten hatte, sondern weil er auch durch die Bewilligung einer lebenslänglichen Penfion den penfionsberechtigten Beamten gleichgestellt ift. Wenn dagegen auf Grund des S. 7 des Penfionegesetes eine Pension nur auf bestimmte Zeit gewährt wird, so muß mit der Penfionirung die Beitragspflicht des Beamten und folgeweise die Anwartschaft seiner Angehörigen auf Witwen- und Waisengeld schon aus dem Grunde erlofchen, weil bier die lettgebachte Voraussetzung nicht zutrifft.

Ebensowenig erscheint es angängig, einen unter dem Vorbehalte des Widerrufes ober der Kündigung angestellt gewesenen Beamten, welcher eine in den Besoldungsetats aufgeführte Stelle nicht beklei= det, bei seiner Versetzung in den Ruhestand aber eine Pension bewilligt erhalten hat (§. 2 Absat 2 des Penfionsgesetzes), nach Maß= gabe dieser Pension zu Beiträgen heranzuziehen. Hiergegen spricht, daß den Anhörigen eines Beamten, welcher während seiner Aftivität nicht beitragspflichtig war, und deffen Relikten zum Bezuge des Witwen = und Waisengeldes nicht berechtigt gewesen sein würden, wenn er vor der Versetzung in den Ruhestand gestorben wäre, um so weniger ein Anrecht auf Versorgung mit dem Beginne der In-

aktivität des Beamten zugestanden werden kann.

Wenn in dem Entwurfe die Verpflichtung zur Entrichtung von Witwen = und Waisengeldbeiträgen davon abhängig gemacht ist, daß der Beamte Diensteinkommen, Wartegeld oder Pension bezieht, so ist darunter verstanden, daß den Beamten das Recht auf solchen Bezug zustehen muß, während es, sofern diese Voraussehung vorliegt, ohne Bedeutung ist, ob der Beamte thatsächlich ein Einkommen der gedachten Art aus der Staatskasse bezieht, oder ob etwa das

Recht auf deffen Bezug zeitweilig ruht.

Demgemäß fallen namentlich auch diejenigen Beamten, welche auf Vorschlag oder in Folge Ernennung seitens der Preußischen Staatsregierung entweder zur Ginhaltung bes gesetlichen Verfahrens bei Erhebung und Verwaltung der Zölle und Verbrauchssteuern den Boll- und Steuer-Aemtern und den Direktivbehörden der einzelnen Staaten beigeordnet worden: die Reichsbevollmächtigten für Zölle und Steuern und die Stationskontroleure —, oder bei den Haupt= zoll-Aemtern in Hamburg, Lübeck und Bremen, sowie bei der Berwaltung der indirekten Steuern in dem Großherzogthume Lurem= burg angestellt sind, unter die Vorschriften des ersten Absabes des Denn diese Beamten beziehen zwar thatsächlich während der Dauer ihrer Dienstleiftung in einer der gedachten Stellungen ihr Einkommen nicht direkt aus der Staatskasse. Einerseits steht jedoch der Preußischen Staatsregierung das Recht zu, dieselben aus solcher Stellung zurud zu berufen, andererseits ist der Preußische Staat vervflichtet, die Beamten, wenn sie in derselben dienstunfähig werden, zu penfioniren. Rechte und Verpflichtungen dieser Beamten dem Preußischen Staate gegenüber ruhen daher nur einstweilen und treten in vollem Umfange in Kraft, sobald das fragliche Berhaltnis gelöft wird.

| Anlage 2.   |     |      |      |          |          |      |            | •                               |
|-------------|-----|------|------|----------|----------|------|------------|---------------------------------|
|             | •   | •    | •    |          | •        | •    | Mark       | Gehalt                          |
|             | •   | •    | •    | •        | •        | •    | Mark       | (Wohnungsgeldzuschuß)           |
|             | •   | •    | •    | •        | •        | •    | Mark       | (anderweitige Bezüge)           |
| zusammen '  | •   | •    | •    | •        | •        | •    | Mark       | (buchftäblich ic.) habe ich für |
| das . Di    | iar | tal  | (A   | Ror      | iat)     | þ    | es Etat    | tsjahres (für das Etats=        |
| jahr        | • ] | ) u  | nd   |          |          |      | _          |                                 |
|             | •   | •    | •    |          |          |      | baar un    |                                 |
| <i>~</i>    | •   |      | •    | . ;      | Vla      | rt   | durch ?    | Anrechnung der Witwen= und      |
| Baisengeld  |     |      |      | <b> </b> | <b>(</b> | , H. | <b></b>    | A                               |
| gezahlt erh | au  | ien, | · Wi | oru      | ver      | ta   | giermi     |                                 |
|             |     |      |      | •        | •        | •    | (Nam       | ., ben 188                      |
|             |     |      |      |          |          | (9   | lmt8char   | eafter)                         |
|             |     |      |      |          |          | 10   | ·········· | ·m····/                         |

## Anlage 2a.

.... Mark Pension (Wartegeld)
(buchstäblich) habe ich für (den Monat . . . . . 18 . ) das Etatsjahr 188 /8 ) und zwar:
.... Wark baar und

Mark durch Anrechnung der Witwen- und Waisen-

geldbeiträge

gezahlt erhalten, worüber ich hiermit quittire.

Zugleich versichere ich hierdurch, daß ich in dem obigen Zeitz raume an weiterem Diensteinkommen in Kolge einer Anstellung oder Beschäftigung im Reichsz oder Staatsdienste, oder in einem sonstigen öffentlichen Dienste . . . . bezogen habe.

den \_\_\_\_ 188

#### Name (früherer Amischarafter)

Anmertung:

1. In ben vorgeschriebenen Quittungebescheinigungen wird nichts geanbert.

- 2. Die Worte: "ober in einem sonstigen öffentlichen Dienste" können von den Pensionären, welche eine Civilpension lediglich aus Preußischen Staatsfonds beziehen (von welcher also nicht etwa ein Theil aus Reichssonds zu erstatten ist) nicht aber von den Wartegeldempfängern gestrichen werden.
- 3. Die im Schlußsate offen gelassene Stelle ift von dem Pensionare ober Wartegeldempfänger mit dem Worte "nichts" auszufüllen, wenn dies zutrifft. Sonst ist an diese Stelle das Wort "nur" zu setzen, und dann die Art der nenen Anstellung oder Beschäftigung sowie das bezogene weitere Diensteinkommen näher anzugeben, unter Bezeichnung der Kasse, aus welcher dasselbe gezahlt ist.

## Anlage 3.

# Begründung.

2C.

§. 23.

Nach dem S. 23 des Reichsgesetzes vom 20. April 1881 sollen diesenigen Beamten von der Verpflichtung zur Unterwerfung unter das Gesetz befreit sein, welche Mitglieder einer Militär- oder Lans desbeamten-Witwenkasse oder der sonstigen Veranstaltung eines Bundesstaates zur Versorgung der Hinterbliebenen von Beamten sind. Dieser Bestimmung solgt der vorliegende Entwurf, da anzu- erkennen ist, daß es der Villigkeit entspricht, die Veamten nicht zum Verzichte auf ihre zum überwiegenden Theile durch eigene Leistungen an die Anstalten erwordenen Ansprüche zu nöthigen, nachdem ihnen vorher entweder die Verpflichtung auferlegt war, denselben beizuteten oder doch von der Staatsverwaltung solcher Beitritt als eine geeignete und genügende Art der Versorgung ihrer hinterbliebenen bezeichnet worden.

Im Sinne des Entwurfes ist dabei unter einer Witwenkasse oder einer Veranstaltung zur Versorgung der Hinterbliebenen von Beamten nur eine Anstalt zu verstehen, welche den Zweck der Verssorgung von Witwen in allen regelmäßigen Fällen erfüllt. Demsgemäß trifft die gedachte Bestimmung soweit nicht zu, als die bei den Eisenbahnen bestehenden Pensionskassen den Witwen der Kassensmitglieder eine Pension nur in dem Falle sichern, wenn der Tod des Shemannes in Folge einer bei Ausübung des Dienstes erlittenen

Berlepung eingetreten ift.

Bei den neuerdings in den Besit des Staates übergegangenen Privateisenbahnen, mit Ausnahme der weiterhin zu erwähnenden Coln-Mindener Bahn, sowie bei denjenigen Privateisenbahnen, deren Erwerb durch den Staat noch vor dem Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Gesetzes statifinden wird, wird der Zweck einer regelmäßigen Bersorgung der Beamtenwitwen durch die für die Beamten errichteten Pensionskassen verwirklicht. Die Mitglieder dieser Rassen werden daher von der Unterwerfung unter das Gesetz ebenfalls zu entbinden Ginen Ersat für die mit dem Ausscheiden aus der Raffe erlöschenden Ansprüche durch die Unterwerfung unter das Gesetz würden die Mitglieder aus dem Grunde nicht finden, weil ihre Dienstzeit als Beamte der Privatgesellschaft bei Feststellung des ihnen aus der Staatstaffe zu gewährenden Ruhegehaltes und demgemäß auch des nach den SS. 7 ff. des Entwurfes ihren hinterbliebenen zu bewilligenden Witwen = und Waisengeldes nicht berücksichtigt werden Dieser Umstand ist dafür bestimmend gewesen, auch die Mitglieder der sogenannten Unterstützungskasse der Angestellten der Coln=Mindener Eisenbahn von der Verpflichtung zur Entrichtung der Witwen = und Waisengeldbeiträge zu entbinden, obwohl die Rasse bisher den Witwen und Waisen der Mitglieder eine Pension nur in dem Falle sicherte, wenn der Tod des betreffenden Mitgliedes in Folge einer bei Ausübung des Dienstes erlittenen Verletung eingetreten war. Dem Bedürfnisse einer angemessenen Fürsorge für die Hinterbliebenen der Mitglieder dieser Kasse wird durch ent= sprechende Erweiterung der Kassenzwecke Rechnung getragen werden.

Die sinngemäße Anwendung des Gesetzes führt für diejenigen Mitglieder der Pensionskassen der vom Staate erworbenen Privatzessenbahnen, welche zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes eine zur Pension aus der Staatskasse berechtigende Stelle im unmittelzbaren Staatsdienste noch nicht erlangt haben, dahin, daß die in dem ersten Absatz des §. 23 gedachte dreimonatliche Frist von dem Zeitpunkte ab zu berechnen ist, mit welchem die Voraussetzungen des

S. 1 vorliegen.

Hiernach wird in Preußen die Theilnahme an einer Privatversicherungsgesellschaft der Regel nach von der Unterwerfung unter

das Gesetz nicht befreien dürfen.

Insoweit jedoch wird eine Ausnahme von dieser Regel zuzulassen sein, als bereits bisher zugestanden ist, daß die Mitgliedschaft einer solchen Gesellschaft einen Beamten von der Verpslichtung zur Theils nahme an einer Staatsanstalt befreie. Diese Voraussehung trifft namentlich zu auf die Mitglieder der Berliner allgemeinen WitwensPensions und Unterstühungs Rasse, desgleichen auf eine größere Anzahl von Eisenbahnbeamten, denen mit Rücksicht auf eine nachgewiesene angemessene Versicherung ihrer Ehefrau von ihrer vorgessehten Behörde gestattet ist, an den für die Eisenbahnbeamten errichteten Witwenkassen nicht Theil zu nehmen. Außerdem sind viele Beamte der Eisenbahnverwaltung, denen eine Verpslichtung zur Theilnahme an einer solchen Kasse nicht oblag, im Aussichtswege angehalten, für ihre Ehefrauen durch Versicherung einer Rente oder eines Kapitales bei einer Privatgesellschaft zu sorgen. Eine Rückssichtnahme auch auf diese Versicherungen wird nicht zu vermeiden sein.

## Anlage 4.

# Nachweisung

| Laufende Dr. | Rame, Stand<br>und Wohnort<br>bes Beamten. | Nr. des<br>anliegen-<br>den Rezep-<br>tionsschei-<br>nes 2c. | Bisher<br>versicherte<br>Summe.<br>Mart | Zeitpunkt<br>bes Ans-<br>trittes aus<br>ber Anstalt. | Termin, von<br>welchemabeine<br>Ermäßigung<br>der versicherten<br>Summe ein-<br>treten soll. | Betrag<br>ber<br>Ermäßis<br>gung.<br>Mart | Bemertungen. |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|              | <u>-</u>                                   |                                                              |                                         |                                                      |                                                                                              |                                           |              |
|              |                                            |                                                              |                                         |                                                      | •                                                                                            |                                           |              |
|              |                                            |                                                              |                                         |                                                      |                                                                                              |                                           |              |

Daß die unter Nr. 1 bis ... aufgeführten Beamten zur Entrichtung von Witwen- und Waisengeldbeiträgen gemäß des §. 1 des Gesehes vom 20. Mai 1882 (Ges. Samml. S. 298) verpflichtet sind, bescheinigt.

. . . . , ben . . . 188 .

(Behörde.)

## Anlage 5.

# Vorschlags-

behufs Bewilligung von Witwen = und Waisengeld auf Grund des bliebenen des am . . . . zu . . . .

(Finang-Ministerium,

| *****   |                                    | Der Bitt                                                                                      | v e                  |                      |                                                     | }                                               |                                                | Rame                                   | Deren Alter     |                      |                |       |      |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------|------|
| Rummer. | Bor - , Bu -<br>unb<br>Elternueme. | Chemann<br>war                                                                                | <b>Boh</b> n-<br>ort | Alter                | Alter<br>bes<br>verftor-<br>benen<br>Ehe-<br>mannes | Beit-<br>punkt<br>ber<br>Che-<br>fhlie-<br>fung | ber<br>hinterblie-<br>benen<br>Ainber<br>unter |                                        | benen<br>Ainber |                      |                | Monat | Sabr |
| Ŧ       | 1 2                                | 3                                                                                             | 4                    | 5                    | 6                                                   | 7                                               |                                                | 8                                      | 9               | 10                   | 1 11           |       |      |
| 1.      | (Beifpiel).                        | Regierungs-<br>Gefretär,<br>geb. am<br>31. Oftober<br>1827, geftor-<br>ben am 1. Mai<br>1882. | Shies-<br>wig.       | 36 Jahre<br>1 Monat. | 54 Jahre<br>6 Monat.                                | 16. 3a-<br>nuar<br>1870.                        | 2                                              | Marie<br>Auguste,<br>Karl<br>Heinrich. | 20.             | De-<br>zember<br>Mat | 1872.<br>1974. |       |      |

Anmertung.

1) Die Geburts-, Cheschließungs- und Sterbe-Angaben in den Kolonnen 2 bis 11 find durch Beifügung standesamtlicher oder pfarramtlicher Atteste nachzuweisen, sofern nicht aus den Personal - Atten hieraber zweisellose Rachricht zu ent nehmen ist.

2) In Spalte 21 find auch die thatsächlichen Angaben zu machen, welche ben Borichlag in Spalte 17 nach ben §§. 18 und 19 bes Penfionegesetzes vom

27. Marg 1872 motiviren.

3) Ferner ift in Spalte 21 bie Rechnung zu bezeichnen, in welcher bas von bem Beamten bezogene Diensteinkommen zur Berrechnung gelangt.

#### Nachweisung

|                                                                                |                                                                                                                                                     | Batron                                                               | Davon fleben                                                                                           | ja:                                                                                   | Die Penfion<br>bes Ebe-<br>mannes (14)                                                                                            |                                               | n wür-<br>Beben:                               | Belt-                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Leptes<br>penfionsfähigen<br>Dienfteinlommen<br>bes Chemannes                  | Ancednunge.<br>Jählge<br>Dienstzeit<br>besfelben<br>(fpezielle An-<br>gaben )                                                                       | Betrag<br>ber<br>(enen-<br>ineffen)<br>Penflon<br>bes Ebe-<br>mannes | ber Willwa                                                                                             | tebem<br>ber<br>Rinber<br>bis<br>som<br>vollen-<br>beten<br>18. Le-<br>bens-<br>jahre | würbe fich burch bie in Untrag ge- brachte An- rechnung einer an fich nicht anrech- nungsfahigen Diensteit non Jahren erhöben auf | ber (Dittre                                   | febem ber Sinber bis sum voll- enbe- ien 18ten | punft<br>bes<br>Begin-<br>nee ber<br>Bab-<br>lung |
| Mart.                                                                          |                                                                                                                                                     | Meri.                                                                | Mart.                                                                                                  | Mart.                                                                                 | Marl.                                                                                                                             |                                               | Mart.                                          | f                                                 |
| 12                                                                             | 13                                                                                                                                                  | 14                                                                   | 15                                                                                                     | 16                                                                                    | £γ                                                                                                                                | 18                                            | [ [9                                           | 20                                                |
| i. Grebait 27(10) 2. Edobrange- gelden- fedd antreb- munge- fiddig mit 297*fin | bom 10. Pe-<br>bruar 1957<br>ab, old tem<br>Lage ber<br>Bereibigung<br>ale Regie-<br>runga Guper<br>rumgerer,<br>mithin Aber<br>25 Diens-<br>jahre. | (500)<br>(501)<br>Thaler).                                           | fin ber Praffen beiragen 500 nach §. 12 bes Wefehet finbe inbest hierben zu fürzen 1/10 werhleiben 408 | = 100<br>= 100                                                                        |                                                                                                                                   | 1000<br>10746-<br>gabe<br>brd<br>5, 12<br>440 | 1/s pen<br>550<br>- 110                        | 1 Err-<br>tember<br>182.                          |
|                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                |                                                   |

Die Richtigkeit vorftebender burch Attefte bezw. burch ben Inhalt ber Aften zweifellos festgestellter Angaben bescheinigt.

Soleswig, ben . . . . . . . 188 .

Ronigliche Regierung.

# Anlage 6.

# Begründung.

§. 11.

Nach §. 18 des Entwurfes sind folgende Fälle des Ausscheis dens eines Witwens oder Waisengeldberechtigten möglich:

a. Tod der Witwe,

b. Wiederverheirathung der Witwe,

c. Ausscheiden einer Baise durch Heirath, Ueberschreitung des

18. Lebensjahres oder Tod.

In diesen sämmtlichen Fällen soll auf Grund der Bestimmung des §. 11 das den verbleibenden Berechtigten zustehende Witwensund Waisengeld auf den in den §§. 8 und 9 bestimmten Sat beziehungsweise verhältnismäßig auf den Betrag der von dem versstorbenen Beamten erdienten Pension erhöht werden, wenn es vorher in Folge der im §. 10 getroffenen Bestimmung eine Herabsehung erlitten hat. In dem Falle zu a wird sich außerdem das Waisengeld der etwa vorhandenen pensionskähigen Kinder von 1/5 auf 1/3 des im §. 8 bestimmten Witwengeldes steigern.

70) Verfügungen zur Ausführung des Gesetses vom 20. Mai 1882 über die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten.

Ω.

Berlin, den 12. Juni 1882.

Das Königliche Provinzial = Schulkollegium erhält hierneben — Eremplare der Bestimmungen vom 5. Juni cr. zur Aussührung des Gesets vom 20. v. Mt. (Ges. Samml. S. 298), betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staats-beamten, zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung mit dem Bemerken, daß ich Demselben bezüglich Seiner Mitglieder und Beamten,

der vom Staate zu unterhaltenden Gymnasien, Progymnasien, Realund höheren Bürgerschulen, Tit. 2 Cap. 120 des Staatshaushalts=Etats,

der Schulsehrer- und Lehrerinnen-Seminare, Tit. 1 — 8 Cap. 121 des Staatshaushalts-Etats,

der staatlichen Schulamts = Präparanden = Anstalten Tit. 9 — 14 Cap. 121 des Staatshaushalts=Etats,

die Ausführung hiermit übertrage und hiervon die Königlichen Resgierungen, resp. die Königliche Finanz = Direktion zu Hannover, behufs Benachrichtigung der Regierungs= resp. Bezirks-Haupt-Kassen

in Renntnis gefest habe.

Den letteren ist die unverzüglich aufzustellende Nachweisung der von den Mitgliedern und Beamten des Königl. Provinzial=Schul= kollegiums vom 1. Juli d. J. ab zu entrichtenden Witwen= und Wai= sengeld=Beiträge — Nr. 5 der Bestimmungen — jedenfalls recht=

zeitig vor diesem Termine zuzustellen.

Für die Symnasien und Seminare 2c. hat das Königl. Provinzials Schulfollegium ebenfalls die Nachweisungen der von den Direktoren, Lehrern und Beamten vom 1. Juli cr. ab zu entrichtenden Witwens und WaisengeldsBeiträge so fort aufzustellen und den Anstalts Direktoren rechtzeitig vor dem gedachten Termine mit der Auslage zuzusertigen, danach und nach den in je einem Eremplare beizusügenden allgemeisnen Bestimmungen die Anstalts Kassen mit Anweisung zu versehen und die Betheiligten zu benachrichtigen.

Ergeben sich bei Berechnung des Jahres Betrages der Witwen-Waisengeld Beiträge Pfennigbruche, so sind dieselben, wenn sie ein halb und mehr betragen, voll anzusepen, unter ein halb aber wegzulassen. Pfennigbrüche, welche bei Zerlegung des Jahresbetrages in Quartalraten entstehen, sind bei Erhebung der letzten Qartalrate

des Rechnungsjahres auszugleichen.

In den Manualen und Rechnungen der Gymnasien und Seminare 2c. sind die Witwen= und Waisengeld Beiträge nach Anleis
tung der Nummern 6 und 7 der allgemeinen Bestimmungen ersichtlich
zu machen. Die einbehaltenen Beiträge selbst sind bei den Besol=
dungs=Titeln vierteljährlich in Ausgabe zu stellen und an die im
vorletzten Absabe der Nr. 6 der Bestimmungen bezeichnete vorgeord=
nete Kasse im Abrechnungswege abzusühren. Darüber, welche beson=
deren Rechnungs=Justisstatorien den letzteren Kassen zuzustellen sein
werden, sind die weiteren Anordnungen der Königlichen Ober=Rech=
nungs=Kammer abzuwarten.

An sämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien.

b.

Abschrift hiervon erhält die Königliche Regierung 2c. zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Lucanus.

An sämmtliche Königs. Regierungen und an die Königs. Finanz-Direktion zu Hannover.

ad G. III. 2121. M. 3771. U. I. II. III b. IV. V.

In entsprechender Beise ist eod. dato wegen der Mitglieder und Beamten der Konsistorien, der ständigen Kreis-Schulinspektoren, der Beamten der Universitäten und der Institute derselben, der Lehrer und Beamten der technischen Hochschulen und Kunst-Atades mien u. s. w. verfügt worden.

71) Ausführung des Gesetzes vom 20. Mai 1882 in Beziehung auf Ausscheiden aus der Königl. allgemeinen Witwen-Verpflegungs-Anstalt oder Verbleiben in derselben.

Berlin, den 9. Juni 1882.

Auf Anordnung des Herrn Finanz-Ministers wird behufs Ausführung des Gesetzes vom 20. Mai d. J., betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten (Ges. Samml. S. 298) für die Interessenten der Königlichen allgemeinen Witwen-Verpflegungsanstalt Folgendes bekannt gemacht:

1) Mitglieder unserer Anstalt, welche auf Grund des neuen Gesetzes Witwen - und Waisengeldbeiträge an die Staatskasse leisten, sind berechtigt, nach ihrer Wahl aus der Anstalt auszuscheiden, oder in derselben zu verbleiben. Dieselben können auch in der Anstalt verbleiben und die bisherige Versicherungssumme herabsepen.

Anträge auf Ausscheiben oder auf Herabsepung der Versicherungssumme sind nur für den 1. April oder 1. Oktober jeden Jahres zulässig. Dieselben sind unter Beilegung des Rezeptionscheines an
unsere Adresse zu richten und mit einem begleitenden Schreiben derjenigen Behörde (in der Regel der vorgesepten Provinzialbehörde)
einzureichen, welcher von dem Departementschef die Aussührung des
Geseps übertragen ist. Wartegeldempfänger und Pensionäre können
diese Anträge der die Bezüge zahlenden Kasse zur Weiterbeförderunz
übergeben.

Die zuständigen Behörden werden die Anträge nach näherer Anweisung des Herrn Finanz-Ministers mit der nöthigen Bescheinigung

verfeben an uns einreichen.

2) Die ursprünglich festgesetzen Beiträge müssen bis zum Ablaufe desjenigen mit dem 1. April oder 1. Oktober beginnenden Halbjahres bezahlt werden, in welchem der ad 1 erwähnte schriftliche Anstrag über den Austritt oder die Pensionsermäßigung an uns gelangt.
Dagegen bleiben den betreffenden Mitgliedern gegenüber auch die Verpflichtungen unserer Anstalt bis zu dem gedachten Zeitpunkte in Kraft.

3) Eine Vergütung für den erfolgten Austritt oder die erfolgte Pensionsermäßigung ist nach §. 22 unseres Reglements vom 28. Des

zember 1775 in keinem Falle statthaft.

4) Beim Austritte aus der Anstalt wird nach Erfüllung der zu 1 und 2 gedachten Bedingungen die Pensionsversicherung in den

diesseitigen Büchern gelöscht.

5) Bei einer Herabsehung der Versicherungssumme unter densselben Voraussehungen wird selbstverständlich auch der halbjährliche Beitrag verhältnismäßig ermäßigt. Bezüglich des verbleibenden Versicherungsbetrages, der in Markbeträgen bestehen muß, die durch 75 ohne Rest theilbar sind, bleiben die erworbenen Rechte gewahrt. Der Herabsehungsvermerk wird von uns auf den Rezeptionsschein gesept, der demnächst zurückgesandt wird.

General-Direktion der Königlichen allgemeinen Witwen-Verpflegungs-Anstalt. Dr. Rüdorff.

Befanntmachung.

72) Benachrichtigung der Lokal=Schulverwaltung von der Versetzung zc. eines Lehrers, dessen Diensteinkom=men in Folge einer Pfändung einem Abzuge unterliegt.

Berlin, den 11. Mai 1882.

Nach S. 734 der Civilprozesordnung vom 30. Januar 1877 (R. G. Bl. 1877, S. 83) wird durch die Pfändung des Diensteinkommens auch dasjenige Einkommen betroffen, welches der Schuldner in Folge der Versetzung in ein anderes Amt oder der Uebertragung eines neuen Amtes zu beziehen hat, sofern eine Aenederung des Dienstherrn damit nicht verbunden ist. Diese Vorausssetzung trifft mithin zu, wenn die Versetzung von einer staatlichen Anstalt zu einer anderen staatlichen Anstalt zu einer anderen staatlichen Anstalt zu einer anderen städtischen Anstalt derselben Stadt erfolgt.

Mit Bezug hierauf veranlasse ich daher das Königliche Provinzial = Schulkollegium, die unterstellten Lokalschulverwaltungen anzuweisen, in den vorgedachten Fällen der Versehung eines Lehrers, dessen Diensteinkommen in Folge einer Pfändung noch einem Abzuge unterliegt, die Kasse der Anstalt, bezw. die Behörde, an welche die Versehung erfolgt, von der stattgehabten Pfändung unter Angabe der in deren Versolg bereits abgeführten Beträge in Kenntnis zu

fegen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An sämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien U. II. 5997.

# 73) Ausführung des Schulaufsichtsgeseteses.

Berlin, den 4. Juli 1882.

Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom 13. April d. J., daß die in demselben vorgetragene Ansicht über den Einfluß des Gesetes vom 11. März 1872 auf die Stellung des Geistlichen zum Schulvorstande im Wesentlichen mit den von meinen Herren Amtsvorgängern wiederholt zum Ausdrucke gebrachten Grundssten in Einklang steht. Da die letteren indeß bei Behandlung des Gegenstandes in der dortigen Provinz nicht gleichmäßig zur Gelztung gekommen zu sein scheinen, so mache ich behufs Herstellung eines gleichmäßigen Versahrens auf folgende Punkte aufmerksam.

Nach der Instruktion für die Orts-Schulvorstände vom 6. November 1829, welche zwar nicht als Geset, wohl aber als bindende Berwaltungsnorm zu betrachten, ist der Pfarrer kraft seines kirchlichen Amtes ständiges Mitglied des Schulvorstandes (§. 5) und neben dem Vorsite (§. 23) mit besonderen Kunktionen betraut (§. 20. 21. 22. 24). Derselbe ist in dieser Eigenschaft nicht anders zu behandeln, als die in den übrigen Theilen der Monarchie unter der Bezeichnung als Lokal-Schulinspektoren fungirenden Schulaufsichtsbeamten und bedarf deshalb in Gemäßheit des §. 2 des Gesetes vom 11. März 1872 zur Wahrnehmung der gedachten Kunktionen eines staatlichen Auftrages, welcher durch spezielle Ernennung zum Vorsitzenden des Schulvorstandes in inneren Angelegenheiten auf Widerruf zu ertheilen ist.

Die der Instruktion von 1829 fremde Bezeichnung als Lokals Schulinspektoren für die praesides in internis ist als ein äußerliches Moment ohne entscheidenden Einfluß und kann ohne Verletzung formeller und materieller Vorschriften auch in der dortigen Provinz

in Anwendung gebracht werden.

Die Ernennung des Lokal-Schulinspektors steht der Königlichen Regierung zu, sofern die Wahl auf eine Persönlichkeit fällt, mit deren kirchlichem Amte dis zum Erlasse des Gesetzes vom 11. März 1872 die Lokal-Schulinspektion verbunden war. In jedem anderen Kalle ist den Erlassen vom 13. März 1872. B. 480 — Centralbl. S. 203 — 16. April 1872. B. 696 — Centralbl. S. 257 — entsprechend an mich zu berichten.

2C.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gobler.

An die Königl. Regierung zu N. (in der Provinz Westfalen.)

U. III. b. 6209.

Abschrift ist den beiden anderen Königl. Regierungen in der Provinz Westfalen zur Kenntnisnahme und Beachtung mitgetheilt worden.

74) Zinsbare Belegung von Geldern staatlicher Anstalten bei der Königlichen Seehandlung.

Berlin, den 29. April 1882.

Unter Bezugnahme auf die Cirkular-Verfügung vom 7. Dezember 1878 — G. III. 3751 — \*), betreffend die auf Grund des §. 12 des Bertrages zwischen dem Deutschen Reiche und Preußen über die Abtretung der Preußischen Bank an das Deutsche Reich vom 17./18. Mai 1875 erfolgte Kündigung der Rechte und Verpflichtungen der Reichsbank gegenüber der Königlich Preußischen Staatsregierung hinsichtlich der Belegung von Geldern der Kirchen, Schulen, Hospitäler und anderen milden Stiftungen und öffentlichen Anstalten theile ich den Behörden meines Ressorts mit, daß der Herr Finanze Minister die General-Direktion der Seehandlungs-Sozietät ermächtigt hat, disponible Kassenbestände von Kirchen, Schulen, Stiftungen und sonstigen der Verwaltung oder Aussicht des Staates unterstellten Instituten zur zinsbaren Belegung anzunehmen.

Die Annahme der disponiblen Kassenbestände erfolgt unter den für die Belegung von Geldern staatlicher Anstalten normirten allgemeinen Bedingungen, von denen Abschrift hier beigefügt ist.

hiernach ift geeignetenfalls das Weitere zu veranlaffen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.
von Goßler.

An sämmtliche nachgeordneten Behörden bes biesseitigen Refforts.

G. III. 899. U. I. n. U. II.

Bedingungen für die zinsbare Belegung von Geldern staatlicher Anstalten bei der Königlichen Seehandlung.

S. 1. Die Ein= und Rückzahlungen müssen durch zehn theilbar sein, und haben solche in den Vormittagsstunden von 9—1 Uhr zu erfolgen.

S. 2. Die Einlagen werden mit 2½, Prozent jährlich, den Monat zu 30 Tagen berechnet, verzinst. Die Zahlung der Zinsen erfolgt bei Abschluß des Kontos am Schlusse des Etatsjahres.

S. 3. Rückzahlungen erfolgen bis zu 10000 Mt. mit 8 tägiger Küns digung, größere Beträge bedingen eine vierwöchentliche Kündigung.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1878 Seite 649. Nr. 215.

Indessen ist die Seehandlung berechtigt, die Rückzahlung sofort zu leisten, unter Belastung des Zahlungstages.

§. 4.

Formulare für den Depositen-Verkehr, Einzahlungen und Abhebungen betreffend, werden von der Haupt = Seehandlungs = Rasse unentgeltlich verabfolgt.

§. 5.

Bur Abhebung von Geldern gegen Quittung sind nur Diesenisgen berechtigt, welche der Königlichen Seehandlung namhaft gemacht sind. Die Unterschrift der betreffenden Beamten ist der Königlichen Seehandlung zu Kenntnisnahme einzureichen. Zur Prüfung der Echtheit und Gültigkeit der Quittung ist die Königliche Seehandlung nicht verpflichtet.

S. 6. Porto oder sonstige Kosten sind von den Conto di tempo-Inhabern zu tragen.

ad G. III. 899. U. I. n. II.

75) Ausführung kirchlicher und Schulbauten mit einem Kostenaufwande bis zu 500 Mark in der Provinz Hansnover, Ausschluß einer Mitwirkung des Kreisbaubeamten.
(Centrbl. pro 1881 Seiten 595, 597.)

Marie has 5 Marie 10

Berlin, den 5. April 1882. Der Königlichen Finang-Direktion erwidere ich auf den an den Herrn Minister fur Landwirthschaft, Domanen und Forften gerich. teten, zur ressortmäßigen Verfügung an mich abgegebenen Bericht vom 6. Juli v. 3. im Einverständnisse mit dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten, daß im hinblide auf das Ziel, welches durch die nach dem Cirkularerlasse des letigenannten herrn Ministers vom 20. Juni 1880 beabsichtigte Geschäfsentlastung der Kreisbaubeamten erreicht werden soll, eine Abweichung von den bezüglichen Beftimmungen jenes Erlasses nur im Falle unbedingter Nothwendigkeit zugelassen werden konnte. Gine solche Nothwendigkeit wird aber bei gewöhnlichen, mit einem Roftenaufwande von weniger als 500 Mf. auszuführenden baulichen Arbeiten an firchlichen und Schulgebauden in der Provinz Hannover, auch da, wo die Verpflichtung zum Bau und zur Unterhaltung jener Gebaude dem Fiskus obliegt, nicht anerkannt werden konnen. Nach den hierüber von den Konfistorien der Provinz eingezogenen Berichten haben die betreffenden Rirchenund Schulvorstände die Uebernahme der fraglichen Geschäfte, obwohl fie gesetlich nicht dazu angehalten werden konnen, mehrfach freiwillig übernommen und nur selten abgelehnt. Sollte hier und da eine Ablehnung erfolgen, so werden doch Bauhandwerker oder andere

geeignete Personen leicht zu ermitteln sein, die die betreffenden Arbeiten zu übernehmen bereit sind. Auf die Geistlichen, welche in vielen Fällen nur ungern diese ihrem eigentlichen Amte fern liegen = den Geschäfte besorgen werden, wird hierbei nicht returrirt zu werden brauchen. Der Königlichen Finanz-Direktion überlasse ich, hiernach das Weitere zu verfügen.

An die Königl. Finanz-Direktion zu Hannover.

Abschrift erhält das Rönigl. Konfistorium zur Kenntnisnahme.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.
G. III. 5266.

76) Der Erlös für alte Baumaterialien ist bei den Staatskassen zu Gunsten der allgemeinen Staatskonds nur dann zu vereinnahmen, wenn diese Materialien Eigenthum des Staates sind.

(Centrbl. pro 1879 Seite 162 Rr. 3.)

Berlin, den 25. Mai 1882. Auf den Bericht vom 5. Januar d. J. eröffne ich der Königslichen Ministerial Bau-Kommission, daß den Bestimmungen der Cirkular-Verfügung vom 7. Dezember 1878 entsprechend der Erlösfür alte Baumaterialien nur dann bei den Staatskassen zu Gunsten der allgemeinen Staatssonds zu vereinnahmen ist, wenn die qu. Materialien Eigenthum des Staates sind. Der Erlös für fremde Materialien gebührt dem Staate nicht.

Die Königliche Realschule hierselbst ist eine für sich bestehende juristische Person, sie ist Eigenthümerin des Gebäudes, in welchem sie sich befindet, und demgemäß auch der alten Materialien, die Bestandtheile des Gebäudes waren. Der Erlös daraus gebührt daher

der Anstaltskasse, nicht dem Staate.

Der Umstand, daß die Anstalt einen Staatszuschuß bezieht, ändert an der Rechtslage nichts; sie erhält denselben mit Rücksicht auf die Unterhaltungspflicht des Staates für ihre Bedürfnisse ganz allgemein, und hat mit demselben alle ihre Ausgaben zu bestreiten, soweit nicht die eigenen Einnahmen dazu ausreichen. Eine solche Einsnahme ist auch der Erlöß aus den Materialien. Das Eigenthum an dem Gebäude und den Materialien wird durch die Gewährung des Staatszuschussels nicht alterirt.

Die Königliche Realschule ist daher nicht, wie in dem Berichte der Königlichen Ministerial Bau-Kommission geschieht, solchen Beshörden gleichzustellen, welche stationes fisci sind und deren Einnahmen und Ausgaben in die Staatskasse fließen resp. aus derselben gedeckt werden.

Demgemäß ist der Erlös von 221,03 Mt. aus dem Verkaufe des alten Zinkbleches von dem Dache der Königlichen Realschule bei

den allgemeinen Staatsfonds nicht zu verrechnen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königl. Ministerial-Bau-Kommission hier.

G. III. 5130. U. II.

77) Unzulässigkeit der einseitigen Bevorzugung eines bestimmten Geschäftes bei Ausführung von Central= Heizungsanlagen in fiskalischen Bauten.

Berlin, den 31. Mai 1882.

Die Behörden meines Ressorts erhalten beiliegend je ein Exemplar einer von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten an die Provinzialbehörden erlassenen, auf die Verdingung von Central-Heizungsanlagen sich beziehenden Cirkular-Verfügung vom 6. April d. J. zur Kenntnisnahme mit der Veranlassung, die Bestimmungen derselben bei allen mein Ressort berührenden Bauten, deren Kosten ganz oder theilweise aus Staatssonds oder solchen Stiftungssonds, die unter Staats-Verwaltung stehen, gedeckt werden, soweit irgend thunlich in vollem Umfange zur Anwendung zu bringen.

An fämmtliche nachgeordneten Beborben bes biesseitigen Refforts.

Abschrift (ohne Anlage) erhält die Königliche Regierung 2c. zur Kenntnisnahme.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

sammtliche Königl. Regierungen und Landdrosteien, sowie an die Königl. Ministerial-Baukommission hierselbst und an die Königl. Finanz-Direktion zu Hannover.

G. III 6093. U. I. II. III. M.

Berlin, den 6. April 1882. Von Seiten einer auf dem Gebiete der Central = Heizungsans lagen mit bestem Erfolge wirkenden Geschäfts-Firma ist Beschwerde darüber erhoben worden, daß es ihr bei den siskalischen Bauten troß vielfacher Bemühungen bisher nur in seltenen Fällen gelungen sei, gegenüber einer anderen mit denselben Einrichtungen sich beschäfti=genden, von den bauausführenden Behörden häufig einseitig bevor=

zugten Firma sich Geltung zu verschaffen.

Wenngleich in manchen Fällen wesentlich sachliche Gründe zur Nichtberücksichtigung der einen oder der anderen Offerte den Anlaß gegeben haben mögen, so kann doch die einseitige Bevorzugung eines zwar tüchtigen, doch nicht allein bewährten Geschäftes weder im siskalischen Interesse, noch aus Rücksichten der Billigkeit gegen ans dere gleichfalls leiftungsfähige Firmen für angemessen erachtet werden.

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich demzufolge ergebenft, die Aussführung von Central-Heizungsanlagen in siskalischen Bauten fortan der Regel nach nicht im Wege des freihändigen Verdinges, sondern nach vorangegangenem beschränkten Submissions-Verfahren, bei welschem die auf diesem Gebiete vorhandenen anerkannt tüchtigen Fabriskanten zu berücksichtigen sind, stattsinden zu lassen.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. Maybach.

sämmtliche Königl. Regierungs-Präsidenten bezw. Regierungen, Landdrosteien, Eisenbahn-Direktionen und an die Königl. Ministerial-Baukommission hierselbst.

III. 5212. II. a. 4366.

#### 78) Preußischer Beamten=Verein. (Centrbl. pro 1881 Seite 421 Rr. 109.)

Der Preußische Beamten Berein, welcher am 1. Juli 1876 seine Geschäftsthätigkeit eröffnet hat, sucht auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und Selbsthülfe die wirthschaftlichen Bedürfnisse des Beamtenstandes zu befriedigen. Aufnahmefähig sind Reichs-, Staats-, Kommunalbeamte, Geistliche, Aerzte, Rechtsanwälte und Lehrer.

Der Verein schließt Lebens , Rapital , Leibrenten , Kriegs und Marine-Versicherungen ab, giebt an seine Mitglieder Kautions und andere Policen = Darlehen und fördert in würdiger und sach gemäßer Weise die Interessen des Beamtenstandes durch die Monatsschrift für Deutsche Beamte. (Redaktion Geh. Regierungs Rath Jacobi zu Liegnis — Verlag Friedr. Weiß Nachfolger zu Grünberg i./Schl.)

Der Versicherungsbestand betrug ult. 1881

5370 Lebens-Versicherungs-Policen über 18622 200 Mark 1915 Kapital- = 3612 110 =

Sa. 7285 Policen über 22 234 310 Mark.

Nach dem 5. Geschäftsberichte pro 1881 lautet das Gewinn= und Verlust-Konto, sowie die Bilanz wie folgt:

| Ansgabe.                                                                                                                           | 138132[41                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 97,330,76                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | Ž                                                                                                                            | 1 152 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | 13-153<br>75-550<br>1253-0<br>37-1-27-38                                                                                                                                                                         | 875 450 to<br>88 900<br>11 230 ~<br>1 and a 3                                                                                           | 358/s-<br>22 150 <sup>1</sup> 3<br>7.91.22                                                                     | 53.146/21<br>53.146/21                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                            | 1 1 1                                                                                                                                           |
| Rechnungsabichluß am 31. Dezember 1881 nebft erlänternden Bemertungen. Gewinn- und Berluft. Routo pro 1881. Fünftes Rechnungslabt. | Genrum-Vertheilung aus dem Jahre 1980:<br>1. 2° 2 uperdinibende auf die Antheilschne<br>b. Zum Sicherheiteronds<br>2. Jum Extrancheiteronds<br>3. Indextunds in die Inhaber von Lebensber-<br>ficherungs Bolicen | Rechangemäßige Referve alt. ind. Rat gezablie Sterketalle<br>Alt angemeldete Sterketalle<br>äne underneldete Sterbefalle zurückgestellt | 4 2                                                                                                            | Couldben ter Kapitalversidsernigs - Al<br>ust 1801<br>Engeleste Kapitalversiderungs - Bolicer<br>Engeleste Kapitalversiderungs - Bolicer<br>Enthaben der zur Kapital-Ansammlung | Bur jurildgegablte Rapital - Anfaurmlungen ber Sinfen Ausgabe: Stufen Busgabe: Gildungen auf Die gefündigten und eingeloften | Anweilichent Gefaumt-Ausgabe incl. der Reften fur die Lofal-Komités. Vernalsnehert: Ansgabe für diefelbe liteufilten 141 "Allchenbung pro 1861. |
| Degem                                                                                                                              | 15-1-2-1<br>15-1-2-1<br>115-17-0                                                                                                                                                                                 | 7.77                                                                                                                                    |                                                                                                                | F115                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                            | 28 °                                                                                                                                            |
| ıf am 31<br>md Bertin                                                                                                              | 23 4 4 4 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                                                                                                                                                               | 128-10-01<br>95-17-02                                                                                                                   | 5.37 496 94                                                                                                    | 53273° ru<br>6055 88<br>8 195 05                                                                                                                                                | 64 Quis 33<br>15 202.09<br>32 99                                                                                             |                                                                                                                                                 |
| Rechnungsabichlu<br>Ginnshne. Bewinn- 1                                                                                            | Gewinn aus dem Jahre 1886, welcher im<br>Jahre 1881 zur Bertheilung kemint .<br>Lebensberficherung:<br>Aus dem Jahre 1880 obernommene rich<br>nungsmaßige Referne                                                | 1g:<br>5%0 übernommene rech-<br>keferve<br>ac für 1981                                                                                  | Rapitalveritcherung:<br>Ans dem Jahre 1.8. nbernommenes Gut<br>boben der Kapitalversicherungs - Ab-<br>ibedung | 2 FF.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | Effetten :<br>Konregemuin                                                                                                                       |

| Passiva.                     | 622(R)<br>157 SHO<br>1213 79<br>2014 07<br>241 07<br>241 07<br>241 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,400,198                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2215073                                                            | 751012.24<br>21.483.18<br>125(010.01                                                                                                                                                                                                                                | 151297 + 9<br>2 165 508 50 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| •                            | *** 11111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 274107<br>274107<br>11220<br>2878[99<br>1710 89                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Bifang am 81. Dezember 1861. | 1393130 21 Enderbeitstenbs  1393130 21 Enderbeitstenbs für Falicen-Dartehen  19 1905 11 auf die Antheildeine:  28 2005 11 auf die Antheildeine:  28 2005 11 auf die Antheildeine:  20 2005 11 auf die Antheildeine:  20 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 11 2005 1 | 10 Met ist Lebensversicherung: h 3.29 % Nechnungsundsinge Referve ult 1281 ger dem Fälliglenstermune bezahlte Prännen 3.1.36 1 Echabenreserve sur sehrelbete Sterdefälle ylicht abgebobene Dwidenden auf Lebensderschäe- tungs Policen pro 18,77, 18,79 und 1889 Arregsversschäefüngssonds | erbe alt 1281<br>berficherungs - Abtheilu<br>im Borans bezahlten B | Affervaten und Krebitoren Affervaten und Krebitoren Affervaten und Krebitoren Affervaten und Krebitoren Affervaten und Krebitoren Affervaten und Krebitoren Affervaten und Krebitoren Affervaten und Krebitoren Affervaten und Krebitoren Affervaten und Krebitoren | Dewtun pro Ind             |
| ₽2                           | 1617n1(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,181,92                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Activa.                      | Dechlet jum Garantiefonds Spootbel- horderungen Forderungen aus Darleben: b. Kautons-Darleben b. Kautons-Darleben Theften: Koursmentham 31 Dezember 1-bl Banfter- Guthaben, gebeckt burch Fausthentham an Wertthpapieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In Korans vezabite antiverjugerunger<br>Prümten                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |

Die eigenen Konds des Vereines, welchen Passiven nicht gegenüberstehen, belaufen sich nach statutenmäßiger Vertheilung des Gcwinnes pro 1881 bereits auf mehr als 279 600 Mark. Der ult. 1880 noch aus 62 200 Mark in Wechseln bestehende Garantiefonds ist durch den Gewinn pro 1881, Rückgabe der Wechsel und Erhöhung des Sicherheitsfonds vollständig getilgt. Der Verein hat also den statutenmäßigen Sicherheitsfonds von 200 000 Mark bereits baar angesammelt, außerdem aber noch einen Ertrassicherheits-Konds von ca. 80 000 Mark zurückgelegt, und ferner für die 5 ersten Geschäftsjahre seinen Mitgliedern in Sa. 203 249 M. 45 Pf. Divibende gezahlt.

Auf Ersuchen versendet die Direktion des Preußischen Beamten= Vereines in Hannover die Drucksachen des Vereines franko und

gratis und ertheilt bereitwilligft jede gewünschte Auskunft.

79) Schrift: "Die Bau-Unterhaltung in Haus und Hof" von Hilgers.

Berlin, den 20. Juni 1882. Ich finde mich veranlaßt, die Behörden meines Ressorts auf das von dem Königlichen Bau-Inspektor E. Hilgers zu Wiessbaden speziell für nicht technische Verwaltungsbeamte verfaßte Werk: "Die Bau-Unterhaltung in Haus und Hof" welches im Verlage von Edmund Rodrian's Hofbuchhandlung in Wiesbaden zum Preise von 2 Mark 80 Pf. erschienen ist, aufmerksam zu machen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthausen.

Un sämmtliche nachgeordneten Behörden des diesseitigen Ressorts. G. III. 6543.

# ll. Universitäten, technische Hoch: schulen, 2c.

80) Bestätigung der Rektorwahl an der Universität zu Halle.

(Centrbl. pro 1881 Seite 429 Rr. 114.)

Der Herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 23. Mai d. J. die Wahl des ordentl. Professors Dr. Keil in der philosophischen Kakultät der Universität zu Halle zum Rektor dieser Universität für das Jahr vom 12. Juli 1882 bis dahin 1883 bestätigt.

81) Reglement für das historische Seminar an der . Röniglichen Universität zu Riel.

#### §. 1.

Das historische Seminar hat den doppelten Zweck, in die Mesthode der kritischen Geschichtsforschung einzuführen und künftige Lehrer an höheren Schulen für den Unterricht im historischen Fache vorzubereiten.

§. 2.

Es zerfällt in zwei Abtheilungen, eine für alte und eine für mittlere und neuere Geschichte. Jeder Abtheilung steht ein besonderer Direktor vor.

#### §. 3.

Die Anmeldung zum Eintritte geschieht bei dem Direktor dersienigen Abtheilung, an deren Uebungen der Eintretende theilzusnehmen wünscht. Durch den Eintritt verpflichtet er sich zur fleißigen Betheiligung an diesen Uebungen. Es ist gestattet, beiden Abtheislungen zugleich anzugehören.

§. 4.

In jeder der beiden Abtheilungen des Seminars findet in der

Regel wochentlich eine Zusammenkunft ftatt.

In den Zusammenkünften werden vorzugsweise wissenschaftliche Untersuchungen angestellt. Außerdem wird durch freie Vorträge, welche auch unabhängig von den regelmäßigen Uebungen stattfinden können, der praktischen Ausbildung für den künftigen Geschichts= unterricht Rechnung getragen werden.

Honorar wird von den Mitgliedern nicht entrichtet.

#### §. 5.

Jedem der beiden Direktoren steht in jedem Semester ein Bestrag von 150 Mark zur Verleihung von Prämien für die besten Leistungen in der unter seiner Leitung stehenden Abtheilung des Seminars zur Verfügung.

§. 6.

Die Vermehrung der Seminarbibliothet erfolgt nach gemeinssamen Beschlüssen der Direktoren aus dem zu Prämien nicht besstimmten Theile des Seminarfonds, sowie aus den nicht verwensdeten Prämienbeträgen, sofern der Direktor der betreffenden Abtheislung die letzteren nicht zu außerordentlichen Prämien innerhalb der nächsten vier Semester vorzubehalten wünscht.

Berlin, den 19. April 1882.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. von Goßler.

ad U. I. 5906.

82) Bestätigung der Wahl des Rektors bei der techenischen Hochschule zu Berlin; desgl. der Wahlen der Abtheilungsvorsteher an den drei technischen Hochschulen. (Centrbl. pro 1881 Seite 429, pro 1880 Seite 724, pro 1881 Seiten 143 u. 664.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 20. Mai d. I. die Wahl des Professors Kühn zum Rektor der technischen Hochschule zu Berlin für die Amtsperiode vom 1. Juli 1882 bis dahin 1883 bestätigt.

Ferner hat der herr Minister bestätigt durch Berfügung

a. vom 3. Juni d. J. die von den Abtheilungskollegien der technischen Hochschule zu Berlin getroffenen Wahlen

1) des Professors Schwatlo zum Vorsteher der Architektur-

Abtheilung,

2) des Professors Brandt zum Vorsteher der Abtheilung für Bau-Ingenieurwesen,

3) des Geheimen Regierungs-Rathes, Professors Reuleaux zum Vorsteher der Abtheilung für Maschinen-Ingenieurwesen,

4) des Professors Dr. Hirschwald zum Vorsteher der Abtheilung für Chemie und Hüttenkunde,

5) des Professors Dr. Herzer zum Vorsteher der Abtheilung für allgemeine Wissenschaften, und

6) des Admiralitätsrathes Dietrich zum Vorsteher der Sektion für Schiffsbau

auf die Amtsperiode vom 1. Juli 1882/83,

b. vom 17. Juni d. I. die von den Abtheilungskollegien der technischen Hochschule zu Hannover getroffenen Wahlen

1) des Professors, Baurathes Debo zum Vorsteher der Abthei-

lung I für Architektur,

2) des Professors, Baurathes Dolezalek zum Vorsteher der Abtheilung II für Bau-Ingenieurwesen,

3) des Professors Fischer zum Borsteher der Abtheilung III

für Maschinen-Ingenieurwesen,

4) des Professors Dr. von Quintus=Scilius zum Vorsteher der Abtheilung IV für chemisch-technische Wissenschaften, und

5) des Professors Keck zum Vorsteher der Abtheilung V für allgemeine Wissenschaften

auf die Amtsperiode vom 1. Juli 1882/83,

c. vom 17. Juni d. J. die von den Abtheilungskollegien der technischen Hochschule zu Aach en getroffenen Wahlen

1) des Professors Dr. Lem de zum Vorsteher der Abtheilung I

für Arciteftur,

2) des Professors Inpe zum Vorsteher der Abtheilung II für Bau-Ingenieurwesen,

3) des Professors von Reiche zum Vorsteher der Abtheilung III für Maschinen-Ingenieurwesen,

4) des Professors Dr. Laspepres zum Vorsteher der Abtheislung IV für Bergbau und Hüttenkunde und für Chemie, und

5) des Professors Dr. Wüllner zum Vorsteher für die Abtheislung V für allgemeine Wissenschaften auf die Amtsperiode vom 1. Juli 1882/83.

83) Aufforderung zur Bewerbung um ein Stipendium der Jakob Saling'schen Stiftung.

(Centrbl. pro 1880 Seite 423 Rr. 74.)

Berlin, den 7. Juli 1882.

Aus der unter dem Namen "Jakob Saling'sche Stiftung" für Studirende der Königlichen Gewerbe-Akademie, jest Fach-Abtheilung III und IV der Königlichen technischen Hochschule in Berlin, begründeten Stipendien-Stiftung ist vom 1. Oktober d. 3. ab ein Stipen-

dium in Sobe von 600 Mf. zu vergeben.

Nach dem durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Potsdam vom 9. Dezember 1864 veröffentlichten Statute sind die Stipendien dieser Stiftung von dem früheren Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und nachdem das technische Unterrichtswesen vom 1. April 1879 ab auf das Ressort des Ministeriums der geistlichen zc. Angelegenheiten übergegangen ist, von dem Minister der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegensheiten an bedürftige, fähige und sleißige, dem Preußischen Staatsverbande angehörige Studirende der genannten Anstalt auf die Dauer von drei Jahren unter denselben Bedingungen zu verleihen, unter welchen die Staats-Stipendien an Studirende dieser Anstalt beswilligt werden.

Es können daher nur solche Bewerber zugelassen werden, welschen, wenn sie die Abgangsprüfung auf einer Gewerbeschule abgelegt haben, das Prädikat "mit Auszeichnung bestanden" zu Theil geworsen ist, oder, wenn sie von einer Realschule oder einem Gymnasium mit dem Zeugnisse der Reise versehen sind, zugleich nachzuweisen verswögen, daß sie sich durch vorzügliche Leistungen und hervorragende

Fähigkeiten ausgezeichnet haben.

Bewerber um das vom 1. Oktober d. J. ab zu vergebende Stippendium werden aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche an diejenige Königliche Regierung resp. Landdrostei zu richten, deren Verwalztungsbezirke sie ihrem Domizile nach angehören.

Dem Gesuche find beizufügen:

1) der Geburtsschein,

2) ein Gesundheitsattest, in welchem ausgedrückt sein muß, daß der Bewerber die körperliche Tüchtigkeit für die praktische Ausübung des von ihm erwählten Gewerbes und für die Anstrengungen
des Unterrichtes in der Anstalt besiße,

3) ein Zeugnis der Reife von einer zu Entlassungsprüfungen berechtigten Gewerbe- oder Realschule oder von einem Gymnasium,

4) die über die etwaige praktische Ausbildung des Bewerbers sprechenden Zeugnisse,

5) ein Führungsattest,

6) ein Zeugnis der Ortsbehörde resp. des Vormundschaftsgerichtes über die Bedürftigkeit mit spezieller Angabe der Vermögensverhältnisse des Bewerbers,

7) die über die militärischen Verhältnisse des Bewerbers sprechenden Papiere, aus welchen hervorgehen muß, daß die Ableistung seiner Militärpflicht keine Unterbrechung des Unterrichtes her-

beiführen werde,

8) falls der Bewerber bereits Studirender der Gewerbe-Atademie beziehungsweise der III und IV Fach-Abtheilung der hiesigen Königslichen technischen Hochschule ist, ein von dem Rektor der Anstalt auszustellendes Attest über Fleiß, Fortschritte und Fähigkeiten des Bewerbers.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

84) Preisaufgabe bei der Charlotten. Stiftung für Philologie.

(Anszug aus bem Sitzungsberichte ber Alabemie ber Wiffenschaften zu Berlin vom 3. Juli 1882.)

(Centrbl. pro 1879 Seiten 450 und 546.)

Nach dem Statute der von Frau Charlotte Stiepel, geb. Freiin von Hopfgarten, errichteten Charlotten-Stiftung für Philologie ist am heutigen Tage eine neue Aufgabe zu veröffentlichen. Die von der philosophisch-historischen Rlasse erwählte Rommission, welche die Aufgaben zu bestimmen hat, stellt im Namen der Akademie folgendes Thema:

Die Einrichtung der stadtrömischen Kolumbarien ist auf Grund der gedruckt vorliegenden Inschriften und Stiche daraushin zu untersuchen, daß die Vertheilung der Nischen auf die einzelnen Bände, die Zählung der Grabpläte und die darauf bezügliche Terminologie ihre Erläuterung sinden. Es ist den Bewerbern überlassen, darüber hinaus die Entstehung der Kolumbarien und deren Chronologie

überhaupt, ferner die Rechtsfrage zu erörtern, auf welchen Momensten die Erwerbung des Grabrechtes theils für Genossenschaften,

theils für Individuen beruht.

Die Stiftung ift zur Förderung junger, dem Deutschen Reiche angehöriger Philologen bestimmt, welche die Universitätsstudien vollsendet und den philosophischen Doktorgrad erlangt oder die Prüfung für das höhere Schulamt bestanden haben, aber zur Zeit ihrer Beswerbung noch ohne feste Anstellung sind. Privatdozenten an Universitäten sind von der Bewerbung nicht ausgeschlossen.

Die Arbeiten der Bewerber sind bis zum 1. März 1883 an die Akademie einzusenden. Sie sind mit einem Denkspruche zu verssehen; in einem versiegelten, mit demselben Spruche bezeichneten Umschlage ist der Name des Verfassers anzugeben und der Nachweis zu liefern, daß die statutenmäßigen Voraussehungen bei dem Bewer-

ber zutreffen.

In der öffentlichen Sitzung am Leibniz = Tage 1883 ertheilt die Akademie dem Verfasser der des Preises würdig erkannten Arsbeit das Stipendium. Dasselbe besteht in dem Genusse der zur Zeit 4½ Prozent betragenden Jahreszinsen des Stiftungskapitales von 30000 Mark auf die Dauer von vier Jahren.

85) Ausfall der angekündigten akademischen Runstausstellung zu Berlin im Jahre 1882.

(Centrbl. pro 1882 Seite 362 Rr. 33.)

Die laut Bekanntmachung vom 28. Februar d. J. angekündigte akademische Kunstausstellung fällt in diesem Jahre aus. Die nächste akademische Kunstausstellung sindet voraussichtlich im nächsten Frühejahre statt; weitere Bekanntmachung bleibt vorbehalten.

Berlin, den 19. Juni 1882.

Der Senat der Königlichen Akademie der Künste, Sektion für die bildenden Künste.

Ende.

Befanntmachung.

86) Ablieferung eines Eremplares der amtlichen Drucksachen an die Königliche Bibliothek zu Berlin.

1.

Berlin, den 6. Mai 1882.

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, von den kunftig im Drucke erscheinenden Berichten des Regierungs-Medizinalbeamten

des dortigen Bezirkes die kostenfreie Abgabe eines Exemplares an die hiesige Königliche Bibliothek zu veranlassen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

In Bertretung: &ucanus.

An

fammtliche Berren Regierungs-Brafibenten.

U. I. 7704. M. 2512.

2.

Berlin, ben 6. Mai 1882.

Auf Anregung des Oberbibliothekars, Geheimen Regierungs-Rathes Professors Dr. Lepsius ersuche ich das Königliche Konsistorium 20. 20., von den im dortigen Geschäftsbereiche herausgegebenen amtlichen Drucksachen, soweit dies nicht schon gegenwärtig geschieht, künftig je 1 Eremplar der hiesigen Königlichen Bibliothek kostenfrei zukommen zu lassen.

Etwa zu sekretirende Sachen würden event. auszunehmen oder Königlichen Bibliothek mit einer darauf bezüglichen Weisung zuzusertigen sein. Die Einlieferung von periodischen Schriften hat nach Ablauf des Jahres, die von selbständigen nichtperiodischen

Schriften alsbald nach dem Erscheinen zu erfolgen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Lucanus.

An sämmtliche nachgeordneten Oberbehörden meines Refforts.

U. I. 7704. M. 2512.

87) Zusammensepung der Kommissionen von Sachverftandigen bei den Museen zu Berlin.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, zu Mitgliedern der nach §. 8 der durch den Allerhöchsten Erlaß vom 13. November 1878\*) genehmigten Bestimmungen über die Stellung der Abtheilungs-Direktoren und über die Verwendung der sächlichen Fonds bei den Königlichen Museen in Berlin zu bildenden Komsmissionen von Sachverständigen außer den betreffenden Abtheilungs-Direktoren auf die Zeit bis zum 31. März 1885 zu ernennen:

1) für die Gemalde-Galerie

Historienmaler Professor D. Begas, Professor Dr. H. Grimm, Geheimer Regierungsrath Dr. Jordan, Historienmaler Professor G. Spangenberg,

Mitglieder

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1878 Seite 054 Rr. 220.

| 2) | Kaufmann A. von Beckerath,<br>Historienmaler Professor G. Richter,<br>für das Antiquarium                  | Stellvertreter. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -, | Professor Dr. E. Hübner,<br>Direktor der Sammlungen des Kunst=Gewerbe=<br>Museums Professor Dr. Lessing,   | Mitglieder.     |
| 3) | Professor Dr. Robert,<br>Gymnasial-Oberlehrer Dr. Trendelenburg,<br>für das Rupserstich-Rabinet            | Stellvertreter. |
| U) | Raufmann A. von Beckerath,<br>Professor Dr. H. Grimm,                                                      | Mitglieder.     |
| 4) | Professor Dr. Dobbert,<br>Geheimer Regierungsrath Dr. Jordan,<br>Aegyptische Abtheilung                    | Stellvertreter. |
| •  | Professor Dr. Sachau,<br>Professor Dr. Schraber,<br>Professor Dr. Dillmann,                                | Mitglieder.     |
|    | Geheimer Ober=Regierungsrath a. D. Dr. Dl8=<br>hausen,                                                     | Stellvertreter. |
| 5) | Antike Skulpturen und Gipsabgüsse<br>Professor Dr. E. Hübner,<br>Bildhauer Professor A. Wolff,             | Mitglieder.     |
| C) | Professor Dr. Robert,<br>Bildhauer Professor Siemering,                                                    | Stellvertreter. |
| o) | für die Sammlung der Stulpturen der christlich<br>der entsprechenden Abgüsse<br>Kaufmann A. von Beckerath, | Mitglieder.     |
|    | Bildhauer Professor Sußmann=Hellborn, ]<br>Bildhauer Professor Reinhold Begas,<br>Professor Dr. Dobbert,   | Stellvertreter. |
| 7) | für das Münzkabinet<br>Landgerichtsrath Dannenberg,                                                        |                 |
|    | Professor Dr. J. G. Dropsen,<br>Professor Dr. Th. Mommsen,<br>Professor Dr. Sachau,                        | Mitglieder.     |
| ο. | Professor Dr. Robert,<br>Professor Dr. Wattenbach,                                                         | Stellvertreter. |
| 0) | für die ethnologische Sammlung<br>Dr. Fr. Jagor,<br>Geheimer Medizinalrath Professor Dr. Virchow,          | Mitglieder.     |
|    | Dr. W. Reiß,<br>Konsul a. D. Dr. Wetstein,                                                                 | Stellvertreter. |

# III. Symnasial: 2c. Lehranstalten.

88) Bekanntmachung eines Verzeichnisses derjenigen höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig=freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.")

Es wird hierunter ein Verzeichnis derjenigen höheren Lehranstalten zur öffentlichen Kenntnis gebracht, welche sich zur Zeit in Gemäßheit des §. 90 Th. I der Wehrordnung vom 28. September 1875 im Besitze der Berechtigung zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig=freiwilligen Militärdienst besinden.

Berzeichnis

der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig=freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg = reiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.\*\*)

#### a. Gymnasten.

Proving Oftpreugen.

Direttoren:

- 1. Das Gymnasium zu Allenstein, Dr. Friedersdorff. 2. = Bartenstein, - Schulz.
- Die nachfolgende Bekanntmachung wird, wie bisher, genau nach dem Wortlaute derselben in dem Centralblatte silr das Deutsche Reich aufgenommen, und unter Hinzussigung der Namen der Direktoren (Rektoren) der einzelnen Anstalten. Daraus erklärt sich, daß die einzelnen Rategorien der höheren Schulen noch mit den frisher für dieselben im Gebrauche besindlichen Benennungen bezeichnet sind, vergl. Anmerkungen x) auf den Seiten: 548, 551, 553, 554, 557. Die Bekanntmachung vom 19. Upril 1882 ist veröffentlicht durch das Cen-

trbl. f. b. Deutsche Reich pro 1882 Nr. 16 Seite 179.

Ans bem Berzeichnisse find hier nur die höheren Lehranstalten im Preußischen Staate aufgeführt. Anmerkungen ber Redakt. bes Centrbl. f. b. Unt. Berw.

Die Symnassen und Progymnassen an Orten, an welchen eine zur Ertheilung wissenschaftlicher Befähigungszeugnisse sürgerschule mit obligatorischem Militärdienst berechtigte Realschule bezw. böhere Bürgerschule mit obligatorischem Unterrichte im Latein nicht sich befindet, sind befugt, derartige Besähigungszeugnisse auch ihren von der Theilnahme am Unterrichte in der griechischen Sprace dispensirten Schülern zu ertheilen, insofern letztere an dem für jenen Unterricht eingeführten Ersahnnterrichte regelmäßig theilgenommen und entweder die Setunda absolvirt oder nach mindestens einjährigem Besuche derselben auf Grund einer besonderen Prüfung ein Zeugnis des Lehrer-Kollegiums über genügende Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.

Bur Beit find bice bie in bem Berzeichniffe mit einem \* bezeichneten Gom.

nasien und Brogomnasien (A. a und B. a).

```
Direktoren:
                                         Dr. Meinert.
 3. Das Gymnafium zu Braunsberg,
                         Gumbinnen,
                                             Arnold, Prof.
 4.
     2
                         Hohenstein,
                                             Laudien.
 5.
                                          5
                         Infterburg (ver-
 6.
       bunden mit der Realschule I. Drdn. das.,) =
                                             Rrah.
 7.
        Altstädtische Gymnasium zu Könige=
                                          = Möller, Prof.
                          berg i. Ostpr.
                                        Lehnerdt.
        Friedrichs-Rollegium daselbst,
 8.
 9.
        Kneiphöfische Gymnafium daselbst, v. Drygalsti.
10.
        Bilhelms-Gymnasium daselbst,
                                        Urban, Prof.
11.
        Gymnafium zu Lyck,
                                        Dr. Kammer, Prof.
12.
                     = Memel,
                                             Große, Prof.
13.
                       Rastenburg,
                                             Jahn.
                                          2
                                             Frey.
14.
                        Rössel,
                     3
15.
                        Tilfit,
                                             Moller, Prof.
                  Proving Bestpreußen.
                                        Dr. Thomaszewski,
16. Das Gymnasium zu Coniz,
                                                       Prof.
                                            Lozynsti.
17.
                         Culm,
        Königliche Gymnasium zu Danzig, Trosien.
18.
        Städtische Gymnasium daselbst, Dr. Carnuth.
Gymnasium zu Deutsch=Krone, Lowinski, Pr
19.
20.
                                        Lowinsti, Prof.
21.
                     = Elbing,
                                        Dr. Töppen.
                    = Graudenz,
22.
                                             Rretschmann.
                    = Marienburg,
23.
                                             Haydud.
                    = Marienwerder,
                                            Brods.
24.
                                         .
25.
                    = Neustadt i./Westpr., =
                                             Seemann, Prof.
                                             Rönigsbeck.
                     = Strasburgi/Weftpr.,=
26.
27.
                    = Thorn (verbunden
        mit der Realschule I. Ordn. das.), =
                                             Strehlke.
                 Provinz Brandenburg.
28. Das Astanische Gymnafium zu Berlin, Dr. Ribbeck, Prof.
29.
         Französische Gymnasium daselbst,
                                               Schnatter.
                                            8
         Friedriche-Gymnafium daselbft,
                                               Rempf, Prof.
30.
                                               Budfenfdug,
31.
         Friedrichs-Werdersche Gymnas.daselbst, =
                                                  Prof.
32.
         Friedrich=Wilhelms-Gymnaf.daselbft,
                                               Rern, Prof.
         humboldte-Gymnafium dafelbft,
                                               Schottmüller.
33.
         Joachimethal'iche Gymnafium daselbft, -
34.
                                                Shaper.
35.
         Gymnafium zum grauen Klofter daselbft,=
                                               theol. et phil.
                                                 Hofmann.
36. das Köllnische Gymnafium daselbst,
                                           Rern, Prof.
        Königstädtische Gymnasium daselbst, Dr. Bellermann.
37.
                                                 36
  1882.
```

```
Direktoren:
                                           Dr. Friedlander.
38. das Leibniz-Gymnasium daselbst,
                                            = Rod, Prof.
        Luisenstädtische Gymnasium daselbst,
39.
 40.
      - Sophien-Gymnasium daselbst,
                                              Paul, Prof.
                                            = Rübler, Prof.
 41.
         Wilhelms-Gymnasium daselbst,
42.
         Gymnafium zu Brandenburg,
                                              Rasmus.
                                              Röpke, Prof.
43. Die Ritter=Atademie daselbst,
                                            - Shulp.
44. Das Gymnafium zu Charlottenburg,
                                              von Bamberg.
45.
                      - Eberswalde,
                      = Frankfurta. d. Oder, =
                                              Rod.
46.
47.
                      = Freienwalde a.d. Oder, =
                                              Geng, Prof.
                         Friedeberg i. d. Neu-
48.
                             mart,
                                           Schneiber.
                         Fürstenwalde,
                                           Dr. Buchwald.
 49.
                         Guben (verbunden
 50.
           mit der Realschule I. Ordn. das.), =
                                              Bagler, Prof.
         Gymnafium zu Königsberg i. d. Neu-
 51.
                                              Nauc.
                             mart,
 52.
                        Rottbus (verbunden
        mit der höheren Bürgerschule das.), Dittmar.
                                           Dr. Tichierich.
         Gymnasium zu Küstrin,
 53.
                     = Landsberg a.d. Warthe
 54.
        (verbunden mit der Realschule I. Ordn.
                             daselbst),
                                              Röpte.
         Gymnafium zu Luckau,
                                              Cbinger.
 55.
 56.
                                              Rüfter.
                        Neu-Ruppin,
                                              Bolz.
 57.
                        Potsbam,
 58.
                        Prenzlau (verbunden
           mit der Realschule I. Ordn. das.), Rern.
                                           Dr. & Schulze.
         Gymnafium zu Sorau,
 59.
 60.
                                              Pfautsch.
                        Spandau,
 61.
                        Wittstod,
                                            . Grosser, Prof.
 62.
         Pādagogium =
                        Züllichau,
                                              Hanow.
                    Proving Pommern.
 63. Das Gymnafium zu Anklam,
                                          Beinze.
                                          Dr. Bobrit.
 64.
                         Belgard,
 65.
                         Coslin,
                                              Sorof.
 66.
                         Colberg
                                 (verbun=
                      8
        den mit der Realschule I. Ordn. das.), . Streit.
                                           Schmedebier.
*67.
         Gymnafium zu Demmin,
68.
                        Dramburg,
                                          Dr. Qued, Prof.
69.
                        Greiffenberg,
                                              Riemann,
                                                  Prof.
                        Greifswald (verbun-
 70.
        den mit der Realschule I. Ordn. das.),
                                              Stein hausen.
```

|             |      |                                                    | (Dinallanana                      |
|-------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ¥71         | 000  | B. Binmustium 211 Wanstattin                       | Direktoren:                       |
| <b>72.</b>  |      | 8 Symnasium zu Neustettin,<br>Pädagogium = Putbus, | Dr. Shirlig.                      |
| 73.         |      | Gymnasium - Pyriz,                                 | Dr. Zinzow.                       |
| 74.         |      |                                                    | 21. Singul.                       |
|             |      | Marienstifts-Gymnasium zu Stettin,                 | = Meider                          |
|             |      | Stadt=Gymnasium daselbst,                          |                                   |
|             |      | Gymnasium zu Stolp. (verbunden                     | cemue, proj.                      |
| • • •       |      | mit der höheren Bürgerschule das.),                | Dr. Renider                       |
| <b>78</b> . |      | Gymnasium zu Stralsund,                            | = Minter                          |
| 79.         | 3    | = = Treptow a. d. Rega,                            | Lic.theol. u.Dr phil.             |
|             |      | Coopera at at a sugar,                             | Rolbe.                            |
|             |      | Provinz Posen.                                     | 7.2                               |
| 80          | Dad  | Bymnasium zu Bromberg,                             | Dr. Guttmann.                     |
| Q1          | 2)ut | s Spinnafiam zu Devinderg, s s Snefen.             | = Methner.                        |
|             | 5    |                                                    |                                   |
| 83.         |      |                                                    | Leuchten berger.                  |
| <b>84.</b>  |      | = = Krotoschin,<br>= = Lissa,                      | Dr. Edarbt.                       |
| 85.         |      | = = Meserit,                                       |                                   |
| 86.         |      | = Ratel,                                           | Dr. Richter.                      |
| 87.         | 8    | . Ostrowo,                                         | . Bechaus.                        |
| 88.         |      | Friedrich = Wilhelme - Gymnafium zu                |                                   |
|             |      | Posen,                                             | Nötel.                            |
| 89.         | 2    | Marien=Gymnasium daselbst,                         | Dr. Deiters.                      |
| 90.         | 5    | Gymnasium zu Rogasen,                              | = Runze.                          |
| 91.         | s    | = = Schneidemühl,                                  | z. 3. unbefest.                   |
| <b>92</b> . | =    | = = Schrimm,                                       | Schneider.                        |
| 93.         | •    | =                                                  | Ronte.                            |
|             |      | Provinz Schlesten.                                 |                                   |
| 0.4         | 0-1  |                                                    | D                                 |
| -           |      | 8 Gymnasium zu Beuthen i. Db. Schl.,               | Dr. Qtuil.                        |
| 95.         | =    |                                                    |                                   |
| 96.<br>97.  |      |                                                    | = Eange, Prof.<br>= Müller, Prof. |
| 98.         | s    |                                                    | Rettor: Dr. Heine,                |
| <i>3</i> 0. | •    | Magdatenen-Sputnaftum Dafeibst,                    | Prof.                             |
| 99.         | s    | Matthias-Gymnasium daselbst,                       | Dr. Reisader.                     |
| 100.        |      | Gymnasium zu Brieg,                                | Hoppe.                            |
| 101.        |      | = = Bunzlau,                                       | Dr. Bouterwet.                    |
| 102.        | s    |                                                    | stein, Prof.                      |
| 103.        |      | . Gleiwig,                                         | Nieberding.                       |
| 104.        |      | evangelische Gymnafium zu Glogau,                  |                                   |
| 105.        | *    | katholische Gymnasium daselbst,                    | z. 3. unbesett.                   |
| 106.        | 3    |                                                    | Dr. Eitner.                       |
| 107.        | 5    | = Groß-Strehlit,                                   | . Schröter.                       |
| <b>-</b>    |      |                                                    | 36 *                              |
|             |      |                                                    | <b>0</b> 0                        |

```
Direktoren:
108. Das Gymnasium zu hirschberg,
                                         Dr. Lindner.
                          Jauer,
                                             Volkmann.
109.
      $
                         Rattowis,
                                             Müller.
110.
                                             Brod.
                         Rönigshütte,
111.
                         Rreuzburg,
                                             Steinmeper.
112.
                       3
                          Lauban,
                                         z. 3. unbesett.
113.
                          Leobichub,
                                        Rösner.
114.
*115. Die Ritter-Atademie zu Liegnis,
                                        Dr. Stedow.
116. Das Städtische Gymnafium daselbst,
                                             Güthling.
                                             Zastra.
         Gymnasium zu Neiße,
117.
                                             Jung.
                        Neustadt i. Ob. Schl., =
118.
                        Dels,
                                             Abicht, Prof.
119.
                        Dhlau,
                                         Treu.
120.
                     •
                                         Dr. Bengel.
121.
                        Oppeln,
                     3
      8
                         Patschkau,
                                             Adam.
122.
                         Pleg,
                                             Shonborn.
123.
                        Ratibor,
                                             Rirdner.
124.
                         Sagan,
                                             Rapfer, Prof.
125.
                      2
                        Schweidnit,
126.
                                         Friede.
                        Strehlen,
                                         Dr. Korn.
127.
                        Baldenburg,
                                             Scheiding.
128.
                         Wohlau,
                                             Radtte, Prof.
129.
                    Provinz Sachsen.
130. Das Gymnasium zu Burg,
                                       Dr. Hartung.
131.
                          Gisleben,
                                           Gerhardt, Prof.
      3
132.
                                        z. 3. unbefest.
                          Erfurt,
                                       Dr. Schmidt.
                          Halberstadt,
133.
                       5
134. Die Lateinische Schule zu Halle a. d. S., Rektor: Dr. Fries.
135. Das Städtische Gymnafium daselbst, Dr. Nasemann, Prof.
          Gymnasium zu Heiligenstadt,
136.
                                            Grimme.
         Padagogium des Klosters U. E. Fr.
137.
                                       3. 3. unbesett.
                       zu Magdeburg,
138. Das Dom-Gymnasium daselbst,
                                          Dr. Briegleb.
                                          Rettor: Dr. Agmus.
139.
                            zu Merseburg,
         Gymnafium zu Mühlhausen, i. Thrg.
140.
            (verbunden mit der höheren Bür-
                            gerschule das.), Osterwald, Prof.
141. Das Dom-Gymnasium zu Naumburg, Dr. Anton.
          Gymnasium zu Nordhausen,
                                              Grosch.
142. .
143. Die Landesschule Pforta,
                                              Volkmann.
144. Das Gymnasium zu Quedlinburg,
                                              Dible.
145. Die Rlofterschule zu Rogleben,
                                              Bentrup, Prof.
146. Das Gymnasium -
                          Salzwedel,
                                              Legerlop.
147.
                          Sangerhausen,
                                              Fulda.
```

```
Direktoren:
 148. Das Gymnasium zu Schleufingen,
                                           Dr. Schmieber.
                          Seehausen i. d. Altm., Dr. Bentel, Prof.
 149.
                                          Dr. Krahner.
 150.
                          Stendal,
                          Torgau,
                                          = Haade, Prof.
 151. =
 152. =
                          Wernigerode,
                                          Bachmann.
 153.
                          Wittenberg,
                                          Rhobe.
 154.
                          Beit,
                                           Lic.theol. Tauscher.
              Proving Schleswig-holftein.
 155. Das Gymnafium zu Altona,
                                       Deß.
 156.
                          Flensburg
           (verbunden mit der Realschule
                         I. Ordn. das.), Dr. Müller.
          Gymnasium zu Glückstadt,
                                         = Detleffen, Prof.
*157.
                         Hadereleben
 158.
           (verbunden mit der höh. Bur-
                          gerschule das.), = Jessen.
          Gymnasium zu Husum (verbun=
 159.
             den mit der hoh. Bürger=
                                            Red.
                             schule das.),
          Gymnasium zu Riel,
                                            Niemeyer.
 160.
                         Meldorf,
*161.
                                        Lorenz.
*162.
                         Plon,
                                        Dr. Heimreich, Prof.
 163.
                         Rapeburg,
                                         = Steinmey.
                         Rendsburg(ver=
 164.
                         der Realschule
                    mit
            bunden
                         I. Ordn. das.),
                                            Wallichs.
          Gymnafium zu Schleswig (ver-
 165.
            bunden mit der höh. Bürger=
                             schule das.),
                                            Gidionsen, Hof=
                                                       rath.
 166.
          Gymnafium zu Wandsbeck (ver-
            bunden mit der höheren Bürger=
                             schule das.),
                                            Rlapp.
                    Provinz Hannover.
                                           Dr. Dräger.
 167. Das Gymnafium zu Aurich,
                          Celle,
                                               Cbeling.
 168.
                =
                           Clausthal,
*169.
                                               Lattmann.
        3
                        = Emden (verbunden
 170.
             mit der höheren Bürgerschule das.), = Schweden died.
 171. Das Symnafium zu Göttingen (verbun-
             den mit der Realschule I. Ordn. das.), = hampte, Prof.
 172.
          Gymnasium zu Hameln (verbunden
             mit der höheren Bürgerschule das.), . Regel.
```

```
Direktoren:
173. Das Eyceum I. zu Hannover,
                                          Dr. Capelle, Prof.
                 II. daselbst,
                                              Wiedasch, Prof.
 174.
          Raiser Wilhelms = Gymnas. daselbst, = Wachsmuth,
 175. =
                                                      Prof.
          Gymnafium Andreanum zu Hildes=
 176.
            beim (verbunden mit der Real=
                       schule I. Ordn. das.), =
                                              Doche.
                       Josephinum daselbst
 177. =
          Gymnafium
            (verbunden mit der hoh. Bürger-
                               schule das.), Rirchhoff.
 178. Die Klosterschule zu Ilfeld, Dr. Schimmelpfeng.
                                                      Prof.
 179. Das Gymnasium zu Leer (verbunden mit
              der Realschule I. Ordn. das.), Quapp.
                                           Dr. & üttgert.
          Gymnasium zu Lingen,
*180.
 181.
                         Lüneburg (verbun=
            den mit der Realschule I. Drdn. das.), Saag e.
                                          3. 3. unbefest.
          Gymnasium zu Meppen,
 182.
 183.
                                          Dr. Münnich.
                      - Norden,
                  Carolinum zu Denabrud, - Boble.
 184. =
 185. =
          Raths-Gymnasium daselbst,
                                          Runge.
 186.
          Gymnafium zu Stade (verbunden mit
            der höheren Bürgerschule das.), Dr. Koppin.
*187.
          Gymnasium zu Verden,
                                          Freytag.
                   Provinz Westfalen.
 188. Das Gymnasium zu Arnsberg,
                                           Dr. Scherer.
 189.
                          Attendorn,
                                              Brugtern.
 190.
                          Bielefeld(verbun=
            den mit der Realschule I. Drdn. daf.),
                                            = Nipsch, Prof.
          Gymnasium zu Bochum,
 191.
                                              Broider.
 192.
                                              Buser.
                         Brilon,
 193.
                         Burgsteinfurt (ver-
                      mit der Realschule
                            I. Ordn. das.), Rohdewald.
                                          Dr. Hoff.
          Gymnasium zu Coesfeld,
 194.
 195.
                         Dortmund,
                                              Döring.
                                            5
                                              Rothfuch 6.
 196.
                         Gütereloh,
 197.
                         hamm (verbunden
            mit der Realschule I. Ordn. das.), Schmelzer.
*198.
          Gymnafium zu Herford,
                                          Dr. Bode.
 199.
                         Hörter,
                                          Petri.
 200.
                         Minden(verbunden
            mit der Realschule I. Ordn. das.), Dr. Grautoff.
```

```
Direttoren:
                                          Dr. Oberbid.
201. Das Gymnafium zu Münfter,
                                              Schmidt.
                          Paderborn,
202.
                                           = Hölscher.
                          Recklinghausen,
 203.
                                              Grosfeld.
                          Mheine,
 204.
                                              Gobel, Prof.
                          Soest,
*205.
                                              Bedelmann.
                          Warburg,
 206.
                                              Ganß.
                          Warendorf,
 207.
                 Provinz Hossen=Rassau.
                                             Dr. Vogt.
 208. Das Gymnasium zu Cassel,
                                             Spieß.
                          Dillenburg,
 209.
                                             Dr. Mommsen.
                          Frankfurt a. Main,
 210.
                                                 Göbel.
                          Fulda,
                       =
 211.
                                                 Peters.
                          Hadamar,
 212.
                                                 Fürstenau.
                          Hanau,
 213.
                                                 Duden,
                          Berefeld,*)
 214.
                                                 Münscher.
                          Marburg,
 215.
                                                 Wernede.
                          Montabaur,
 216.
                                                 Buchenau.
                          Rinteln,
 217.
                                             Bernhardt.
                          Weilburg,
 218.
                                             Dr. Pähler.
                          Wiesbaden,
 219.
                       Rheinprovinz.
                                             Dr. Schwenger.
  220. Das Gymnasium zu Nachen,
                                             z. 3. unbesett.
                           Barmen,
  221.
  222. Die Ritter-Atademie zu Bedburg,
                                             Dr. Wiel.
                                                Baldeper.
  223. Das Gymnasium zu
                          Bonn,
                                                Liesegang.
                           Cleve,
  224.
                                                 Binefeld.
                           Coblenz,
  225.
                      an der Apostelfirche zu Coln, Bigge, Prof.
  226.
           Friedrich = Wilhelms-Gymnasium das.
  227.
                       mit der Königlichen
             (verbunden
                    Realschule I. Ordn. das.), Dr. Jäger.
                                                 Schmiß.
           Raiser Wilhelms-Gymnasium daselbst,
  228.
                                             Ditges.
           Gymnafium an Marzellen daselbft,
  229.
                                             Dr. Uppenkamp.
                        zu Düren,
  230.
                                                 Riesel.
                           Düffeldorf,
  231.
                                                 Soneider.
                           Duisburg,
  232.
                                                 Bardt.
                           Elberfeld,
  233.
                 =
                                              = Röhler.
                           Emmerich,
  234.
                                              = Pilger.
                           Effen,
  235.
```

<sup>\*)</sup> Mit dem Gymnas. zu Hersfeld ist eine bobere Bürgerschule verbunden. Anm. der Rebatt. des Centrbl. f. d. Unt. Berw.

## Direttoren:

Ohlert.

Strehlte.

Brunnemann.

|               |       |                      |            |                    |           | Direktoren:                    |
|---------------|-------|----------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------------------|
| 236.          | Das   | Gymnasium            | zu         | MGladbach (ver     | T=        |                                |
|               |       | bunden m             | it d       | er höheren Burger  | t=        |                                |
|               |       |                      |            | schule das.        | ). I      | dr. Schweikert.                |
| 237.          | Das   | Gymnafium            | 211        |                    |           | . Sourmann.                    |
| 238.          | 5     | s                    | <b>5</b>   |                    |           | = Wollseiffen.                 |
| <b>*239</b> . |       | *                    |            |                    |           | = Wulfert.                     |
| <b>24</b> 0.  |       | •                    | *          |                    |           | = Zahn.                        |
| 241.          |       | s<br>s               | 3          | Münstereifel,      |           | . Ungermann.                   |
| <b>*242</b> . |       | *                    |            | Neuß,              |           | = Tüding.                      |
| 243.          |       | s                    |            | Neuwied (verbur    |           |                                |
| 220.          |       |                      |            | beren Burgerichu   |           |                                |
|               |       |                      | ~ 7-       | daj.               |           | = Wegehaupt.                   |
| 244.          | 8     | Gymnasium ;          | 211        |                    | "I        | ic. theol. u. Dr.              |
|               |       |                      | 94         |                    |           | hil. Hollenberg.               |
| <b>245</b> .  | =     | 2                    | <b>s</b> 9 | Trier,             |           | dr. Renvers.                   |
| 246.          |       |                      |            | Besel (verbunde    |           |                                |
|               |       |                      |            | Burgerschule baf.  |           | - Rleine.                      |
| 247.          | ,     | Gymnasium            |            |                    | • •       | . Pert.                        |
|               |       | •                    | •          | •                  |           | <b>y</b> • • • <b>y</b> •      |
| _             |       | _                    | •          | ollern'sche gan    | 0 e.<br>- |                                |
| <b>248.</b>   | Das   | Gymnasium            | zu .       | Hedingen,          | @         | öprée.                         |
|               |       |                      |            |                    |           |                                |
|               |       | b. Real              | lyn        | len erster Ordnu   | ng.       | ×)                             |
|               |       | 9) r                 | ani        | ng Dftpreußen      |           |                                |
|               |       | <b>*</b> •           | •••        |                    | •         | Direktoren:                    |
| 1 (           | Die S | Realidule 211        | Sn.        | sterburg (verbuni  | hen       |                                |
|               |       |                      |            | n Gymnasium da     |           | Dr. Krah.                      |
| 2.            | . 9   |                      |            | nigsberg i. Oftpr. |           |                                |
| 3             |       | Städtische Rec       | ilid.      | ule hasellist      | •         | z. З. erledigt.<br>Dr. Somidt. |
| 4             | , sk  | lealschule zu        | 3118       | it                 |           | Rod.                           |
| <b>5</b> .    |       |                      |            | hlau,              |           | Dr. Eichhorst.                 |
| <b>U</b> .    | -     |                      | •          |                    |           | ~ G.wy v t  1.                 |
|               |       | -                    |            | nz Westpreußen     | l.        |                                |
| 6.            | Die S | zohanniss dule       | z u        | Danzig,            | Dr        | . Panten.                      |
| 77            | 0     | عدلا والموطوع المراد | -1 L EA    | <del>-</del> -     |           | Ö614                           |

Thorn (verbunden mit

dem Gymnafium das.),

Petrischule daselbst,

8. 9. Realschule zu Elbing,

<sup>×)</sup> Nach dem durch die Cirkular-Verfügung des Königl. Prenhischen Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten vom 31. März 1882 publizirten Lehrplane werden die Preuhischen Realschulen erster Ordnung fortan den Namen "Real-Gymnasien" führen.

```
Provinz Brandenburg.
                                               Direktoren:
                                          Dr. Bolge.
10. Die Andreasschule zu Berlin,
        Dorotheenstädtische Realschuledaselbst.
11.
                                               Sowalbe, Prof.
        Falk-Realschule daselbst,
                                               Baф.
12.
        Friedrichs-Realschule daselbst,
                                               Runge, Prof.
13.
        Königliche Realschule daselbst,
                                               Simon.
14.
15.
        Königstädtische Realschule daselbst,
                                              Bogel.
                                            5
16.
        Luisenstädtische Realschule daselbst,
                                               gog, Prof.
17.
        Sophien=Realschule daselbst,
                                               Martus, Prof.
18.
        Realschule zu Brandenburg,
                                               Riebe.
19.
                                            = gaubert.
                      Frankfurt a. d. Oder,
20.
                      Guben
                               (verbunden
               mit dem Gymnafium das.),
                                            - Wagler, Prof.
21.
                   zu gandsberga.d. Warthe
          (verbunden mit dem Symnafium
                                              Röpke.
                                    daf.),
22.
        Realschule zu Perleberg,
                                          Vogel.
23.
                  = Potsdam,
                                          Dr. Baumgardt.
24.
                     Prenzlau
                               (verbunden
                mit dem Gymnafium das.), Rern.
                   Proving Pommern.
25. Die Realschule zu Colberg, (verbunden
                mit dem Gymnasium das.), Dr. Streit.
26.
                   zu Greifswald (verbun=
            den mit dem Gymnasium das.),
                                            = Steinhausen.
27.
        Friedrich-Wilhelmsschule zu Stettin, Rleinsorge.
                                           Sievert.
28.
        Städtische Realschule daselbst,
        Realschule zu Stralsund,
29.
                                           Dr. Brandt.
                       Provinz Posen.
30. Die Realschule zu Bromberg,
                                           Dr. Gerber.
31.
                                           Krüger.
                      Fraustadt,
32.
                      Posen,
                                           Dr. Geift.
33.
                      Rawitsch,
                                               Liersemann.
                     Provinz Schlesien.
34. Die Realschule zum h. Geift zu Breslau, Dr. Reimann, Prof.
35.
                                              Meffert.
                  am Zwinger dafelbft,
36.
                  zu Görliß,
                                              Bugdorff.
     £
                      Grunberg,
                                          Britide.
37.
     £
38.
                      Landesbut,
                                          Dr. Janisch.
39.
                      Neiße,
                                          Gallien.
40.
                                          Dr. Bed, Prof.
                      Reichenbach,
41.
                      Sprottau,
                                              Rösler.
42.
                                              Bossiblo.
                      Tarnowik.
```

|             |            |              |     | Proving Sachsen.                                                          |                      |
|-------------|------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|             |            |              |     |                                                                           | Direktoren:          |
| 43.         | Die        | Realschule   | zu  | Aschersleben,                                                             | Dr. Hüser.           |
| 44.         | =          | 3            | 5   | Erfurt,                                                                   | • Яоф.               |
| <b>45.</b>  | 7          | 8            | 5   | Halberstadt,                                                              | = Spilleke.          |
| <b>46.</b>  | *          | *            | =   | Halle a. d. Saale,                                                        | = Schrader.          |
| 47.         | =          | 3            | 3   | Erfurt,<br>Halberstadt,<br>Halle a. d. Saale,<br>Magdeburg,<br>Nordhausen | = Holzapfel.         |
| 48.         | 8          | =            | *   | Nordhausen,                                                               | . Wiesing.           |
|             |            | <b>V</b> r   | ovi | ng Schleswig=holf                                                         | tein.                |
| 49          | Die        | •            |     | Ordnung zu Altona                                                         |                      |
| <b>XU.</b>  |            | 0000014000   |     | erbunden mit der Real=                                                    |                      |
|             |            |              |     | pule II. Ordnung das.),                                                   | Dr. Solee.           |
| <b>50.</b>  |            | \$           |     | Flensburg (verbunden                                                      |                      |
| 00.         | -          |              | 0   | mit dem Symnasium                                                         |                      |
|             |            |              |     | baf.).                                                                    | . Müller.            |
| 51.         | 3          | 3            | 5   | Rendsburg (verbunden                                                      |                      |
| 02.         |            |              |     | mit dem Gymnasium                                                         |                      |
|             |            |              |     |                                                                           | = Wallich 8.         |
|             |            |              | 9   | Provinz Hannover.                                                         | •                    |
| 50          | Φi.        | Specifical a |     |                                                                           | Dr. Frante, Prof.    |
| 52.         |            | Realschule   |     | Mattingan (narhundan                                                      | Dr. Htunte, Pioj.    |
| <b>53</b> . | •          | =            | =   | Göttingen (verbunden<br>mit dem Gymnasium                                 |                      |
|             |            |              |     | das.),                                                                    |                      |
| KA          | _          | _            | =   | Goslar,                                                                   | = phil., Lic. theol. |
| <b>54</b> . | \$         | •            |     | Stolat,                                                                   | Leimbach.            |
| <b>55</b> . | £          | s            | æ   | Hannover,                                                                 | = Schuster.          |
| <b>56.</b>  |            | ,<br>,       |     | Harburg,                                                                  | Braune.              |
| 57.         |            | =            | =   |                                                                           |                      |
| 51.         | 7          | >            |     | mit dem Symnasium                                                         | ,                    |
|             |            |              |     | Andreanum das.),                                                          |                      |
| <b>58.</b>  | =          | •            | •   | Leer (verbunden mit                                                       |                      |
| <i>J</i> 0. | •          | -            |     | dem Gymnafium das.),                                                      | _                    |
| <b>59.</b>  | =          | =            | 8   | Euneburg (verbunden                                                       | ~ + +.               |
| <i>00</i> . |            |              | _   | mit dem Gymnasium                                                         |                      |
|             |            |              |     |                                                                           | Haage.               |
| <b>60.</b>  | 3          | •            | 5   |                                                                           | Fischer.             |
| 61.         |            | •            |     | Dsterode,                                                                 | Dr. Naumann.         |
| <b>62.</b>  |            | 8            | 5   |                                                                           | Gegner.              |
| <b>∵∠.</b>  | -          | -            |     | Provinz Westfalen.                                                        |                      |
| 29          | <b>@</b> 1 | Manifahala   |     |                                                                           | <b>i</b> +           |
| 00.         | عالا       | oreallmine   | du  | Bielefeld (verbunden m                                                    | n Dr. Minim Mont     |
| C A         |            |              |     | dem Gymnasium das.                                                        |                      |
| <b>64.</b>  | \$         | 8            | E   | Burgsteinfurt (verbui                                                     |                      |
|             |            |              |     | den mit dem Gymnasiu                                                      | m), Rohdewald.       |
|             |            |              |     | υαן.                                                                      | // JED BAE MAID.     |

|             |     |            |       |                                         | Di    | rektoren:      |
|-------------|-----|------------|-------|-----------------------------------------|-------|----------------|
| <b>65</b> . | Die | Realschule | zu    | Portmund,                               | Dr.   | Börner.        |
| 66.         |     | . \$       |       | Hagen,                                  |       | Stahlberg.     |
| 67.         |     | =          |       | Iserlohn,                               |       | Langguth.      |
| 68.         |     | =          |       | Lippstadt,                              | 5     | Schröter.      |
| 69.         |     | =          |       | Minden (verbunden mi                    | t     | - 4            |
|             |     |            |       | dem Gymnafium das.)                     |       | Grantoff.      |
| 70.         | 8   | <b>s</b>   |       | Münfter,                                |       | Münd.          |
|             | £   |            |       | Siegen,                                 | =     | Tägert.        |
| 72.         |     | s          | s     |                                         |       | Berlang.       |
|             |     | c          |       | •                                       |       |                |
|             |     |            |       | vinz Hessen=Nassa                       |       | •              |
|             |     | Realschule |       |                                         |       | . Preime.      |
|             |     |            |       | u Frankfurt a. Main,                    | 5     | Eiselen.       |
|             |     | Wöhlerschu | _     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       | Rortegarn.     |
| <b>76.</b>  | daß | Real=Gymi  | rafir | ım zu Wiesbaden,                        | © p   | angenberg.     |
|             |     |            |       | Rheinprovinz.                           |       |                |
| 77          | Die | Realschule | 211   | Nachen.                                 | Dr.   | bilgers, Prof. |
|             |     | s          | o     | Barmen,                                 | Gru   |                |
| <b>79</b> . |     |            |       | alschule zu Coln (ver=                  |       | <b>7 ··</b>    |
| • • •       |     |            |       | em Friedrich - Wilhelme=                |       |                |
|             |     |            | ~     | Gymnasium das.),                        | Dr.   | Šāa er.        |
| 80.         | 3   | Städtische | Med   | alschule daselbst,                      | . 6   | dorn, Prof.    |
| 81.         | =   |            |       | Duffeldorf,                             |       | öttcher.       |
| 82.         | 8   | <i>*</i>   | 5     | Duisburg,                               |       | Steinbart.     |
| 83.         |     | <b>s</b>   | •     | Elberfeld,                              | 2. 3. | unbesett.      |
| 84.         | 3   | •          | =     | Rrefeld,                                | Dr. @ | Shauenburg.    |
| 85.         | =   | <b>s</b>   | =     | Mülheim a. Rhein,                       |       | Framer.        |
| 86.         | E   | <b>s</b>   | ,     | Mülheim a. d. Ruhr,                     | _     | ente.          |
| 87.         | =   | 2          | =     | Ruhrort,                                |       | Runch.         |
| 88.         | 3   | =          | =     | Trier,                                  |       | Dronte.        |
|             |     |            |       |                                         | ~     |                |

# Realschulen mit mindestens neunjährigem Aursus ohne obligatorischen Anterricht im Latein. X).

Provinz Brandenburg.

#### Direktoren:

- 1. Die Friedriche-Werder'iche Gewerbeschule zu
- Berlin, Gallenkamp. Luisenstädtische Gewerbeschule daselbst, Dr.Bandow, Prof. 2.

x) Die Preußischen Realschulen von neunjährigem Kursus ohne obligatorischen Unterricht im Latein werden fortan den Namen "Ober=Realschulen" führen (f. Anmerkung auf Seite 548).

|                                 |                | Ŋ                                                          | ro                              | vinz Schlesie                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 0                               | <b>Ø</b> !.    | O I day                                                    |                                 | Mef                                                                                                                                                                                                | Directoren:                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                                 |                | Gewerbeschule                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                    | Dr. Fiedler.                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <del>4</del> .                  | 2              | 2                                                          | =                               | Sleiwig,                                                                                                                                                                                           | = Nöggerath.<br>= Wernicke.                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| J.                              | •              |                                                            |                                 | <b>.</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| _                               |                |                                                            | _                               | ovinz Sachsen                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| <b>6.</b>                       | Die            | Gewerbeschule                                              | zu                              | Halberstadt,                                                                                                                                                                                       | Crampe.                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 7.                              | 5              | Gueride=Schul                                              | le zi                           | u Magdeburg,                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                 |                | Mrania                                                     | • • (                           | Shleswig = H                                                                                                                                                                                       | Prof.                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 0                               | Φi.            |                                                            | _                               | , ,                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 8.                              | Die            | Realschule zu                                              |                                 | •                                                                                                                                                                                                  | Dr. Meißel.                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                                 |                |                                                            |                                 | heinprovinz.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 9.                              | Die            | Gewerbeschule                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                    | Dr. Most.                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                 | •              |                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                    | . Zieken.                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 11.                             | =              | <b>:</b>                                                   | =                               | Elberfeld,                                                                                                                                                                                         | - Artopé.                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| D                               | 0.4            |                                                            | L . I                           | maldhan ban                                                                                                                                                                                        | .imithuirut.t.                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| D.                              | eey<br>ima     | Rasud har                                                  | Det                             | meiwen ver                                                                                                                                                                                         | einjährige, erfolg=<br>ur Darlegung der                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                 | mis            | senschaftlich                                              | en                              | Befähiauna                                                                                                                                                                                         | erforderlich ift.                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                 | •••            | 1000100010000                                              | • ••                            |                                                                                                                                                                                                    | colococita the                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| a. Frogymnasten.                |                |                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Provinz Oftpreußen.             |                |                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                 |                | Pr                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                    | en.                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 1                               | . Da           |                                                            | do                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                 |                |                                                            | ovi                             | inz Ostpreuß<br>zu Königsberg in<br>T                                                                                                                                                              | Dstpr., Dembowski.                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                 | . Da           |                                                            | ovi                             | inz Ostpreuß<br>zu Königsberg in<br>T                                                                                                                                                              | Dstpr.,                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                 |                | 8 Progymnafiu                                              | ovi<br>m                        | inz Ostpreuß<br>zu Königsberg in<br>T                                                                                                                                                              | olitektor: Dembowski.<br>dektor: Dr. Böhmer.                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 2                               | , 's           | 8 Progymnafiu<br>Pr                                        | ivo:<br>13 mi                   | inz Ostpreuß<br>zu Königsberg in<br>T<br>= Löpen, F<br>nz Westpreuß                                                                                                                                | o Ostpr.,<br>direktor: Dembowski.<br>dektor: Dr. Böhmer.<br>en.                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4                     | Da             | 8 Progymnafiu<br>Pr<br>8 Progymnafiu                       | ovi                             | inz Ostpreuß<br>zu Königsberg in<br>= Löpen, F<br>nz Westpreuß<br>zu Löbau,                                                                                                                        | oftpr.,<br>direktor: Dembowski.<br>dektor: Dr. Böhmer.<br>en.<br>Rektor: Hache.                                                                                                   |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4                     | Da             | 8 Progymnafiu<br>Pr<br>9 Progymnafiu                       | ovi                             | inz Ostpreuß<br>zu Königsberg in<br>= Löpen, F<br>nz Westpreuß<br>zu Löbau,                                                                                                                        | o Ostpr.,<br>direktor: Dembowski.<br>dektor: Dr. Böhmer.<br>en.                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4                     | Da             | 8 Progymnafiu<br>Pr<br>8 Progymnafiu                       | ovi                             | inz Ostpreuß zu Königsberg in Eößen, nz Westpreuß zu Löbau, = Neumarki. We = Schweß,                                                                                                               | oltpr., direktor: Dembowski. dektor: Dr. Böhmer. den. Rektor: Hache. Estpr., - Scotland. Dr. Gronau.                                                                              |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4<br>5                | Da             | 8 Progymnafiu<br>Pr<br>8 Progymnafiu<br>2                  | ovi                             | inz Ostpreuß zu Königsberg in zu Kößen, nz Westpreuß zu Löbau, zu Köbau, zu Schweß, vinz Pommer                                                                                                    | Dstpr., direktor: Dembowski. dektor: Dr. Böhmer. den. Rektor: Hache. Stepr., - Scotland. Dr. Gronau.                                                                              |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4<br>5                | Da<br>•<br>•   | 8 Progymnasiu<br>Pr<br>8 Progymnasiu<br>g<br>8 Progymnasiu | ovi<br>ovi<br>im z              | inz Ostpreuß zu Königsberg in  Eößen,  nz Westpreuß zu Löbau,  Meumarki. We Schweß,  vinz Pommer: zu Garza. d. D.,  Lauenburgi. Po                                                                 | Dstpr., direktor: Dembowski. dektor: Dr. Böhmer. den. Rektor: Hache. stpr., - Scotland. Dr. Gronau. n. Rektor: Dr. Bip. nm., - Sommerfeld.                                        |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4<br>5                | Da<br>•<br>•   | 8 Progymnasiu<br>Pr<br>8 Progymnasiu<br>g<br>8 Progymnasiu | ovi<br>ovi<br>im z              | inz Ostpreuß zu Königsberg in  Eößen,  nz Westpreuß zu Löbau,  Meumarki. We Schweß,  vinz Pommer: zu Garza. d. D.,  Lauenburgi. Po                                                                 | Dstpr., direktor: Dembowski. dektor: Dr. Böhmer. den. Rektor: Hache. Stepr., - Scotland. Dr. Gronau.                                                                              |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4<br>5                | Da<br>•<br>•   | 8 Progymnasiu<br>Pr<br>8 Progymnasiu<br>g<br>8 Progymnasiu | ovi                             | inz Ostpreuß zu Königsberg in z Eößen, nz Westpreuß zu Eöbau, z Neumarki. We z Schweß, vinz Pommer zu Garza. d. D., Eauenburgi. Por Schlawe,                                                       | Dstpr., direktor: Dembowski. dektor: Dr. Böhmer. den. Rektor: Hache. stpr., - Scotland. Dr. Gronau. n. Rektor: Dr. Bip. nm., - Sommerfeld.                                        |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | Da<br>Da       | 8 Progymnafiu<br>Pr<br>8 Progymnafiu<br>9<br>6 Progymnafiu | ovi<br>m z<br>ovi<br>m z        | inz Ostpreuß zu Königsberg in  Eögen,  nz Westpreuß zu Löbau,  Meumarki. We chweß,  vinz Pommer zu Garza. d. D.,  Lauenburgi. Pos Shlawe,  vovinz Posen.                                           | Ditpr., direktor: Dembowski. dektor: Dr. Böhmer. den. Rektor: Hache. stpr., - Scotland. Dr. Gronau. n. Rektor: Dr. Bis. nm.,= Sommerfeld. Dr. Becker.                             |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | Da<br>Da       | 8 Progymnafiu<br>Pr<br>8 Progymnafiu<br>9<br>6 Progymnafiu | ovi<br>m z<br>ovi<br>m z        | inz Ostpreuß zu Königsberg in z Eößen, nz Westpreuß zu Löbau, z Neumarki. We z Ghweß, vinz Pommer zu Garza. d. D., Lauenburgi. Pot Schlawe, vinz Posen.                                            | oftpr., direktor: Dembowski. dektor: Dr. Böhmer. en. Rektor: Hache. ftpr., - Scotland. Dr. Gronau. n. Rektor: Dr. Bis. nm., = Sommerfeld. Dr. Beder. Rektor: Dr. Martin.          |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | Da<br>Da<br>Da | 8 Progymnasius 8 Progymnasius 8 Progymnasius               | ovi<br>m z<br>rom<br>m z        | inz Ostpreuß zu Königsberg in z Eößen, nz Westpreuß zu Löbau, z Neumarki. We z Ghweß, vinz Pommer zu Garza. d. D., Lauenburgi. Pos Schlawe, voinz Posen. zu Kempen, zu Kempen, zu Kempen,          | Ditpr., direktor: Dembowski. dektor: Dr. Böhmer. den. Rektor: Hache. Scotland. Dr. Gronau. n. Rektor: Dr. Bis. nm.,= Sommerfeld. Dr. Beder. Rektor: Dr. Martin. Sarg.             |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | Da<br>Da<br>Da | 8 Progymnasius 8 Progymnasius 8 Progymnasius               | ovi<br>m z<br>ovi<br>m z<br>ori | inz Ostpreuß zu Königsberg in züchen, nz Westpreuß zu Löbau, Weumarki. We zu Cöhweß, vinz Pommer zu Garza. d. D., Lauenburgi. Pos Schlawe, vinz Posen. zu Kempen, zu Kempen, zu Kempen, zu Kempen, | oftpr., direktor: Dembowski. dektor: Dr. Böhmer. en. Rektor: Hache. ftpr., Scotland. Dr. Gronau. n. Rektor: Dr. Bis. nm., Sommerfeld. Dr. Beder. Rektor: Dr. Martin. sarg.        |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | Da<br>Da<br>Da | 8 Progymnasius 8 Progymnasius 8 Progymnasius               | ovi<br>m z<br>ovi<br>m z<br>ori | inz Ostpreuß zu Königsberg in züchen, nz Westpreuß zu Löbau, Weumarki. We zu Cöhweß, vinz Pommer zu Garza. d. D., Lauenburgi. Pos Schlawe, vinz Posen. zu Kempen, zu Kempen, zu Kempen, zu Kempen, | oftpr., direktor: Dembowski. dektor: Dr. Böhmer. den. Rektor: Hache. Dr. Gronau. n. Rektor: Dr. Bis. nm.,= Sommerfeld. Dr. Beder. Rektor: Dr. Martin. eng. n. Rektor: Dr. Sorgen= |  |  |  |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | Da<br>Da<br>Da | 8 Progymnasius 8 Progymnasius 8 Progymnasius               | ovi<br>m z<br>ovi<br>m z        | inz Ostpreuß zu Königsberg in züchen, nz Westpreuß zu Löbau, Weumarki. We zu Cöhweß, vinz Pommer zu Garza. d. D., Lauenburgi. Pos Schlawe, vinz Posen. zu Kempen, zu Kempen, zu Kempen, zu Kempen, | oftpr., direktor: Dembowski. dektor: Dr. Böhmer. en. Rektor: Hache. ftpr., Scotland. Dr. Gronau. n. Rektor: Dr. Bis. nm., Sommerfeld. Dr. Beder. Rektor: Dr. Martin. sarg.        |  |  |  |  |

#### Provinz Hannover. \*13. Das Progymnafium zu Geeftemunde, Rettor: Holstein. Münden (verbun= 14. den mit der höheren Bürgerschule das.), . Dr. Bahrdt. Proving Westfalen. 15. Das Progymnasium zu Dorsten, Rettor: Dr. Krampe. Rietberg, 16. Mues. . = Rheinprovinz. 17. Das Progymnasium zu Andernach, Rektor: Dr. Schlüter. Boppard, 18. Brüggemann. = 5 19. Brühl, Dr. Eschweiler. 5 20. Eschweiler 3 (verbunden mit der höheren Bürgerschule das.), Liesen. Progymnafium zu Gustirchen, 21. Dr. Dötsch. 3 **22.** Jülich, Ruhl. **23.** Linz, Pohl. 3 24. Malmeby, z. 3. unbefett. 3 **25**. Prūm, Rettor: Dr. hunnetes. **26.** Rheinbach, Shlunkes. 5 = **27.** Dr. vorm Balde. Siegburg, 2 = Plasberg. **28.** Sobernheim, = 3 **29.** = Schmidt. Trarbach, **30**. - Busch. St. Wendel, 31. Wipperfürth, Burgary. 5 Realschulen zweiter Ordnung. ×) Proving Brandenburg. Direttoren: 1. Die Realschule zu Spremberg, Schmidt. Provinz Sachsen. †2. Die Realschule zu Schönebeck, Dr. Marécal. Provinz Schleswig-Holftein.

bunden mit der Realschule I. Ordn. das.), Dr. Schlee.

Oftendorf.

†3. Die Realschule II. Ordnung zu Altona (ver=

†4. Die Realschule zu Neumunfter,

<sup>×)</sup> Die Preußischen Realschulen zweiter Ordnung werden forts an den Namen "Realschulen" führen (s. Anmerkung auf Seite 548).

+) Die mit einem + bezeichneten Lehranstalten haben keinen obligatorischen Unterricht im Latein.

#### Proving heffen=Raffau.

|             |                |              |       |                             | Direktoren:                    |
|-------------|----------------|--------------|-------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>†5.</b>  | Die            | Realschule   | zu    | Bodenheim,                  | Wiegand.<br>Dr. Buderus, Prof. |
| <b>†6.</b>  | 8              | <br>s        | 3     | Cassel,                     | Dr. Buderus, Prof.             |
| <b>+7.</b>  | s              | s            | 3     | Eschwege,                   | = Vogt.                        |
|             | 5              |              |       |                             |                                |
| •           |                |              |       | gionsgesellschaft zi        | u                              |
|             |                |              |       | Frankfurt a. M.             | , = Hirsch.                    |
| <b>†9.</b>  | *              | 5            | =     | der ifraelitischen Ge       |                                |
| •           |                |              |       |                             | , = Bärwald.                   |
| +10.        | 8              | Rlingerschu  | ile   |                             | ·                              |
| †11.        |                | Realidule    | zu    |                             | Beder.                         |
| +12.        |                | •            |       | bomburg v. d. Sohe,         |                                |
| +13.        |                |              |       | Wiesbaden,                  | Dr. Unverzagt, Prof.           |
|             |                |              |       | Rheinprovinz.               |                                |
| <b>±1 4</b> | ر<br>من        | Maris de la  | -     |                             | D- 99                          |
|             |                |              | _     | Barmen-Bupperfeld           | •                              |
|             |                |              |       |                             | = Heilermann.                  |
| <b>+16.</b> | 3              | Gewerbesch   | ule   | zu Remscheid,               | = Petry.                       |
| *)          |                | , ,          |       | •                           | • •                            |
|             | aze.           | <b>30</b> 8  | .C.E. | ulan malka kan 🕶            | selleulau suban Arb            |
| <b>C.</b>   | <i>रु</i> ०१)( | ite Spirider | 19    | uten, wet <b>ge oen E</b> i | ealschulen erster Grd-         |

#### c. Söhere Bürgerschulen, welche den Realschulen erster Ordnung in den entsprechenden Jahreskursen gleichgestellt sind. ×)

#### Proving Oftpreußen.

1. Die höhere Bürgerschule zu Osterode i. Ostpr., Rektor: Dr. 28 üst.

Provinz Westpreußen.

|           |                      |        | Problin     | 8 2 | pelitien Reu.                          |  |  |  |  |
|-----------|----------------------|--------|-------------|-----|----------------------------------------|--|--|--|--|
| 2.        | Die                  | höhere | Bürgericule | zu  | Dirschau, Reftor: Killmann.            |  |  |  |  |
| 3.        | 2                    | =      | s           | *   | Pr. Friedland, = Dr. Peters=<br>dorff. |  |  |  |  |
| 4.        | =                    | •      | s           | =   | Jenfau, Direttor: Dr. Bonftedt.        |  |  |  |  |
| <b>5.</b> | 3                    | 3      | s           | =   | Riesenburg, Reftor: Müller.            |  |  |  |  |
|           | Provinz Brandenburg. |        |             |     |                                        |  |  |  |  |

6. Die höhere Bürgerschule zu Kottbus (verbunden mit dem Gymnasium das.), Direktor: Ditt mar.

\*) Inzwischen ift zugetreten die Gewerbeschule zu Krefeld, Direttor Dr. Bepfel. – Anmert. ber Redakt. bes Centrbl. f. b. Unt Berw.

X) Die Preußischen böheren Bürgerschulen unter B. c und C. a. aa, sofern dieselben obligatorischen Unterricht im Latein haben, werden fortan den Namen "Real-Progymnasien" führen (f. Ansmerkung auf Seite 548).

```
7. Die höhere Bürgerschule zu Kroffen,
                                      Rettor: Dr. Berbig.
                             Ludenwalde,
8.
                                                  Bogel.
    2
                             Lübben,
9.
                                                  Beined.
10.
                             Rathenow,
                                                  Beister.
11.
                             Wriezen,
                                                  Gent.
                   Provinz Pommern.
12. Die höhere Bürgerschule zu Stargard i. Pom.
                                       Reftor: Runger.
13.
                             Wolgast,
                                              Dr. Schmidt.
                                          $
14.
                             Wollin,
                                               2 Meyer.
                   Proving Schlesien.
15. Die höhere Bürgerschule zu Freiburg i. Schl.,
                                        Reftor: Dr. Meyer.
16.
                             Löwenberg,
                                               Steinvorth.
17. =
                             Striegau,
                                               Dr. Gemoli.
                    Provinz Sachsen.
18. Die höhere Bürgerschule zu Delipsch, Rektor: Rapser.
19.
                             Gilenburg,
                                            Dr. Wiemann.
                                         5
20.
                                              = Richter.
                             Gieleben,
                                         S
                                              = Isensee.
21.
                             Gardelegen,
                                         3
22.
                             Mühlhausen
       in Thurg. (verbunden mit dem Gom=
       nasium das.),
                                Direktor: Ofterwald, Prof.
23.
       höhere Bürgerschule zu Naumburg a. d. S., Rektor: Dr.
                                               Neumüller.
              Proving Schleswig-Holftein.
24. Die höhere Bürgerschule zu Hadersleben (verbunden mit dem
                     Gymnasium das.), Direktor: Dr. Jessen.
       höhere Bürgerschule zu husum (verbunden mit dem Gym=
25.
                            nasium das.), Direktor: Dr. Red.
       höhere Burgerschule zu IBehoe, Rektor: Dr. Seip, Prof.
26.
       Albinusschule zu Lauenburg a. d. Elbe, Direktor: Bup.
27.
       höhere Bürgerschule zu Marne, Reftor: Schwalbach.
28.
                          = Oldesloe, Rektor: Dr.M.Schulpe.
29.
                          = Schleswig (verbunden
30.
                                                   mit dem
     5
        Gymnasium das.), Direktor: Dr. Gibionsen, Hofrath.
       höhere Bürgerschule zu Segeberg, Rektor: Dr. Ziepsch-
                                                     mann.
32.
                             Sonderburg, =
                                                = Döring,
                                                       Prof.
33.
                             Bandsbeck (verbunden mit dem
                      Gymnasium das.), Direktor: Dr. Rlapp.
```

#### Provinz Hannover. 34. Die höhere Bürgerschule zu Burtehude, Rettor: Dr. Pansch. Aug.Mener. Duderstadt, 35. 3 36. Ginbed, Demme. Emden (verbunden mit dem Gym= **37.** nafium baf.), Direttor: Dr. Sch weden bied. höhere Bürgerschule zu Hameln (verbunden mit dem Gym= **38.** nasium das.), Direktor: Dr. Regel. 39. Die höhere Bürgerschule zu Münden (verbunden mit dem Progymnasium das.), Rettor: Dr. Bahrdt. Ritter. **40**. zu Nienburg, = Bennigerholz. 41. Northeim, Otterndorf, = Bollbrecht. **42**. Stade (verbunden mit dem Gym-**43**. nafium das.), Gymnas. Direktor: Dr. Koppin. Bürgerschule zu Uelzen, - Pauli. 44. Rettor: Proving Bestfalen. 45. Die höhere Bürgerschule zu Altena, Rektor: Mummenthen. hamm (verbunden mit dem Gym-**46**. nafium daf.), Direktor: Schmelzer. 47. zu Lüdenscheid, Rektor: Mayer. Röttgen. **48.** Schwelm, \*) Provinz Hessen-Rassau. 49. Die höhere Bürgerschule zu Biebrich-Mosbach, Rektor: Dr. Schäfer. Gruno. **50.** Biedenkopf, Diez, **51.** Chun. 3 **52.** Berg : Fulda, Dr. mann. **53.** Uihlein. Geisenheim, . **54.** Berefeld, \*\*) Direttor : Dr.Duden. 2 hofgeismar, Rettor: homburg. **55. 56.** Limburg a. d. Lahn, Haas. **57.** Marburg, Dr. hem-5 pfing. Oberlahnstein, Wirfel. 58.

= Schmalkalben, = Saffelbach.

**59.** :

<sup>\*)</sup> Ingwischen ift zugetreten bie bobere Blirgericule zu Schalte, Reftor: Dr. Billert. — Anmert. ber Rebatt. bes Centrol. f. b. Unt. Berm. \*\*) Die höhere Bürgerschule zu Bersfeld ift mit bem Gymnasium daselbst unden. Unmerk. der Redakt. bes Centrbl. f. b. Unt. Berw

#### Rheinprovinz.

| <b>60.</b> | Die | höhere | Bürgerschule                            | zu  | Dulten, Rettor: Dr. Söffling.       |
|------------|-----|--------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 61.        | =   | =      | =                                       | s   | Düren, = Benrath.                   |
| <b>62.</b> | 5   | 2      | =                                       |     | Eschweiler (verbunden mit dem       |
|            |     |        | 9                                       |     | gymnasium das.), Rektor: Liesen.    |
| <b>63.</b> | *   | =      | \$                                      |     | Eupen, Rektor: Dr. Lorscheid, Prof. |
| 64.        | \$  | 5      | =                                       | =   | M.=Gladbach (verbunden mit dem      |
|            |     |        | Gymnasiun                               |     | as.), Direktor: Dr. Schweikert.     |
| <b>65.</b> | 5   | = 9    | Bürgerschule zi                         | u 8 | kennep, Rektor: = Fisch er.         |
|            |     |        |                                         |     | Neuwied (verbunden mit dem Gym-     |
|            |     | 7-7-0  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ~   | as.), Direktor: Dr. Wegehaupt.      |
| <b>67.</b> | =   | 3      |                                         |     | Oberhausen, Rektor: Dr. Rösen.      |
| <b>68.</b> | *   | 5      | =                                       | =   | Rheydt, Rektor: Dr. Wittenhaus.     |
| <b>69.</b> | =   | =      | 3                                       | =   | Saarlouis, = Thele.                 |
| 70.        | =   | 8      | =                                       |     | Solingen, - Hengstenberg.           |
| 71.        | #   | =      | 3                                       |     | Biersen, . Dr. Diekmann.            |
| <b>72.</b> | =   | 3      | 2                                       |     | Wesel (verbunden mit dem Gym=       |
|            |     |        |                                         |     | ium das.), Direktor: Dr. Kleine.    |

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Ent= lassungsprüfung zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.

#### a. Deffentliche.

aa. Höhere Kürgerschulen, welche nicht zu denjenigen unter B. c. gehören. X)

# Proving Oftpreußen.

- 1. Die höhere Bürgerschule zu Gumbinnen, Rektor: Dr. Küsel. +2. = = im Löbenicht zu Kö= nigsberg i. Ostpr., Rektor: Erdmann. 3. = = zu Pillau, = Zander.
  - Provinz Westpreußen.
  - 4. Die höhere Bürgerschule zu Culm, Rektor: Dabel. 5. = = Marienwerder, = v.d. Ölsnip. Provinz Brandenburg.
  - 6. Die höhere Bürgerschule zu Nauen, Rektor: Dr. Schaper. 7. = Strausberg, = Rorschel.

## Provinz Pommern.

8. Die höhere Bürgerschule zu Stolp (verbunden mit dem Gymnasium das.), Direktor: Dr. Reuscher.

<sup>×)</sup> Siehe Anmerkung auf Seite 554.

| †9. Die erste evangelische höhere Bürgerschule m Breslau, Rektor: Dr. Carst abt †10 zweite evang. höhere Bürgersch. das., = Rausmann. †11. = katholische höhere Bürgersch. das., = Dr. Höhnen. 12 höhere Bürgerschule zu Guhrau, = Rhode. 13 Raibor, = Rnape. Provinz Sachsen. 14. Die höhere Bürgerschule zu Langensalza, Rektor: Dr. Ulrich Provinz Hannover. †15. Die höhere Bürgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer Provinz Hannover. †16 Silvescheim (verbunden mit dem Gymnassum Sosephinum das.), Direktor: Kirchhofs. 17 höhere Bürgerschule zu Papenburg, Rekt.: Dr. Erdmann. Provinz Bestfalen. 18. Die höhere Bürgerschule zu Papenburg, Rekt.: Baldau, Geistl. †19 Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Dortmund, Rektor: Behse. †20 Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Gasen, Direktor: Dr. Holzmüller. Provinz Gessen-Rassau. †21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Gassel, Direktor: Dr. Kolzmüller. Provinz Gessen-Rassau. †22 Bürgerschule zu Ems, Rektor: Wagner. †23 Selektenschule zu Kranksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder, Resior: Wagner. †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme. 25 höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Gölscher.                                           |             |     | Provinz Schlesien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m Breslau, Rektor: Dr. Carstādet † 10.  - zweite evang. höhere Bargersch. das., = Rausmann.  11. = katholische höhere Burgersch. das., = Rausmann.  12. = höhere Burgerschule zu Guhrau, = = Rhode.  13. = = Ratibor, = = Rnape.  Provinz Sachsen.  14. Die höhere Burgerschule zu Langensalza, Rektor: Dr. Ulrich Provinz Hannover.  +15. Die höhere Burgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer Prof.  16. = Sildesheim (verbunden mit dem Gymnasium Zosephinum das.), Direktor: Kirchhoff.  17. = höhere Burgerschule zu Papenburg, Rekt.: Dr. Erdmann.  Provinz Bestfalen.  18. Die höhere Bürgerschule zu Bocholt, Rekt.: Waldau, Geistl.  +19. = Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Dortmund, Rektor: Behse.  †20. = Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Fagen, Direktor: Dr. Holzmülser.  Provinz Gessen. Nassau.  †21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Cassel, Direktor: Dr. Beder.  Bürgerschule zu Ems.  Rektor: Wagner.  Prof.  Rheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  Barmen, Direktor: Dr. Gessen.  Barmen, Direktor: Dr. Gessen.  Prof.  Rheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Barmen, Direktor: Dr. Gessen.  Barmen, Direktor: Dr. Gessen. | 49          | Die |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| †10 zweite evang, böhere Bärgersch. das., - Rausmaun. †11 satholiche höhere Bürgersch. das., - Dr. Höhnen. 12 höhere Bürgerschule zu Guhrau, - Rhode. 13 Raape.  Provinz Sachsen.  14. Die höhere Bürgerschule zu Langensalza, Rektor: Dr. Ulrich Provinz Hannover.  †15. Die höhere Bürgerschule zu Langensalza, Rektor: Dr. Meyer Prof.  16 Hibere Bürgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer Böhere Bürgerschule zu Papenburg, Rekt.: Dr. Erdmann. Provinz Bestfalen.  18. Die höhere Bürgerschule zu Bocholt, Rekt.: Waldau, Geistl. †19 Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Dortmund, Rektor: Behse. †20 Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Gagen, Direktor: Dr. Holzmüller. Provinz Hessenschule zu Eastlau.  †21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Cassel, Direktor: Dr. Wiede.  Bürgerschule zu Ems.  Rektor: Wagner.  †23 Selektenschule zu Kranksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder.  Rheinprovinz. †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  **Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Gelscher.  **Barmen, Direktor: Dr. Beder.  **Barmen, Direktor: Dr. Behme. **Barmen, Direktor: Dr. Behme. **Barmen, Direktor: Dr. Gelscher.                                                                         | 10.         | 211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| †11. = tatboliche höhere Bürgerich. bal., = Dr. Göhnen.  12 höhere Bürgerichule zu Guhrau, = Rhode.  13 Ratibor, = Rnape.  Provinz Sachsen.  14. Die höhere Bürgerschule zu Langensalza, Rektor: Dr. Ulrich Provinz Hannover.  †15. Die höhere Bürgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer Prof.  16 Silbesheim (verbunden mit dem Gymnassium Josephinum das.), Direktor: Kirchhoff.  17 höhere Bürgerschule zu Papenburg, Rekt.: Dr. Erdmann.  Provinz Bestfalen.  18. Die höhere Bürgerschule zu Bocholt, Rekt.: Waldau, Geistl.  †19 Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Dortmund, Rektor: Behse.  †20 Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Gagen, Direktor: Dr. Holzmüller.  Provinz Hessen.  Provinz Hessen.  Provinz Gessen. Nassa.  Edster: Wagner.  Provinz Gessen.  Provinz Gessen.  Provinz Gessen.  Provinz Gessen.  Provinz Gessen.  Provinz Gesten.  Pros.  Prof.  Rektor: Wagner.  Prof.  Rheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  Parmen, Direktor: Dr. Sehme.                                                                 | 410         | _   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. * höhere Bürgerschule zu Guhrau, * * Rhode.  13. * * Ratibor, * * Rnape.  Provinz Sachsen.  14. Die höhere Bürgerschule zu Langensalza, Rektor: Dr. Ulrich Provinz Hannover.  +15. Die höhere Bürgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer Pros.  16. * Die höhere Bürgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer Pros.  17. * höhere Bürgerschule zu Hapenburg, Rekt.: Dr. Erdmann.  Provinz Westfalen.  18. Die höhere Bürgerschule zu Bocholt, Rekt.: Waldau, Geistl.  +19. * Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Dortmund, Rektor: Behse.  20. * Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Hagen, Direktor: Dr. Holzmüller.  Provinz Hessenschule zu Easselau.  +21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Eassel.  22. * Bürgerschule zu Ems.  Rektor: Wagner.  +23. * Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder.  Pros.  Rheinprovinz.  +24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Barmen, Direktor: Dr. Jehme.  25. * höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Gölscher.                                                                                                                                                                                                                                                           | •           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9rovinz Sachsen.  14. Die höhere Bürgerschule zu Langensalza, Rektor: Dr. Ulrich Provinz Hannover.  +15. Die höhere Bürgerschule zu Hannover. Rektor: Dr. Meyer Prof.  16 Hilbesheim (verbunden mit dem Gymnasium Zosephinum das.), Direktor: Kirch hoff.  17 höhere Bürgerschule zu Papenburg, Rekt.: Dr. Erdmann.  18. Die höhere Bürgerschule zu Podolt, Rekt.: Waldau, Geistl.  +19 Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Dortmund, Rektor: Behse.  20 Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Hagen, Direktor: Dr. Holzmüller.  Provinz Hessenschule) zu Eassellau.  +21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Eassellau.  +22 Bürgerschule zu Ems.  Rektor: Wagner.  22 Bürgerschule zu Ems.  Rektor: Wagner.  23 Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder.  Prof.  Rheinprovinz.  +24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25 höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Gölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Provinz Sachsen.  14. Die höhere Bürgerschule zu Langensalza, Rektor: Dr. Ulrich Provinz Hannover.  †15. Die höhere Bürgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer Prof.  16. " Jildesheim (verbunden mit dem Gymnasium Josephinum das.), Direktor: Kirchhoff.  17. " höhere Bürgerschule zu Papenburg, Rekt.: Dr. Erdmann.  Provinz Bestfalen.  18. Die höhere Bürgerschule zu Bocholt, Rekt.: Waldau, Geistl.  †19. " Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Dortmund, Rektor: Behse.  †20. " Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Hagen, Direktor: Dr. Holzmüller.  Provinz Hessen.  Provinz Hessen.  †21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Gassel, Direktor: Dr. Wiede.  22. " Bürgerschule zu Ems,  Rektor: Wagner.  Pros.  Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder,  Pros.  Bheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Barmen, Direktor: Dr. Jehme.  25. " höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. Die höhere Bürgerschule zu Langensalza, Rektor: Dr. Ulrich Provinz Hannover.  †15. Die höhere Bürgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer Prof.  16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.         | 8   | = = Rnape.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Provinz Hannover.  †15. Die höhere Bürgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer Prof.  16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |     | Provinz Sachsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| †15. Die höhere Bürgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer Prof.  16. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.         | Die | höhere Bürgerschule zu Langensalza, Rektor: Dr. Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| †15. Die höhere Bürgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer Prof.  16. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |     | Provinz Hannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Symnasium Josephinum das.), Direktor: Kirchhoff.  17. böhere Bürgerschule zu Papenburg, Rekt.: Dr. Erdmann.  Provinz Westfalen.  18. Die höhere Bürgerschule zu Bocholt, Rekt.: Waldau, Geistl.  †19. Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Dortmund, Rektor: Behse.  †20. Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Hagen, Direktor: Dr. Holzmüller.  Provinz Hessen Nassau.  †21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Sassel, Direktor: Dr. Wiede.  22. Selektenschule zu Franksut a. M., Inspekt. Dr. Beder.  Prof.  Rheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25. shöhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +15.        | Die | höhere Bürgerschule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gymnasium Josephinum das.), Direktor: Kirchhoff.  17. = höhere Bürgerschule zu Papenburg, Rekt.: Dr. Erdmann.  Provinz Westfalen.  18. Die höhere Bürgerschule zu Bocholt, Rekt.: Waldau, Geistl.  †19. = Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Dortmund, Rektor: Behse.  †20. = Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Hagen, Direktor: Dr. Holzmüller.  Provinz Hessenschule zu  Sassenschule zu Ems,  Rektor: Wagner.  †21. Die Gewerbeschule zu Franksule zu Ems,  Rektor: Wagner.  †22. = Bürgerschule zu Ems,  Rektor: Wagner.  Pros.  Beder,  Pros.  Beder,  Pros.  Beder,  Pros.  Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25. = höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Holscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.         | =   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17. = höhere Bürgerschule zu Papenburg, Rekt.: Dr. Erdmann.  Provinz Westfalen.  18. Die höhere Bürgerschuse zu Bocholt, Rekt.: Waldau, Geistl.  †19. = Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Dortmund, Rektor: Behse.  †20. = Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Hagen, Direktor: Dr. Holzmüller.  Provinz Hesserschule) zu Cassel, Direktor: Dr. Wieder.  22. = Bürgerschule zu Ems, Rektor: Wagner.  †23. = Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder, Pros.  Rheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25. = höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Holscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -0.         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Provinz Westfalen.  18. Die höhere Bürgerschuse zu Bocholt, Rest.: Waldau, Geistl.  †19. = Gewerbeschuse (höhere Bürgerschuse) zu Dortmund, Restor: Behse.  †20. = Gewerbeschuse (höhere Bürgerschuse) zu Hagen, Direktor: Dr. Holzmüller.  Provinz Hesserschuse zu Gassel, Direktor: Dr. Wieder.  22. = Bürgerschuse zu Ems, Restor: Wagner.  †23. = Selektenschuse zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder, Pros.  Pheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschuse (höhere Bürgerschuse) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25. = höhere Bürgerschuse zu Bonn, Restor: Dr. Jehme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. Die höhere Bürgerschule zu Bocholt, Rett.: Waldau, Geistl.  +19. = Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Dortmund, Rettor: Behse.  +20. = Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Hagen, Direktor: Dr. Holzmüller.  Provinz Hessenschule zu Gassel, Direktor: Dr. Wiede.  22. = Bürgerschule zu Ems,  Rettor: Wagner.  +23. = Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder,  Pros.  Rheinprovinz.  +24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25. = höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dortmund, Rektor: Behje.  †20 Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Hagen, Direktor: Dr. Holzmüller.  Provinz Hessen Nassau.  †21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Cassel, Direktor: Dr. Wiede.  22 Bürgerschule zu Ems,  Rektor: Wagner.  †23 Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder,  Prof.  Rheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25 höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Holsschule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dortmund, Rektor: Behse.  †20 Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Hagen, Direktor: Dr. Holzmüller.  Provinz Hessen Rassau.  †21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Eassel, Direktor: Dr. Wiede.  22 Bürgerschule zu Ems,  Rektor: Wagner.  †23 Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder,  Prof.  Rheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25 höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.         | Die | höhere Bürgerschule zu Bocholt, Rekt.: Waldau, Geist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| provinz hesserschule (höhere Bürgerschule) zu hagen, Direktor: Dr. Holzmüller. Provinz hessen Nassau.  †21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Cassel, Direktor: Dr. Wiede.  22. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>+19.</b> | =   | Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sagen, Direktor: Dr. Holzmüller. Provinz Hessen Rassau.  †21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Cassel, Direktor: Dr. Wiede.  22. * Bürgerschule zu Ems,  Rektor: Wagner.  †23. * Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder,  Pros.  Rheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25. * höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |     | Dortmund, Rettor: Bebfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sagen, Direktor: Dr. Holzmüller. Provinz Hessen Rassau.  †21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Cassel, Direktor: Dr. Wiede.  22. * Bürgerschule zu Ems,  Rektor: Wagner.  †23. * Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder,  Pros.  Rheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25. * höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>†20.</b> | •   | Gewerbeschule (hobere Burgerschule) zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Provinz Hessen-Nassau.  †21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Cassel, Direktor: Dr. Wiede.  22. * Bürgerschule zu Ems,  Rektor: Wagner.  †23. * Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder,  Prof.  Rheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25. * höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| †21. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Cassel, Direktor: Dr. Wiede.  22. = Bürgerschule zu Ems,  Rektor: Wagner.  †23. = Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Becker.  Prof.  Rheinprovinz.  †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu  Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25. = höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cassel, Direktor: Dr. Wiede.  22. * Bürgerschule zu Ems, Rektor: Wagner.  +23. * Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Becker, Prof. Rheinprovinz.  +24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25. * höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .01         | Mi. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22. * Bürgerschule zu Ems, Rektor: Wagner. †23. * Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder, Prof. Rheinprovinz. †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme. 25. * höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 721.        | Die |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rektor: Wagner.  +23. = Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder, Prof.  Rheinprovinz.  +24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme.  25. = höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00          |     | 1 <b>/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| †23. = Selektenschule zu Franksurt a. M., Inspekt. Dr. Beder, Prof. Rheinprovinz. †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme. 25. = höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.         | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rheinprovinz.<br>†24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu<br>Barmen, Direktor: Dr. Zehme.<br>25. = höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rheinprovinz.<br>†24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu<br>Barmen, Direktor: Dr. Zehme.<br>25. = höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>+23.</b> | s   | Selektenschule zu Frankfurt a. M., Inspekt. Dr. Becker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| †24. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Barmen, Direktor: Dr. Zehme. 25. = höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |     | Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Barmen, Direktor: Dr. Zehme.<br>25. = höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |     | Rheinprovinz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Barmen, Direktor: Dr. Zehme.<br>25. = höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>†24.</b> | Die | Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25. = höhere Bürgerschule zu Bonn, Rektor: Dr. Hölscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25.</b>  | 3   | bobere Burgericule zu Bonn. Reftor: Dr. Solider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>†26.</b> |     | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |

hobenzollern'iche ganbe.

27. Die höhere Bürgerschule zu hechingen, Rektor: Dr. Thele.

# b. Frivat-Sehranstalten. $\times$ )

Proving Bestpreußen.

+1. Die Handels-Atademie zu Danzig, Direktor: Dr. Bölkel.

X) Die unter dieser Kategorie aufgeführten Anstalten, mit Ausnahme des Pädagogiums zu Niesky (Nr. 6.) dürfen Befähi=

## Proving Brandenburg.

- +2. Die Handelsschule des Dr. Lange zu Berlin, Direktor: Dr. Lange.
  - 3. das Viktoria-Institut des Dr. Siebert (früher Dr. Schmidt) zu Falkenberg i. M., Direktor: Dr. Siebert. Provinz Vosen.
  - 4. Das Pädagogium des Dr. Beheim=Schwarzbach zu Ostrowo bei Filehne, Direktor: Dr. Beheim=Schwarzbach.

Provinz Schlesien.

- +5. Die Handelsschule des Dr. Steinhaus zu Breslau, Direktor: Dr. Steinhaus.
  - 6. das Pädagogium zu Niesky, Direktor: Müller.

Proving hessen - Nassan.

- +7. Die Lehr= und Erziehungsanstalt des Dr. Vietor zu Friedrichsdorf bei Homburg.
- D. Lehranstalten, deren Berechtigung zur Ausstellung wissenschaftlicher Befähigungszeugnisse von der Ersfüllung besonders festgestellter Bedingungen abshängig ist.

Direktoren:

Proving Oftpreußen.

- †1. Die Gewerbeschule zu Königsberg i. Ostpr.º), Dr. Albrecht. Provinz Brandenburg.
- †2. Die Gewerbeschule zu Potsdam, ") Langhoff. Provinz Schleswig=Holstein.
  - 3. Die Kaiserkiche Marineschule zu Riel.1)

Proving Bestfalen.

†4. Die Gewerbeschule zu Bochum, o) \*) Reftor: Liebhold.

gungszeugnisse nur auf Grund einer im Beisein eines Regierungs= Rommissars abgehaltenen, wohlbestandenen Entlassungsprüfung aus= stellen, für welche das Reglement von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist.

o) Die unter Rr. 1, 2, 4 und 5 aufgeführten Anstalten bürfen Befähigungszengnisse benjenigen ihrer Schüler ausstellen, welche nach Absolvirung ber ersten theoretischen Klasse bie Reise für die Fachklasse erworben haben.

1) Diese Anstalt barf benjenigen jungen Leuten Befähigungszeugniffe ausstellen, welche die Rabetten-Eintrittspriffung bestanden haben. Bei letterer bildet das Latein einen obligatorischen Prüfungsgegenstand.

\*) Anmerk. ber Rebakt. bes Centrbl. f. b. Unt. Berw. Die Gewerbeschul zu Bochum ist in der Umgestaltung zu einer höheren Bürgerschule begriffen.

#### Rheinprovinz.

†5. Die Gewerbeschule zu Saarbrücken,") Direktor: Krüger. Berlin, den 19. April 1882.

Der Reichstanzler. Im Auftrage: Bosse.

#### Befanntmachung.\*)

Es wird hierunter ein Verzeichnis dersenigen höheren Lehr= anstalten veröffentlicht, welchen provisorisch gestattet worden ist, Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig=

freiwilligen Militairdienft auszustellen.

Diese Anstalten dürfen solche Zeugnisse nur denjenigen ihrer Schüler ertheilen, welche eine auf Grund eines von der Aufsichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regierungs-Kommissansabzuhaltende Entlassungsprüfung wohl bestanden haben.

## Bergeichnis.

a. Geffentliche Sehranstalten.

|                 |     |                        |    |             | Direktoren:               |
|-----------------|-----|------------------------|----|-------------|---------------------------|
| †)1.            | Die | Landwirthschaftsschule | zu | Bitburg,    | Dr. Meder.                |
| <b>†2.</b>      | =   | =                      |    | Brieg,      | Shulz.                    |
| <del>†</del> 3. | 3   | 8                      | •  | Cleve,      | Shulz.<br>Dr.Fürstenberg. |
| 4.              | =   | =                      | •  | Dahme,      | - Fittbogen.              |
| <b>5.</b>       | s   | •                      | *  | Eldena.     |                           |
| <b>†6.</b>      | =   | s                      | =  | Flensburg,  | Liedte.                   |
| <b>+7.</b>      | =   |                        | =  | Berford,    | Burgtorf.                 |
| 8.              | =   | <b>s</b>               | 3  | hildesheim, | Michelsen.                |
| <del>†</del> 9. | 3   | 3                      | =  | Liegnit,    | Dr. Birnbaum.             |
| <b>10.</b>      | \$  | s                      | =  |             |                           |
| †11.            | =   | 3                      | 3  | Marienburg  |                           |
|                 |     |                        |    | i. Beftpr., | Dr. Ruhnte.               |
| <b>12.</b>      | •   | =                      | 3  | Samter,     | Struve.                   |
| 13.             | 8   | \$                     | =  | Schivelbein |                           |
|                 |     |                        |    | i. Pomm.    |                           |
| 14.             | •   | =                      | 5  | Weilburg,   | Dr. Mapat.                |

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung und das Berzeichnis vom 19. April 1882 sind veröffentlicht burch das Centralblatt für das Deutsche Reich pro 1882 Rr. 16, Nr. 195.

Aus dem Berzeichnisse werben hier nur die Anstalten im Preußischen Staate aufgeführt. — Anmerk. ber Rebakt. des Centrbl. f. b. Unt. Berw.

<sup>†)</sup> Die mit einem + bezeichneten Lehranstalten haben teinen obligatorischen Unterricht im Latein.

#### b. Privat - Lehranstalten.

15. Die Privat=Erziehungsanstalt von Dr. Künkler und Dr. Burkart zu Biebrich,

+16. = Handelsschule des Dr. Wahl zu Erfurt,

†17. das Erziehungs-Institut von W. Bröß (früher Ruoff-Hassel) zu Frankfurt a. Main,

+18. = Erziehungs-Institut von Karl Harrach zu St. Goarshausen,

19. die Erziehungs = Anstalt des Dr. Deter zu Lichterfelde bei Berlin,

20. das Erziehungs=Institut von J. Knickenberg sen. zu Telgte. Berlin, den 19. April 1882.

Der Reichskanzler. Im Auftrage: Bosse.

89) Aufhebung der Verwaltungskommissionen bei den staatlichen Symnasien im Regierungbezirke Kassel; Wahrnehmung der Funktionen derselben in Zukunft.

Berlin, den 5. April 1882.

Auf den gefälligen Bericht vom 28. Februar d. J. genehmige ich bei Rücksendung der Anlagen die Aufhebung der Verwaltungs-kommissionen bei den staatlichen Symnasien des Regierungsbezirkes Kassel und Ueberweisung der Funktionen derselben an die Direktoren der betreffenden Symnasien mit der Maßgabe, daß die rechtliche Vertretung der Anstalten nach Außen dem Königlichen Provinzials Schulkollegium zufällt, welches die Direktoren derselben zur Aussübung der ihm obliegenden Vertretung zu beauftragen befugt ist.

Ew. Ercellenz ersuche ich ganz ergebenst, hiernach das Weitere

gefälligst zu veranlassen.

von Gogler.

An ben Königlichen Ober-Präsidenten Staatsminister Herrn Grafen zu Eulenburg Excellenz zu Rassel.

U. II. 5565.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

90) Vermeidung einer Störung des Unterrichtsbestriebes durch Theilnahme Preußischer Lehrer an dem deutschen Lehrertage zu Rassel.

(cfr. Centrbl. pro 1881 Zeite 400 9tr. 100.)

Berlin, den 26. Juni 1882.

Der Ausschuß ist unter dem 18. d. Mt. bei mir mit dem Gesuche vorstellig geworden, anzuordnen,

daß denjenigen Lehrern, welche an dem vierten deutschen Lehrertage theilzunehmen munschen, der hierzu erforderliche

Urlaub ertheilt werden möge.

Aus dieser Vorstellung ist zu entnehmen, daß der vierte Lehrerstag vom 24. — 27. Juli d. J. dort abgehalten werden soll. Bei dieser Anderaumung ist die Voraussetzung maßgebend gewesen, daß die bezeichneten Tage in die Sommerferien treffen und daß somit den Volksichullehrern Preußens Gelegenheit geboten sein würde, sich an der Versammlung zu betheiligen. Nach der diesseitigen Kenntnis der bestehenden Ferienordnungen trifft diese Voraussetzung zu, und bedarf es sonach sedenfalls bei dem weitaus größten Theile der Volksschullehrer einer besonderen Anordnung zur Beurlaubung nicht.

Sofern gleichwohl in einigen Bezirken die Versammlungstage nicht in die Ferien fallen, muß ich Bedeuken tragen, die Sommersferien sei es durch einen früheren Anfang sei es durch eine spätere Beendigung zu verlängern oder gar den Unterricht um nahezu eine volle Schulwoche unterbrechen zu lassen. Das unterrichtliche Interesse läßt es nicht zu, dem Antrage des Ausschusses Folge zu geben.

An den geschäftsführenden Ausschuß für den vierten dentschen Lebrertag 3. D. des Borstyenden Herrn Lebrers Liebermann Wohlgeboren zu Rassel.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium 2c. zur Kenntnisnahme bez. Beachtung.

In Bertretung: Eucanus.

An sämmtliche Königl. Provinzial - Schultollegien und Regierungen, die Königl. Konsistorien in der Provinz Pannover und den Königl. Ober Kirchenrath zu Plordborn.

U. III. a. 14556.

91) Zulässigkeit einer Vertheilung der schriftlichen Klausurarbeiten bei der Lehrerinnenprüfung auf zwei Tage.

Berlin, den 1. Juni 1882.

Nach S. 13 der Prüfungsordnung für Lehrerinnen vom 24. April 1874 sollen die schriftlichen Klausurarbeiten in einem Tage voll= endet werden.

Diese Anordnung ist nur deshalb getroffen worden, um den Aufenthalt auswärtiger Bewerberinnen am Prüfungsorte möglichst abzukürzen. Wenn eine Berücksichtigung dieses Umstandes nicht geboten erscheint, steht einer Vertheilung der schriftlichen Prüfungs-arbeiten auf zwei Tage kein Bedenken entgegen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croir.

An sämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien.

U. III.a. 13206.

92) Beschränkung der Zulassung zur Sehrerprüfung auf drei Källe für Bewerber, welche weder zu den Seminar= Abiturienten gehören, noch in einem Lehramte beschäftigt sind.

Berlin, den 25. Mai 1882. Auf die Berichte des Königlichen Provinzial schulkollegiums vom 2. Januar und 22. Februar d. J. erkläre ich mich damit einsverstanden, daß Lehramtsbewerbern, welche weder zu den SeminarsAbiturienten gehören, noch in einem Lehramte kommissarisch beschäftigt sind, die Zulassung zur Prüfung für Volksschulkehrer versagt werde, wenn sie bereits dreimal den Versuch, diese Prüfung abzulegen, ohne Erfolg gemacht haben.

An bas Königl. Provinzial-Schultollegiam zu R.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial = Schulkollegium 2c. zur Renntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

sämmtliche Königl. Provinzial-Schultollegien (außer R.), sämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Kousistorien der Provinz Hannover und den Königl. OberKirchenrath zu Nordhorn.

U. III. a. 11409.

93) Verfahren bei Erhebung der Gebühren in den Prü= fungen für Mittelschullehrer und Rettoren. Rüderstat= tung bereits entrichteter Gebühren bei Erfrantung zc. des Eraminanden.

(Centrbl. pro 1882 Seite 421 Rr. 46.)

Berlin, den 17. Mai 1882.

Auf den Bericht vom 2. Marz d. 3. erwidere ich dem Koniglichen Provinzial = Schulkollegium, daß dem Antrage, das von der dortigen Königlichen Prüfungs-Rommission für Mittelschullehrer und Rektoren bei Einziehung der Prüfungsgebühren bisher beobachtete Berfahren beibehalten zu durfen, nicht entsprochen werden tann, vielmehr ist auch dort künftig nach Maßgabe der Vorschriften des Cirkular= Erlasses vom 9. Februar d. J. — U. III. a. 19230. — zu verfahren.

Dagegen will ich in Erganzung dieses Cirkular-Erlasses hiermit festsegen, daß Gesuche um Ruderstattung der Prufungegebühren, fei es zur Balfte oder zum vollen Betrage, dann beruchficht werden tonnen, wenn ein Examinand nach dem pflichtmäßigen Ermeffen der Prüfungs = Rommission durch Krankheit oder andere erhebliche Gründe ohne seine Schuld verhindert gewesen ist, die Aufgaben zu bearbeiten bezw. genöthigt worden ist, die Prüfung aufzugeben. Das Gesuch ist an die betreffende Prüfungs-Kommission zu richten, welche darüber selbständig zu entscheiden hat. hiernach ist in kunftigen Fällen zu verfahren.

An bas Rönigl. Provinzial. Schulfollegium ju R.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur Renntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

fämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien (excl. zu R.) U. III.a. 11641.

94) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerprüfung im Jahre 1882.

(Centrbl. pro 1881 Seite 392 Rr. 92.)

Berlin den 19. Mai 1882.

In der am 27. und 28. Februar und 1. März d. J. zu Berlin abgehaltenen Turnlehrerprüfung haben das Zeugnis der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen Unterrichtsanstalten erlangt:

1) Dr. Fleischmann, Gymnafial-Hulfslehrer zu Berlin,

2) Gottschaldt, Studirender aus Gera z. 3. zu Berlin,

3) Banisch, Studirender, z. 3. zu Breslau,

4) harms, Lehrer an der Mittelschule zu Ottensen bei hamburg,

1) 5) hennig, Studirender, z. 3. zu Berlin,

6) hoffmann, Kandidat der Philologie, z. 3. zu Breslau,

2) 7) Eudecke, Turnlehrer zu Hamburg,

3) 8) Matthias, Programasiallehrer zu Schlawe in Pommern, 9) Möller, technischer Hülfslehrer an der Gewerbe- und

Handelsschule zu Rassel,

- 10) Delkers, Schullehrer zu Peine, Landdrosteibezirk hildesheim,
- 11) Dr. Dels, Schulamts-Kandidat zu Löwenberg i./Schles.,

12) Dr. Plarre, Schulamte-Randidat, z. 3. zu Berlin,

13) Reichel, Studirender, z. 3. zu Breslau, 14) Reinhardt, Studirender, z. 3. zu Berlin,

15) Schaller, Turnlehrer zu Altenburg, Herzogthum Sachsen-Altenburg,

16) Schatte, Studirender zu Berlin,

3) 17) Schepukat zu Frankfurt a./D.,

4) 18) Soulze, Studirender zu Berlin,

19) Schwarz, Studirender, z. 3. zu Breslau,

1) 20) Stübing, Schullehrer zu Braunschweig,

21) Triebel, Elementar- und Turnlehrer an der Landesschule zu Pforta,

22) Dr. Vogeler, Gymnafial-Hulfslehrer zu Schleswig,

23) Bormeng zu Breslau,

3) 4) 24) Weingärtner, Turnlehrer zu Frankfurt a./D., 25) Dr. Welzel, Schulamts-Kandidat zu Breslau,

1) 3) 26) Worch, Studirender, z. 3. zu Berlin und

27) Zopf, Realschullehrer zu Breslau.

Ferner ift in derfelben Prüfung dem Turnlehrer Beigand zu Berlin

die Befähigung zur selbständigen Leitung des Schwimm-Unterrichtes zuerkannt worden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Crvix.

#### Befanntmachung.

U. III. b. 6186.

<sup>1)</sup> Der Genannte ift anch zur Ertheilung bes Schwimm-Unterrichtes befähigt.

<sup>2)</sup> Der Genannte hat auch die Prfifung im Stoß- und Diebfechten bestanden.

Der Genannte hat anch die Brufung im Diebfechten bestanden.
4) Der Genannte ift auch befähigt, Schwimm-Unterricht selbständig zu leiten.

Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerinnen= 95) prüfung im Frühjahre 1882.

(Centrbl. pro 1881 Seite 668 Mr. 207.)

Berlin den 19. Juli 1882.

In der im Monate Mai d. J. zu Berlin abgehaltenen Turn= lehrerinnenprüfung haben das Zeugnis der Befähigung zur Erthei= lung des Turnunterrichtes an Madchenschufen erlangt:

1) Bedwig Agmann zu Mühlhausen i. Thrg.,

2) Ernestine Bril, Lehrerin zu Berlin, 3) Marianne Dräger, Lehrerin daselbst,

4) Anna Edstein, Handarbeitslehrerin daselbst, 5) Anna Glößer, Lehrerin daselbst,

6) Emma Gärtner, Handarbeitelehrerin daselbst,

7) Martha Gambfe daselbst,

8) Anna Gaulte, Lehrerin daselbst,

9) Martha Giese daselbst,

10) Valeska Heinsdorff zu Halle a. d. Saale, z. 3. zu Berlin,

11) Margarethe Hennide zu Berlin,

12) Rlara Heyne, Handarbeitslehrerin daselbst,

13) Hedwig Iffland, Lehrerin zu Potsdam,

14) Glisabeth Raul, Zeichenlehrerin zu Schöneberg bei Berlin,

15) Martha Reil zu Berlin,

16) Gertrud Rrems, Lehrerin daselbst,

17) Marie Lehmann daselbst,

18) Lucie Matthiolius daselbst,

19) Elisabeth von Mittelstädt, Handarbeitslehrerin daselbst, 20) Marie Moser, Sandarbeite- und Zeichenlehrerin zu Leipzig,

21) Diga Peldmann, Lehrerin zu Berlin,

22) Marie Prager (gen. Stechow) Handarbeitslehrerin daselbst,

23) Luise Radite, Bandarbeitelehrerin daselbst,

- 24) Margarethe Rebenklau, Handarbeitelehrerin zu Magdeburg, 25) Glisabeth Rehdang daselbft,
- 26) Martha Richter, Sandarbeits- und Zeichenlehrerin zu Berlin,

27) Klara Richter daselbst,

28) Margarethe Richter daselbst,

29) Glise Sachse, Handarbeitstehrerin zu Magdeburg,

30) Margarethe Sandrog zu Berlin, 31) Hedwig Schaar, Lehrerin daselbst,

32) Elisabeth Schaar, Handarbeitelehrerin daselbst,

33) Elisabeth Sobotta, Lehrerin daselbst,

34) Amalie Stein daselbst,

35) Anna Steinfrauß, Lebrerin daselbft,

36) Elise Stöhr zu Magdeburg,

37) Marie Treplin zu Nieder-Schönhausen bei Berlin,

38) Adda Wenglaff, Lehrerin zu Berlin,

39) Martha Wichmann daselbst und

40) Hedwig Birth, Handarbeitelehrerin daselbft.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barthausen.

Befanntmachung.

U. III. b 6635.

96) Befähigungszeugnisse aus der Zeichenlehrerinnenprüfung im Jahre 1882.

(Centrbl. pro 1881 Seite 469 Rr. 125.)

Berlin den 13. Mai 1882.

In der zu Berlin gegen Ende März d. I. abgehaltenen Zeichenlehrerinnenprüfung haben das Zeugnis der Befähigung zur Ertheilung des Zeichenunterrichtes an mehrklassigen Volks- und an Mittelschulen erlangt:

1) Diet, Charlotte, zu Köslin,

2) Gerth, Marie, Handarbeitelehrerin zu Berlin,

3) Göpe, Hedwig, daselbst,

4) Rrauel, Hulda, zu adl. Dombrowfen,

5) Rrüger, Agnes, zu Berlin,

6) Krumnow, Anna, Handarbeitelehrerin daselbft,

7) Krumnow, Marie, desgl. daselbst, 8) Lehmann, Marie, desgl. daselbst,

9) Pöppel, Minna, desgl. zu Bandsburg i. Westpr.,

10) Puttfarten, Anita, desgl. zu Berlin,

11) von Puttkamer, Marie, zu Rettkewiß bei Lauenburg i./Pomm.

12) Schmidt, Katharine, zu Elbing,

13) Schwen, Glise, zu Beesenlaublingen bei Aleleben a. d. S.,

14) Tiet, Glise, zu Berlin,

15) von Trentovius, Marie, Handarbeitslehrerin daselbst und

16) Begel, Marie, Handarbeitelehrerin zu Reselkow i./Pomm.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Betanntmachung.

U. III, a. 13423.

97) Einheitlichkeit des Stelleneinkommens bei dauerns der Verbindung von Schuls und Kirchenamt; Normis rung des Einkommens in solchen Fällen mit Rücksicht auf die entstehende Mehrarbeit.

(Centrbl. pro 1882 Seite 425; pro 1875 Seite 415.)

1.

Berlin, den 14. April 1882.

Dem Vorstande der Provinzial Synode erwidere ich auf den Antrag vom 24. November v. J. in Folge des Beschlusses der 3. ordentlichen Provinzial Synode wegen Bemessung der Besoldungen dersenigen kirchlichen Beamten, welche zugleich Lehrer sind, daß wenn mit einer Lehrerstelle ein Kirchenamt dauernd verbunden ist, das Diensteinkommen des Inhabers der Stelle lediglich als ein einheitzliches Stelleneinkommen aufzusassen und zu behandeln ist, ohne Rücksicht darauf, aus welchen Quellen dasselbe fließt. Es ist sonach nicht zu unterscheiden zwischen demjenigen Betrage des Stellenseinkommens, welcher aus dem Ertrage besonderen Schul-Vermögens oder aus den Beiträgen der gesehlich Schulunterhaltungspflichtigen geleistet wird, und dem Vetrage, welcher aus kirchlichen Mitteln entnommen wird, sodaß es nicht zulässig ist, den ersteren Betrag als ein besonderes Lehrerdiensteinkommen, den letzteren als ein besonderes kehrerdiensteinkommen, den letzteren als ein besonderes kirchliches Einkommen anzusprechen.

Im Uebrigen gestatten die mittels Cirkular-Erlasses vom 31. Mai 1875 — Centralbl. 1875 S. 415 — in Erinnerung gebrachten Grundsäße, der Billigkeit durch entsprechende höhere Normirung des Stelleneinkommens der bei dauernder Vereinigung von Schul= und Kirchenamt durch die kirchlichen Amtsverrichtungen bedingten Mehr-

arbeit des Lehrers gebührend Rechnung zu tragen.

Hiernach liegt kein ausreichender Grund vor, in der in Redestehenden Beziehung für die dortige Provinz ausnahmsweise Anordnungen wegen Normirung des Stelleneinkommens der Inhaber von dauernd verbundenen Schuls und Kirchenamtern zu treffen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An den Borstand der Provinzial-Spnobe R.

U. III.a. 19286. G. I.

2.

Berlin, den 29. April 1882.

Der Vorstand des zc. Lehrer-Vereines hat am Schlusse der Vorstellung vom 2. Februar d. I. den Wunsch des Schlesischen Provinzial-Lehrer-Vereines zum Ausdrucke gebracht, dahin zu wirken:

"daß in Zukunft die Erträgnisse des Kantoren- und Organistenamtes dem Lehrereinkommen nicht mehr hinzugerechnet werden, die Erreichung des Minimalgehaltes jeder Lehrerstelle also ohne neben-

amtliche Beihülfe zu erfolgen habe."

Dabei scheint der gedachte Lehrerverein sich den Unterschied nicht genügend klar gemacht zu haben, welcher zwischen den Fällen besteht, in welchen Schul= und Kirchenamt organisch oder herkomm= lich und dauernd mit einander verbunden sind, und denjenigen, in welchen eine solche Verbindung nicht vorhanden ist.

In Fällen der letteren Art ist das Schulamt das Hauptamt, das Kirchenamt das Nebenamt, die Uebernahme des letteren dem Lehrer überhaupt nur jederzeit widerrustlich gestattet und es sindet bei Normirung des Einkommens der Lehrerstelle eine Anrechnung des Einkommens der Lehrerstelle eine Anrechnung des Einkommens aus der blos nebenamtlichen Verwaltung des Kir-

chenamtes auf das Ginkommen der Lehrerstelle nicht ftatt.

Wo dagegen eine organische oder herkömmliche Verbindung von Schul- und Kirchenamt besteht, letteres also nicht blos nebenamt- lich und widerruflich dem Stelleninhaber übertragen ist, ist das Diensteinkommen des Inhabers der Stelle lediglich als ein ein- heitliches Stelleneinkommen aufzufassen und zu behandeln, ohne Rücksicht darauf, aus welchen Quellen dasselbe fließt und ohne Unterscheidung zwischen demjenigen Theile desselben, welcher aus dem Ertrage besonderen Schulvermögens oder aus den Beiträgen der gesehlich Schulunterhaltungspflichtigen geleistet wird, und dem Theile, welcher aus kirchlichen Mitteln fließt.

Daraus ergiebt sich, daß es in solchen Fällen überhaupt unzulässig ist, den ersteren Betrag als ein besonderes Lehrerdiensteinstommen, den letteren als ein besonderes Kirchenamtseinkommen anzusprechen und bei Normirung des Einkommens der dauernd mit einem Kirchenamt verbundenen Lehrerstelle den aus kirchlichen Mitzeln sließenden Theil des einheitlichen Stelleneinkommens außer

Berechnung zu laffen.

Im Nebrigen gestatten die durch den Cirkular=Erlaß vom 31. März 1875 (Centralbl. 1875 S. 415) in Erinnerung gebrachten Grundsisse, in Fällen der dauernden Vereinigung von Schul= und Kirchensämtern der durch solche Verbindung bedingten Mehrarbeit des Stelsleninhabers durch entsprechende höhere Kormirung des Stelleneinstommens gebührend Rechnung zu tragen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An den Borstand des 2c. Lehrer-Bereines zu R. U. III. a. 11129.

98) Erfordernis der Zustimmung der Gemeinde sowie der Genehmigung der Schulanfsichtsbehörde zur Versmiethung einer Lehrerwohnung, insbesondere in der Provinz Hannover. — Zum Betriebe eines Handels durch die Chefrau eines Lehrers bedarf es der Erlanbnis der Schulanfsichtsbehörde.

(Centribl. pro 1881 Seite 469 Nr. 126.)

Berlin den 14. Juni 1882.

Die hierbei wieder angeschlossene Beschwerde des Schulvorsstandes zu N. vom 14. Dezember v. J., betreffend die Vermiethung oder unentgeltliche Ueberlassung der Dienstwohnung des Lehrers N. im Schulhause an die Witwe L. und den Betrieb eines Handels seitens der Chefrau des Lehrers N., ist, obwohl ich den Aussührungen in dem Verichte vom 28. Januar d. J. mich nicht überall auschlies gen kann, für begründet nicht zu erachten.

Wird einem Lehrer auf Grund des S. 20 des Hannoverschen Volksschulgesets vom 26. Mai 1845 von der Schulgemeinde eine Dienstwohnung gewährt, so erfolgt deren Gewährung lediglich in Rücksicht auf das Amt und die Person des Inhabers des Amtes.

Daraus, daß teine ausdruckliche gesetliche Bestimmung eriftirt. welche den Lehrer verpflichtet, die im Schuthause ihm angewiesene Dienstwohnung zu beziehen, kann nicht gefolgert werden, daß derselbe die Annahme resp. das Beziehen der Dienstwohnung verweigern könne. Vielmehr findet die Verpstichtung eines Lehrers, eine ihm angewiesene Dienstwohnung anzunehmen und zu beziehen, in dem hierbei obwaltenden dienstlichen Interesse und in dem Berhältnisse des Lehrers als Staatsdiener ihre Begründung. Seitens der Schulaufsichtsbehörde kann einem Lehrer auf seinen Antrag aus besonderen Gründen die Benutung der Dienstwohnung allerdings erlaffen werden, ohne daß in dieser hinsicht ber Schulgemeinde ein Recht zum Widerspruche zusteht. Glaubt daber das Königliche Konsistorium mit Rücksicht darauf, daß der Lehrer N. ein ihm oder seiner Chefrau eigenthümlich zugehöriges Haus bewohnt und daß aus diesem Umstande irgend welche Nachtheile für den Schuldienft sich nicht ergeben, den gedachten Lehrer davon entbinden zu können, daß er die Dieuftwohnung beziehe, so ist diesseits hiergegen nichts zu erinnern.

Was ferner die Disposition über die Dienstwohnung des N. betrifft, so würde zwar, da das Recht der Lehrer an den Dienstwohnungen, welche ihnen von den dazu Verpslichteten gewährt wers den, im Gebiete des in der Provinz Hannover geltenden gemeinen Rechtes ebenso, wie im Geltungsgebiete des Preußischen Allgemeinen Landrechtes und des Französischen Rechtes, lediglich ein mit Rücksicht auf das Ant und die Person des Inhabers des Amtes bewilligtes Gebrauchs- oder Wohnungsrecht (usus), nicht, wie in dem Bescheide

des vormatigen Hamaoverschen Ministeriums der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten vom 22. Januar 1859 angenommen zu sein scheint, ein Nießbrauchsrecht (usus fructus) ist, eine Vermiesthung der Dienstwohnung ohne Zustimmung der Schulgemeinde bezw. des dieselbe vertretenden Schulvorstandes für zulässig nicht erachtet werden können. Dagegen giebt die unentgeltliche Ueberslassung eines Theiles der Dienstwohnung an die Witwe &. dem Schulvorstande keinen Anlaß zu gegründeter Klage.

Was schließlich den Betrieb eines Handels durch die Ehefrau des Lehrers N. betrifft, so bedarf es dazu gemäß §. 1 Nr. 5 der Verordnung vom 23. September 1867 (Ges. Samml. S. 1619), bezw. §. 19 der Preußischen Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 (Ges. Samml. S. 44) der Erlaubnis des Rösniglichen Konfistoriums. Das Königliche Konfistorium hat deshalb darüber zu befinden, ob diese Erlaubnis zu ertheilen oder zu ver-

sagen ift.

Hiernach wolle das Königliche Konfistorium das Weitere versanlassen und den Schulvorstand bescheiden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

das Königl. Konfistorium zu N. (in der Provinz Hannover.) U. III.a. 10847.

# V. Volksschulwesen.

99) Eigenschaft der Mitglieder des Schulvorstandes, insbesondere auch der gewählten, als öffentlicher Beam = ten; Ausschluß gerichtlicher Verfolgung derselben wegen einer Aeußerung gegen Schulaufsichtsbeamte über das Verhalten des Lehrers.

Im Namen bes Königs.

Auf den von der Königlichen Regierung zu A. erhobenen Konstift in der bei dem Königlichen Amtsgerichte zu B. anhängigen Privat-Klagesache

der Chefran E. zu A.

wider

den Landwirth P. daselbst, wegen Beleidigung, hat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sitzung vom 12. April 1882 für Recht erkannt, daß der erhobene Konflikt für begründet und der Rechtsweg daher für unzulässig zu erachten.

Von Rechts Wegen.

Gründe.

Der Königliche Kreis-Schulinspektor N. zu N. begab sich eines Tages im Frühjahre 1881 nach A. um Streitigkeiten zwischen den beiden dortigen Lehrern A. und B. beizulegen, welche dadurch entstanden waren, daß B. von A. behauptet hatte, dieser habe sich mit Frauenzimmern herumgetrieben. Zu diesem Zwecke ging der Kreis-Schulinspektor N., welcher den Landwirth P. in seiner Eigenschaft als Mitglied des Schulvorstandes zu der Verhandlung zuzog, mit diesem und den beiden Lehrern in den Schulsaal. Dort sagte er dem A., man spreche im Orte davon, daß derselbe sich in einer der letten Wochen auf zwei Hochzeiten in S. bis nach 2 Uhr Nachts ausgehalten und auf einer derselben sich mit seiner Kostwirthin in einer nicht passenden Weise zu thun gemacht habe. A. stellte dies in Abrede, und nun sagte der Landwirth P.

"Ja, Herr Lehrer, das ist doch wahr, der Steiger W. hat mir gesagt, Ihre Kostwirthin sei in einer unpassenden Weise über den Tisch gestiegen, um sich an Ihre Seite

zu segen."

Wegen dieser seitens des P. gethanen Aeußerung hat die Ehesfrau E., die in der bezeichneten Aeußerung des P. erwähnte Kostswirthin des A., unter dem 25. Mai 1881 die Privatklage gegen den P. auf Grund der §§. 185, 186 des Reichsstrafgesesbuches ansgestellt, und ist der Prozeß bei dem Königlichen Amtsgerichte zu B. eingeleitet worden.

In Folge dessen hat die Königliche Regierung zu A. durch Plenar-Beschluß vom 29. September 1881 auf Grund des §. 1 des Gesess vom 13. Februar 1854 (Ges. Samml. S. 86) den Konflift erhoben, weil der Beklagte die inkriminirte Aeußerung lediglich in seiner amtlichen Eigenschaft als Mitglied des Schulvorsstandes in Erfüllung einer Amtspflicht gethan habe und der Rechtsweg daher unzulässig sei.

Die Parteien haben sich über den Konflitt nicht erklärt.

Das Amtsgericht zu B. und das Oberlandesgericht zu H. erach-

ten denselben für begründet.

Der Herr Unterrichts-Minister hält gleichfalls den Konflikt für begründet, indem er unter Bezugnahme auf die Entscheidungen des früheren Königlichen Gerichtshoses zur Entscheidung der Kompetenz-Konflikte vom 30. Januar 1858 und 13. September 1879 (Juftiz-Minist. Bl. 1858 S. 202 — Centrbl. f. d. Unt. Verw. 1879 S. 698) und des früheren Königlichen Obertribunales vom 13. April 1866 (Archiv für Rechtsfälle Bd. 62 S. 284) ausführt, daß den Mit-

gliedern des Schulvorstandes in dieser Stellung die Eigenschaft öffentlicher Beamten beiwohne.

Der Herr Juftiz-Minister hat sich zur Sache nicht geäußert.

Es mußte, wie geschehen, erkannt werden.

Der Schulvorstand ist nach dem maßgebenden Restripte des Departements für den Rultus = und öffentlichen Unterricht vom 28. Oktober 1812 (von Rönne Schulwesen I S. 321) die nächste dem Schullehrer und der Schulgemeinde vorgesetzte Behörde. Mitglieder desselben find daher nach der Vorschrift der §§. 68, 69 Tit. 10 Th. II bes Allg. Landr. als Beamte anzusehen. Nament= lich erscheint es bedeutungslos, daß der Beklagte zu den gewählten Mitgliedern des Schulvorftandes gehört, da das Landrecht zwischen gewählten, geborenen, ernannten Mitgliedern eines Kollegiums nirgends unterscheidet. Sie alle sind verpflichtet, ihre amtlichen Obliegenheiten gewiffenhaft zu erfüllen, und haben deshalb auch gleichen Anspruch auf den Beamten vom Gesetze gewährten Schut. Der Beklagte ift demnach den Beamten beizugahlen, auf welche die SS. 1, 5 des Gesetzes vom 13. Februar 1854 Anwendung finden. Derfelbe hat im vorliegenden Falle das über das Verhalten des Shullehrers zu seiner Wissenschaft Gekommene dem Rreis-Schulinspektor, der Erhebungen in dieser Richtung anzustellen hatte, mit= getheilt und hiermit nichts Weiteres gethan, als wozu ihn sein Amt als Mitglied des Schulvorftandes verpflichtete. Gine Ueberschreitung seiner Amtsbefugnisse fällt dem P. nicht zur Laft.

Der erhobene Konflikt muß daher gemäß §. 11 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze vom 27. Januar 1877 (Reichsgesetz-Blatt S. 78) für begründet und der Rechtsweg dem-

gemäß für unzuläffig erachtet werden.

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= gerichtes und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Mr. I. 617.

100) Berechtigung zur Berufung der Lehrer, Mitwirkung des Schulvorstandes, insbesondere im Regierungs= bezirke Arnsberg.

(Centrbl. pro 1872 Seite 261 Rr. 123.)

Berlin den 17. November 1881, Die Beschwerde der Schulgemeinde N. vom 1. Oktober v. J., betreffend die Ernennung der Lehrerin daselbst, welche der Schulsvorstand gegen die hierbei zurückfolgende Verfügung der Königlichen Regierung zu Arnsberg vom 19. September v. J. bei dem Herrn

Oberpräsidenten eingelegt hat, ist mir von dem Letteren zur ressort

mäßigen Entscheidung vorgelegt worden.

Nach wiederholter eingehender Prüfung der Angelegenheit eröffu. ich dem Schulvorstande, daß ich die gedachte Beschwerde für begründet nicht erachten kann und dem in derselben gestellten Antrage

zu entsprechen nicht in der Lage bin.

Die Königliche Regierung wäre zwar wohl befugt gewesen, ver Besetzung der neu errichteten Lehrerinnenstelle an der katholischen Schule zu N., welche sie der Lehrerin N. in M. übertragen hat, die Vorschläge des Schulvorstandes wegen Besetzung dieser Stelle entgegenzunehmen, wie denn auch ein derartiges Versahren in früheren Fällen von der Königlichen Regierung vielsach für angemessen erachtet und beobachtet worden ist.

Eine gesetliche Verpflichtung der Königlichen Regierung aber, den Schulvorstand mit seinen Vorschlägen zu hören, besteht nicht, weil dem Schulvorstande weder ein Lehrerwahlrecht (Recht zur Besetzung der Lehrerstellen), noch ein Vorschlagsrecht (Präsentationszecht) bei Besetzung von Lehrerstellen zusteht und zwar weder auf Grund einer allgemeinen oder besonderen gesetlichen Vorschrift, noch auf Grund eines Hersommens im rechtlichen Sinne dieses Wortes. d. h. eines örtlichen Gewohnheitsrechtes oder einer Observanz, noch

auf Grund eines besonderen Rechtstitels.

Im Uebrigen find mir von der Königlichen Regierung des Räheren die Gründe dargelegt worden, aus welchen sie in dem vorsliegenden Falle von dem in der Regel beobachteten Verfahren, vor Besehung einer Schulftelle den Schulvorstand mit seinen Vorschläsgen zu hören, abgegangen und ohne Vorschläge des Schulvorstandes abzuwarten, die in Rede stehende Stelle mit der Lehrerin R. aus Mt. zu besehen sich bewogen gefunden hat. Es ist dies in Wahrsnehmung des allgemeinen Schulinteresses aus sachlichen Erwägungen geschehen, die ich für triftig erachten muß.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. von Gogler.

An ben Schulvorstand zu N., Regierungsbezirk Arnsberg. U. III. a. 17162.

101) Unzulässigkeit einer stärkeren Heranziehung zu Schulleistungen lediglich in Folge des durch das Geset vom 10. März 1881 angeordneten Klassensteuer=Erlasses.
(Centrbl pro 1882 Seite 436 Nr. 57.)

Berlin, den 4. März 1882. Nachdem die Königliche Regierung mittels Erlasses vom 7. Festbruar d. J. — U. III.a. 10151. — bezüglich der evangelischen Schule du N. darauf aufmerksam gemacht worden ist, daß durch den in Folge des Geseyes vom 10. März v. J. eingetretenen Steuererlaß unter allen Umständen eine wirkliche Erleichterung der Betheiligten hat herbeisgesührt werden sollen, und diese Absicht des Geseyes nicht erreicht werden würde, wenn die letteren eine dem Steuererlasse völlig gleich hohe Summe ohne Weiteres für Schulzwecke mehr beschaffen sollten, sende ich die Anlagen des Berichtes vom 30. Dezember v. J. zu nochmaliger näherer Prüfung der Verhältnisse der evangelischen Schulgemeinde zu R. Kreis & nach Maßgabe des Erlasses vom 7. Februar d. J. sowie zur Bescheidung der Bittsteller auf die Vorsstellung vom 12. November v. J. und die anliegende, neuerdings eingegangene Vorstellung vom 27. Februar d. J. zurück.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An

die Aönigl. Regierung ju N.

U. III. a. 10152.

102) Empfehlung der Beseitigung oder Ermäßigung des Schulgeldes bei Volksschulen.

(Centrbl. pro 1882 Seite 431 Nr. 52.)

1.

Berlin, den 29. April 1882.

Die hierbei zurückfolgende Beschwerde der Hausväter N. und Genossen zu N. vom 10. Januar d. J. über abermalige Erhöhung des Schulgeldes bei der Volksschule in N. kann, wie ich dem Königzlichen Konsistorium auf den Bericht vom 8. April d. J. erwidere, für unbegründet nicht erachtet werden.

Die Beschaffung der Volksschulunterhaltungskoften oder auch nur eines erheblichen Theiles derselben durch Kopfschulgeld ist eine Einrichtung, welche vorzugsweise die ärmeren, vornehmlich, oft ausschließlich auf die Benupung der allgemeinen Volksschule angewiesenen Klassen der Bevölkerung in unbilliger Weise belastet und bestrückt. Die Staatsregierung muß es deshalb für ihre Aufgabe erachten, thunlichst auf Beseitigung der Schulgelderhebung hinzuwirzten. Dieser Standpunkt ist in den S. 2 II a, 6 II und 9 des mit Allerhöchster Ermächtigung vom 15. März d. 3. dem Landtage der Wonarchie vorgelegten Entwurses eines Gesepes, betreffend die Verwendung der in Folge weiterer Reichssteuerreformen an Preußen zu überweisenden Geldsummen, und in der Begründung dieses Gesestentwurses (Drucksachen des Hauses der Abgeordneten Nr. 135) zu bestimmtem Ausdrucke gelangt, nachdem schon früher seitens der Unterrichsverwaltung durch den Erlaß vom 28. April 1881. (Censunterrichsverwaltung durch den Erlaß vom 28. April 1881.

tralbl. 1881 S. 645) die Beseitigung bezw. Ermäßigung des Schul-

gelbes bei Bolksschulen empfohlen worden.

In dem vorliegenden Falle ist daraus, daß die Beschwerdeführer, mit Ausnahme eines Einzigen, insgesammt nur zur untersten Stufe der Klassensteuer veranlagt worden sind, zur Genüge zu entnehmen, daß sich dieselben durchgangig nur in durftigen Berhältnissen befin-Es ware deshalb erwünscht gewesen, wenn das Königliche Ronfistorium icon den früheren Beschlüssen des Schulvorstandes, Durch welche bas Schulgeld pro Kopf und Jahr von 3,50 Mart im Jahre 1873 auf 5 Mark und im Jahre 1875 auf 6 Mark erhöht worden, feiner Zeit die Genehmigung versagt hatte. Reinenfalls aber kann es gebilligt werben, daß das Ronigliche Konsistorium die aus Anlag der Penfionirung des Lehrers und Kantors N. vom Schulvorstande beschlossene abermalige Erhöhung des Schulgeldes von 6 Mark auf 8 Mark jährlich vom 1. Oktober v. J. ab wiederum genehmigt hat. Wenn danach hausväter, welche nur mit 3 Mrt. jährlich zur Klaifenfteuer veranlagt sind, an Schulgeld für ein Kind 8 Mart, für zwei Kinder 16 Mark, für drei Kinder 20 Mark jährlich außer einem Beitrage von 30 Pf. behufs Bebeigung der Schulftube für jedes Rind, also bezw. ca. 277, 533 und 667 Prozent der Klaffensteuer entrichten sollen, so liegt die Ueberburdung der betheiligten Cenfiten flar zu Tage.

Ich veranlasse deshalb das Königliche Konsistorium, von Aufssichtswegen die Wiederherabsetzung der Schulgeldsätze von 8 Mark auf höchstens 6 Mark derart in die Wege zu leiten, daß diese Ersmäßigung spätestens vom 1. Juli d. J. ab eintritt. Es ist solche eventuell auch gegen den Willen des Schulvorstandes von Aufsichts-

wegen anzuordnen und durchzuführen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

dn das Königs. Konsistorium zu N. (in der Provinz Hannover.) -U. III. a. 12754.

2.

Berlin, den 2. Mai 1882.

Auszug.

Unbemerkt will ich nicht lassen, daß die in dem Berichte verstretenen Anschauungen hinsichtlich der Beschaffung der Schulunterhalztungstosten durch Erhebung von Schulgeld sich mit den neuerdings wiederholt bekundeten Intentionen der Staatsregierung nicht im Einklange befinden. Ich verweise in dieser Hinsicht auf den mit Allerhöchster Ermächtigung vom 15. März d. I. dem Landtage der Monarchie vorgelegten Entwurf eines Gesehes, betreffend die Verz

wendung der in Folge weiterer Reickssteuerreformen an Preußen zu überweisenden Geldsummen, insbesondere auf den §. 2 unter II a, §. 6 unter II und §. 9 dieses Gesegentwurfes und die Begründung der gedachten, die Beseitigung der Schulgelderhebung bei Volksschulen erstrebenden Bestimmungen (Drucksachen des Hauses der Abgeordneten Nr. 135).

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königl. Regierung zu N.

U. III. a. 11473.

103) Aufbringung der Lehrerpensionen und der Lehrersbesoldungen, Ergänzung der Besoldung des im Amtestehenden Lehrers während der Zahlung eines Emeritensgehaltes, Zuschuß aus Staatsfonds für den Gutsherrn, — insbesondere im Geltungsbereiche der Provinzials Schulordnung vom 11. Dezember 1845.

Berlin, den 29. November 1881.

Dem von Ew. Wohlgeboren in der Vorstellung vom 15. Juli d. 3. gestellten Antrage, die Pension des in den Ruhestand versetzeten Lehrers N. in N. aus Staatsmitteln zu gewähren, kann, wie

ich hiermit ergebenft erwidere, nicht entsprochen werden.

Die Penfion des Lehrers N. ist gemäß §. 26 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 zunächst aus den Einkünsten der
Stelle zu entnehmen. Werden dadurch die Einkünste der Stelle
so weit geschmälert, daß sie nicht mehr ausreichen, dem Amtsnachfolger eine auskömmliche Besoldung zu gewähren, so ist das hierzu
Tehlende in derselben Weise, wie die übrigen zur Unterhaltung der
Schule erforderlichen Mittel aufzubringen und unter die Verpflichteten, Gemeinden und Gutsbezirke, bezw. in den Gutsbezirken die Anwohner auf gutsherrlichem Territorium und Grundherren zu vertheilen, gemäß §§. 40, 56, 60 und 65 a. a. D.

Ift eine zur Schule gehörende Gemeinde erweislich unvermösgend, den nach §. 40 der Schulordnung von ihr zu leistenden Anstheil zur Ergänzung des Diensteinkommens des neuen Lehrers allein aufzubringen, so ist die Königliche Regierung befugt, ihr aus den dazu bestimmten Staatsfonds eine jederzeit widerrufliche Beihülfe

zur Lehrerbesoldung zu gewähren.

Was dagegen den auf den Gutsbezirk entfallenden Antheil zur Ergänzung des Diensteinkommens des neuen Lehrers betrifft, so hat die Königliche Regierung nach vorgängiger Ermittelung des Nah-rungszustandes der Anwohner zu bestimmen, wieviel ein jeder der-

selben zu den gedachten Schulunterhaltungskoften beizusteuern hat Bur Deckung des Ausfalles kann eine Staatsbeihülfe nicht gewährt werden, vielmehr hat der Grundherr den Ausfall zu übertragen. Dadurch, daß Staatsbeihülfen zu den Lehrerbesoldungen zur Entslastung unvermögender Gutseingesessener um deshalb nicht gewährt werden, weil für die letteren der Grundherr einzutreten hat, wirz gleichwohl die Zulässigkeit der Gewährung solcher Staatsbeihülsen zu Gunsten des Grundherrn selbst nicht überhaupt ausgeschlossen. Vielmehr ist dies in solchen ausnahmsweise vorkommenden Fällen zulässig, wo der Grundherr selbst erweislich nicht im Stande in. die ihm gemäß §§. 56 und 60 der Schulordnung auferlegten Beisträge zu leisten, ohne über ein zulässiges Maß hinaus bedrückt zu werden. Ein solcher Ausnahmefall liegt bezüglich Ew. Wohlgeboren unter Erwägung der Gesammtlage Ihrer Verhältnisse nicht vor.

An den Intsbesitzer Herrn R. Wohlgeboren zu S.

Abschrift zur Kenntnisnahme auf den Bericht vom 10. Oktober d. I. mit dem Bemerken, daß Ihr Verfahren in dieser Angelegensheit in mehrfacher hinsicht den gesetzlichen Vorschriften und den wegen der Gewährung von Staatsbeihülfen zu den Lehrerbesoldun:

gen erlassenen Anweisungen nicht entspricht.

Insbesondere war die Bestimmung unstatthaft, daß von dem Zuschusse für den II. Lehrer 40 Mart vorweg der Gemeinde N. und ebenso von dem Zuschusse für den Emeritus 25 Mart vorweg derselben Gemeinde zu Gute gerechnet, dazegen alle übrigen Zuschüsse gleichmäßig dem ganzen Schulverbande, — was wohl heißen soll: gleichmäßig der Gemeinde N. und dem Gutsbezirke S. — zu Gute kommen sollten. Die Königliche Regierung ist überhaupt nicht berechtigt, zu Gunsten eines Gutsbezirkes, bezw. des Grundherrn, welcher die im Gutsbezirke aufzubringenden Schulbeiträge, soweit die Anwohner zu deren Aufbringung nicht im Stande sind, zu bestreiten hat, Ihrerseits eine Staatsbeihülfe zu gewähren, vielmehr ist die ausnahmsweise Gewährung von Staatsbeihülfen zu Gunsten von Guts- ober Grundherren in allen Källen von besonderer minissterieller Genehmigung abhängig.

Indem ich die Königliche Regierung auf die Eröffnung verweise, welche der Herr Oberpräsident im Auftrage des damaligen Herrn Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten Ihr in Folge des Berichtes vom 1. Oktober 1878 bereits mittels Erlasses vom 16. Dezember 1878 bezüglich des Verfahrens bei Gewährung von Staatsbeihülfen zu den Lehrerbesoldungen gemacht hat, sowie ferner auf den Erlas vom 9. Dezember 1879 und die Verfügung der Rö-

niglichen Ober=Rechnungskammer vom 2. März 1876 (Centralbl. 1880 S. 492 ff., 499), das Erkenntnis des Königlichen Ober= verwaltungsgerichtes vom 18. Februar 1880 (Centralbl. 1881 S. 244) und den Erlaß vom 31. Januar 1881 (Centralbl. 1881 S. 476) spreche ich zugleich die Erwartung aus, daß die Kö= nigliche Regierung Sich angelegen sein lassen werde, Ihr Versfahren bei Gewährung von Staatsbeihülsen zu den Lehrerbesoldungen überall unter Beachtung der Vorschriften der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 über die Verpflichtung zur Ausbringung der Schulunterhaltungskosten den ertheilten allgemeinen Anweisungen entsprechend einzurichten.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die Königs. Regierung zu N. U. III. a. 17989.

104) Unzulässigkeit der Gewährung von Staatsbei= hülfen zur Durchführung eines Gehaltssystems mit-Dienstalterszulagen oder einer beweglichen Gehaltsskala für Volksschullehrer.

Berlin, den 20. Juni 1882. Dem Magistrate erwidere ich auf die Borstellung vom 20. Dezember v. J., daß ich die Anordnung, welche die Königliche Regierung zu N. mittels der Verfügung vom 30. November v. J. bezüglich der Besoldung der Volksschullehrer in N. und wegen Herabsehung der zur Besoldung dieser Lehrer seither im Betrage von — Mark jährzlich gewährten widerruflichen Staatsbeihülfen auf den Betrag von — Mark jährlich vom 1. Januar d. J. ab getroffen hat, nach Prüfung aller in Betracht kommenden Verhältnisse nur für gerechtsertigt erzachten und mich daher nicht veranlaßt sinden kann, die Königliche Regierung anzuweisen, die Staatsbeihülfe zu den Besoldungen der Volksschullehrer in der früheren Art und Weise und in der Höhe, welche dieselbe bis zum Jahre 1881 erreicht hat, ferner zu gewähren.

Grundsählich sind die den Königlichen Regierungen zur Gewährung von Staatsbeihülfen zu den Stellengehältern der Lehrer überwiesenen Mittel nicht dazu bestimmt, um Städte bei der Durchsührung eines Gehaltsregulirungsspstems mit Dienstalterszulagen oder einer sogenannten beweglichen Gehaltsstala zu unterstützen, wie der Magistrat dies aus den Erlassen vom 5. Mai 1869, 27. Dezember 1873, 15. April 1875, 9. November 1876, und 7. Juli 1879 (Centralbl. f. d. Unterr. Verw. 1869 S. 271, 1874 S. 228, 1875 S. 412, 1876 S. 678 und 1879 S. 484) des Näheren entnehmen möge. Es ist deshalb lediglich eine von mir aus besonderen bewegenden Gründen zugelassene Ausnahme von der Regel, daß zur Unterstützung des von der Stadtgemeinde N. seiner Zeit beliebten und
nach dem Wunsche der städtischen Behörden beibehaltenen Systems
der Besoldung der dortigen Volksschullehrer mit Dienstalterszulagen
überhaupt Staatsbeihülfen gewährt werden.

Daß die vom 1. Januar d. J. ab gewährten Staatsbeihülfen im Gesammtbetrage von — Mark jährlich unzureichend seien, und daß die Stadtgemeinde N. überbürdet sei, wenn sie denjenigen Bertrag, welcher außer den vorgedachten — Mark jährlich zur Besoldung der Lehrer nöthig ist, aus eigenen Mitteln aufbringe, kann nach der Darlegung der Prästationsfähigkeit der Stadtgemeinde, welche mir die Königliche Regierung gegeben hat, keineswegs anerkannt werden.

Die gedachte Bewilligung erscheint im Gegentheile so beträchte lich, daß der Magistrat um so weniger auf unwandelbaren ferneren Bezug dieser Bewilligung rechnen kann, als die in Betracht kommenden Staatsfonds behufs Erfüllung ihrer Bestimmung, zur Unsterstützung hülfsbedürftiger Gemeinden behufs Sicherung planmäßig abgestufter Stellengehälter der Lehrer zu dienen, derart in Anspruch genommen sind, daß es unthunlich ist, zu Gunsten einzelner Gemeinsden ausnahmsweise unverhältnismäßig beträchtliche Bewilligungen zu machen.

Wünscht daher der Magistrat das seitherige Besoldungsspstem mit Dienstalters = Zulagen beizubehalten, so wird dagegen zwar von Aufsichtswegen nichts erinnert werden. Es muß alsdann aber der Stadtgemeinde auch lediglich überlassen werden, den Mehrauswand, welchen die Beibehaltung dieses Systems im Vergleiche mit dem Rosten auswande, welchen ein Gehaltsspstem mit festen planmäßig abgestuften Stellengehältern im Gefolge hat, aus eigenen Mitteln aufzubringen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Goßler.

An ben Magistrat zu N. U. III. a. 11138.

105) Unzulässigkeit der Erhebung der Remuneration für eine Handarbeitslehrerin, während eine solche nicht angestellt ist. Anordnungen zur Gewinnung einer Handarbeitslehrerin bei Unwillfährigkeit der Gemeinde.

Berlin, den 28. April 1882. Auf den Bericht vom 11. März d. J., betreffend den Untersticht in den weiblichen Handarbeiten bei der Volksschule in N. Kreis N. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß eine Anordnung, nach welcher die Remuneration für die Handarbeitslehrerin auch in dem Falle aufgebracht und zur Schul-Kasse eingezogen werden müßte, daß zeitweilig eine Lehrerin nicht angestellt ist und der Unterricht nicht stattsindet, bei dem Mangel gesetzlicher Grundlage nicht für

zulässig zu erachten ist.

Hingegen wird solchen Gemeinden, welche sich weigern, eine Handarbeitslehrerin anzunehmen, oder die es zu verhindern wissen, daß sich eine solche zur Uebernahme des Handarbeitsunterrichtes bereit sinden läßt, eine bestimmte Frist zu sepen sein, dis zu welcher sie Vorschläge wegen Annahme einer Handarbeitslehrerin zu machen haben. Verstreicht die Frist, ohne daß sie der Anforderung nache gekommen sind, so hat die Königliche Regierung auf dem Ihr geeignet scheinenden Wege, etwa durch den Lokals oder Kreissschuls inspektor oder sonst wie eine qualifizierte Persönlichkeit zu ermitteln, die Remuneration festzusetzen und die Beiträge eventuell exekutivisch beizutreiben.

Berleidet die widerstrebende Gemeinde der Sehrerin ihr Amt, so daß lettere es dieserhalb aufgiebt, so ist eine andere und zwar wenn nöthig unter angemessener Erhöhung der Remuneration zu engagiren und mit der Einziehung der erhöhten Beiträge fortzussahren. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß bei diesem Verssahren die renitenten Gemeinden ihr Widerstreben aufgeben werden. Seten sie dasselbe fort, so werden sie nur erhöhte Lasten zu tragen

haben.

Die Königliche Regierung wolle hiernach das Weitere veranlassen, sowie demnächst die Beschwerdeführer auf die anbei zuruckfolgende Eingabe vom 17. Januar d. J. mit entsprechendem Bescheide versehen.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die Königl. Regierung zu N. U. III. a. 11898.

106) Vorkehrungen zur kirchlichen Versorgung erwach= sener Taubstummen, insbesondere Preisermäßigung bei Eisenbahnfahrten.

Berlin, den 31. Mai 1882. Seine Majestät der Kaiser und König haben mittels Allerhöchster Order vom 8. März d. I. den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten zu ermächtigen geruht, die bisher gewährte Vergünstigung freier Eisenbahnfahrt für Theilnehmer des Berliner Kirchenfestes

für Taubstumme aufzuheben und an Stelle derselben den unbemitztelten Theilnehmern kleinerer Zusammenkünfte erwachsener Taubstummen an Taubstummen Anstalten sowie solchen Taubstummen, welche behufs ihrer kirchlichen Versorgung einzeln die betreffenden Anstalten zu besuchen wünschen, auf den Staatsbahnen und den sur Rechnung des Staates verwalteten Eisenbahnen eine Fahrpreisermästigung dadurch zu gewähren, daß bei Benupung der dritten Wasgenklasse der Militär-Fahrpreis erhoben wird.

Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten hat die Königlichen Gisenbahn-Direktionen beauftragt, demgemäß vom 1. April d. J. an zu verfahren. Bezüglich der Ausführung sind hierbei folgende

Anordnungen getroffen worden:

"Die Billets zu Militär-Fahrpreisen sind den betreffenden Taubstummen von den Billet-Expeditionen auf Grund der von den Vorständen der Taubstummen-Anstalten zu ertheilenden Legitimationsscheine, in welchen Namen, Stand und Wohnort der Reisenden, Zweck und Ziel der Reise, die zu benußende Route und die Gültigkeitsdauer des Legitimationsscheines anzugeben sind, zu verabsolgen und zuvor von den Expeditionen mit handschriftlichem Vermerke zu versehen. Die Legitimationsscheine sind von den Villet-Expeditionen zum Zeichen der stattgehabten Verwendung abzustempeln und verbleiben in den Händen der Eisenbahnverwaltung."

Auf den für Gesellschafts=Rechnung vom Staate verwalteten Bahnen wird, die Zustimmung der Gesellschafts=Vertretung zur Geswährung dieser Vergünstigung vorausgesett, in gleicher Weise verschahren werden. Ferner sind die Königlichen Eisenbahn-Rommissariate beauftragt worden, den Verwaltungen der Privatbahnen ihres Bezirkes die Gewährung der gleichen Vergünstigung anzuempfehlen.

Es wird zwecknäßig sein, diejenigen Taubstummen, welche die Zusammenkünfte zu besuchen wünschen, mit ihren Anträgen auf Ertheilung eines Legitimationsscheines, wegen der dabei in Betracht kommenden Prüfung der persönlichen Verhältnisse, zunächst an die Landräthe bezw. Kreis= und Amtshauptleute der Kreise und Bezirke zu verweisen, in welchen die Antragsteller wohnen, und durch deren Vermittelung die Anträge an die Vorstände der Anstalten sowie die von den letteren ausgefertigten Legitimationsscheine in die Hände der Antragsteller gelangen zu lassen. In Städten, welche einem landräthlichen Kreise nicht angehören, würden die Anträge an die Ortspolizeibehörde zu richten sein.

Indem ich Ew. 1c. hiervon auf den gefälligen Bericht vom — Rachricht gebe, ersuche ich ergebenst, für die Provinz N. die geeig=

neten weiteren Anordnungen zu treffen.

Ich bemerke noch, daß der Evangelische Ober-Rirchenrath bereit ist, die Aufmerksamkeit der kirchlichen Behörden und Organe auf die kirchliche Bersorgung der evangelischen erwachsenen Taubstummen, welche in ihren Bezirken wohnen, zu lenken und sie zu der seitens der Kirche erforderlichen Mitwirkung zu veranlassen. Durch eine desfallsige Anordnung werden, wie ich nicht bezweifele, die bei Beranstaltung der Versammlungen und den Besuchen einzelner Taubstummen in Anstalten beabsichtigten Zwecke in erwünschter Weise gefördert werden.

Ich lege Werth darauf, daß auch den katholischen kirchlichen Stellen Nachricht gegeben werde mit dem Anheimstellen, rücksichtlich der katholischen erwachsenen Taubstummen in entsprechender Weise den Bestrebungen ihre Mitwirfung zu Theil werden zu lassen. Ew. 2c. ersuche ich daher ergebenst um Ihre gefällige Vermittelung in dieser hinsicht und demnächstige Benachrichtigung von dem Ergebnisse.

In Vertretung des Herrn Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten: Eucanus.

An den Adnigs. Oberpräsidenten 2c. zu R. U. III. a. 12278. G. I. G. II.

In entsprechender Beise ist den anderen Herren Oberpräsischenten mit Ausschluß dessenigen der Rheinprovinz, woselbst Versammslungen zunächst nicht stattfinden werden, Mittheilung gemacht, und bezüglich der nicht zum Verwaltungsbezirke des Evangelischen Oberschiedenrathes gehörenden Provinzen auch wegen Vetheiligung der dortigen evangelischen kirchlichen Stellen Anregung gegeben worden.

107) Verhütung vollständiger Verstummung unheilbar befundener ohrenkranker Kinder, welche bereits ge= sprochen hatten.

Gelegentlich eines Besuches in der hiefigen Königlichen Taubstummen-Anstalt ist ein Uebelstand zur Sprache gekommen, welcher dadurch entstehen kann, daß Ohrenarzte es unterlassen, die Eltern unheilbar befundener ohrenkranker Kinder darauf ausmerksam zu machen, daß das Ertauben von Kindern, die schon sprechen konnten, allmählich ihre vollskändige Verstummung zur Folge hat, sofern nicht rechtzeitig in geeigneter Beise entgegengewirkt wird. In der neunten Klasse fand sich ein ganz stummes Kind, welches erst im 6. Jahre taub geworden war, während in der ersten Klasse ein Knabe angetrossen wurde, der, unmittelbar nach seiner Ertaubung der Anstalt zugeführt, im Besitze seines Sprachschapes sich befand und wohllautend sprach.

# Personal = Berändernugen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden und Beamte.

Dem Wirklichen Geheimen Ober=Medizinal=Rath und vortragenden Rath Dr. Housselle in dem Ministerium der geistlichen zc. Ansgelegenheiten ist der Königl. Kronen Drden zweiter Klasse mit dem Sterne verliehen, — der Geheime Regierungs= und vortragende Rath Boht in demselben Ministerium zum Geheimen Ober=Regierungs=Rath ernannt,

der Realgymnafial Direktor Gruhl zu Barmen zum Provinzial= Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulkollegium zu Berlin

überwiesen,

der Kommissarius für die erzbischöfliche Vermögensverwaltung in der Diözese Köln, Konsistorialrath Schuppe zum Regierungsrath und Verwaltungsrath bei einem Provinzial-Schulkollegium ernannt, und dem Provinzial-Schulkollegium zu Magde burg überwiesen,

dem Regierungs- und Schulrath, Konsistorialrath Wöpcke bei der Regierung zu Mag de burg der Charakter als Geheimer Regierungsrath verliehen,

der kommissarische Kreis-Schulinspektor, Gymnasiallehrer Dr. Cy= ranka zu Schwetzum Kreis-Schulinspektor ernannt worden.

B. Universitäten, technische Hochschulen, Akademien, 2c.

Der außerordentl. Profess. Dr. August Müller an der Universit. zu Halle ist zum ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. Der

Universit. zu Königsberg i. Ostprß. ernannt,

dem ordentl. Profess. in der medizin. Fakult. der Universit. und Direktor der gynäkologischen Klinik Dr. Schröder zu Berlin der Rothe Adler Drden dritter Klasse verliehen, den Assistenten der medizin. Klinik bei derselben Universit. Dr. Ehrlich und Privatdozenten Dr. Brieger das Prädikat "Professor" beigelegt, — der ordentl. Profess. Dr. Dilthey in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Breslau in gleicher Eigenschaft an die Universit. zu Berlin verset,

der Privatdoz. Dr. Störk an der Universit. zu Wien zum außersordentl. Profess, in der jurift. Fakult. der Universit. zu Greifs:

wald ernannt,

on der Universit. zu Halle a. d. S. sind die Privatdozenten Dr. Seeligmüller und Prosektor der Anatomie Dr. Solger zu außerordentl. Prosessoren in der medizinisch. Fakult. ernannt, — und ist der ordentl. Prosess. Dr. Wellhausen in der theolog. Fakult. der Universit. zu Greisswald seinem Antrage entsprechend in die philosoph. Fakult. der Universit. zu Halle als außerordentl. Prosess, versest,

an der Universit. zu Riel der Privatdoz. und erste Observator an der Sternwarte daselbst, Dr. Peters zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt,

dem Privatdoz. Dr. Fesca in der philosoph. Fakult. der Universit.

zu Göttingen das Prädikat "Professor" beigelegt,

dem ordentl. Profess. Dr. Röstell in der juristisch. Fakult. der Universit. zu Marburg der Königl. Kronen-Orden zweiter Klasse verliehen, an der Universit. zu Bonn der außerordentl. Profess. Dr. Schlüter in der philosoph. Fakult. zum ordentl. Profess. in derselben Fakult. ernannt worden.

Der Bibliothekar Dr. Ständer an der Paulinischen Bibliothek der Akademie zu Münster ist zum Bibliothekar der Universitäts=

Bibliothet zu Greifswald,

der Dr. Schaarschmidt zu Bonn unter Belassung in seinem Amte als außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Universitäts=Bibliothek daselbst,

der Kuftos Dr. Prinz an der Universitäts-Bibliothek zu Breslau zum Bibliothekar der Paulinischen Bibliothek der Akademie zu

Münfter ernannt worden.

- Der Verwaltungs = Inspektor des Augusta = Hospitals zu Berlin, Löffler ist zum Dekonomie= und Haus = Inspektor der geburts = hülflich=gynäkologischen Universitäts=Klinik daselbst ernannt worden.
- An der technischen Hochschule zu Aach en ist der Profess. Dr. Claaßen daselbst als etatsmäßiger Lehrer und Professor für anorganische Chemie angestellt worden.
- Der Maler Neide und der Bildhauer Reusch sind als ordentliche Lehrer an der Kunst-Atademie zu Königsberg i. Ostprß. angestellt, dem Lehrer Profess. Janken an der Kunst-Atademie zu Düssel= dorf ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.
  - C. Gymnasial= und Real= Lehranstalten.

Der Direktor Dr. Schwart vom Friedrich = Wilhelms-Gymnas. zu Posen ist als Direktor an das Luisen = Gymnas. im Stadttheile Moabit zu Berlin berufen,

der Direktor Rötel am städtischen Symnas. zu Kottbus zum Königlichen Symnasial-Direktor ernannt und demselben die Direktion

des Friedrich=Wilhelms-Gymnas. zu Posen übertragen,

den Gymnasial = Direktoren

Dr. Röhler zu Emmerich und

Dr. Zahn zu Mörs

der RotheAdler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Dinse am Gymnas. zum grauen Kloster zu Berlin, Herm am Pädagog, zu Züllichau, Dr. Windler am Gymnas. zu Kolberg, . zu Bromberg, Heffter Dr. van hengel = = zu Rheine, zu Emmerich, und

zu More. E. Fischer

Als Oberlehrer find versetzt worden

an das Symnas. zu Braunsberg der ordentl. Lehrer Thurau

vom Gymnaf. zu Rössel, und

an das Luisen-Gymnas. im Stadttheile Moabit zu Berlin der Oberlehrer Profess. Lic. Deutsch vom Joachimsthalschen Gymnas. und der ordentl. Lehrer Dr. Gem g vom Wilhelms-Gymnas. zu Berlin.

Bu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer

Böhlau am Gymnas. zu Neustettin, und

Dr. Spengel an dem Gymnas. und dem mit demselben verbundenen Realgymnas. zu Minden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu Hohenstein der ordentl. Lehrer Pohlmann vom Gymnas. zu Gumbinnen,

zu Anklam der Schula. Kandid. Manke,

Dr. Guldenpenning, zu Pyrip = 3

zu Erfurt . Rarsten,

zu Brilon der Hülfslehrer Wesmöller daselbst,

zu Dillenburg - - Spilling vom Realgymnas. zu Biesbaden,

zu hersfeld der hülfslehrer Schenkheld, und

zu Marburg der ordentl. Lehrer Dr. Weingarten von der aufgehobenen höheren Bürgerschule zu Berefeld.

Am Gymnas. zu Bochum ist der Vorschullehrer Barthel als Elementarlehrer angeftellt worden.

Dem ordentl. Lehrer von Knorr am Progymnas. zu Rheinbach ist das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Berlin, städtisch. Progymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Klatt von der Sophien-Realschule daselbst,

zu Schlawe der Schula. Kandid. Knuth, und

zu Neuhaldensleben der Gymnafiallehrer Schreiber aus Bittenberg.

- Die Wahl des Gymnafial=Oberlehrers Gallien zu Ostrowo zum Direktor des Realgymnaf. zu Neiße ist bestätigt worden.
- Den ordentlichen Lehrern Dr. Brügmann am Realgymnas. zu Stralsund, und Dr. Franzen Rrefeld ift das Prädikat "Oberlehrer" beigelegt worden.
- Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Realgymnasium zu Tilsit der Schula. Kandid. Söcknick,

zu Stralsund der Gymnasiallehrer P. Dietrich, der Hulfelehrer Dr. Badte und der Schula. Randid. Gallert,

zu Witten der Schula. Kandid. Gusmann,

zu Frankfurt a./M., Musterschule, der Gymnasiallehrer Bosche aus Essen und der Hülfslehrer Dr. Notthaft,

zu Frankfurt a./M., Wöhlerschule, der ordentl. Lehrer Dr. Berger von der Selektenschule daselbst,

zu Kassel die Hülfslehrer Merkelbach und Duiehl,

zu Wiesbaden der Gymnafiallehrer Bielefeld aus Dillenburg, und

zu Mülheim a. d. Ruhr der Schula. Kandid. Wernicke.

- An der Ober-Realschule zu Gleiwig sind die ordentlichen Lehrer Hieronymus und Cunerth zu Oberlehrern ernannt worden. An der Gewerbeschule zu Krefeld ist der Schula. Kandid. Dr. Schmit als ordentl. Lehrer angestellt worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule zu Frankfurt a./M., Klingerschule, der Lehrer Dr. Better, sowie der Lehrer Dr. Gotthold von der Bethmannschule daselbst,

zu Frankfurt a./M., Adler-Flychtschule, der Hülfslehrer Morin

vom Gymnaf. dafelbst, und

- zu Wiesbaden ber Realschullehrer Dr. Rambeau aus Straß= burg.
- Bu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer Francke am Real-Progymnas. zu Gardelegen, und Bindel am Real-Progymnas. zu Schalke.

Dem ordentl. Gehrer Dr. Zimmermann am Real-Progymnas. zu Limburg a. d. E. ift das Praditat Oberlehrer beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Real-Progymnasium zu Königsberg i. Oftprß., Real-Progymnas. im Löbenicht, der Schula. Kandid. Funt,

Ju Osterode i. Ostprß. der Schula. Kandid. Schülte,
zu Delitsch = Ruhland,
zu Mühlhausen i. Thrg. der provisorische Lehrer Jahn,
zu Kassel, Gewerbe= und Handelsschule, der Hülfslehrer Dr.
Rrefiner, und
zu Solingen der Schula. Kandid. Grabe.

#### D. Schullehrer = Seminare.

Der ordentl. Seminarlehrer Döring zu Habelschwerdt ist unter Beförderung zum ersten Seminarlehrer an das Schullehrer-Seminar zu Rosenberg Ob. Schl. versetzt, und

an dem Schullehrer=Seminar zu Rempen der ordentl. Lehrer Faß=

bender zum ersten Seminarlehrer befördert worden.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden die ordentlichen Lehrer Richter zu Ober = Glogau an das Schull. Seminar zu Zie= genhals,

Bernards zu Kornelymünster an das Schull. Seminar zu

Rempen, und

Roch zu Boppard an das Schull. Seminar zu Kornelymünster. Zu ordentlichen Lehrern sind befördert worden am Schullehrer=Seminar zu Tuchel der Hülfslehrer Weichert, und

zu Heiligenstadt = = Fiege;

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Boppard der kommissar. Lehrer Dr. Reuter, und zu Kempen der Lehrer Esser.

Als Hülfslehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Tuchel der Lehrer Brodmann aus Rüthen,

zu Paradies der kommiffar. Gulfslehrer Biegaństi daselbst,

zu Osterburg der Lehrer Hillger daselbst,

zu Weißenfels die kommissar. Hulfslehrer Beck und Wilde, und zu Homberg der Schula. Kandid. Rosenkranz aus Usingen.

#### E. Taubstummen = Anstalten.

Bu ordentlichen Lehrern find befördert worden an der Taubstummen-Anstalt

zu Köslin der Hülfslehrer Hering, und zu Halberstadt = Meinede.

Als Hülfslehrer sind angestellt worden an der Taubstummen-Anstalt zu Marienburg der Hülfslehrer Gursti von der Taubst. Hülfsanst. zu Schlochau, und der Elementarlehrer G. Schmidt aus Mehlby, Krs Flensburg,

zu Köslin der Stadtschullehrer Laude aus Bublip, und

zu Weißenfels der Elementarlehrer Rühling.

An der Taubstummen = Anstalt zu Schleswig ist die Lehrerin Gebser aus Dresden als Hülfslehrerin und Erzieherin angestellt worden.

F. Boltsschullehrer.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Gramm, evangel. Schulrektor zu Waldenburg i. Schles. und Weckwarth, evangel. Oberlehrer und Organist zu Krone a. d. Brahe, Landirs Bromberg;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Adebahr, evangel. Kirchschullehrer und Organist zu Quednau, Landfreis Königsberg i. Ostprß.,

Grave, evangel. Lehrer zu Berge, Krs hamm i. Beftfal.,

hedenbach, tathol. Lehrer zu Beplar,

Klint, degl. zu Wanowig, Kre Leobichug,

Looke, evangel. Lehrer und Küster zu Wend. Sornow, Krs Kalau, Ferdin. Müller, evangel. Lehrer zu Halberstadt,

Konrad Müller, evangel. erster Lehrer, Kantor und Küster zu Langenstein, Krs Halberstadt,

Dbening, evangel Lehrer zu Halberstadt,

Paulisch, degl. und Rufter zu Diedersdorf, Rre Lebus,

Poschmann, tathol. Kirchschullehrer und Organist zu Freudenberg, Kre Rossel,

Schrader, evangel. Lehrer, Kantor und Küster zu Seggerde, Krs Gardelegen,

Thyfen, fathol. Lehrer zu Aachen, und

Vogt, evangel. Lehrer zu Ober-Buftegiersdorf, Kre Waldenburg;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Buhrke, evangel. Lehrer zu Roslasin, Krs Lauenburg i. Pomm., Dahlke, evangel. Lehrer und Organist zu Riesenwalde, Krs Rosenberg,

Freitag, evangel. Lehrer und Kuster zu Groß=Zacharin, Krs
Disch Krone,

Sademann, evangel. Lehrer zu hobeuten, Rrs hagen,

Kloß, degl. zu Eulau, Kre Sprottau,

Lem fi, fathol. Lehrer zu Freimarkt, Kre Beileberg,

Rude, evangel. Lehrer zu Stemst, Krs Strasburg i. Westpß., und Wolte, dsgl. zu Egsow, Krs Schlawe.

# Ausgeschieden aus dem Amte.

# Geftorben:

der ordentl. Profess., Medizinalrath Dr. Hilbebrandt in der medizin. Fakult. der Universit. zu Königsberg i. Ostprß, der Prorektor Nagel am Gymnas. zu Brandenburg a./H., 1882.

die ordentlichen Lehrer

Dr. Heyne am städtischen Gymnas. zu Danzig, Dr. Brunn am Stadtgymnas, zu Stettin, und Raabe am Gymnas. zu Frankfurt a. Main,

der Elementarlehrer Dechauer am Gymnas. zu Dort mund,

der Lehrer Sauer am Progymnas. zu Wipperfürth,

der Direktor Dr. Preime am Realgymnas. zu Rassel,

der Oberlehrer Profess. Dr. Krahmer am Realgymnas. zu Stralsund,

der ordentl. Lehrer Bugt am Realgymnas. zu Elberfeld,

der Oberlehrer Dr. Klocke am Real=Progymnas. zu Oberhausen,

der odentl. Lehrer Menn an der Gewerbeschule zu hagen i. Bestfal.,

der Seminar-Direktor Kern zu Dramburg,

die Seminarlehrer

Pilt zu Köpenick und Leven zu Rempen.

In den Ruhestand getreten:

der Oberlehrer Profess. Dr. Stacke am Gymnas. zu Rinteln, und ist demselben der Rothe Adler Drden vierter Klasse verliehen worden.

die Gymnastal-Oberlehrer

Braun zu Rogasen und

Profess. Dr. Schramm zu Glaß,

der ordentl. Gymnasiallehrer Beinmann zu Fulda,

der ordentl. Eehrer Zirndörfer an der Realschule der israelitisschen Gemeinde zu Frankfurt a./M., und ist demselben der Königl. Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden,

der ordentl. Lehrer Dr. Neuburger an der Realschule der iss raelitischen Gemeinde zu Frankfurt a./Main.

Begen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlande:

der Verwaltungsrath bei dem Provinzial=Schulkollegium zu Magdeburg, Regierungs-Rath Becher,

der Kreis-Schulinspektor Pohl zu Tilsit,

der Oberlehrer Dr. Brusis an der Ober-Realschule zu Köln, die Seminar-Hülfslehrer

Hollburg zu Ofterburg, und

Schomberg zu homberg.

Wegen Anstellung außerhalb der Preußischen Monarcie ausgeschieden:

der ordentl. Lehrer Dr. Hartung am Progymnaf. zu Reuhaldensleben.

Anderweit ausgeschieden:

der Rektor Dr. Göde am Progymnas. zu Malmedy.

# Inhaltsverzeichnis des August . September . Heftes.

| -   | CON         | Molety between his Chalence like his Mitters and Mitters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geite        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | 00)         | Gesetz, betreffeub die Fürsorge stir die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten, vom 20. Mai 1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 493          |
|     | 691         | Bestimmungen zur Aussuhrung biefes Gefetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 499          |
|     |             | Berfügungen zur Aussührung Dieses Gesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>520</b>   |
|     | 71          | Aussührung besselben Gesetzes in Beziehung auf Ausscheiben aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320          |
|     | 11)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|     |             | ber Königl. allgemeinen Witwen-Berpflegungs-Anstalt ober Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|     | =->         | bleiben in berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>522</b>   |
|     | 72)         | Benachrichtigung ber Lotal-Schulverwaltung von ber Bersetzung zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|     |             | eines Lehrers, beffen Diensteinkommen in Folge einer Pfanbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|     |             | einem Abzuge unterliegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>523</b>   |
|     | 73)         | Ausführung bes Schulaufsichtsgesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 524          |
|     | 74)         | Binsbare Belegung von Gelbern flaatlicher Anstalten bei ber Rönigl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|     | • • • •     | Seehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 525          |
|     | 751         | Aussührung firchlicher und Schulbauten mit einem Roftenauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 020          |
|     | 10)         | manha his an 500 Wart in han Pranius Sannahan Wast Las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|     |             | wande bis zu 500 Mart in der Provinz Hannover, Ausschluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 506          |
|     | =           | einer Mitwirkung des Areisbaubeamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>526</b>   |
|     | 70)         | Der Erlös für alte Baumaterialien ift bei ben Staatstaffen gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|     |             | Gunften ber allgemeinen Staatsfonds nur bann zu vereinnahmen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|     |             | wenn diese Materialien Eigenthum bes Staates sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>527</b>   |
|     | 77)         | Unzulässigkeit ber einseitigen Bevorzugung eines bestimmten Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|     |             | schäftes bei Aussuhrung von Central Deizungsanlagen in fista-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|     |             | lischen Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>528</b>   |
|     | 781         | Breußischer Beamten-Berein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 529          |
|     |             | Schrift: "Die Bau-Unterhaltung in Haus und Hof" von Bilgers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 532          |
|     | 10)         | Schrift. "Sie Sun-amerigatiung in Suns und Hol von Hilbers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 002          |
| IT  | 80)         | Bestätigung ber Rektorwahl an ber Universität zu Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 532          |
|     | 811         | Reglement für das historische Seminar an der Königl. Universität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 005          |
|     | 01)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>53</b> 3  |
|     | 0.35        | Bestätigung ber Wahl bes Rektors bei ber technischen Hochschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300          |
|     | 92)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|     |             | zu Berlin; desgl. ber Wahlen ber Abtheilungsvorsteher an ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>~</b> ~ . |
|     |             | brei technischen Pochschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 534          |
|     | 83)         | Aufforderung zur Bewerbung um ein Stipenbium ber Jakob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|     | •           | Saling'schen Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 535          |
|     | 84)         | Breisaufgabe bei ber Charlotten-Stiftung für Philologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>536</b>   |
|     |             | Ausfall ber angeklindigten atabemischen Runftausstellung zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|     | 4-,         | im Jahre 1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 537          |
|     | 861         | Ablieferung eines Exemplares ber amtlichen Drucksachen an bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>JJ</b> .  |
|     | 00)         | Königliche Bibliothet zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 537          |
|     | 971         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 007          |
|     | 01)         | Busammensetzung ber Rommissionen von Sachverständigen bei ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E 20         |
|     |             | Musen zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 538          |
|     | 001         | Manual field barbarbara fulfarras Artis Artis Artis and Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Artis Arti |              |
| II. | 99)         | Berzeichnis berjenigen böberen Lebranstalten, welche zur Ausstel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|     |             | lung von Zeugnissen über bie wissenschaftliche Befähigung für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|     |             | ben einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sinb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>540</b>   |
|     | <b>89</b> ) | Aushebung der Berwaltungskommissionen bei den flaatlichen Gym-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|     | •           | naften im Regierungsbezirke Raffel; Wahrnehmung ber Funt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|     |             | tionen berselben in Aufunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 561          |

|     |      |                                                                                                                                                                                               | Edu        |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IV. | 90)  | Bermeibung einer Störung bes Unterrichtsbetriebes bnrch Theil-<br>nahme Preußischer Lehrer au bem beutschen Lehrertage zu Kaffel                                                              | 562        |
|     | 91)  | Bulässigkeit einer Vertheilung ber schriftlichen Rlausurarbeiten bei ber Lehrerinnenprlifung auf zwei Tage                                                                                    | 563        |
|     | 92)  | Beschräntung ber Zulaffung zur Lehrerprüsung auf brei Fälle für Bewerber, welche weber zu ben Seminar-Abiturienten gehören,                                                                   | 563        |
|     | 93)  | noch in einem Lehramte beschäftigt sind                                                                                                                                                       |            |
|     | 041  | Gebühren bei Erfrankung 2c. des Eraminanden                                                                                                                                                   | 564<br>564 |
|     | 95)  | Befähigungszeugnisse aus ber Turnlehrerprilfung im Jahre 1882<br>Befähigungszeugnisse aus ber Turnlehrerinnenprüfung im Früh- jahre 1882                                                      | 566        |
|     | 96)  | jahre 1882.<br>Befähigungszeugnisse aus ber Zeichenlehrerinnenprüfung im Jahre<br>1882.                                                                                                       | 567        |
|     | 97)  | Einheitlichkeit bes Stelleneinkommens bei bauernber Berbindung                                                                                                                                |            |
|     | ·    | von Schul - und Kirchenamt; Normirung bes Einkommens in solchen Fällen mit Ruchscht auf die entstehende Mehrarbeit. Erfordernis der Zustimmung der Gemeinde sowie der Genehmi-                | 566        |
|     | ,    | gung der Schulaufsichtsbehörde zur Bermiethung einer Lehrer-<br>wohnung, insbesondere in der Provinz Hannover. — Zum Be-                                                                      |            |
|     |      | triebe eines Handels durch die Ehefrau eines Lehrers bedarf es ber Erlaubnis der Schulaufsichtsbehörde                                                                                        | 570        |
| v.  | 99)  | Eigenschaft ber Mitglieber bes Schulvorstandes, insbesondere auch ber gewählten, als öffentlicher Beamten; Ausschluß gerichtlicher Berfolgung berfelben wegen einer Aeußerung gegen Schulauf. |            |
| _   |      | sichtsbeamte über bas Berhalten bes Lehrers                                                                                                                                                   | 571        |
| 1   | 100) | Berechtigung zur Berufung ber Lehrer, Mitwirkung bes Schul-<br>vorstandes, insbesondere im Regierungsbezirke Arnsberg                                                                         | 573        |
| 1   | 101) | Unzulässigkeit einer stärkeren Heranziehung zu Schulleistungen ledig-<br>lich in Folge bes burch bas Gesetz vom 10. März 1881 ange-                                                           |            |
|     |      | ordneten Rlaffenstener.Erlaffes                                                                                                                                                               | 574        |
| 1   | 102) | Empfehlung ber Beseitigung ober Ermäßigung bes Schulgelbes bei Bolksschulen                                                                                                                   | 575        |
| 1   | 103) | bei Boltsschulen                                                                                                                                                                              |            |
|     |      | fonds für den Gutsherrn — insbesondere im Geltungsbereiche ber Provinzial-Schulordnung vom 11. Dezember 1845                                                                                  | 577        |
| 1   | 104) | Unzulässigkeit ber Gewährung von Staatsbeihulfen zur Durch- führung eines Gehaltsspstemes mit Dienstalterszulagen ober einer                                                                  |            |
| 1   | 105) | beweglichen Gehaltsstala für Boltsschullehrer                                                                                                                                                 | <b>579</b> |
|     | ıve, | fährigkeit ber Gemeinde<br>Borkehrungen zur firchlichen Berforgung erwachsener Taubftummen,                                                                                                   | 580        |
|     |      | insbesondere Preißermäßigung bei Eisenbahnsahrten                                                                                                                                             | 581        |
| 1   | 107) | Berhütung vollständiger Berstummung unheilbar befundener ohren-<br>franker Kinder, welche bereits gesprochen hatten                                                                           | 583        |
|     | Ber  | sonalároni <b>i </b>                                                                                                                                                                          | 584        |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenken.

Herausgegeben in dem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten.

Me 10 u. 11. Berlin. Oftober, Rovember.

1882.

# 1. Allgemeine Verhältnisse.

108) Geset, betreffend die Verjährungsfristen bei öffentlichen Abgaben in den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover und Helsen-Rassau. Bom 12. April 1882.\*)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ac. verordnen, unter Zuftimmung beiber Häuser des gandtages der Monarchie, was folgt:

§. 1.

Das Gesetz vom 18. Juni 1840 über die Berjährungsfriften bei öffentlichen Abgaben (Gesetz-Samml. S. 140) wird hinsichtlich der im S. 14 desselben bezeichneten, nicht zu den Staatstaffen fließenden, öffentlichen Abgaben auf die Provinz Hannover, sowie auf diejenigen Theile der Provinzen Schleswig-Holftein und Heffen= Rassau ausgedehnt, in welchen dasselbe für die Berjährung von Abgaben ber gedachten Urt bisher Geltung nicht gehabt hat.

§. 2.

Für die zur Zeit vorhandenen Abgabenrückstände beginnt die im S. 8 des Gesets vom 18. Juni 1840 festgesetzte Berjahrungs= frist von vier Jahren für den neuen Geltungsbereich des Gesetzes mit dem 1. Januar 1883.

40

<sup>\*)</sup> verkundet burch bie Geset. Sammlung für die Königl. Preußischen Staaten pro 1882 Rr. 21 Geite 297 lauf. Rr. 8866.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Röniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 12. April 1882.

(L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismard. v. Puttkamer. v. Kameke. Maybac. Bitter. Lucius. Friedberg. v. Boetticher. v. Gogler.

8.

Berlin, den 14. Auguft 1882.

Die betheiligten Behörden meines Ressorts mache ich auf das in Nr. 21 Seite 297 der diesjährigen Gesetz-Sammlung abgedruckte Gesetz vom 12. April cr., betreffend die Verjährungsfristen bei öffentzlichen Abgaben in den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau, zur Nachachtung und genauen Anweisung der nachzgeordneten Behörden, Kirchen- und Schulvorstände — mit Bezug auf §§. 1, 3, 5 und 6 des Gesetzes vom 18. Juni 1840 in Verzbindung mit §. 1 Absat 3 des Gesetzes vom 12. Juli 1876 G. S. S. 288 (Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Verwaltung de 1881 S. 638) — namentlich in hinsicht auf die davon mitbetroffenen Kirchen- und Schulabgaben noch besonders ausmerksam.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die betheiligten nachgeordneten Behörden bes diesseitigen Ressorts.

G. III. 2738. U. III. a.

109) Vorschriften über die Prüfung der öffentlich ans zustellenden gandmesser.

Wer in Gemäßheit des §. 36 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 als Landmesser öffentlich angestellt werden will, hat sich einer Prüfung zu unterwerfen, für welche die nachstehenden Borschriften zur Anwendung kommen.

§. 1.

Dber-Prüfungs-Rommission für Landmesser.

Das Landmesser-Prüfungswesen wird der "Ober-Prüfungs-Kommission für Landmesser" unterstellt, welche insbesondere

1) die Geschäftsthätigkeit der Prüfungs-Kommissionen (§. 3) bezüglich des Prüfungsverfahrens und der gleichmäßigen Ausübung der Prüfungsvorschriften zu regeln, 2) über die Qualifikation der geprüften Kandidaten zum Lands messer endgültig zu entscheiden,

3) die Bestellungen zum Candmesser auszufertigen

hat.

§. 2.

Die Ober = Prüfungs = Kommission (§. 1) wird gebildet aus je einem Kommissiarius

a. des Ministers für öffentliche Arbeiten,

b. des Finanz-Ministers,

c. des Ministers für Landwirthschaft, Domanen und Forsten.

Diesen Kommissarien tritt für den Fall, daß eine der in §. 3 genannten höheren Lehranstalten zu den Ressorts des Ministers der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten gehört, ein Kommissar dieses Ministers hinzu. Die Geschäfte des Vorsitzenden der Ober-Prüfungs-Rommission werden von dem dienstältesten Mitzgliede wahrgenommen.

§. 3.

Prüfungs-Rommission für gandmesser.

Behufs der Prüfung der Kandidaten der Landmeßkunst wird bei denjenigen höheren Lehranstalten, bei welchen ein Kursus für Landmesser (§. 5 Nr. 5) eingerichtet ist, eine

"Prüfungs-Kommission für Landmesser"

beftellt.

Die Mitglieder der Prüfungs=Rommissionen und deren Vorsipende werden nach Anhörung des Gutachtens der Ober-Prüfungskommission (§. 1) durch die im §. 2 genannten Minister berufen.

§. 4.

Beschlußfassung der Prüfungs-Rommissionen.

Die Beschlüsse der Ober-Prüfungs-Kommission (§§. 1 u. 2) und der Prüfungs-Kommissionen (§. 3) werden nach Stimmenmehrheit gefaßt.

Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsipenden den

Ausschlag.

§. 5.

Bedingungen der Zulassung zur Prüfung.

Wer die Prüfung zum Landmesser ablegen will, hat sich bei einer Prüfungskommission (§. 3) zu melden, und folgende nicht stempelpflichtige Nachweise und Zeugnisse einzureichen:

1) eine selbst verfaßte und selbst geschriebene Beschreibung

seines Lebenslaufes,

2) ein Zeugnis der Ortspolizeibehörde über seine Unbescholtenheit, 3) als Nachweis der erforderlichen allgemeinen wissenschaftlichen Bildung, entweder a. ein Zeugnis über die erlangte Reife zur Versetzung in die erste Klasse eines Gymnasiums, einer Realschule erster Ordnung bezw. einer lateinlosen Realschule (Gewerbeschule) mit
neunjährigem Lehrgange, oder in die erste Klasse (Fachklasse)
einer nach der Verordnung vom 21. März 1870 reorganissirten Gewerbeschule, oder

b. das Abgangszeugnis der Reife einer Realschule zweiter Ordnung oder einer höheren Bürgerschule mit siebenjährigem Lehrgange. (Welche nichtpreußische Lehranstalten den unter a. und b. genannten Schulen für gleichwerthig zu erachten sind, entscheidet im gegebenen Falle der Minister der geist-

lichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten.)

4) das Zeugnis eines oder mehrerer geprüfter Landmesser (Keld= messer) über die praktische Beschäftigung bei Bermessungs= und Ni=

vellementsarbeiten (§§. 7 und 9),

5) den Nachweis des regelmäßigen Besuches des bei den im §. 3 bezeichneten höheren Lehranstalten für Landmesser eingerichteten Kursus (§§. 8 und 9).

**§**. 6.

Offiziere des stehenden Heeres sind von der Beibringung eines Zeugnisses über den erlangten Grad der schulwissenschaftlichen Bildung (§. 5 Nr. 3) entbunden und haben nur durch Einreichung des ihnen ertheilten Offizierpatents über ihre persönlichen Verhältenisse sich auszuweisen.

#### §. 7.

1) In dem Zeugnisse über die praktische Beschäftigung (§. 5 Nr. 4) müssen diejenigen Arbeiten, welche der Kandidat unter Aufsicht, jedoch selbständig ausgeführt hat, speziell namhaft gemacht, nach ihrem Umfange — die Vermessungen in Hektaren, die Nivellesments in Metern — angegeben und in der Art der Aussührung unter Angabe der dabei gebrauchten Instrumente näher bezeichnet, auch in Beziehung auf die Richtigkeit der Aussührung bescheinigt sein.

2) Der Gesammtumfang des mit allen Spezialien vermessenen, kartirten und berechneten Areals muß mindestens 100 ha, und die Länge der in Stationen von nicht über 50 m nivellirten, unter Aufzeichnung des Terraindurchschnittes aufgetragenen Strecke mindestens 8 km betragen. Es ist aber nicht erforderlich, daß das vermessene Areal einen zusammenhängenden Kompler von 100 ha bildet, vielzmehr für ausreichend zu halten, wenn die Vermessung aus zwei Theilen, von welchen der kleinere nicht unter 20 ha umfassen darf, besteht.

Die nivellirte Strecke von 8 km darf in nicht mehr als zwei getrennte Theile zerfallen und mussen darin mindestens 4 km Ni-

vellement fließenden Wassers enthalten sein.

3) In Bezug auf die von den Kandidaten aus der Rheinprovinz und aus den Provinzen Westfalen und Hessen-Nassau ausgeführten praktischen Arbeiten ist es wegen der besonderen Agrarverhältnisse dieser Provinzen, in welchen sich selten Gelegenheit zum Vermessen größerer Landsomplere sindet, ausnahmsweise für ausreichend zu erachten, wenn die Vermessungen aus drei in sich geschlossenen Theilen, jeder einzelne jedoch nicht unter 20 ha Inhalt, bestanden haben.

§. 8.

Dem Nachweise des Besuches des Landmesser-Kursus (§. 5 Nr. 5) sind die während der Studienzeit angefertigten und als solche von dem Lehrer beglaubigten praktischen Arbeiten geodätischen und kultur= technischen Inhaltes beizufügen.

#### §. 9.

1) Die praktische Beschäftigung (§. 5 Nr. 4) und der regels mäßige Besuch des Kursus für Landmesser (§. 5 Nr. 5) müssen zusammengenommen einen Zeitraum von mindestens drei Jahren umfassen. Innerhalb dieses Zeitraumes muß auf die praktische Beschäftigung mindestens ein Jahr und auf den Besuch des Landmessers Kursus ebenfalls mindestens ein Jahr entfallen, während das dritte Jahr ganz oder theilweise ebensowohl zur praktischen Beschäftigung wie zum Besuche des Landmessers Kursus verwendet werden kann.

2) Die mindestens einjährige praktische Beschäftigung (§. 5 Nr. 4 und §. 7) muß dem Besuche des Landmesser-Kursus (§. 5

Mr. 5) vorangehen.

3) Ob und mit welcher Zeit der Besuch eines entsprechenden Kursus an einer nicht preußischen Lehranstalt für anrechnungsfähig zu erachten ist, wird von der Ober-Prüfungs-Kommission (§. 1) bestimmt.

#### §. 10.

Darlegung der Fertigkeit im Kartenzeichnem.

1) der Kandidat hat genügende Fertigkeit im Kartenzeichnen nachzuweisen.

2) Dieser Nachweis wird geführt:

a. durch die Studienzeichnungen, welche sich unter den gemäß der Vorschrift im §. 8 einzureichenden praktischen Arbeiten befinden,

b. falls die Zeichnungen nicht genügen, durch Anfertigung einer

besonderen Probekarte.

3) Darüber, ob die Studienzeichnungen den genügenden Nachweis der Fertigkeit im Planzeichnen gewähren (Nr. 2 zu a.), oder ob der Kandidat eine besondere Probekarte anzufertigen hat, (Nr. 2 zu b.) entscheidet die Prüfungs-Kommission (§. 3), nachdem sie zuvor die sämmtlichen von dem Kandidaten gemäß §§. 5 bis 9 eingereichten Zeugnisse und Nachweise geprüft und für ausreichend befunden hat.

#### §. 11.

1) Die besondere Probekarte (§. 10 Nr. 2 zu b.) ist durch Ropiren oder Reduziren der von der Prüfungs-Kommission speziell

zu bestimmenden Karte anzufertigen.

2) Bei den Studienzeichnungen wie bei der Auswahl der Probekarte ist nicht auf großen Umfang der Zeichnungen, sondern vorzugsweise darauf zu sehen, daß der Kandidat seine Fertigkeit im Planzeichnen, und zwar in der richtigen Darstellung sowohl der Berge, Thäler, Flüsse und Seen, als auch der übrigen auf ökonomischen Situationsplänen vorkommenden Gegenstände, wie Aecker, Gärten, Wiesen, Wälder, Gebäude u. s. w. und in dem vorgeschriebenen Kolorit derselben, nicht minder in der Kartenschrift an den Tag legt.

3) Die fertige Probekarte hat der Kandidat mit seiner vollen Namensunterschrift zu bezeichnen und nebst dem Originale an die Prüfungs-Rommission innerhalb der von derselben zu bestimmenden Frist, welche den Zeitraum ron acht Wochen nach Beendigung der Prüfung (§§. 16 bis 19) nicht überschreiten darf, einzureichen. Unter besonderen Umständen, z. B. in Fällen nachgewiesener Erkrankung des Kandidaten, kann die Prüfungs-Kommission die Frist angemessen

verlängern.

4) Der Kommission bleibt es überlassen, dem Kandidaten nach Einreichung der Probekarte die Zeichnung eines kleinen Abschnittes aus derselben unter Klausur aufzugeben.

# §. 12.

Die Gegenstände der gandmesser-Prüfung sind folgende:

# 1) Elementare Mathematik,

mit Einschluß der Anfangsgrunde der darstellenden Geometrie, ferner der sphärischen Trigonometrie, soweit dieselbe in der Geodäsic in Betracht kommt.

#### 2) Analytische Geometrie,

- 2. aus der analytischen Geometrie der Ebene: Linear - und Polar - Roordinaten. Die gerade Linie. Die Regelschnitte. Allgemeine Gleichung der Linien zweiten Grades.
- b. aus der analytischen Geometrie des Raumes: Roordinatenspsteme. Die ebene Fläche. Gleichungen der Umdrehungsstächen, insbesondere derjenigen der Eplinder und Regel. Von den Flächen zweiten Grades das Elipsoid.

# 3) Algebraische Analysis.

Aus derfelben:

Die Lehre von den Rombinationen. Der binomische Lehrsat für alle Exponenten. Die unendlichen Reihen. Konvergenz und Divergenz derselben. Exponentialreihe, logarithmische Reihen, Reihen für Sinus und Rosinus. Einiges von den algebraischen Gleichungen höheren Grades mit einer Unsbefannten. Auflösung der zweigliedrigen Gleichungen höheren Grades. Interpolationsrechnung.

# 4) Söhere Analyfis.

Elemente der Differential= und Integralrechnung, soweit dieselben in der Geodäsie in Betracht kommen.

# 5) Theorie der Beobachtungsfehler und Ansgleichung derselben nach der Methode der kleinsten Quadrate,

in ihrer Anwendung auf Aufgaben der Landmeß= und Instrumenten= kunde.

#### 6) Landmeffunde.

a. Längenmessung. Winkelmessung. Trigonometrische und polysgonometrische Punktbestimmung. Berechnung der rechtwinksligen Roordinaten auf der Ebene, desgleichen von sphärischen, sphäroidischen und geographischen Koordinaten. Fluraufnahme in großem und kleinem Umfange.

b. Das Kopiren, Reduziren und Entwerfen der Karten. Eigensschaften und Behandlung des Kartenpapieres. Geläufige Anwendung der allgemeinen Vorschriften über Kartensignas

turen.

c. Flächenberechnung.

d. Feldertheilung ohne und mit Berücksichtigung der Bonität

der Grundstücke.

e. Vertheilen der unvermeidlichen Fehler nach Näherungsmethos den. Die am häufigsten sich ereignenden groben Irrthümer im Messen und Rechnen 2c. und die Mittel zur Vermeidung und Aufsindung derselben.

f. Kenntnis der in Preußen vorhandenen allgemeinen Bermessungswerke, sowie Kenntnis der wesentlichsten für Kataster=, Auseinandersepungs=, Forst=, Gisenbahn=, Straßen=, Strom=Vermessungen in Preußen ergangenen Vorschriften.

# 7) Rivelliren.

a. Geometrische Längen= und Flächen=Nivellements. Ausführung derselben im Felde, insbesondere auch das Nivelliren von Wasserläusen und das Peilen der Längen= und Querprosile u. s. w. Auftragen von Längen= und Querprosilen, Ent-

werfen der Niveaukurven durch Absteden im Terrain, aus

Profilen und aus zerstreuten Sobenpunkten.

b. Trigonometrisches Nivellement auf Grund von trigonometrisch bestimmten oder von Plänen entnommenen oder dirett gemessenen Zieldistanzen (Distanzmesser). Einfluß der Refrattion der Lichtstrahlen.

c. Barometrische höhenmessung.

d. Kenntnis der in Preußen geltenden allgemeinen Bestimmun= gen über die Ausführung der Nivellements und die Zeichnung der Nivellementsplane.

# 8) Traziren oder Vorerhebungen, Massenberechnungen und Absteckungen zum Erd= und Wasserbau.

a. Anwendung von Längen= und Flächen=Nivellements auf besondere wirthschaftliche Untersuchungen. Bestimmung der Wassermengen in kleineren fließenden Gewässern.

b. Ergänzung fertiger Situationspläne durch Flächen=Nivelle= ments, Verbindung der letteren mit der Horizontal=Auf=

nahme (Tachymetrie).

c. Massen-Nivellement und Massenberechnung.

d. Uebertragen von Linien aus ben Plänen in das Gelände. Kurvenabstedung.

#### 9) Instrumentenkunde.

Die zum Landmessen, Nivelliren und Traziren, zum Ropiren, Reduziren und Entwerfen der Karten, sowie zur Flächenbestimmung dienenden Instrumente nach ihrer Einrichtung und Handhabung, ihren Mängeln, ihrer Prüfung und Berichtigung.

# 10) Landeskulturtechnik.

Elemente berselben in Bezug auf:

a. die Entwässerung und Bewässerung des Bodens;

b. das Entwerfen und Ausführen von Graben- und Wegenepen;

c. die zweckmäßige Gestaltung der Eigenthumsstücke bei Grundstückzusammenlegungen und Theilungen;

d. endlich die Taxationslehre mit der Bonitirung des Bodens.

# 11) Rechtstunde.

Renntnis der bestehenden Gesetze und Vorschriften über diejenigen Rechtsverhältnisse, welche bei den Arbeiten der Landmesser hauptsächlich in Betracht kommen.

§. 13.

Prüfungstermin. Die Landmesserprüfungen finden regelmäßig am Schlusse eines Studiensemesters statt.

#### §. 14.

#### Ladung zur Prüfung.

Gleichzeitig mit der gemäß §. 10 Nr. 3 zu treffenden Entscheis dung ladet die Prüfungs-Kommission (§. 3) den Kandidaten zur Prüfung in dem nächstfolgenden Prüfungstermine (§. 13).

#### §. 15.

#### Prüfungegebühr.

Vor der Zulassung zur Prüfung hat der Kandidat eine Gebühr von fünfzehn Mark an die ihm zu bezeichnende Kasse einzuzahlen. Kandidaten, welche in der Prüfung nicht bestanden, haben, wenn sie später zu einer Wiederholung derselben im Ganzen oder in einzelnen Fällen zugelassen werden (§. 25), alsdann die Prüfungszehühr noch einmal zu entrichten.

# §. 16.

# Prüfung.

- 1) Die Prüfung zerfällt in:
  - a. eine schriftliche,
  - b. eine praktische und
  - c. eine mündliche.
- 2) Die schriftliche und die praktische Prüfung gehen der mund= lichen voraus.
- 3) Die schriftliche Prüfung soll in drei Tagen erledigt sein. Auf die praktische und die mündliche Prüfung sind in der Regel je zwei Tage zu verwenden.
- 4) Ueber die praktische und die mündliche Prüfung sind Protokolle aufzunehmen, welche den Gang und die Ergebnisse der Prüfung erkennen lassen.

#### §. 17.

- 1) Für die schriftliche Prüfung (§. 16 Nr. 1 zu a) sind mins destens drei Aufgaben aus den Disziplinen unter Nr. 1 bis 5 im §. 12 und mindestens drei Aufgaben aus den Disziplinen unter Nr. 6 bis 10 a. a. D. zu ertheilen.
  - 2) Die schriftliche Prüfung findet unter der Aufsicht minde-

stens eines Mitgliedes der Prüfungs-Kommission (§. 3) statt.

3) Das aufsichtführende Kommissionsmitglied hat immer nur eine Aufgabe dem Kandidaten zu ertheilen, zur Lösung die von der Prüfungs = Kommission festgesetze Frist zu stellen und erst nach erfolgter Lösung der Aufgabe bezw. nach Ablauf der Frist eine ans dere Aufgabe folgen zu lassen, selbst wenn die vorhergegangene noch gar nicht oder nicht vollständig sollte gelöst worden sein. Die bei der Lösung der einen Aufgabe gegen die gestellte Frist weniger verwendete

Beit kann den für die folgenden Aufgaben gestellten Fristen hinzu-

gerechnet werden.

4) Die Zeit der Stellung der Aufgabe und der Ablieferung der Arbeit ist von dem aufsichtführenden Kommissionsmitgliede nach Tag und Stunde auf der Arbeit zu vermerken.

5) Bei der schriftlichen Prüfung darf der Randidat sich — mit Ausnahme der von der Prüfungs-Rommission ausdrücklich zur Benutzung gestatteten Logarithmen- und anderen Rechentafeln keiner hilfsmittel an Büchern, heften oder dergleichen bedienen.

Zuwiderhandlungen hiergegen haben die durch Beschluß der Prüfungs = Kommission auszusprechende sofortige Ausschließung von

der Fortsetzung der Prüfung zur Folge.

# §. 18.

Die praktische Prüfung (§. 16 Nr. 1 zu b) erfolgt im Beisein von mindestens zwei Mitgliedern der Prüfungs-Kommission durch die im Felde zu bewirkende Ausführung von Aufgaben aus dem Bereiche der Landmeßkunde, des Nivellirens und Trazirens (§. 12 Nr. 6 bis 8).

Die Lösung der Aufgaben muß die nothwendigen Messungspro-

ben einschließen.

Werden mehrere Kandidaten gleichzeitig geprüft, so mussen densselben verschiedene Aufgaben zur Aussührung überwiesen werden, welche thunlichst so auszuwählen sind, daß aus denselben gegenseitige

Proben für die Richtigkeit der Lösung gewonnen werden.

Die die Ergebnisse der Messungen nachweisenden Feld-Manuale müssen in Tinte geführt, von dem Kandidaten und den anwesenden Mitgliedern der Prüfungs-Kommission unterschriftlich vollzogen und nebst den danach etwa angefertigten Zeichnungen u. s. zu den Prüfungs-Verhandlungen gebracht werden.

# §. 19.

Die mündliche Prüfung (§. 16 Nr. 1 zu c) umfaßt die im §. 12 unter Nr. 1 bis 11 bezeichneten Disziplinen und hat die schriftliche Prüfung in geeigneter Weise zu ergänzen.

#### §. 20. Urtheil über den Ausgang der Prüfung.

1) Die Prüfungs-Rommission (§. 3) fällt nach dem Ergebnister schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfung nach vorheriger Berathung ihr Urtheil über den Ausfall der Prüfung in den einzelnen im §. 12 bezeichneten Abtheilungen der Prüfungsgegenstände und in der dargelegten Fertigkeit im Zeichnen.

2) Zur gleichmäßigen Bezeichnung des verschiedenen Grades der Kentnisse in den einzelnen Abtheilungen und der Fertigkeit im

Zeichnen dienen ausschließlich die Prädikate:

a. sehr gut (bei ausnahmsweise tüchtigen Leistungen: vorzüglich);

b. gut;

c. befriedigend;

d. zulänglich; e. ungenügend.

3. Die Prüfungs-Kommission stellt für jeden Kandidaten ein Zeugnis nach dem von der Ober-Prüfungs-Kommission (§. 1) vorzuscheribenden Muster aus, welches mit dem Kommissions = Siegel versehen und von sämmtlichen Mitgliedern der ersteren unterschrift= lich vollzogen wird.

§. 21. Theilnahme eines Kommissarius der Ober=Prüfungs= Rommission.

Die Ober=Prüfungs=Rommission (§. 1) ist berechtigt, zur Theils nahme an der Prüfung (§Ş. 16 bis 19) und an der Beschlußfassung der Prüfungs = Rommission (§. 3) über das Ergebnis der Prüfung (§. 20) eines ihrer Mitglieder als ihren Rommissarius abzuordnen. Der Rommissarius übernimmt den Vorsitz in der Prüfungs = Romsmission und ist besugt, sofern die Beschlüsse den bestehenden Vorsichten widersprechen oder das Prüfungs=Versahren mangelhaft ist, die Berufung an die Ober=Prüfungs-Kommission einzulegen, welche die Prüfungs = Rommission nochmals zu hören und demnächst die Entscheidung zu tressen hat, an welche sodann die Prüfungs = Romsmission gebunden ist.

§. 22. Einreichung der Prüfungs-Verhandlungen an die Ober-Prüfungs-Kommission.

Die Prüfungs=Rommission reicht die geschlossenen Prüfungs= Verhandlungen nehst den zugehörigen Dokumenten, Probekarten u. s. w., sowie das Prüfungszeugnis — und zwar für jeden einzelnen Randidaten mittels besonderen Berichtes — an die Ober-Prüfungs-Kommission ein. Vom Tage des Schlusses der mündlichen Prüfung bezw. des Einganges der vom Randidaten gezeichneten Probekarte bei der Prüfungs-Rommission (§. 11 Nr. 3) an gerechnet, darf bis zur Einsendung der Prüfungs-Verhandlungen an die Ober-Prüfungs-Rommission ein Zeitraum von höchstens sechs Wochen verlaufen und letzterer ohne Angabe von Behinderungsgründen nicht überschritten werden.

§. 23. Superrevision durch die Ober = Prüfungs = Kommission und Ausfertigung der Bestallung zum Landmesser.

1) Die Ober=Prüfungs=Kommission unterwirft ihrerseits die Prüfungs=Verhandlung und das von der Prüfungs-Kommission aus=gefertigte Prüfungszeugnis der eingehenden Durchsicht, veranlaßt die

Aufklärung etwa bestehender Bedenken und Unvollständigkeiten, entscheidet — salls sich gegen die beigebrachten Zeugnisse und Nachmeise, sowie gegen das Prüfungsversahren nichts zu erinnern sindet, über die allgemeine Qualisikation des Kandidaten zum Landmesser, fertigt danach eventuell die mit dem Kommissionsssiegel zu verssehende und von den Kommissionsmitgliedern unterschriftlich zu vollziehende Bestallung desselben zum Landmesser aus und übersendet die letztere nebst dem Prüfungszeugnisse der Prüfungs Kommission zur Aushändigung.

2) Zur Bezeichnung der allgemeinen Qualifikation zum kandmesser finden die im §. 20 unter Nr. 2 bezeichneten Prädikate

gleichmäßige Anwendung.

§. 24.

1) Die Bestallung zum Landmesser wird nur solchen Kandidaten ertheilt, welche in allen Abtheilungen der Prüfungsgegenstände und in der Fertigkeit im Zeichnen mindestens das Prädikat

"zulänglich" erhalten haben.

2) Das Prüfungszeugnis (§. 20) derjenigen Kandidaten, für welche die Ertheilung der Bestallung zum Landmesser versagt wird, verbleibt bei den Akten der Ober-Prüfungs-Kommission. Von der Versagung der Bestallung wird allen Prüfungs-Kommissionen (§. 3) Kenntnis gegeben.

§. 25.

1) Bezüglich derjenigen Kandidaten, deren Kenntnisse in einer oder mehreren Abtheilungen für "ungenügend" befunden worden sind, hat die Ober Prüfungs Kommission zu bestimmen, ob die Wiederholung der Prüfung frühestens nach einem halben oder nach einem ganzen Jahre stattsinden darf, und ob die Wiederholung auf einzelne Abtheilungen, event. auf welche beschränkt werden kann, oder sich wieder auf alle Prüfungsgegenstände zu erstrecken hat.

2) Kandidaten, welche auch zum zweiten Male die Prüfung nicht bestanden haben, werden zu nochmaliger Biederholung derselben in der Regel nicht zugelassen. Ausnahmen hiervon unterliegen der besonderen Genehmigung der Ober-Prüfungs-Kommission.

§. 26. Nachträgliche Prüfung behufs Erlangung besserer Prädikate.

Solchen Personen, welche die Bestallung zum Landmesser (§. 23) erhalten, aber in einzelnen Abtheilungen der Prüfungsgegenstände nur geringe Prädikate erlangt haben, ist es freigestellt, sich behufs Erlangung besserer Prädikate einer nochmaligen Prüfung in diesen Abtheilungen zu unterwerfen, worauf denselben bei nachgewiesenen besseren Kenntnissen anderweite Prüfungszeugnisse und Bestallungen ausgefertigt werden können.

#### §. 27.

Rechtsfolgen der Bestallung zum gandmesser.

Die erlangte Bestallung zum Landmesser (§. 23) und die auf Grund derselben erfolgte Beeidigung begründet die im §. 36 der Gewerbe Drdnung vom 21. Juni 1869 bezeichneten Rechte der öffentlich angestellten Feldmesser.

#### §. 28.

Besondere Bestimmungen in Betreff der Baumeister und Bauführer, sowie der Oberförster= und Forst= kandidaten.

Baumeister und Bauführer, sowie Oberförsterkandidaten und Forstkandidaten, welche auf Grund der von ihnen als solche bereits abgelegten Prüfungen nachträglich auch die formelle Befähigung zum Landmesser erwerben wollen, haben die Bescheinigung eines Land-messers (Feldmessers) beizubringen, daß sie mindestens sechs Monate hindurch ununterbrochen nach abgelegter Bauführerprüfung bezw. nach abgelegtem forstlichen Tentamen ausschließlich mit speziell namhaft zu machenden Vermessungs- und Nivellementsarbeiten in dem nach S. 7 vorgeschriebenen Umfange der dort angegebenen Art der Ausstührung beschäftigt gewesen sind, und dabei bewiesen haben, daß sie selbständig richtige Vermessungen, Kartirungen und Verechnungen auszusühren vermögen.

§. 29.

Unter Einreichung der erlangten Patente als Baumeister oder Bauführer bezw. des Zeugnisses über das bestandene forstliche Tenstamen und der in §. 28 vorgeschriebenen Nachweise hat Kandidat die Ertheilung einer Probearbeit im Planzeichnen bei einer Prüfungssuchen.

Lettere ertheilt, nachdem die Nachweise als vorschriftsmäßig anerkannt worden, nach Maßgabe der Vorschriften unter Nr. 1 und 2 im §. 11 die Probekarte und bestimmt den Termin zur Einreichung

derselben.

§. 30.

Nachdem Kandidat die mit seiner Namensunterschrift und der pflichtmäßigen Versicherung, daß er dieselbe allein gezeichnet und besschrieben, zu versehende Probekarte nehft dem zum Vorbilde benutten Original der Prüfungs-Kommission eingereicht hat, wird solche von letterer geprüft und nach Maßgabe des §. 20 censirt. Ist die Probekarte für annehmbar erachtet, so legt die Prüfungs-Kommission dieselbe mit den in §§. 28 und 29 bezeichneten Zeugnissen und Nachweisen innerhalb einer Frist von längstens sechs Wochen vom Tage der Einreichung an gerechnet, der Ober-Prüfungs-Kommission vor.

§. 31.

Die Ober = Prufungs = Rommission entscheidet danach, ob der Kandidat zum Landmesser befähigt ist, fertigt nach dem Befunde die Bestallung zum Landmesser aus und sendet dieselbe an die Prufunge=Rommission zur Aushändigung.

Uebergangsbestimmungen.

Bis zum 1. Januar 1885 kann die Prüfung als "Feldmeffer" noch nach den bisherigen Vorschriften abgelegt und können darüber in der bisherigen Beise Qualifikationszeugnisse zum Feldmesser aus: gefertigt werden, mit der Maßgabe jedoch, daß die nach den bisherigen Prüfungsvorschriften von der technischen Baudeputation versehenen, durch die Verfügung vom 24. August 1880 vorläufig ter technischen Ober-Prüfunge-Kommission übertragenen Funktionen von der Ober = Prüfungs = Rommission für die Landmesser (§. 1) wahrgenommen werden.

Vom 1. Januar 1885 ab treten die bisherigen Vorschriften über die Prüfung der Feldmeffer im ganzen Umfange außer Un-

wendung.

Berlin, den 4. September 1882.

Der Minister der öffentlichen Der Minister für gandwirthschaft. Arbeiten. Maybach.

Domanen und Forften. Lucius.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Eucanus.

Der Finanz-Minister. In Bertretung: Meinede.

110) Verrechnung der Witwen- und Waisengelbbeiträge in Beziehung auf die unmittelbaren und die Zu= schuß Berwaltungen.

(Centrbl. pro 1882 Seite 520 Mr. 70.)

Berlin, den 25. August 1882.

Auf den Bericht vom 16. August cr. erwidere ich dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium, daß nach weiteren Vereinbarungen mit dem herrn Finang-Minister und der Königlichen Ober-Rechnungs-Rammer die Anordnung wegen Verrechnung der Witwen = und Baisengeldbeiträge im letten Absape der diesseitigen Cirkular-Verfügung vom 12. Juni cr. (G. III. 2121) allerdings dahin modifizirt werden wird, daß, wie übrigens auch bereits die Anweisungen der Königlichen Ober-Rechnungs-Rammer vom 7. Juli cr. und die diesseitige Cirkular . Berfügung vom 4. August cr. (G. III. 2524) erkennen lassen, sämmtliche Rassen = Etats des diesseitigen Ressorts, soweit sie nicht bei der Neufertigung schon geändert sind, vom laufens den Rechnungsjahre ab entsprechend deklarirt werden, woraus selbst verständlich folgt, daß alle unmittelbaren Verwaltungen, instesondere also die Seminare und Präparanden Anstalten, die von ihnen zu erhebenden Witwen= und Waisengeldbeiträge nicht an die vorgeordneten Regierungs= und Bezirks haupt Rassen abführen, sondern bei den durch die Deklaration hinzutretenden Etats Titeln unmittelbar verrechnen.

Bezüglich der Zuschuß=Verwaltungen, also insbesondere der Gymnasien zc., bewendet es bei der angeordneten Abführung der Witwen= und Waisengeldbeiträge an die Regierungs= und Bezirks=

haupt=Raffen.

Un bas Königl. Provinzial-Schulkollegium zu N.

Abschrift hiervon erhält das Königl. Provinzial-Schulkollegium 2c. 2c. zur Kenntnisnahme.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die übrigen Königl. Provinzial-Schulkollegien 2c. 2c. G. III. 2908.

111) Verfahren bei Ueberweisung der Zahlung von Witwen= und Waisengeldern in Folge von Wohnorts= Veränderungen der Empfangsberechtigten.

Berlin, den 11. September 1882.

Die nachgeordneten Behörden meines Ressorts erhalten hierneben zur Kenntnisnahme, Nachachtung und resp. weiteren Veranlassung ein Druckeremplar der Vorschriften für das Verfahren bei Ueberweisung der Zahlung von Witwen= und Waisengeldern in Folge von Wohnorts-Veränderungen der Empfangsberechtigten.

Lettere sind von den getroffenen Anordnungen, soweit diese für sie von Interesse sind, vielleicht durch Auslegung der betreffenden Bestimmungen bei den das Witwen= und Waisengeld zahlenden

Kassen oder in sonst geeigneter Weise, in Kenntnis zu sepen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An die nachgeordneten Behörden des diesseitigen Ressorts. G. III. 3155. Verfahren bei Ueberweisung der Zahlung von Witwen= und Waisengeldern in Folge von Wohnortsveränderungen der Empfangsberechtigten.

Wenn Witwen= und Waisengeldberechtigte ihren Wohnort versändern und das Witwen- und Waisengeld aus einer anderen als der bisherigen Kasse zu empfangen wünschen, so ist mit Rücksicht auf die Bestimmungen unter Nr. 12 und 13 der Vorschriften der Königlichen Ober=Rechnungskammer vom 7. Juli 1882, wie folgt, zu verfahren:

In Bezug auf die Ueberweisung sind zu unterscheiden die

Witwen= und Waisengelder für hinterbliebene

a) der aktiven Beamten und Wartegeldempfänger aus denjenigen

Ressorts, für welche Provinzialverwaltungen bestehen;

b) der aktiven Beamten und Wartegeldempfänger, welche ihre Bezüge erhalten aus dem Fonds einer Verwaltungsbehörde in einem Dienstzweige, für welchen keine Provinzialbehörden bestehen;

c) der Pensionare.

Bu a. sind die Anträge der Empfangsberechtigten an die Kasse zu richten, welche ihnen bisher ihre Bezüge gezahlt hat, oder bis auf Weiteres auch direkt an die für den Bezirk des derzeitigen Wohnortes der Berechtigten nach den Aussührungsbestimmungen vom 5. Juni 1882 zuständige Provinzialbehörde desjenigen Ressorts (in der Justizverwaltung die Vorstandsbeamten des Ober-Landesgerichtes), welchem der betreffende Beamte oder Wartegeldempfänger während seiner aktiven Dienstzeit zulet angehört hat. Die der Kasse zusgehenden Anträge sind von derselben sofort der zuständigen Propinzialbehörde vorzulegen.

Die Provinzialbehörde des betreffenden Ressorts weist, wenn der neue Wohnort innerhalb ihres Bezirkes belegen ist, nach Nr. 12 der Vorschriften vom 7. Juli 1882 die zunächst belegene Kasse des Ressorts, event. die Hauptkasse, zur weiteren Zahlung und Verrechnung der Kompetenzen an und theilt Abschrift der bezüglichen Anweisung der Kasse, welche bisher die Verrechnung bewirkt hat, als

Rechnungsbelag für den Abgang der Zahlung mit.

Ist der neue Wohnort dagegen nicht in ihrem Bezirke belegen, so überweist die Provinzialbehörde die Witwen = und Waisengelder an die Provinzialbehörde desselben Ressorts für den neuen Wohnsort unter genauer Bezeichnung des Fonds, welchem die Beträge zur Last fallen, zur weiteren Zahlung und Verrechnung.

Die Provinzialbehörde für den neuen Wohnort bestimmt nach Nr. 12 der Vorschriften vom 7. Juli 1882 die neue Verrechnungsstelle, ertheilt derselben die erforderliche Anweisung, und sendet Abschrift der letteren direkt an die bisherige Verrechnungsstelle, welche demnächst die Jahlung selbständig in Abgang zu stellen und den Abgang in der Jahresrechnung durch die ihr in Abschrift mitgetheilte Verfügung zu justifiziren hat.

Die Verrechnungsstelle, welche die Zahlung bisher geleistet hat, bezw. diejenige, welche die Zahlung neu übernommen hat, sind in

den betreffenden Rechnungen ausdrücklich zu bezeichnen.

Zu b. sind die Ueberweisungsanträge der Berechtigten ausschließlich an die Kasse zu richten, aus welcher die Witwen- und

Baisengelder bisher gezahlt worden sind.

Ist die Zahlung bisher direkt durch die Kasse der betreffenden Verwaltungsbehörde erfolgt, so überweist diese Kasse nunmehr die Witwen= und Waisengelder auf die Hauptkasse der für den neuen Wohnort zuständigen Bezirks=Regierung (in der Provinz Hannover auf die Bezirks=Hauptkassen) zur weiteren Zahlung und zur demsnächstigen Aufrechnung der Quittungen im Wege des gewöhnlichen

Abrechnungsverkehres.

Ist die Zahlung schon bisher durch Vermittelung einer Regierungs- (Bezirks-) Hauptkasse geleistet worden, so gehen die Ueberweisungsanträge, welche bei den Spezialkassen eingereicht werden,
zunächst an die betreffende Regierungs- (Bezirks-) Hauptkasse, und
von dieser demnächst ebenso, wie die Ueberweisungsanträge für die
von ihr bisher direkt geleisteten Zahlungen, der Rasse zu, welche die Bitwen- und Waisengelder zu verrechnen hat. Die letztere Rasse
überweist dann, wenn sie nicht selbst die weitere Zahlung zu übernehmen hat, die Witwen- und Waisengelder der für den neuen Wohnort zuständigen Regierungs- (Bezirks-) Hauptkasse zur weiteren Zahlung und zur demnächstigen Aufrechnung der Quittungen im Wege des Abrechnungsverkehres. Die Regierungs- (Bezirks-) Hauptkasse des Abrechnungsverkehres. Die Regierungs- (Bezirks-) Hauptkasse den neuen Wohnort benachrichtigt die Empfangsberechtigten,
daß und aus welcher Kasse sie ihre Bezüge weiter zu erheben haben.

Die den Behörden in Dienstzweigen, für welche keine Provinzialbehörden bestehen, direkt zugehenden Ueberweisungsanträge find hiernach von denselben lediglich ihren Kassen zur weiteren Ver-

anlassung zuzustellen.

Zu c. sind die Ueberweisungsanträge der Berechtigten entweder an die Kasse, aus welcher sie ihre Bezüge empfangen, oder direkt an die Regierung (in Hannover an die Finanzdirektion, in Berlin an die Ministerial=Militär= und Baukommission) zu richten.

Die Spezialkassen überreichen die bei ihnen eingehenden Ansträge durch Vermittelung der Hauptkassen, und diese gleichfalls die bei ihnen eingehenden Anträge direkt der vorgesetzten Regierung 2c.

Die Lettere veranlaßt demnächst bezüglich sämmtlicher ihr zus gehenden Anträge die Ueberweisung, wobei dasselbe Verfahren stattsfindet, wie es bei Ueberweisung von Pensionszahlungen vorgeschrieben und in Uebung ist.

41

Im Nebrigen ist Werth darauf zu legen, daß die Bezugsberechtigten die Witwen- und Waisengelder aus einer Kasse erheben können, welche in ihrem Wohnorte oder möglichst nahe bei demselben belegen ist. Hierzu werden die Kassen der Spezial Berwaltungen nicht in allen Fällen ausreichen. Eventuell sind daher die bezüglichen Beträge zwar auf die Kassen der betreffenden Spezial Berwaltungen anzuweisen, gleichzeitig ist aber die betreffende Königliche Regierung (in Hannover die Königliche Finanzdirektion) zu ersuchen die Zahlung durch ihre Hamptkasse, bezw. durch eine Unterkasse selben leisten und die gezahlten Beträge seitens der Hauptkasse unter Beifügung der Beläge in den üblichen Abrechnungsterminen den betreffenden Kassen der Spezial Berwaltung in Aufrechnung bringen zu lassen.

112) Befugnis des Landrathes, den Amtsvorsteher mit Anweisungen zu versehen.

Berlin, den 16. November 1881. Von dem Herrn Minister des Innern ist mir der Bericht vom 5. Oktober d. J. nebst Anlagen zur Kenntnisnahme und ressentmäßigen Verfügung mitgetheilt worden, in welchem Ew. Hochwehls geboren auf die hervorgetretenen Uebelstände der in der dortigen Provinz bestehenden Ungleichheit in der Bestrafung der Schulversäumnisse hingewiesen und eine anderweite Regelung dieser Wa-

terie in Anregung bringen.

Indem ich in letterer hinficht auf die in der Vorbereitung begriffenen allgemeinen Verhandlungen verweise, bemerke ich ergebenn

noch Folgendes:

Benn der Landrath des Kreises N. in dem Berichte vom 26. August d. J. anführt, daß der Kreisausschuß des Kreises K. keine Veranlassung habe sinden können, gegen den Amtsvorsteher des Amtsbezirkes N. auf die Beschwerde des Kreisschulinspektors N. über unrichtige Anwendung der Strafvorschriften gegen Schulversäumnisse vorzugehen, und wenn hiernach der Landrath der Ansicht zu sein scheint, daß er nunmehr in der Sache nichts weiter thun könne, is vermag ich in Uebereinstimmung mit dem Herrn Minister des Innern dieser Ansicht nicht beizutreten. Denn wenn auch der Kreisausschust die zur Verhängung von Disziplinarstrassen gegen die Amtsvorsteher zunächst kompetente Behörde ist, so steht doch dem Landrathe als Vorsisenden des Kreisausschusses die Aussicht über die Geschäftstührung der Amtsvorsteher zu, und ferner ist er als nächste vergesete Staatsbehörde berechtigt, dieselben mit Anweisungen zu verziehen, denen sie Folge zu leisten verpslichtet sind.

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, den Landrath hier=auf hinzuweisen.

von Gogler.

Au

ben Königl. Regierungs-Prasidenten 2c. zu R.

U. III. a. 17487.

113) Anbringung von Doppelfenstern in Pfarr= und Schulhäusern.

(Centrbl. pro 1874 Seite 712 Rr. 261.)

Berlin, den 14. Juli 1882. Auf den Bericht vom 8. Juni d. J. eröffne ich der Königlichen Regierung, daß bei allen Pfarr- und Schulbauten, zu welchen Fistus beitragspflichtig ist, die diesseitige Genehmigung zur Anschaffung von Doppelfenstern stets vor der Aussührung einzuholen ist und nur dann ertheilt werden kann, wenn die besonders erponirte Lage des Gebäudes und ungünstige klimatische oder sonstige Ortsverhältnisse (z. B. wenn Doppelfenster auch im Privatbau allgemein üblich sind) die qu. Anlage bedingen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An die Köuigl. Regierung zu R.

G. III. 6875.

- 114) Einholung von Gutachten der auf Grund gesetlicher Vorschriften bestehenden Sachverständigenvereine.
  - §. 31 des Gesetzes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schristwerken zc. (Bundes-Gesetzbl. S. 339).

§. 16 bes Gesetzes vom 9. Januar 1876, betreffend das Urheberrecht an Werken der bilbenben Künste (Reichs-Gesetzl. S. 4).

\$\,\ 9, 10 bes Gesetzes vom 10. Januar 1876, betreffend ben Schutz ber Photographien gegen unbefugte Nachbildung (Reichs.Gesetzbl. S. 8).

S. 14 des Gesetzes vom 11. Januar 1876, betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen (Reichs-Gesetzbl. S. 11).

Berlin, den 5. Juli 1882.

Der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten hat meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß die hierselbst bestehenden Sachverständigenvereine, welche auf Grund der oben angeführten gesetzlichen Vorschriften behufs der Begutachtung technischer Fragen in Nachdrucks- und Nachbildungsfällen gebildet sind, von den Justizbehörden nicht in dem Maße, wie erwartet werden dürfte, in Anspruch genommen werden. Namentlich ist es in neuerer Zeit vielfach vorgekommen, dis Gerichte und Staatsanwaltschaften zunächst nicht das Gutachten des Sachverständigenvereine erfordert, sondern einzelne Fabrikanten. In dustrielle, Künstler, Handwerker 20. als Sachverständige gehört und erst später, wenn diese Personen ungenügende oder sich widerspreichende Gutachten abgegeben hatten, ein Obergutachten der Sachverschende

ständigenvereine eingeholt haben.

Ein solches Berfahren, welchem in manchen Fällen die irrige Meinung zu Grunde gelegen zu haben scheint, daß die Sachverstärdigenvereine nur zur Abgabe von Obergutachten berufen seien, ift geeignet, die Thätigkeit dieser Bereine erheblich zu beeinträchtiger wenn nicht ganz aufzuheben. Es gereicht dies aber nicht minde den Sachen als auch den Parteien zum Schaben, da die als Sachverständige zugezogenen Einzelpersonen häusig die für die Begubachtung erforderliche Erfahrung nicht besiehen, ihnen auch die Urheberrechts-Gesetzgebung überhaupt nicht oder nur in ungenügender Beischesannt ist, und sie mit den bereits vorhandenen Erscheinungen auf dem litterarischen, künstlerischen oder industriellen Gebiete nicht him reichend vertraut sind, so daß sie vielsach materiell unrichtige Gutsachten abgeben.

Ich nehme hieraus Veranlassung, die Justizbehörden auf die angeführten gesetlichen Vorschriften hinzuweisen und ihnen zu empfehlen, die Gutachten in Nachdrucks- und Nachbildungsfällen von den Sachverständigenvereinen zu erfordern, sofern nicht besondere Umstände, wie namentlich die durch eine vorläufige Beschlagnahme

bedingte Dringlichkeit der Sache, eine Ausnahme erheischen.

Der Justiz-Minister. Friedberg.

An fämmtliche Justizbehörben.

I. 2281. N. 15. Crim. 140 S. 74.

115) Ergebnis des Preisausschreibens für Angabe einer Masse zur Herstellung der Abgüsse von Kunstwerken.

(Centrbl. pro 1877 Seite 620 Rr. 199.)

Berlin, ben 31. August 1882.

Um den unter dem 15. November 1877 ausgeschriebenen Preik von 10 000 Mark für die Angabe einer Masse zur herstellung von Abgüssen von Kunstwerken, welche die Vortheile des Sipses, aber außerdem noch eine hinreichende Widerstandsfähigkeit besitzt, um die Abgüsse zu befähigen periodisch wiederkehrende Reinigungen ohne vorhergegangene Behandlung zu ertragen, sind 41 Bewerbungen rechtzeitig eingegangen. Diese Bewerbungen sind auf Ersuchen der unterzeichneten Misnister von einer Rommission, bestehend aus Geheimen Regierungsrath Professor Dr. A. B. Hofmann, Direktor Geheimen Regies
rungsrath Busse, Direktor Dr. Conze, Direktor Grunow, Pros
fessor Dr. Liebermann, Bildhauer Professor Eurgen, Bildhauer
Professor Sußmannshellborn einer Prüfung unterzogen worden.
Diese Prüfung hat ergeben, daß keine der eingegangenen Bewers
bungen als eine genügende Lösung der gestellten Aufgabe anzuers
kennen sei. Der ausgesetze Preis kann somit nicht zur Vertheilung
gelangen.

Mit Bezug auf Nr. 9 der Bekanntmachung vom 15. Novemsber 1877 wird bemerkt, daß diejenigen Bewerber, deren Adressen bekannt geworden waren, bereits von der getrossenen Entscheidung in Kenntnis gesetzt und ihnen die Rücknahme ihrer Einsendungen anheimgestellt worden ist. Die übrigen Sendungen werden, insoweit sie nicht bei der Prüfung zum Verbrauche gelangt sind, vom heutigen Tage ab auf zwei Monate im chemischen Laboratorium der hiesigen Königlichen Universität Dorotheenstraße 10 zur Verfügung der Einssender oder ihrer sich legitimirenden Vertreter gehalten, alsdann

aber kaffirt werden.

Der Minister der öffentlichen Der Minister der geistlichen 2c. Arbeiten. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Shult. In Vertretung: Eucanus.

Befanntmachung.

TR. b. B. A. III. 13916.
TR. b. g. A. U. IV. 1047.

# 11. Universitäten, Akademien, 2c.

116) Bestätigung der Wahlen von Rektoren und De-

(Centrbl. pro 1881 Seite 503 Mr. 137.)

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Order vom 19. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professors Geheimen Medizinalrathes Dr. du Bois=Reymond zum Rektor der Uni=versität zu Berlin für das Studienjahr 1882/83 zu bestätigen geruht.

Von idem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten sind bestätigt worden durch Verfügung

1) vom 22. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professorie Dr. Gierke zum Rektor der Universität zu Breslau für dak

Universitätsjahr 1882/83,

2) vom 18. Juli d. J. die Wahl des ordentlichen Professort Geheimen Justizrathes Dr. Mejer zum Prorektor der Universität zu Göttingen für die Zeit vom 1. September 1882 bis dabin 1883,

3) vom 5. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professort Dr. Leopold Schmidt zum Rektor der Universität zu Marbut:

für das Amtsjahr 1882/83,

4) vom 20. Juli d. J. die Wahl des ordentlichen Professers Dr. Usener zum Rektor, sowie die Wahlen der ordentlichen Prefessern Dr. Christlieb, Dr. Langen, Dr. Lörsch, Dr. Freisbern von la Valette St. George und Dr. Karl Menzel zu Dekanen bez. der evangelisch=theologischen, der katholisch=theologischen der juristischen, der medizinischen und der philosophischen Fakultüber Universität zu Bonn für das Studienjahr 1882/83, und

5) vom 11. August d. J. die Wahl des ordentlichen Professore Dr. Lindner zum Rektor, sowie die Wahlen der ordentlichen Professoren Dr. Schwane und Dr. Körting zu Dekanen bezw. der theologischen und der philosophischen Fakultät der Akademie 32

Münster für das Studienjahr 1882/83.

117) Abanderung der Bestimmungen für die Doktorpromotionen bei der philosophischen Kakultät der Universität zu Riel.

Berlin, den 16. August 1882.

Auf Ew. Hochwohlgeboren gefälligen Bericht vom 29. Juli d. 3. erkläre ich mich damit einverstanden, daß der §. 2 der Vorsschriften über die Promotionen bei der philosophischen Fakultät der dortigen Universität abgeändert und demselben folgende Fassung gegeben werde:

"Es sind ferner Universitätszeugnisse über das vollendete Triennium, sowie von Inländern ein Reisezeugnis von einem Symnasium oder, für die Fälle, in welchen dies nach den bestehenden Vorschriften durch das Reisezeugnis von einem Realgymnasium ersett werden kann, ein Reisezeugnis von einem Realgymnasium, von Ausländern Schulzeugnisse oder sonstige Dokumente einzusenden, welche über den wissensschaftlichen Vildungsgang Ausschluß ertheilen.

ichaftlichen Bildungsgang Aufschluß ertheilen. Anträge auf Dispensation von der Beibringung eines Reifezeugnisses in einzelnen Fällen sind durch das Universitäts=Ruratorium an das vorgesetzte Ministerium einzureichen." Die in dem bisherigen §. 2 enthaltene Bestimmung über die Einlieferung einer Lebensbeschreibung ist in §. 1 aufzunehmen und durch folgenden Zusat auszudrücken:

"Derselben ist auch eine turz gefaßte Lebensbeschreibung

beizufügen."

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Lucanus.

An

ben Rönigl. Universitäts-Rurator ju Riel.

U. I. 7337.

118) Statut für das pädagogische Seminar der Uni= versität Halle=Wittenberg.

#### §. 1.

Das pädagogische Seminar hat die Aufgabe, Kandidaten des höheren Schulamtes nach dem Abschlusse ihrer wissenschaftlichen Universitätsstudien in ihrer didaktischen und pädagogischen Ausbildung zu fördern.

§. 2.

Das pädagogische Seminar bildet eine Abtheilung des zur theologischen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg gehörigen Seminars; die für sämmtliche Abtheilungen des theologischen Seminars in Rraft stehenden gemeinsamen Bestimmungen sinden auch
auf das pädagogische Seminar Anwendung.

## §. 3.

Zum Direktor des pädagogischen Seminars ernennt der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten einen Professor der Theologie.

## §. 4.

Das Seminar hat sechs ordentliche Mitglieder. Die Aufnahme derselben erfolgt auf motivirten Antrag des Seminars direktors durch den Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

## §. 5.

Bedingung der Aufnahme in das Seminar als ordent-

liches Mitglied ist:

1) daß der Aufzunehmende die wissenschaftliche Lehramtsprüfung in einer Weise bestanden habe, welche Vertrauen zu dem Ernste seines Strebens und seiner Hingebung an den Lehreberuf begründet, und daß derselbe mindestens zwei Semester seiner Studienzeit auf der Universität Halle=Wittenberg immatrikulirt gewesen sei;

2) daß derselbe an einer höheren Schule in Halle a./E. als Probekandidat oder als kommissarischer Lehrer (wissenschaftslicher Hilfslehrer), in letterem Falle höchstens mit 15 wöchent- lichen Lehrstunden, beschäftigt werde;

3) daß derfelbe dem preußischen Staate angehore.

Für eine der ordentlichen Seminarstellen ist unter ten Bewerbern bei sonstiger Erfüllung der Aufnahmebedingungen demjenigen der Vorzug zu geben, welcher die Lehrbefähigung in der Religion und im Hebraischen nachgewiesen hat.

Eine Ausnahme von diesen Bedingungen kann der Direktor nur in dem Falle beantragen, wenn geeignete Bewerber, welche denselben

entsprechen, badurch nicht ausgeschloffen werden.

Die definitive Anstellung ober die kommissarische Beschäftigung mit mehr als 15 Lehrstunden schließt den Kaudidaten von der Zusgehörigkeit zum Seminar als ordentliches Mitglied aus.

### §. 6.

Die Aufnahme eines Kandidaten in das Seminar als ordentliches Mitglied erfolgt auf ein Jahr. Die Berlängerung auf ein zweites Jahr kann von dem Direktor beantragt werden, sofern dadurch geeignete Bewerber nicht beeinträchtigt werden.

### §. 7.

Außer den ordentlichen Mitgliedern kann der Direktor außerordentliche Mitglieder zur Theilnahme an den Uebungen des Seminars zulassen. Die Anzahl derselben und das Maß ihrer Betheiligung an den Uebungen zu bestimmen bleibt dem Direktor überlassen.

## §. 8.

In jeder Woche, mit Ausschluß der Ferien, sindet eine zweisstündige Situng des Seminars statt. Dieselbe wird nach spezieller Anordnung des Direktors zur Kritik der von den Mitsgliedern eingereichten Abhandlungen (§. 9, 1), zu methodischen Besmerkungen in Bezug auf die von den Mitgliedern ertheilten Lehrsstunden (§. 5, 2. §. 10), ferner zu anderweiten didaktischspädagosgischen und sachwissenschaftlichen Erörterungen verwendet.

## **§.** 9.

Jedes ordentliche Mitglied des Seminars ist verpflichtet

1) an den Sitzungen des Seminars regelmäßig theilzunehmen und zur Bethätigung in denselben sich in der von dem Direktor erforderten Weise vorzubereiten,

2) in jedem Halbjahre eine schriftliche Abhandlung einzureichen. Die Wahl des Gegenstandes erfolgt auf Vorschlag oder unter der vorher einzuholenden Billigung des Direktors.

Jedenfalls eine der zwei Abhandlungen eines Jahres muß didattisch-padagogischen, die andere kann fachwissenschaftlichen Inhaltes sein. In der Regel cirkulirt jede eingelieferte Arbeit, so weit die verfügbare Zeit es erlaubt, bei allen ordentlichen Mitgliedern bes Seminars; eines derselben wird vom Direktor mit dem beurtheilenden Referate über dieselbe beauftragt. Der Direttor tann Abhandlungen seiner ausschließlichen Beurtheilung vorbehalten. Reine eingereichte Abhandlung bleibt unbeurtheilt.

Sollte ein Seminarmitglied seine Verpflichtungen vernachlässigen, so hat der Direktor seine Ausschließung vom Seminar beim Minister

zu beantragen.

§. 10.

In Betreff ihrer Lehrthätigkeit an einer öffentlichen höheren Schule (§. 5, 2) sind die Seminarmitglieder denjenigen Bestim= mungen unterworfen, welche für Probekandidaten oder für kom= missarische Lehrer überhaupt in Rraft steben.

Außer dem Direktor der betreffenden höheren Schule, bezw. den von demselben damit beauftragten Lehrern, hat der Seminar-

direktor die Behrftunden der Seminarmitglieder zu besuchen.

#### §. 11.

Zur etwaigen Ertheilung von Unterricht an Privatanstalten bedürfen Seminarmitglieder der Genehmigung des Seminardirektors. Voraussezung für die Ertheilung dieser Genehmigung ift, daß zu den Lehrstunden des Seminarmitgliedes dem Seminardirektor der Butritt offen steht.

§. 12.

Die ordentlichen Mitglieder des Seminars haben das Recht, ohne Erfordernis einer Raution die Seminarbibliothet zu benugen.

## §. 13.

Die ordentlichen Seminarmitglieder erhalten ein Stipendium im Jahresbetrage von 500 Mart, zahlbar in vierteljährlichen Raten postnumerando.

§. 14.

Bei dem Austritte aus dem Seminar wird den Mitgliedern auf ihr Verlangen von dem Direktor ein Zeugnist über die Dauer ihrer Angehörigkeit zum Seminar und über ihre Bethätigung in demselben ausgestellt.

S. 15. Der Direktor hat jährlich in Berbindung mit den Berichten der Dirigenten der einzelnen Abtheilungen des theologischen Seminars durch Vermittelung des Universitätskurators dem Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten über den Personalstand und die Thätigkeit des Seminars mahrend des abgelaufenen Jahres Bericht zu erstatten. Dem Berichte sind die eingereichten schriftlichen Arbeiter der Seminarmitglieder beizufügen.

**§.** 16.

Jedem Mitgliede des Seminars wird bei seiner Aufnahme eiz gedrucktes Exemplar dieses Statutes eingehändigt. Berlin, den 16. September 1882.

> Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

U. I. 7709. G. I. 7914.

119) Bestätigung der Wahlen des Präsidenten und des Bertreters desselben bei der Akademie der Künste in Berlin.

(Centribl. pro 1882 Seite 361 Rr. 323)

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, durt Allerhöchste Order vom 28. Juli d. J. die Wahl des Geschickte malers, Prosessors Karl Becker zu Berlin zum Präsidenten tet Akademie der Künste daselbst, für das Jahr vom 1. Oktober 1882 zu bestätigen.

Von dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten ist durch Verfügung vom 1. August d. J. die Wahl des Banrathet, Professors Ende zu Berlin zum Vertreter des Präsidenten ter Akademie der Künste daselbst für dasselbe Amtsjahr bestätigt worden

120) Ernennung des Direktors der akademischen Hocks
schule für die bildenden Künste zu Berlin.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, ter Maler Professor Anton von Werner zum Direktor der Köniz-lichen akademischen Hochschule für die bildenden Künste in Berlizauf den Zeitraum von fünf Jahren vom 1. Oktober d. 3. ab zuernennen.

121) Statut der Königlichen Atademie der Künfte at Berlin.

Bad Ems, den 19. Juni 1882 Auf Ihren Bericht vom 15. Juni d. I. will Ich unter Außerkraftsepung des provisorischen Statutes der Akademie der Künste 3x Berlin vom 6. April 1875 das anbei zuruckfolgende definitive Statut der Königlichen Alademie der Künste zu Berlin hierdurch genehmisgen und Sie zugleich ermächtigen, die zu seiner Einführung erforderslichen Uebergangs-Bestimmungen zu treffen.

Bilhelm.

ggez. von Gogler.

An

ben Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

## I. Bon der Akademie überhaupt.

3wed und Stellung der Atademie.

§. 1.

Die unter dem Protektorate Sr. Majestät des Königs stehende Königliche Akademie der Künste zu Berlin ist eine der Förderung der bildenden Künste und der Musik gewidmete Staatsanstalt.

Sie befitt die Rechte einer juristischen Person und hat ihren

Sip in Berlin.

Sie steht unmittelbar unter dem Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten als ihrem Kurator.

Busammensepung der Atademie.

§. 2.

Die Königliche Akademie der Künste, an deren Spipe der Präsident der Akademie steht, umfaßt den Senat, die Genossenschaft der Mitglieder und folgende Unterrichts-Anstalten:

A. Für die bildenden Rünfte:

1) die akademische Hochschule für die bildenden Rünfte,

2) die akademischen Meisterateliers.

B. Für die Mufit:

1) die akademische Hochschule für Musik,

2) die akademischen Meisterschulen für musikalische Komposition,

3) das akademische Institut für Kirchenmusik.

## II. Bon dem Präfidenten und den Setretären.

Bahl und Amisdauer des Präsidenten.

§. 3.

Der Präsident der Atademie wird vom Senate aus der Zahl der Senatoren unter Vorbehalt der Bestätigung Sr. Majestät des Königs auf ein Jahr gewählt. Wählbar sind nur diesenigen Senatoren, welche ordentliche Mitglieder der Atademie sind und am Beginne des Geschäftsjahres des neuen Präsidenten dem Senate angehören.

Die Wahl erfolgt nach den Bestimmungen der §§. 18 und 19. Wiederwahl ist zulässig.

§. 4.

Die Wahl ist unter Einsendung des Wahlprotokolles dem Minister anzuzeigen, welcher die Allerhöchste Entscheidung über deren Bestätigung einholt.

Wird die Wahl nicht bestätigt, so ist binnen vier Wochen eine Neuwahl nach denselben Bestimmungen (§§ 18 und 19) vorzu=

nehmen.

Stellvertreter des Prasidenten.

§. 5.

Als Vertreter des Präsidenten wird vom Senate ein zweiter Senator in derselben Sitzung, in welcher die Präsidentenwahl erfolzt nach den für diese getrossenen Bestimmungen ebenfalls auf ein Jahr gewählt. Die Wahl bedarf der Bestätigung des Ministers.

Amtsantritt des Prafidenten.

§. 6.

Der Amtsantritt des Präsidenten und seines Stellvertreters erfolgt am 1. Oktober,

Geschäftstreis des Prafidenten.

§. 7.

Der Präsident vertritt die Asademie nach Außen und führt den Vorsitz in allen Gesammtsitzungen, sowohl des Senates, als der Genossenschaft, sowie in den Sitzungen derjenigen Settion des Senates, welcher er angehört. Er ernennt für die Berathungsgegenstände die Referenten.

Er ist befugt, allen Sipungen der Sektionen des Senates, sowie der Genossenschaft der Mitglieder beizuwohnen und von dem Zustande der akademischen Unterrichts-Anstalten sederzeit Kenntnis

zu nehmen.

Er erledigt selbständig unter Mitwirkung des ersten Sekretärs die laufenden Verwaltungsgeschäfte, soweit sie nicht des Vortrages

im Senate bedürfen. (§§. 16 und 27.)

Er führt die neu eintretenden Senatoren in einer Gesammtsfipung des Senates ein und vereidigt dieselben, sofern sie den Diensteid noch nicht geleistet haben.

Stellung und Befugnis des Prafidenten.

§. 8.

Der Präfident vollzieht namens der Alademie und des Senates alle von denselben ausgehenden Schriftstücke und Bekanntmachungen.

Er verhandelt namens der Akademie und des Senates mit Behörden und Privatpersonen.

Er übermittelt alle Anträge, Gutachten oder sonstigen Berichte des Senates und seiner Sektionen sowie der Genossenschaften und

deren Seftionen an ben Minifter.

Urkunden über Rechtsgeschäfte, welche die Akademie gegen Dritte verpflichten sollen, find von dem Prafidenten und dem ersten ständigen Sefretar zu vollziehen.

### Stellung des Präsidenten zu den Beamten der Atademie.

§. 9.

Der Präsident hat auf Vorschlag des zuständigen Setretärs die Subaltern- und Unterbeamten, soweit dieselben nicht ausschließ= lich einer akademischen Unterrichtsanstalt zugewiesen sind (§§. 46, 87 und 127), anzunehmen.

Bei denjenigen dieser Beamten, welche sowohl bei der Gesammt= akademie, als auch bei einer akademischen Unterrichtsanstalt Dienste zu versehen haben, geschieht der Vorschlag unter Zustimmung der

betreffenden Direttoren.

Bur Anstellung der Subalternbeamten ist die Genehmigung des

Minifters erforderlich.

Der Präsident übt über die Subaltern= und Unterbeamten der Akademie die Disziplinarbefugnisse des Vorstandes einer Provin= zialbehörde.

### Urlaub des Präsidenten.

### §. 10.

Der Präsident hat jede Abwesenheit von Berlin über die Dauer einer Woche dem Minister anzuzeigen.

Für Urlaub auf langer als zwei Wochen bedarf er der Ge= nehmigung des Minifters.

Sefretare der Atademie.

### §. 11.

Dem Präsidenten stehen zwei ständige Sefretare ber Atademie zur Seite, welche auf Antrag des Ministers von Gr. Majestät dem Könige ernannt werden. In Behinderungsfällen wird deren Bertretung durch den Minister geregelt.

### Beschäftstreis ber Sefretare.

## §. 12.

Bum Geschäftetreise des ersten ständigen Getretars gehören die Angelegenheiten der Atademie in ihrer Gesammtheit sowie der Sektion des Senates für die bildenden Kunfte. Insbesondere liegt ihm ob:

1) die Abfassung der in den Gesammtsitzungen des Senates sowie der Genossenschaft der Mitglieder gefaßten Beschlusse und der auf Grund derfelben zu erftattenden Berichte, zu

erlassenden Bekanntmachungen u. f. w.,

2) die Bearbeitung der administrativen Geschäfte der Gesammtakademie und der Senatssektion für die bildenden Künste sowie die Fürsorge für die Ausführung der Geschäfte der Genossenschaft der Mitglieder der Akademie und ihrer Sektionen.

Der erste Sefretar ist der nächste Dienstvorgesetzte der Sub-

altern= und Unterbeamten der Gesammtakademie.

Bum Geschäftstreise des zweiten ständigen Sekretars gehören die Angelegenheiten der Senatssektion für Musik sowie die Verwaltungsgeschäfte bei der akademischen Hochschule für Musik.

Im Uebrigen bestimmt die Funktionen ber Sekretare ein vom

Minister zu erlassendes Reglement.

### III. Bom bem Senate.

Aufgabe und Stellung.

§. 13.

Der Senat ist technische Kunstbehörde und kunstlerischer Beirath des Ministers. Er ist berufen, das Kunstleben zu beobachten und Anträge im Interesse desselben an den Minister zu stellen, bezw. mit seinem Gutachten zu übermitteln.

Er beschließt über die Angelegenheiten der Akademie als jurisstischer Person und über ihre Verwaltung, soweit dieselbe nicht ans

deren Organen übertragen ift.

Berufung ber Genatoren.

§. 14.

Die Mitglieder des Senates (Senatoren) werden vom Minister

nach Maßgabe des §. 15 berufen.

Diesenigen Senatoren, welche dem Senate als Inhaber eines bestimmten Amtes angehören, werden für die Dauer ihrer Amts-führung, die Uebrigen sedesmal auf drei Jahre, vom 1. Oktober an gerechnet, berufen.

Scheiden Senatoren innerhalb der Zeit, auf welche sie berufen sind, aus, so tritt eine Ergänzung der Wahl und Berufung für den Rest der Zeit ein, auf welche der Ausgeschiedene dem Senate an-

gehörte.

Settionen des Genates.

§. 15.

Der Senat zerfällt in zwei Sektionen, eine für die bildenden Künste und eine für Musik.

Die Mitglieder desselben sind:

A. In der Settion für die bildenden Kunfte:

1) sechs Maler, vier Bildhauer, drei Architekten, welche von der Genossenschaft der ordentlichen Mitglieder der Akademie, Sektion für die bildenden Künste, aus ihrer Mitte unter Vorbehalt der Bestätigung des Ministers auf drei Jahre gewählt werden. Wiederwahl ist zulässig,

2) die Borfteher der akademischen Meifterateliers (§. 67),

3) die Direktoren der akademischen Hochschule für die bildens den Künste, der Königlichen Kunstschule und der Lehranstalt des Kunstgewerbe-Museums,

4) der erfte ständige Setretar der Atademie,

5) der Direktor der Königlichen National-Galerie,

6) einer der Abtheilungs Direktoren der hiesigen Königlichen Museen,

7) ein Kunstgelehrter,

8) ein Rechts- und Verwaltungskundiger. Die zu 6, 7 und 8 Aufgeführten werden vom Minister ernannt.

B. In der Settion für Mufit:

1) vier Musiker, welche von der Genossenschaft der ordentslichen Mitglieder der Akademie, Sektion für Musik, aus ihrer Mitte unter Vorbehalt der Bestätigung des Ministers auf drei Jahre gewählt werden. Wiederwahl ist zulässig,

2) die Vorsteher der akademischen Meisterschulen für Kom= position (§. 102),

3) die Vorsteher der vier Abtheilungen der akademischen Hochschule für Musik sowie der Dirigent der Aufführungen an derselben,

4) der Direktor des akademischen Inftitutes für Kirchenmusik,

5) der zweite ständige Setretär der Atademie,

6) ein Musikgelehrter,

7) die oben unter A. 4 und 8 Genannten. Dieselben sind in den Sizungen dieser Sektion zu erscheinen nur dann verpflichtet, wenn Fragen, die ihre Theilnahme erheischen, auf der Tagesordnung stehen.

Geschäftstreis des Gesammtsenates.

## §. 16.

Bum Geschäftstreise des Gesammtsenates gehören:

1) die Wahl des Präsidenten der Atademie und seines Stellvertreters (§. 18),

2) die Erörterung und Begutachtung allgemeiner Kunst= und Unterrichtsfragen,

3) die Beschlußfassung über Organisationsfragen der Gesammt= akademie und über die Verwaltung ihres Vermögens,

4) die Abgabe von Vorschlägen für die Ernennung der auslän-

dischen Ritter des Ordens pour le mérite für Wissenschaften und Künste nach Maßgabe des Allerhöchsten Erlasses vom 24. Juni 1846,

5) die Erstattung der vom Minister sonst noch erforderten

Berichte.

§. 17.

Zu den Sipungen des Gesammtsenates erläßt der Präsident die Einladungen unter Angabe der Tagesordnung. Er vertheilt die dazu geeigneten Sachen zum Vortrage in den Sipungen auf die Mitglieder.

Bahl des Präsidenten.

### §. 18.

Die Wahl des Präsidenten erfolgt in einer während des Monates Mai besonders für diesen Zweck zu berufenden Sipung des Gesammtsenates, in welcher mindestens zwei Drittheile sämmtlicher

Senatoren anwesend sein muffen.

Ist keine beschlußfähige Anzahl von Wahlberechtigten erschienen, so ist binnen acht Tagen eine neue Versammlung zu berufen, welche alsbann ohne Rücksicht auf die Anzahl der Anwesenden beschlußsfähig ist. Dies ist in der Einladung zu derselben ausdrücklich zu bemerken.

### §. 19.

Die Wahl erfolgt mittels Abstimmung durch Zettel nach abso-

luter Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Die Zählung der Stimmen geschieht durch zwei von dem Prässidenten zu ernennende Senatoren. Ist keine absolute Mehrheit erreicht, so werden die drei Senatoren, welche die meisten Stimmen erhalten haben, auf die engere Wahl gebracht.

Ergiebt sich auch bei dieser engeren Wahl keine absolute Mehrheit, so werden die beiden, welche die meisten Stimmen haben, auf

die engere Bahl gebracht.

Bei Stimmengleichheit entscheidet in den vorbemerkten Fällen das Loos, welches durch den Präsidenten zu ziehen ist.

Geschäftstreis der Senatssettion für die bildenden Rünste.

## §. 20.

Bum Geschäftstreise der Senatssettion für die bildenden Kunfte gehören insbesondere:

1) die Erstattung der vom Minister erforderten oder sonst nothwendigen, die bildenden Künste betreffenden Gutachten,

2) Vorschläge für die Ernennung der Vorsteher der akademischen Meister-Ateliers und des Direktors der Hochschule für die bildenden Künste,

3) Anträge und Vorschläge in Bezug auf den Lehrgang und Lehrplan der Hochschule für die bildenden Künste,

4) die Prüfung und Begutachtung aller die akademischen Meister-Ateliers und die Hochschule für die bildenden Künste gemein=

sam betreffenden Angelegenheiten,

5) die Ausschreibung der von dieser Sektion abhängigen Konkurrenzen und die Entscheidung derselben unter Mitwirkung der in Berlin wohnhaften ordentlichen Mitglieder der Akademie nach dem bestehenden Reglement, sowie erforderlichenfalls Vorschläge zur Revision der geltenden Konkurrenz-Ordnung,

6) die Ausschreibung der akademischen Kunstausstellungen mit Genehmigung des Ministers und die Leitung derselben nach den von demselben genehmigten reglementarischen Bestimmun=

gen,

7) die Vorschläge zur Verleihung der goldenen Medaille für Kunst bei Gelegenheit der Kunstausstellungen nach Maßgabe der Allerhöchsten Erlasse vom 3. Mai 1845 und vom 22. Otstober 1855, unter Zuziehung von ordentlichen Mitgliedern der Akademie,

8) die Ertheilung des großen Staatspreises und der übrigen bei der Akademie für Zwecke der bildenden Künste gestifteten

Preise,

9) die Bewilligung von Unterstützungen innerhalb der im Etat vorgeschriebenen Grenzen an Schüler der Meister=Ateliers,

10) Vorschläge zur Bewilligung von Auszeichnungen an bildende

Rünftler,

11) die Wahl der durch den Minister aus dem Senate in die Landes-Kommission zur Begutachtung der Verwendungen des Kunstfonds zu berufenden Künstler.

Geschäftstreis der Senatssettion für Musik.

§. 21.

Zum Geschäftstreise der Senatssettion für Musik gehören insbesondere:

1) die Erstattung der vom Minister verlangten oder sonst erfor=

derlichen, die Musik betreffenden Gutachten,

2) Vorschläge für die Ernennung der Vorsteher der akademischen Meisterschulen für Komposition sowie des Direktors bei dem akademischen Institute für Kirchenmusik,
3) Anträge und Vorschläge, welche den Lehrgang und Lehrplan

der Hochschule für Musik und des Institutes für Kirchenmusik

betreffen,

4) die Prüfung und Begutachtung aller die akademischen Meisterschulen für musikalische Komposition und die Hochschule für Musik gemeinsam betreffenden Angelegenheiten,

42

5) die Ausschreibung der von dieser Sektion abhängigen Konkurrenzen und die Entscheidung derselben nachden bestehenden Reglements,

6) Vorschläge zur Bewilligung von Auszeichnungen an Mufiler.

Senatstommiffionen.

**§**. 22.

Der Senat und seine Sektionen sind berechtigt, einzelne der ihnen obliegenden Geschäfte auf besondere, aus ihrer Mitte zu wählende Kommissionen zu übertragen.

Borsip in den Senatssettionen.

§. 23.

Der Präsident der Atabemie ist zugleich Vorsigender der Sel-

tion, welcher er angehört.

Die andere Sektion wählt, sobald die Bahl des Präsidenten bestätigt ist, nach den Bestimmungen des S. 19 aus den für das betressende Geschäftsjahr ihr angehörigen Mitgliedern ihren Borsißenden auf ein Jahr.

Jede Sektion mählt für ihren Vorsigenden einen Stellvertreter.

§. 24.

Die Vorsitzenden der Sektionen unterzeichnen die von den Sektionen zu erstattenden Berichte und die sonstigen von diesen ausgehenden Schriftstücke sowie die von ihnen zu erlassenden Berkanntmachungen.

Sie laden zu den Sipungen der Sektionen, soweit möglich unter Angabe der Tagesordnung, ein und vertheilen die dazu geeigneten einzelnen Sachen zur Bearbeitung und zum Vortrage an die Mitglieder.

Die Abfassung der Beschlüsse und der zu erstattenden Gutachten zc. liegt, soweit sie nicht vom Vorsitzenden dem betreffenden Resternten übertragen wird, in der Sektion für die bildenden Künste dem ersten, in der Sektion für Musik dem zweiten ständigen Sektretär ob.

Die Vorsitzenden der Settionen erlassen die nothigen Bekannts machungen über den Beginn des Unterrichtes in den akademischen Meistersateliers und Meisterschulen und veröffentlichen im Zusammenhange hiermit die von den Vorständen der akademischen Unterrichts-Anstalten zu erlassenden und zu diesem Zwecke sechs Wochen vor Beginn jedes Studien=Semesters ihnen zu übergebenden Bestanntmachungen über den Lehrplan zc. der betreffenden Austalten. (§§. 55, 69, 89, 104 und 120.)

Sipungsprotofolle.

§. 25. Ueber jede Sipung des Senates und seiner Sektionen ist ein Protokoll aufzunehmen, welches nach erfolgter Genehmigung von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer vollzogen und in Ab=

idrift dem Minister eingereicht wird.

Als Protokollführer fungirt in den Sitzungen des Gesammtienates der erste ständige Sekretär, in den Sitzungen der Sektionen der betreffende ständige Sekretär.

Urlaub ber Senatoren.

§. 26.

Urlaub bis zu vierzehn Tagen haben die Senatoren beim Präsidenten der Akademie, Urlaub für längere Zeit beim Minister durch Vermittelung des Präsidenten nachzusuchen.

Hat der Minister einem Senator in anderer Eigenschaft Urlaub

ertheilt, so genügt die Anzeige an den Prafidenten.

Ferien des Senates.

§. 27.

Sitzungen des Gesammtsenates und seiner Sektionen sollen in der Woche vor und nach den hohen Festen und in der Zeit vom 1. August bis 1. Oktober der Regel nach nicht anberaumt werden.

In diesen Zeiten sind dringliche Sachen, welche der Mitwirslung des Senates bedürfen, durch den Präsidenten bezw. durch die Vorsigenden der Sektionen unter Zuziehung von wenigstens zwei anderen Mitgliedern des Senates bezw. der betreffenden Sektionen zu erledigen.

Dieselben sind nachträglich zur Kenntnis des Senates bezw. der

einzelnen Settionen zu bringen.

Versammlungen des Senates und der Genossenschaft.

§. 28.

Gemeinschaftliche Versammlungen des Gesammtsenates und der Genossenschaft der Mitglieder sinden nach Beschluß des Senates bei besonderen Veranlassungen und regelmäßig zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Königs statt, in letterem Falle unter Betheisligung sämmtlicher Lehrer der akademischen Unterrichts-Anstalten.

Bu diesen Versammlungen erläßt der Präsident die Einladungen.

### IV. Bon den Mitgliedern der Akademie.

§. 29.

Die Mitglieder der Akademie zerfallen in ordentliche und Ehrenmitglieder.

Ordentliche Mitglieder.

§. 30.

Die ordentlichen Mitglieder bilden eine Genossenschaft, welche sich durch Wahl aus hervorragenden hiefigen und auswärtigen Künstelern nach Maßgabe der Bestimmungen der §. 34 ff. erganzt.

Sie scheidet sich wie der Senat in eine Sektion für die bildens den Künste und in eine Sektion für Musik, deren jede ihren Vorssipenden und dessen Stellvertreter aus ihrer Mitte im Monat Juni jedes Jahres auf ein Jahr wählt. Wiederwahl ist zulässig.

Das Ergebnis der Wahl ist dem Prafidenten der Akademie

und durch diesen bem Minister und dem Senate anzuzeigen.

Die Gewählten übernehmen den Vorsitz mit dem I. Oktober. Gemeinschaftliche Versammlungen beider Sektionen hat der Präsident der Akademie zu berufen und zu leiten.

### §. 31.

Bu den Rechten und Pflichten der Genossenschaft bezw. ihrer Sektionen gehören:

1) die Wahl der Settions-Vorsigenden (§. 30),

2) die Wahl neuer ordentlicher Mitglieder und Ehrenmitglieder der Afademie nach den Bestimmungen der §§. 34 ff.,

3) die Wahl von Senatoren (§. 15 Å. Nr. 1 und B. Nr. 1),

4) die Betheiligung an der Entscheidung über die von der Alas demie zu ertheilenden Konkurrenz Preise nach Maßgabe der dafür geltenden Bestimmungen (§. 20 Nr. 5).

Der Sektion der Genoffenschaft für die bildenden Runfte liegt

insbesondere noch ob:

5) die Mitwirkung bei den Vorschlägen, welche wegen Verleis hung der goldenen Medaille für Kunst bei Gelegenheit der akademischen Kunstausstellungen zu machen sind, durch dies jenigen ihrer Mitglieder, welche die große goldene Medaille besißen,

6) die Wahl von Mitgliedern zur Jury und zur Kommission für Aufstellung der Kunstwerke bei den akademischen Aus-

stellungen nach den bestehenden Reglements.

Außerdem steht es der Genossenschaft sowie ihren Sektionen zu, Anträge an den Senat und durch diesen an den Minister zu richten.

### Sipungen.

## §. 32.

Gemeinsame Sipungen beider Sektionen der Genossenschaft hat der Präsident der Akademie nach Bedürfnis, sedoch mindestens einmal in jedem Halbjahre, anzuberaumen.

In denselben werden rechtzeitig eingebrachte Anträge verhandelt sowie Berichte und Vorlagen der Mitglieder entgegengenommen.

§. 33.

Bur Ausübung der in §. 31 den Sektionen beigelegten Rechte und Pflichten werden die Mitglieder von dem Vorsitzenden der Sektion je nach Bedürfnis berufen.

Außerdem ist von demselben eine Bersammlung anzuberaumen,

so oft mehr als ein Drittel der in Berlin wohnhaften Mitglieder der Settion es beantragt.

Bahl neuer Mitglieder.

§. 34.

In jeder Sektion findet jährlich im Monate Januar eine Versammlung zur Wahl neuer ordentlicher Mitglieder der Atademie statt. Bu derselben sind die in Berlin wohnhaften Mitglieder der betreffenden Sektion mindestens drei Wochen vorher schriftlich unter Angabe des Zweckes einzuladen. Etwaige Vorschläge für die Wahl bestimmter Personen sind bis 14 Tage vor der Wahlversammlung dem Vorsigen= den schriftlich einzureichen, welcher diese Borichlage in einer spatestens acht Tage vor der eigentlichen Wahlversammlung zu berufenden Vorversammlung zur Kenntnis der erschienenen Mitglieder bringt. In der Vorversammlung findet nach voraufgegangener Besprechung über die einzelnen Kandidaten geheime Abstimmung statt. diejenigen Randidaten, welche bei dieser Abstimmung in der Settion für die bildenden Rünfte eine Unterstützung von zehn, in der Settion für Musik eine solche von drei Stimmen erhalten haben, kommen zur Wahl in der eigentlichen Wahlversammlung. Gine Lifte dieser Kandidaten ist in der Wahlversammlung jedem Stimmenden ein= Jeder Stimmende giebt durch Hinzufügung von Ja

oder Nein hinter jedem Namen auf dieser Eiste seine Stimme ab. Die Mitglieder sind verpflichtet, über die Vorschläge zu den Bahlen sowie über diese selbst, so lange und insoweit sie nicht zur amtlichen Veröffentlichung gelangen, gegen Nichtmitglieder Still=

schweigen zu beobachten.

S. 35. Die Wahlversammlung jeder Sektion ist nur beschlußfähig, wenn mindestens zwei Drittheile der wahlberechtigten Sektionsmit-glieder erschienen sind. Als gewählt gilt derjenige, welcher mindestens zwei Drittheile der abgegebenen Stimmen erhalten hat.

Chrenmitglieder.

§. 36.

Personen, welche, ohne Runftler zu sein, sich um die Atademie ober die Kunst im Allgemeinen Verdienste erworben haben, sowie hervorragende Rünstlerinnen können zu Ehrenmitgliedern der Ronig= lichen Akademie der Künste gewählt werden.

Dieselben nehmen an den Rechten und Pflichten der ordentlichen

Mitglieder nicht Theil.

Antrage auf Wahl von Ehrenmitgliedern muffen von mindestens fünfzehn Mitgliedern gemeinschaftlich an den Präsidenten der Akademie gerichtet werden. Die Wahl sindet in einer von dem Prä= sidenten zu berufenden gemeinschaftlichen Sitzung beider Settionen nach den Bestimmungen des S. 34 statt.

Wahlprotokoll und Bestätigung der Wahlen.

§. 37.

Ueber die nach Maßgabe der §§. 34 ff. vollzogenen Bablen wird ein Wahlprotokoll aufgenommen, welches nach erfolgter Genebmigung vom Vorsißenden der Sektion bezw. dem Präsidenten der

Atademie und zwei Mitgliedern vollzogen wird.

Die von einer Sektion bezw. der Gesammtheit der Genossensschaft vollzogenen Wahlen von ordentlichen oder Ehrenmitgliedern sowie von Mitgliedern des Senates werden dem Gesammtsenate angezeigt und mit dessen Verichte dem Minister unter Beifügung des Wahlprotokolles zur Bestätigung vorgelegt. Die Verössentlichung bestätigter Wahlen erfolgt namens der Akademie durch den Präsischenten.

Bahl der Settionsvorsitzenden und der Senatoren.

§. 38.

Für die nach §. 31 Nr. 1 und 3 zu vollziehenden Wahlen in die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der in Berlin wohnhaften Mitglieder erforderlich; im Uebrigen gelten die Wahlbestimmungen des §. 19.

Die Wahl der Senatoren hat mindestens vier Wochen vor der

Bahl des Präsidenten der Akademie zu erfolgen.

Sipungsprototolle.

§. 39.

Ueber jede Sitzung der Genossenschaft und ihrer Sektionen ist ein Protokoll aufzunehmen und nach der Festskellung dem Minister in Abschrift einzureichen. Die Führung des Protokolles wechselt unter den Mitgliedern der Versammlung.

Ausübung der Rechte.

§. 40.

Die in S. 31 aufgeführten Rechte und Pflichten können nur personlich ausgeübt werden.

Ferien.

§. 41.

In den Monaten August und September sind keine Mitglieder-Versammlungen anzuberaumen.

V. Bon der akademischen Hochschule für die bildenden Künste.

Sochicule für die bildenden Runfte.

§. 42.

Die akademische Hochschule für die bildenden Künste bezweckt eine allseitige Ausbildung in den bildenden Künsten und ihren

Hilfswissenschaften, wie sie der Maler, Bildhauer, Architekt, Kupferstecher, Holzschneider u. s. w. gleichmäßig bedarf, und die spezielle Vorbildung für die selbständige Ausübung der einzelnen Zweige der bildenden Kunft.

Direttor.

§. 43.

Die akademische Hochschule für die bildenden Künste steht unter einem Direktor. Derselbe muß ausübender Künstler sein und wird auf eine Dauer von mindestens fünf Jahren auf den Antrag des Ministers von Seiner Majestät dem Könige ernannt. Derselbe ist für die Dauer seines Amtes Mitglied des Senates der Alademie und nur dem Minister verantwortlich.

#### §. 44.

Der Direktor führt die Aufsicht über die Hochschule in allen ihren Theilen und überwacht die Aussührung der für dieselbe gestroffenen Bestimmungen. Insbesondere hat er für Heranziehung geeigneter Lehrkräfte zu sorgen, bei Erledigung ordentlicher Lehrersstellen für ihre Wiederbesehung und, wenn der Unterricht unvollsständig erscheint, für die Ergänzung desselben durch Gründung und Besehung neuer Stellen motivirte Vorschläge zu machen.

Antrage des Direktors, welche die Einführung eines neuen Lehrgegenstandes betreffen, sind durch die Sektion des Senates für

die bildenden Runfte mit deren Gutachten einzureichen.

### §. 45.

Der Direktor ordnet unter Mitwirkung des Lehrer-Rollegiums für jedes Semester den Lehrplan und überweist die Schüler auf Grund der Beschlüsse des Lehrer-Kollegiums den einzelnen Klassen.

Er ift der nächste Dienstvorgesetzte der Lehrer; dieselben haben seinen Anordnungen innerhalb ihrer amtlichen Verpflichtungen Folge zu leisten.

**§. 46.** 

Die ausschließlich zur Erledigung der Verwaltungsgeschäfte der Hochschule erforderlichen Beamten werden auf Vorschlag des Direktors vom Minister ernannt. Die Funktionen derselben bestimmt ein vom Minister zu erlassendes Reglement.

Der Direktor ist der nächste Dienstvorgesetzte der für die Hochsichule angestellten Beamten. Er hat dieselben dem Präsidenten der

Atademie namhaft zu machen.

§. 47.

Ueber die Mittel des Institutes verfügt der Direktor nach Maß= gabe der Bestimmungen des Etats und der allgemeinen, die Geld= verwendung betreffenden Borschriften.

Er trägt Sorge für das Inventar und die Lehrmittel des In-

stitutes und verfügt über deren Benupung.

## Anstellung der Lehrer.

§. 48.

Die ordentlichen Lehrer werden vom Minister ernannt. Hilfslehrer werden unter Vorbehalt des Widerrufes vom Direktor mit Genehmigung des Ministers angenommen.

Die Lehrer sind dem Prafidenten der Atademie namhaft an

machen.

## Lehrer=Rollegium.

§. 49.

Die ordentlichen Lehrer bilden unter dem Vorsitze des Direkters das Lehrer=Rollezium, welches, so oft dieser es für nöthig balt, mindestens aber halbjährlich einmal zur Feststellung des Lehrplanes ic. sich versammelt, über die ihm vorgelegten Angelegenheiten beräht und etwa erforderliche Gutachten abgiebt.

Ueber Antrage auf Bewilligungen erhöhter Geldmittel für bas

Institut hat der Direktor das Lehrer-Rollegium zu hören.

Außerdem hat der Direktor eine Bersammlung des Lehrer=Kolles giums zu berufen, sobald die Hälfte sämmtlicher ordentlicher Lehrer eine solche unter Mittheilung des Berathungsgegenstandes beantragt.

Jedem ordentlichen Lehrer steht das Recht zu, selbständig Ansträge, welche die Hochschule für die bildenden Künste betreffen, in den Versammlungen des Lehrer-Rollegiums zu stellen. Zu diesen Versammlungen sind auch die Hilfslehrer zuzuziehen, denen jedoch ein Stimmrecht nicht zusteht.

Ueber jede Sipung des Lehrer-Rollegiums ist ein Protokoll zu führen, welches nach Genehmigung vom Direkter und dem Proto-

follführer unterzeichnet wird.

## Lehrer= Ateliers.

§. 50.

Ordentliche Lehrer der Hochschule für die bildenden Kunste, welchen vom Minister ein Atelier mit Schülerraum gewährt wird, sind verpflichtet, mindestens zwei Schüler aufzunehmen und unentzgeltlich zu unterrichten.

Die näheren Bestimmungen über die Leitung dieser Schüler

trifft ein vom Minister zu erlassendes Reglement.

### Urlaub des Direttors.

§. 51.

Urlaub für länger als eine Woche hat der Direktor bei dem Minister nachzusuchen. Soweit ihm bei seiner Anstellung ein solcher Urlaub zugesichert ist, bedarf es nur der Anzeige vom Antritte desselben und von der Wiederaufnahme der Geschäfte.

## Urlaub der Lehrer.

§. 52.

Urlaubsgesuche der Lehrer sind an den Direktor zu richten und können von diesem für die Dauer einer Woche bewilligt werden. Für längeren Urlaub ist die Genehmigung des Ministers erforderlich.

## Aufnahme der Schüler.

§. 53.

Bur Aufnahme in die Hochschule für die bildenden Künste ist erforderlich:

a. eine allgemeine Bildung, welche zum einjährigen freiwilligen Militärdienste berechtigt,

b. eine untadelhafte fittliche Führung,

c. eine für das erfolgreiche Studium der Kunst genügende Begabung und die für dasselbe nöthigen Fertigkeiten und Vorkenntnisse.

Bei der Meldung zur Aufnahme, welche schriftlich bei dem Direktor zu erfolgen hat, ist ein selbstgeschriebener Lebenslauf und ein schriftlicher Nachweis über die Erfüllung der unter a. und b. bezeich= neten Bedingungen, sowie bei Minderjährigen die Genehmigung der Ettern oder Vormünder beizubringen. Ueber die Bedingungen unter c. haben sich die Bewerber durch Ablegung einer Prüfung vor dem Direktor und dem Lehrer=Rollegium auszuweisen. Die Aufnahme verfügt auf Grund des Beschlusses des Lehrer=Kollegiums der Direktor.

Von dem oben unter a. bezeichneten Erfordernisse kann der Distektor auf Beschluß des Lehrer-Rollegiums ausnahmsweise bei hersvorragender künstlerischer Begabung Dispens ertheilen und hat in solchen Fällen den Betreffenden zur nachträglichen Ergänzung seiner allgemeinen Bildung anzuhalten. Von den Erfordernissen unter b. und c. ist eine Dispensation überhaupt unzulässig.

### §. 54.

Die Aufnahme von Schülern erfolgt zu Ostern und zu Michaelis. Nach Beginn des Semesters ist die Aufnahme neuer Schüler in der Rezel nicht zulässig.

## §. 55.

Den Zeitpunkt des Unterrichtsbeginnes und der Aufnahme neu eintretender Schüler bestimmt der Direktor. Er übergiebt die von ihm vollzogene Ankundigung mindestens sechs Wochen vor Beginn des Studiensemesters dem Vorsitzenden der Senatssettion für die bildenden Künste zum Zwecke ihrer Veröffentlichung (§. 24).

### Immatrifulation.

§. 56.

Die Immatrikulation der aufgenommenen Schüler erfolgt auf Anweisung des Direktors gegen Erlegung der Gebühren auf drei Jahre.

Ihre Giltigkeit kann von dem Direktor verlängert werden.

Unterricht an ber hochschule.

§. 57.

Der Unterricht an der Hochschule für die bildenden Künste ist obligatorisch.

§. 58.

Den Schülern ist die Benutzung der akademischen Bibliothel und der Lehrmittel der Anstalt sowie das Ropiren in den Königlichen Museen und in der National-Galerie gegen Vorlage eines von dem Direktor ausgestellten Befähigungs-Zeugnisses nach den bestehenden Vorschriften gestattet.

## Unterricts=honorar.

§. 59.

Das festgesetzte Unterrichts-Honorar ist halbjährlich im Voraus

an den Inspektor der Akademie der Künste zu zahlen.

Wer ausnahmsweise im Laufe eines Semesters eintritt, hat in der Regel für das ganze Semester Honorar zu entrichten. Auf Erstattung bereits gezahlten Honorars hat kein Schüler Anspruch.

Ueber Erlaß des ganzen oder halben Honorars befindet ber

Direttor innerhalb der im Etat vorgesehenen Grenzen.

Gesuche um Unterstützungen sind an den Direktor unter Einreichung eines amtlich beglaubigten Bedürftigkeits = Zeugnisses 3<sup>c</sup> richten. Dieser entscheidet darüber auf Grund des schriftlich abzugebenden Zeugnisses der Lehrer des Bittstellers innerhalb der Grenzen des Etats.

## hospitanten.

§. 60.

Hospitanten dürfen mit Bewilligung des Direktors an einzelnes Unterrichtsstunden gegen Erlegung eines angemessenen Honorars in jedes einzelne Fach theilnehmen.

Schülerinnen finden keine Aufnahme.

Ausstellungen von Schülerarbeiten.

§. 61.

Alljährlich findet eine öffentliche Ausstellung von Schülerarbeiten aus dem abgelaufenen Schuljahre statt, zu welcher jeder Schüler seine Arbeiten einzuliefern verpflichtet ist.

Ueber die Ertheilung von Preisen entscheidet das Lehrer=Rolle= gium. Das Ergebnis wird den Schülern durch den Direktor vor den versammelten Lehrern verkündigt.

Rein Schüler der Hochschule darf seine Arbeiten ohne Bewilli=

gung des Direktors öffentlich ausstellen.

Entlassung der Schüler.

§. 62.

Schüler, welche wegen ungenügender Begabung oder durch Unssleiß keine Hoffnung auf erfolgreiche Benupung des Unterrichtes gewähren, können durch Beschluß des Lehrer-Rollegiums von dem Besuche der Hochschule ausgeschlossen werden.

Wegen ungehörigen Verhaltens können Schüler durch das Lehrer-Kollegium zeitweilig von der Theilnahme am Unterrichte oder

für immer von der Anstalt ausgeschlossen werden.

In dringenden Fällen kann der Direktor den Besuch des Unterrichtes und der Institutsräume sofort untersagen.

Abgange=Beugnisse.

§. 63.

Den Schülern werden bei ihrem Abgange auf Verlangen Zeugnisse über ihren Besuch der Hochschule ausgestellt. Diesenigen Zeugnisse, welche die erlangte Ausbildung, den Fleiß und die Besähigung der Schüler konstatiren sollen, werden auf Grund der schriftlich abzugebenden Urtheile der Lehrer durch Beschluß des Lehrer-Rollegiums festgestellt und vom Direktor ausgefertigt.

gerien.

§. 64.

Die Hauptferien fallen in die Monate August und September; außerdem wird der Unterricht zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten, soweit die Festzeit oder die Vorbereitungen für das Sommer=Se=mester es erfordern, ausgesetzt.

Jahresbericht des Direktors.

§. 65.

Alljährlich erstattet der Direktor an den Minister den zur Versöffentlichung und zur Mittheilung an den Senat und die Genossensschaft der Mitglieder der Akademie bestimmten Bericht über das verflossene Schuljahr.

### VI. Von den akademischen Meister=Ateliers.

Meister=Ateliers.

§. 66.

Mit der Königlichen Akademie der Künste sind eine Reihe von Meister-Ateliers verbunden: für Malerei, für Bildhauerei, für Architektur, für Kupferstich.

Dieselben haben die Bestimmung, den in sie aufgenommenen Schülern Gelegenheit zur Ausbildung in selbständiger kunstlerischer Thätigkeit unter unmittelbarer Aufsicht und Leitung eines Meistert zu geben.

Vorstand.

§. 67.

Jedes Atelier steht unter selbständiger Leitung eines ausübenden Künstlers, welcher vom Minister augestellt wird, und diesem allein verantwortlich ist. Er ist als Inhaber des Ateliers, sofern er dessinitiv angestellt ist, Mitglied des Senates der Akademie. Provissorisch angestellte Vorsteher können durch besonderen Beschluß des Ministers in den Senat berusen werden.

Jeder Meister ist verpflichtet, bis zu sechs Schüler anzunehmen

Aufnahme ber Schüler.

§. 68.

Die Aufnahme von Schülern findet in der Regel nur zu Anfang eines jeden Vierteljahres statt.

Vorbedingung der Aufnahme ist der Nachweis einer untadel-

haften sittlichen Führung.

Ueber die künstlerische Befähigung der Schüler zur Aufnahme in das Atelier entscheidet der betreffende Meister.

## Immatrikulation.

§. 69.

Ist der Meister geneigt, den Schüler aufzunehmen, so macht er von der Bewilligung zum Eintritte dem Inspektor der Akademic Anzeige, welcher gegen Erlegung der Gebühren den auf drei Jahre giltigen Immatrikulationsschein ausstellt. Nur auf Vorlegung diesek Scheines und der Quittung über das gezahlte Honorar ist der Einstritt in das Atelier sowie in der Folge der Verbleib in demselben zu gestatten.

Den Zeitpunkt des Unterrichts-Beginnes und der Schüler-Aufnahme hat der Meister mindestens sechs Wochen zuvor dem Borsipenden der Senats-Sektion für die bildenden Künste zum Zwecke

der Veröffentlichung anzuzeigen.

## Shüler : Honorar.

§. 70.

Das festgesetzte Honorar ist vierteljährlich im Voraus an den Inspektor zu zahlen. Kein Schüler hat ein Anrecht auf Erstattung von bereits gezahltem Honorar. Ueber Erlaß des ganzen oder halben Honorars befindet der Ateliervorsteher im Einverständnisse mit dem Präsidenten der Aka=

demie innerhalb ber im Etat vorgeschriebenen Grenzen.

Gesuche um Unterstützungen sind an den Ateliervorsteher zu richten und von diesem der Senatssektion für die bildenden Künste mit seinen Vorschlägen zur Beschlußfassung vorzulegen. Lettere entscheidet darüber innerhalb der im Etat festgesetzten Grenzen (§. 20 Nr. 9).

§. 71.

Den Schülern der Meister-Ateliers ist die Benutzung der akademischen Bibliothek nach Maßgabe des Reglements derselben gestattet. Wegen Benutzung der Lehrmittel der Akademie haben sie

die Vermittelung des Ateliervorstehers nachzusuchen.

Sie sind ferner berechtigt zum Besuche der Vorträge über die Hilfswissenschaften bei der Hochschule für die bildenden Künste und mit Genehmigung des Ateliervorstehers zur Theilnahme an einzelnen llebungen dieser Anstalt, soweit der Direktor derselben Raum zur Verfügung stellen kann, sowie zum unentgeltlichen Besuche der akabemischen Kunstausstellungen.

Entlassung aus dem Meisteratelier.

§. 72.

Glaubt der Meister persönlich einem Schüler nicht nützen zu können, so kann er ihn mit Ende eines Quartales entlassen. Der Eintritt in ein anderes Meister Atelier ist demselben dadurch nicht verschlossen.

Ferien.

§. 73.

Für die Ateliers gelten die Ferien der Hochschule für die bildenden Künste (§. 64), jedoch steht den Schülern frei, mit Genehmigung des Meisters auch während der Ferien ihre Arbeiten im Atelier fortzusepen.

## Urlaub des Meifters.

§. 74.

Wenn der Meister für länger als eine Woche verhindert ist, im Atelier anwesend zu sein, so hat er dem Minister Anzeige zu erstatten. Für Abwesenheit auf länger als 14 Tage bedarf es der Urlaubsertheilung durch den Minister. Soweit ein solcher Urlaub dem Meister bei der Anstellung zugesichert ist, bedarf es nur der Anzeige vom Antritte des Urlaubes und der Wiederaufnahme der Atelierleitung.

Für die Dauer seiner Abwesenheit hat der Ateliervorsteher wegen Beaufsichtigung seines Ateliers Anordnung zu tressen und von dem

Beschenen dem Minister Anzeige zu machen.

## VII. Bon der atademischen Sochschule für Dufit.

3 med.

§. 75.

Die akademische Hochschule für Musik bezweckt einestheils die allseitige höhere Ausbildung für sammtliche Gebiete der Mnsik, anderentheils die Veranstaltung musikalischer Aufführungen unter Verwerthung der von ihr ausgebildeten Kräfte.

Sie zerfällt in vier Abtheilungen, nämlich: für Komposition, für Gesang, für Orchester-Instrumente, für Klavier und Orgel.

#### Direktorium.

§. 76.

Die Hochschule steht unter einem Direktorium, welches sich zusammensett aus den Vorstehern der vier Abtheilungen und dem zweiten ständigen Sekretär der Akademie.

Der Vorsit wechselt jährlich unter den Abtheilungsvorstehern

nach einem vom Minister festzustellenden Turnus.

Die Stellvertretung regelt der Minister.

Das Direktorium faßt seine Beschlüsse bei Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern mit Stimmenmehrheit. Bei Gleichheit der Stimmen giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

§. 77.

Das Direktorium vertritt die Hochschule gegenüber der vorgesetzen Behörde und nach Außen. Insbesondere liegt ihm ob, von dem Gange des Unterrichtes in allen seinen Zweigen Kenntnis zu nehmen und alle im Interesse desselben liegenden Anträge an den Minister zu richten; außerdem den Lehrplan auf Grund der Borschläge der Abtheilungsvorsteher festzustellen.

## Abtheilungsvorsteher.

§. 78.

Jede Abtheilung hat einen Vorsteher, welcher die artistischen

Angelegenheiten derfelben leitet.

Die Vorsteher der Abtheilungen ernennt der Minister und zwar denjenigen der Kompositions-Abtheilung aus der Zahl der Vorsteher der akademischen Meisterschulen für musikalische Komposition.

Lehrer.

§. 79.

Die ordentlichen Lehrer ernennt der Minister auf Vorschlag des Direktoriums.

Die außerordentlichen Lehrer und Hilfslehrer werden auf Borschlag der Abtheilungsvorsteher vom Direktorium unter Zustimmung des Ministers mit Vorbehalt des Widerruses bestellt.

Den einzelnen Abtheilungen werden die Lehrer vom Minister überwiesen.

Die Lehrer sind dem Präsidenten der Akademie der Künste

namhaft zu machen.

## Lehrer=Rollegium.

§. 80.

Die Abtheilungsvorsteher und die sämmtlichen übrigen Lehrer mit dem Setretär bilden das Lehrer-Rollegium. Dieses wird vom Setretär nach seinem Ermessen oder auf Beranlassung des Direktoriums zu Sipungen berufen und beschließt über die ihm vorzgelegten Angelegenheiten nach Stimmenmehrheit.

Den Vorsitz in diesen Sitzungen führt der Vorsitzende des Direktoriums, sofern es sich um artistische Angelegenheiten, der Se=

fretar, sofern es sich um Verwaltungsangelegenheiten handelt.

Ueber jede Sigung ist ein Protokoll zu führen, welches nach Verlesung und Genehmigung vom Vorsitzenden und Protokollführer vollzogen wird.

## Abtheilungs=Ronferenzen.

§. 81.

Jeder Abtheilungsvorsteher beruft und leitet die Konferenzen der Lehrer seiner Abtheilung. Dieselben sinden mindestens halbjährlich einmal statt; außerdem so oft der Abtheilungsvorsteher es für nöthig hält, oder die Hälfte der sämmtlichen Lehrer einer Abtheilung eine Konferenz unter Mittheilung des Berathungsgegenstandes beantragt.

## Dirigent ber Aufführungen.

§. 82.

Die von der Hochschule zu veranstaltenden öffentlichen und halböffentlichen Aufführungen stehen bezüglich ihrer Anordnung und Leitung unter einem besonderen Dirigenten, welcher aus der Zahl der Lehrer auf Vorschlag des Ministers durch Seine Majestät den König ernannt wird.

Derselbe hat den Plan zu den öffentlichen Aufführungen für jedes Halbjahr festzustellen; er hat sich wegen Durchführung des= selben mit dem Direktorium und mit dem Sekretär zu verständigen und vor Erlaß der Ankündigung eines Konzertes dem Minister An=

zeige davon zu machen.

Dem Dirigenten steht es zu, über die Verleihung der etatsmäßigen Orchesterstipendien dem Minister die erforderlichen Vorschläge zu machen.

Praktische Uebungen im Dirigiren leitet ebenfalls der Dirigent.

Mitwirkung der Lehrer bei den Aufführungen.

§. 83.

Die sämmtlichen an der Hochschule für Musik beschäftigten Lehrer der Orchester = Instrumente sind gehalten, bei den von Hochschule veränstalteten öffentlichen Musikaufführungen nach weisung des Dirigenten mitzuwirken. Ausnahmen hiervon sind nur mit Genehmigung des Ministers zulässig.

Rein Lehrer ist befugt, ohne Genehmigung des Minifters an

anderen Instituten Unterricht zu übernehmen.

Aufführungen von Kompositionen der Schüler.

§. 84.

Erachten die Lehrer der Abtheilung für Komposition Probeaufführungen von Arbeiten ihrer Schüler durch Chor- und Orchesterfrafte der Hochschule für zwedmäßig, so bleibt ihnen überlassen, darüber mit dem Dirigenten die erforderliche Vereinbarung zu treffen.

Rompositionen von Schülern, welche von den Lehrern der Abtheilung für Romposition dessen als würdig erkannt werden, konnen nach Maggabe der dafür bestimmten Mittel und nach Verständigung mit dem Dirigenten unter thunlichster Mitwirkung der Chor- und Orchesterkräfte der Hochschule auch zur öffentlichen Aufführung gebracht und dabei den Urhebern der Kompositionen Pramien zuerfannt werden..

### Urlaub der Lehrer.

§. 85. Urlaubsgesuche der Lehrer sind an den Sekretär zu richten und können von diesem mit Zustimmung des Abtheilungsvorstehers für die Dauer einer Woche bewilligt werden.

Für langeren Urlaub ift die Genehmigung des Minifters erfor-

derlich.

hinsichtlich des Urlaubes der Mitglieder des Direktoriums und des Dirigenten der Aufführungen trifft der Minister die nöthigen Anordnungen.

Geschäfts=Verwaltung.

§. 86.

Die geschäftliche Verwaltung der gesammten Anstalt sowie die Ueberwachung der für Haus und Schule erlassenen Reglements liegt bem Sefretar ob. Auch bat er sammtliche von bem Direktorium an den Minister zu erstattende Berichte sowie die Zeugnisse der Shuler mitzuzeichnen.

Subaltern= und Unterbeamte.

§. 87.

Die zur Erledigung der Berwaltungsgeschäfte außer dem Gefretar erforderlichen Beamten und sonftigen Hilfstrafte werden vom Minister auf Vorschlag des Sekretärs bestellt. Der Letztere ist der nächste Dienstvorgesetzte dieser Beamten und hat dieselben dem Prässidenten der Akademie namhaft zu machen.

### Unterricht.

§. 88.

Der Unterricht theilt sich in Abschnitte von halbjähriger Dauer, welche zu Ostern und Michaelis beginnen. Die Aufnahme in den Shor sindet in der Regel nur einmal jährlich, nämlich zu Ostern, statt.

§. 89.

Den Zeitpunkt des Unterrichtsbeginnes und der Aufnahme neu eintretender Schüler bestimmt das Direktorium. Es übergiebt die von ihm vollzogene Ankündigung sechs Wochen vor Beginn des Studiensemesters dem Vorsitzenden der Senatssektion für Musik zum Zwecke ihrer Veröffentlichung (§. 24).

§. 90.

Obligatorisch ist für alle Schüler die Theilnahme am elemenstaren Gesangs-Unterrichte und an den Chor-Uebungen.

Ferner sind obligatorisch:

a. für die Schüler der Abtheilung für Komposition der Unterricht im Klavier und in der Geschichte der Musik,

b. für die Schüler der Gesangs = Abtheilung der Unterricht in der Geschichte und Theorie der Musik, im Klavierspiele, im Italienischen und in der Deklamation,

c. für die Schüler der Abtheilung für Orchester Instrumente der Unterricht in der Geschichte und Theorie der Musik sowie

im Rlavierspiele,

d. für die Schüler der Abtheilung für Klavier und Orgel der Unterricht in der Geschichte und Theorie der Musik, für Orgelschüler auch der Unterricht in der Orgelstruktur.

Dispensation von einem der obligatorischen Lehrgegenstände kann vom Abtheilungs=Vorsteher nach Anhörung des Lehrers des obliga= torischen Faches gewährt werden.

Aufnahme der Schüler.

§. 91.

Bur Aufnahme in die Hochschule ist erforderlich:

1) Das vollendete 16. Lebensjahr, 2) eine untadelbafte sittliche Führung,

3) eine genügende allgemeine Bildung, und zwar bei den männlichen Schülern eine solche, welche zum einjährigen freiwilligen Militärdienste berechtigt,

4) eine für die Ausbildung in der Hochschule genügende

musikalische Begabung und Vorbildung.

1882.

Bei der Meldung zur Aufnahme ist ein selbstgeschriebener Les benslauf und ein schriftlicher Nachweis über die Erfüllung der Bes dingungen 1 — 3, und bei Minderjährigen die Genehmigung der Eltern oder Vormünder beizubringen.

Ueber die Bedingungen zu 4 haben sich die Bewerber durch Ablegung einer besonderen Aufnahmeprüfung auszuweisen. Die Abnahme derselben erfolgt durch die Lehrer der betreffenden Abtheilung

und die Entscheidung durch den Abtheilungsvorsteher.

Dem Direktorium steht es zu, den Prüfungen beizuwohnen. Dasselbe hat die Aufnahme sämmtlicher Schüler endgiltig zu ver-

fügen.

Dispensationen von den Bedingungen 1 und 3 können ausnahmsweise bei vorzüglichen musikalischen Fähigkeiten auf Antrag des Abtheilungsvorstehers vom Direktorium gewährt werden; in Bezug auf die Bedingungen 2 und 4 ist Dispensation überhaupt unzulässig.

Das erste Semester wird als eine Probezeit angesehen, nach deren Ablauf bei ungenügendem Ergebnisse dem Schüler die Fortsetzung der Studien an der Hochschule auf Antrag des Abtheilungs=

vorstehers durch das Direktorium verweigert werden kann.

Bei ausnahmsweise im Laufe des Semesters vorkommenden Anmeldungen ist das Direktorium befugt, ohne Zuziehung der Lehrer der Abtheilung über die Aufnahme zu entscheiden.

## Honorar.

## §. 92.

Das festgesetzte Honorar ist halbjährig im Voraus zu zahlen. Wer ausnahmsweise im Laufe eines Semesters eintritt, hat für das ganze Semester Honorar zu entrichten. Auf Erstattung bereits gezahlten Honorars hat kein Schüler Anspruch.

Ueber Erlaß des ganzen oder halben Honorars befindet das

Direktorium innerhalb ber im Etat vorgesehenen Grenzen.

Gesuche um Unterstützungen sind, soweit nicht hinsichtlich der hierzu verfügbaren Mittel besondere Anordnungen bestehen, unter Einreichung eines amtlich beglaubigten Bedürftigkeits-Zeugnisses an das Direktorium zu richten. Dieses entscheidet darüber nach Einsforderung eines schriftlichen Zeugnisses der betreffenden Fachlehrer innerhalb der Grenzen des Etats.

Schülern, welche den vollständigen Kursus absolvirt haben, kann gestattet werden, unentgeltlich an den Chor= und Orchester-

übungen Theil zu nehmen.

§. 93.

Den männlichen Schülern der Hochschule ist die Theilnahme an den kunftwissenschaftlichen Vorträgen in der Hochschule für die bildenden Künste sowie die Benutung der allgemeinen Bibliothek der Akademie der Künste nach Maßgabe der bestehenden Reglements gestattet.

Mitwirkung der Schüler bei den Aufführungen.

§. 94.

Die Schüler sind verpflichtet, bei den öffentlichen Aufführungen der Hochschule mitzuwirken. Dagegen dürfen sie ohne Zustimmung des Vorstehers ihrer Abtheilung sich nicht anderweit öffentlich hören lassen und ohne Zustimmung ihres Fachlehrers eigene Kompositionen weder zur öffentlichen Aufführung bringen noch durch den Druck veröffentlichen.

Die Schüler der Gesangsabtheilung, welche sich zum Lehrberufe ausbilden, sind verpflichtet, auf Anordnung und unter Aufsicht des Vorstehers derselben wöchentlich bis zu vier Unterrichtsstunden zu

ertheilen.

Ueber den Zutritt zu den Aufführungen trifft ein besonderes Reglement Anordnung.

Fer'ien.

§. 95.

Die Hauptferien fallen in die Monate August und September; außerdem fällt der Unterricht zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten aus, soweit die Festzeit oder die Vorbereitungen für das Sommerssemester es erfordern.

Austritt.

§. 96.

Die Schüler, welche aus der Anstalt auszutreten wünschen, haben dies vor Schluß des Semesters schriftlich dem Sekretär anzuzeigen.

Reifeprüfung.

§. 97.

Jedes Semester findet eine Reifeprüfung statt, zu welcher die Meldung den Schülern ohne Rücksicht auf die Dauer ihrer Studien-

zeit freisteht.

Die Prüfung geschieht vor dem Lehrerkollegium, welches durch Stimmenmehrheit über den Ausfall entscheidet. Wer dieselbe besteht, erhält ein Zeugnis darüber, daß er zu einem Grade künstlerischer Reife gediehen ist, welcher ihn in den Stand sept, fremder Führung bei seiner Weiterbildung fortan zu entrathen.

Entlassung von Schülern.

§. 98.

Wegen Mangels an Fleiß oder wegen sittlich anstößigen Betragens können Schüler auf Beschluß des Lehrer-Rollegiums entlassen werden. In dringenden Fällen ist der Sekretär befugt, einem Schüler den Besuch des Unterrichtes und der Unterrichtsräume bis zur Entsicheidung über die Entlassung zu untersagen.

hospitanten.

§. 99.

Vorgeschrittene Künstler oder Musikfreunde, welche die Ausübung der Kunst nicht zum Lebensberufe erwählt haben, können, wofern sie den in §. 91 genannten Bedingungen genügen, minde-

stens ein halbes Jahr zu dem Unterrichte zugelassen werden.

Sie verpflichten sich für diese Zeit gleich den übrigen Schülern zur genauen Befolgung der Unterrichtsordnung, sowie zur Mitwirtung in den von dem Institute veranstalteten öffentlichen Aufführungen.

Jahresbericht des Direttoriums.

§. 100.

Alljährlich erstattet das Direktorium den zur Veröffentlichung und zur Mittheilung an den Senat und die Genossenschaft der Mitzglieder der Akademie bestimmten Bericht über das verflossene Schulziahr.

# VIII. Von den akademischen Meisterschulen für musikalische Komposition.

Meifterschulen.

§. 101.

Mit der Königlichen Akademie der Künste sind Meisterschulen

für musikalische Kompositionen verbunden.

Dieselben haben den Zweck, den in sie aufgenommenen Schülern Gelegenheit zu weiterer Ausbildung in der Komposition unter unmittelbarer Leitung eines Meisters zu geben.

Leitung der Meisterschulen.

§. 102.

Jede Meisterschule steht unter selbständiger Leitung eines Komponisten, welcher vom Minister angestellt wird und nur diesem verantwortlich ist. Derselbe ist, wenn definitiv angestellt, in dieser Eigenschaft Mitglied des Senates der Akademie.

Provisorisch angestellte Vorsteher können durch besonderen Be-

schluß des Ministers in den Senat berufen werden.

Jeder Meister ist verpflichtet, bis zu sechs Schüler anzunehmen.

Urlaub der Meister.

§. 103.

Wenn der Meister für länger als eine Woche verhindert ist, den Unterricht seiner Schule zu leiten, so hat er dem Minister Anzeige zu erstatten. Für Abwesenheit von länger als vierzehn Tagen bedarf er der Urlaubsertheilung durch den Minister. Soweit ein solcher Urlaub dem Meister bei der Anstellung zugesichert ist, genügt die Anzeige vom Antritte des Urlaubes und von der Wiederaufnahme der Lehrthätigseit.

# Aufnahme der Schüler.

# §. 104.

Die Aufnahme von Schülern in die Meisterschulen sindet in der Regel nur zu Oftern und Michaelis statt, gemäß der spätestens sechs Wochen zuvor von dem Vorsitzenden der Senatssettion für Musik zu veröffentlichenden Bekanntmachung über den Aufnahmestermin (§. 24).

Ueber die künstlerische Befähigung der Bewerber zur Anfnahme in die Meisterschule entscheidet der betreffende Meister. Vorbedingung der Aufnahme ist der Nachweis einer untadelhaften sittlichen

Suhrung.

§. 105.

Ift der Meister geneigt, den Schüler aufzunehmen, so macht er von der Bewilligung zum Eintritte dem Inspektor der Akademie Anzeige, welcher gegen Erlegung der Gebühren den auf drei Jahre giltigen Immatrikulationsschein ausstellt. Nur gegen Vorlegung dieses Scheines und der Quittung über die Immatrikulationsgebühr ist der Eintritt in die Meisterschule zu gestatten.

# §. 106.

Es ist zulässig, daß ein Schüler den Unterricht mehrerer Meister gleichzeitig in Anspruch nimmt, falls Verständigung hierüber mit

denselben erfolgt ift.

Glaubt der Meister dem Schüler nicht mehr nüßen zu können, so ist er besugt, denselben am Semesterschlusse zu entlassen. Dem Schüler ist unbenommen, alsdann bei einem anderen Meister Aufsnahme nachzusuchen. Gine nochmalige Entrichtung der Immatrikuslationsgebühr ist in diesem Falle nicht erforderlich.

# Unterricht.

# §. 107.

Der Unterricht in den Meisterschulen ist bis auf weitere Bestimmung unentgeltlich.

# §. 108.

Den Shülern der Meisterschulen ist der Besuch der an der Hochschule für Musik gehaltenen musikwissenschaftlichen Vorträge, sowie die Benutung der Bibliothek der Akademie unter den dafür bestehenden Bestimmungen gestattet. Auch steht den Meistern und

ihren Schülern der unentgeltliche Butritt zu ben von der Sochichule für Musik veranstalteten Aufführungen zu.

Ferien.

§. 109.

Für die Meisterschulen gelten die Ferien der Sochschule für Mufit.

**&**. 110.

Talentvollen und bedürftigen Schülern der Meisterschulen, die sich durch Fleiß bewährt haben, können auf Borschlag ihres Meistert aus dem etatsmäßig dafür bestimmten Fonds Unterftugungen gunächst auf ein Salbjahr, und bei andauerndem Fleiße und sichtlichen Fortschritten auch weiterhin bewilligt werden.

Ueber solche Unterstützungen entscheidet auf Antrag des betref-

fenden Meisters der Minister.

Aufführung von Schülerarbeiten.

§. 111.

Erachtet ein Meister Probeaufführungen von Arbeiten seiner Schüler durch Chor- und Orchesterkräfte für zwedmäßig, so bleibt ihm überlassen, sich darüber mit dem Dirigenten der Aufführungen

an der Hochschule für Musik zu verständigen. Kompositionen von Schülern, welche von dem betreffenden Meister dessen als würdig anerkannt sind, können nach Maßgabe der dafür bestimmten Mittel und nach Verständigung mit dem Dirigenten der Aufführungen an der Hochschule für Musik unter thunlichster Mitwirkung der Chor= und Orchesterkräfte der Hochschule auch zur öffentlichen Aufführung gebracht und dabei den betreffenden Shulern Pramien zuerkannt werden.

# Konkurrenz = Aufgaben.

§. 112.

Alle drei Jahre kann mit Genehmigung des Ministers von den Vorstehern der Meisterschulen für ihre Schüler eine Ronturreng-Aufgabe zur Erlangung eines größeren Preises gestellt werben.

Dieselbe muß entweder aus einer mehrere nummern umfaffenden geistlichen oder weltlichen Kantate oder aus einer Symphonie oder aus einer anderen größeren Instrumental-Romposition bestehen.

Die Zuerkennung des Preises, über welche die Mitglieder der Senatssektion für Musik nach Stimmenmehrheit beschließen, erfolgt durch den Prafidenten der Atademie.

# IX. Bon dem akademischen Institute für Rirchenmusik.

3med.

§. 113.

Das akademische Institut für Kirchenmusik hat den Zweck, Drsganisten, Kantoren, Chordirigenten wie auch Musiklehrer für höhere Lehranstalten, insbesondere für Schullehrer-Seminare auszubilden.

Lehrgegenstände.

§. 114.

Lehrgegenstände sind: Orgel-, Rlavier- und Biolinspiel, Harmonielehre, Kontrapunkt und Formenlehre, Gesang, Orgelstruktur.

Unterricht.

§. 115.

Der Unterricht theilt sich in Abschnitte von halbjähriger Dauer welche zu Ostern und Michaelis beginnen.

Schülerzahl, Hospitanten.

§. 116.

Die Normalzahl der Schüler beträgt zwanzig. An dem Unterrichte in der Theorie ist außerdem sechs Hospitanten die Theilnahme gestattet.

Aufnahme=Bedingungen.

§. 117.

Allgemeine Aufnahme-Bedingungen sind:

1) ein Alter von mindeftens 17 Jahren,

2) genügende musikalische Befähigung,

3) Beibringung eines Zeugnisses über die Absolvirung eines Symnasiums, eines Realgymnasiums oder einer Ober-Realsschule, oder des Zeugnisses über die nach dreijährigem Sesminarkursus bestandene Lehrerprüfung,

4) der Nachweis, daß der Bewerber die Kosten seines Unterhaltes aufzubringen vermag ohne dadurch in der regelmäßigen

Theilnahme am Unterrichte gestört zu werden.

§. 118.

Ein Bewerber, welcher seine musikalische Vorbildung durch Privatunterricht erhalten hat, muß über die Art und den Grad derselben von einem glaubwürdigen Sachverständigen ein Zeugnis beibringen.

§. 119.

Jeder Aufzunehmende hat sich in einer Vorprüfung vor dem gesammten Lehrer = Rollegium über den Grad seiner musikalischen

Vorbildung auszuweisen und muß folgenden Anforderungen zu genugen im Stande fein:

1) in der Harmonielehre: eine Choralmelodie mit und ohne

gegebenen Bag korrekt vierstimmig zu harmonisiren;

2) im Gesange: Tonleitern, Chorale und Lieder ohne Begleitung

rein und korrekt auszuführen;

3) im Orgelspiele: Chorale mit obligatem Pedale zu spielen, einfache Vor- und Zwischenspiele zu erfinden, leichte Orgel=

ftude von Rink, Rembt und Fischer vorzutragen;

4) im Klavierspiele: das Studium der sogenannten Fünffinger-Uebungen der sämmtlichen Tonleitern und eines leichteren Etüdenwerkes nachzuweisen und eine Sonate von Sandn, Mozart oder Clementi korrekt vorzutragen;

5) im Biolinspiele: in den ersten drei Lagen zu spielen und

leichtere Etuden korrekt auszuführen.

# Meldungen zur Aufnahme.

#### **§**. 120.

Die Meldungen zum Eintritte in das Institut sind für das Sommersemester mindestens sechs Wochen vor Oftern, für bas Bintersemester mindestens sechs Wochen vor Michaelis an das König= liche Ministerium der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zu richten.

Diesen Meldungen sind außer einem selbstgeschriebenen Lebenslaufe die Nachweise über Erfüllung der Bedingungen des §. 117

beizufügen.

Der Zeitpunkt der Aufnahmeprüfung wird durch den Vorsitzen= den der Senatssettion für Musit öffentlich befannt gemacht (§. 24).

# §. 121.

Die Aufnahme wird gewöhnlich nur auf ein Jahr bewilligt; doch kann, wenn besonderer Fleiß und vorzügliches Talent ausgezeichnete Leistungen erwarten lassen, oder wenn besondere Umftande, namentlich Krankheit, ungeachtet des aufgewendeten Fleißes die Erreichung des Zieles gehindert haben, die Studienzeit nach Umständen verlängert werden.

§. 122.

Der Unterricht ift unentgeltlich.

Die Eleven sind berechtigt und auf Anweisung des Direktors verpflichtet, sowohl an den Vorträgen über Geschichte der Musik in der akademischen Hochschule für Musik, als auch, wenn sie die zur Aufnahme in den Chor nothige Prufung bestanden haben, an den Chorübungen und Aufführungen derfelben theilzunehmen.

# §. 124.

Den Eleven des Institutes steht die Theilnahme an den kunstwissenschaftlichen Vorträgen der akademischen Hochschule für die bildenden Künste, sowie die Benutung der Bibliothek und der Instrumente des Institutes nach Maßgabe der darüber festgesetzten Bestimmungen zu.

§. 125.

Die Eleven haben den Unterricht regelmäßig zu besuchen und die ihnen gestellten Aufgaben sorgfältig und pünktlich auszuführen. Mangel an Fleiß, wie unfügsames und sittlich anstößiges Betragen können auf Beschluß des Lehrer-Rollegiums die sofortige Entlassung aus dem Institute herbeiführen.

# Abgangs = Beugnis.

### §. 126.

Nach regelmäßig absolvirtem Kursus erhält jeder ausscheidende Eleve ein vom Lehrer-Kollegium gemeinschaftlich ausgefertigtes Zeugnis, welches nach Maßgabe der Leistungen in den einzelnen Lehrfächern ein Urtheil über die amtliche Verwendbarkeit desselben feststellt.

#### Direttor.

# §. 127.

Der Direktor des Institutes für Kirchenmusik wird von dem Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten ernannt. Die ordentlichen Lehrer ernennt der Minister auf Vorsschlag des Direktors. Das Dienstpersonal wird unter Zustimmung des Ministers von dem Direktor, mit Vorbehalt des Widerruses, berusen.

Der Direktor hat die Lehrer und die Beamten des Institutes dem Präsidenten der Akademie namhaft zu machen.

# Lehrer.

# §. 128.

Die Lehrer stehen zunächst und unmittelbar unter Leitung des Direktors. Sie bilden unter dem Vorsitze desselben das Lehrers Kollegium, welches, so oft dieser es für gut sindet, sich versammelt, über die ihm vorgelegten Angelegenheiten beräth und etwa erfordersliche Gutachten abgiebt.

# Urlaub.

# §. 129.

Wenn der Direktor auf länger als vier Tage verhindert ist, seine Geschäfte wahrzunehmen, so hat er für angemessene Vertrezung zu sorgen und dem Minister davon Anzeige zu machen. Urlaub sur länger als eine Woche hat er vorher bei dem Minister nach=

zusuchen. Urlaubsgesuche der Lehrer sind an den Direktor zu richten und können von diesem für die Dauer einer Woche bewilligt werden. Für längeren Urlaub ist die Genehmigung des Ministers erforderlich.

Ferien.

§. 130.

Die Hauptferien fallen in den Monat Juli.

# X. Allgemeine Schlußbestimmungen.

§. 131.

Der Ausdruck "in Berlin wohnhaft" begreift im Sinne diesek Statutes auch diesenigen Personen, welche ihren Wohnsitz an einem Orte haben, der mit Berlin durch Dampf- oder Pferdebahn verbunden und nicht weiter als 30 km von der Stadt entfernt ist.

§. 132.

Die zur Ausführung dieses Statutes erforderlichen Anordnungen, Reglements und Instruktionen erläßt, soweit in dem Statute eine anderweite Bestimmung nicht getroffen ist, der Minister.

122) Preisertheilungen bei der Atademie der Runfie zu Berlin.

(Centrbl. pro 1882 Seite 362; pro 1881 Seite 431.)

In der am 3. August d. I. stattgehabten öffentlichen Sipung der Königlichen Akademie der Künste ist folgendes Ergebnis der in diesem Jahre von der Königlichen Akademie der Künste ausgeschriesbenen Preisbewerbungen verkündet worden:

1) Der von Sr. Hochseligen Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm III. gestiftete, in diesem Jahre für das Fach der Geschichtsmalerei bestimmte große akademische Staatspreis ist dem Mala Rudolf Eichstädt, aus Berlin gebürtig, zuerkannt worden.

Eine öffentliche Anerkennung wurde dem Maler Konrat Siemenroth aus Kustrin für die von ihm gefertigte Konkurrenzarbeit zu Theil.

2) Der Preis der von Rohrschen Stiftung, in diesem Jahre für das Fach der Architektur bestimmt, ist dem Architekten Julius Knoblauch aus Frankfurt a. M. zuerkannt worden.

Eine öffentliche Anerkennung wurde dem Regierungs-Baumeister Abolf Hartung und dem Architekten Wilhelm Guth für ibri zur Preisbewerbung eingesandten Konkurrenz-Arbeiten ausgesprochen

3) Der Preis der I. Michael=Beerschen Stiftung, nur für Betenner judischer Religion und in diesem Jahre für Maler aller Face

bestimmt, ist dem Maler Isaat Brasch aus Moschin zuerkannt

morden, mahrend sich

4) zur Bewerbung um den Preis der zweiten Michael-Beerschen Stiftung, in diesem Jahre für Kupferstecher bestimmt, Niemand gemeldet hat.

Berlin, den 5. August 1882.

Der Senat der Königlichen Akademie der Künste, Sektion für die bildenden Künste.

Ende.

Befanntmachung.

# III. Gymnasial: 2c. Lehranstalten.

123) Prüfunge-Ordnung für Baugewerkschulen.

## §. 1.

Zur Abhaltung der Abgangsprüfungen an den vom Staate unterhaltenen oder subventionirten Baugewerkschulen werden besondere Kommissionen gebildet. Dieselben bestehen aus:

1) einem Kommissar der Staatbregierung,

2) einem vom Kuratorium der Schule gewählten Mitgliede,

3) dem Direktor der Schule,

4) fünf Lehrern derselben, welche für jede Prüfung von der Bezirksregierung oder Landdrostei auf Vorschlag des Direktors zu designiren sind,

5) drei Baugewerksmeistern, welche den Baugewerkvereinen der Provinz, in welcher die Schule belegen ist, angehören. Sie werden von den Vereinen präsentirt und von der Bezirks-regierung oder der Landdrostei auf bestimmte Zeit bestätigt.

§. 2.

Den Vorsitz in den Prüfungs-Konferenzen führt der Königliche Kommissar oder in dessen Stellvertretung der Direktor der Schule.

# §. 3.

Die Prüfung zerfällt in eine schriftliche und in eine mundliche Prüfung.

Bu der schriftlichen Prüfung werden 18 Wochentage Zeit gewährt, während die mündliche Prüfung je nach der Anzahl der zu Prüfenden in einem oder in mehr Tagen zu beenden ift.

Die schriftliche Prüfung wird von dem Sehrerkollegium allein abgehalten, und werden die Arbeiten unter Klausur angesertigt. Ueber die schriftliche Prüfung wird ein Protokoll geführt.

Die mündliche Prüfung erfolgt vor der gesammten Prüsungs-Kommission. Dieselbe hat namentlich den Zweck, den Mitgliedern der Prüfungs-Kommission, welche dem Lehrerkollegium nicht angehören, eine Uebersicht von den Kenntnissen und der Brauchbarkeit der einzelnen Examinanden und letteren ausreichende Gelegenzheit zu geben, durch mündliche Beantwortung der ihnen gestellten Fragen Lücken und Fehler des schriftlichen Examens auszugleichen und zu zeigen, daß sie dem Unterrichte in den einzelnen Unterrichtsgegenständen mit Verständnis gefolgt sind. Ueber die mündliche Prüfung wird durch die von dem Direktor dazu bestimmten Lehrer ein Protokoll geführt.

§. 4.

Die schriftlichen Arbeiten werden durch die Lehrer binnen 14 Tagen censirt und die Fehler bezeichnet, sodann mit den Censuren den der Prüfungs = Kommission angehörenden Baugewerksmeistern zur Begutachtung serienweise zugesandt. Die Arbeiten müssen von denselben innerhalb 2 Bochen beurtheilt werden. Die Gutachten werden mit den Arbeiten serienweise dem Direktor der Schule zurückgesandt und von diesem nebst den Censuren der Lehrer dem Königslichen Kommissar schleunigst und spätestens 3 Bochen vor dem Termine des mündlichen Eramens zur Prüfung vorgelegt. Bon dem letteren ist der Termin der spätestens am 15. April zu beendigenden mündslichen Prüfung so zeitig anzuberaumen, daß insbesondere die an der Prüfung theilnehmenden Baugewerksmeister danach ihre Dispositionen treffen können.

Die Abstimmung über die zu ertheilenden Censuren erfolgt in der Schlußkonferenz, welche unmittelbar an die mundliche Prufung anzuschließen ist, nach einfacher Majorität. Bei Stimmengleichbeit

entscheidet der Königliche Rommissar.

Das Resultat der Gesammtprüfung ist den Eraminanden sofort zu eröffnen; die Zustellung der Zeugnisse erfolgt binnen 6 Bochen.

Dem Vorstehenden analog sind die Termine für die Abhaltung der Abgangsprüfungen im Herbste in jedem Jahre zu bestimmen.

Für die gleichmäßige Beurtheilung der schriftlichen Arbeiten sind folgende Censur-Noten zu ertheilen:

a. für eine vorzügliche Beantwortung oder Bearbeitung Rote 4
b. für eine gute
c. für eine genügende
d. für eine mittelmäßige
e. für eine ungenügende

S. 6. Die Prüfungsaufgaben für die schriftliche Prüfung sind vom Lehrerkollegium nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung in größerer Bahl auszuarbeiten. Es werden hieraus durch den Königlichen Kommissar die zu stellenden Aufgaben ausgewählt und dem Direktor

der Schule zugesandt.

Die Couverts werden von dem Direktor bei Vertheilung der Aufgaben an die Schüler geöffnet und die Aufgaben den Delegirten der Baugewerkvereine in Abschrift alsbald zur Kenntnisnahme zusgeschickt.

§. 7.

Der Examinand muß an der Anstalt, an welcher er sich der Abgangsprüfung unterziehen will, die erste Klasse besuchen und hat mindestens 4 Wochen vor dem Examen eine schriftliche Eingabe an die Direktion der Schule zu richten, in welcher er um Zulassung zur Prüfung nachsucht. Dem Gesuche müssen Zeugnisse über seine praktische Thätigkeit vor seinem Eintritte in eine Baugewerkschule und während der Unterbrechungen des Schulbesuches, sowie ein kurzer Lebenslauf angefügt sein.

Es darf Niemand zum Examen zugelassen werden, der nicht

mindestens zwei Sommer hindurch praktisch gearbeitet hat.

§. 8.

An Prüfungsgebühren sind von jedem Eraminanden zehn Mark

vor Beginn der Prüfung an die Bauschulkasse zu entrichten.

Die Quittung ist dem Direktor der Schule vor Beginn der Prüfung einzuhändigen, anderenfalls der Kandidat zur Prüfung nicht zugelassen wird. Den nach Beginn der Prüfung Zurücktretenden wird die Prüfungsgebühr nicht zurückgezahlt.

§. 9.

Die Prüfungszeugnisse werden von sammtlichen Mitgliedern der Prüfungs-Kommission unterzeichnet.

§. 10.

# Prüfungsgegenstände.

I. Schriftliche Prüfung, unter Rlausur.

A. Entwurf. 1 Aufgabe.

Von einem einfachen Gebäude sind nach gegebenem Programme im Maßstabe von mindestens von 1:100 die nöthigen Grundrisse, Balkenlagen, Ansichten und Durchschnitte zu entwerfen und mit einzgeschriebenen Maßen zu versehen, so daß der Bau in allen Theilen aus den Zeichnungen klargelegt wird, und daraus die sub F gestorderte für einen Rostenanschlag nothwendige Massenberechnung aufzestellt werden kann. Es ist hierbei vor Allem die Richtigkeit der Konstruktionen zu berücksichtigen, die architektonische Ausbildung aber der Konstruktion sowie dem Wesen des Materiales entsprechend

zu halten. Dem in Tusche auszuziehenden Entwurfe ist ein Erläuterungsbericht in der für Staatsbauten vorgeschriebenen Form beizufügen.

# B. Bautonstruttionszeichnen. 8 Aufgaben.

An den Entwurf sollen soweit möglich 6 Baukonstruktions-Aufgaben der Art angeschlossen werden, daß dieselben Detailzeiche nungen zu dem Entwurfe bilden. Diese Zeichnungen sollen im Allsgemeinen umfassen:

die Mauerkonftruktionen,

die Zimmerkonstruktionen,

die Dacheindedungen,

die Treppenkonstruktionen,

die Thuren und Kenster

und die Gründungen.

Es können mehrere Aufgaben in einer Zeichnung zusammengefaßt werden, s. B. ein Hauptgesims (1 Aufgabe aus der Mauerkonstruktion) verbunden mit der Zimmerkonstruktion der Drempelwand und des Dachanfanges (1 Aufgabe aus der Zimmerkonstruktion) und verbunden mit der Dacheindeckung und Rinnenanlage (1 Aufgabe aus der Dacheindeckung).

Aus dem speziellen Baugewerke des Eraminanden find min:

destens 3 Aufgaben zu mählen.

# C. Darftellende Geometrie. 2 Aufgaben.

Es werden 2 Aufgaben aus der darstellenden Geometrie resp. deren Anwendung gegeben.

# D. Baufunde. 5 Aufgaben.

Aus der Baukunde, den Eisenkonstruktionen und den Feuerungs-Anlagen werden 5 Einzelaufgaben gegeben, soweit dieselben im Entwurfe nicht enthalten sind.

# E. Formenlehre. 2 Aufgaben.

Gbenfalls, wenn möglich, an den Entwurf oder an eine der Baukonstruktions = Aufgaben anschließend, wird die Detailzeichnung eines Façadentheiles oder eines Theiles des inneren Ausbaues als eine Aufgabe aus der Formenlehre gegeben. Die Verbindung mit einer der vorherigen Aufgaben kann vorgeschrieben werden. In natürlicher Größe werden als 2. Aufgabe aus dem vorgenannten Detailblatt eine oder zwei Schablonen ausgetragen.

Die Aufgaben der Disziplinen B, C, D und E sind in vor-

zuschreibendem, größerem Maßstabe herzustellen.

Saubere und korrekte Ausführung in Blei genügt, doch ist das Ausziehen mit Tusche nicht untersagt.

F. Massenberechnung zum Rostenanschlage des Entwurfes.

Von einem Theile des sub A. gefertigten Entwurfes ist die Massenberechnung des das Baugewerbe des Examinanden betreffenden Titels zu verlangen. Die Ausrechnung der Ansätze kann untersbleiben, dagegen wird vorzugsweise Gewicht darauf gelegt, daß die Ausstellung der Form und dem Inhalte nach richtig ist.

# G. Mathematik. 4 Aufgaben.

Es werden 4 Aufgaben gestellt, und zwar eine Aufgabe aus der Geömetrie, Planimetrie oder Stereometrie, eine aus der elementaren Trigonometrie, eine Rechenaufgabe und eine algebraische Gleichung 1. Grades.

# H. Theorie der Baukonstruktionen. 1 Aufgabe.

Eine vom Eraminanden vorher nach empirischen Regeln gezeichnete Konstruktion des Hochbaues in Holz, Stein oder Eisen,
die in sich ein Ganzes bildet, ist bezüglich der Querschnittsdimensionen
und der Stabilität zu untersuchen und zu verbessern. Hierbei dürfen
die Examinanden sich unbeschränkt der graphischen Methoden bedienen
und die in der Praxis allgemein gebräuchlichen, ihnen speziell zu
bezeichnenden Hilfsmittel benutzen.

Der Zeichnung ist ein vollständiger und eingehender Erläu-

terungsbericht beizufügen.

# J. Deutsche Sprache. 1 Aufgabe.

Der Erläuterungsbericht zum Entwurfe wird zugleich als deutsche Arbeit angesehen und auch als solche besonders cenfirt. Zu beachten sind hierbei also die Orthographie und die Interpunktion, die Sapbildung und die logische Verbindung der einzelnen Säpe untereinsander. Der die Ausführung des Projektes betreffende Inhalt des Berichtes wird sub A censirt.

# Beit für bie ichriftliche Prufung.

Für die Aufgaben sub A, B, C, D, E und F werden im Ganzen 16 Wochentage Zeit gewährt, wovon 8 Tage für die Aufsabe sub A zu bestimmen sind. Für die Aufgaben sub G und Hzwei Wochentage.

# II. Mündliche Prüfung.

Die Zahl der gleichzeitig zu Eraminirenden darf in der Regel 10 nicht übersteigen. Die mündliche Prüfung ist auf folgende Disziplinen, den nachfolgenden Andeutungen entsprechend zu erstrecken.

# A. Baumaterialienkunde.

Rennzeichen der guten und schlechten Beschaffenheit der natürlichen und künftlichen Baumaterialien, wie Bruchsteine, Werkstücke, Ziegel und Holz; ihre Zubereitung und Aufbewahrung in Ruchschafte gerstellung von Baukonstruktionen;

Verbindungsmaterialien;

Nebenmaterialien.

# B. Bautonstruttionen und Bautunde.

Fragen aus den zu I. B und C genannten Gebieten unter Berücksichtigung des Um= und Reparatur=Baues.

C. Baupolizei und baugeschäftliche Buchführung.

Fragen, welche sich auf die Einrichtung und Führung des Geschäftes eines Baugewerksmeisters beziehen. Wichtige baupolizeiliche Bestimmungen.

# D. Naturlehre.

Die für das Baugewerbe wichtigsten Naturerscheinungen und Gesetze.

# E. Mathematik.

a. Die Planimetrie bis einschließlich der Aehnlichkeit der Dreis

ede und der Lehre vom Rreise.

b. Stereometrie. Herleitung der Formeln, welche zur Berechnung von Inhalt und Oberfläche des Cylinders und des Prismat. des Regels und der Pyramide dienen, sowie Kenntnis der Formelz für die Berechnung der Kugel. Anwendung dieser Formeln an Zablenbeispielen.

c. Trigonometrie. Berechnung des rechtwinkeligen Dreiedes.

d. Arithmetik und Algebra.

Bürgerliches Rechnen, Rechnen mit Potenzen und Wurzelgrößen, Anwendung der Logarithmen. Außerdem die 4 Grunds operationen mit allgemeinen Größen, Lösung der Gleichungen I. Grades mit einer und mehreren Unbekannten.

# F. Statit und Festigkeitslehre.

Gleichgewicht von beliebig in der Ebene liegenden Kräften: Rräftepaare und Momente. Die Eraminanden haben Fertigkeit ix der Zusammensehung und Zerlegung von Kräften an ebenen Spstemen mit hilfe des Kräftes und Seilpolygons zu zeigen; auch soll ihnen die analytische Behandlung für die einfacheren Fälle (parallele Kräfte) nicht unbekannt sein. Anwendung auf die Ermittelung der Resaktionen und Spannungen bei Stabspstemen, einfachen Trägern, Dachkonstruktionen, Drucks und Stüplinie. Schwerpunktes Bestimmungen von ebenen Figuren und geraden prismatischen Körpern, soweit sie auf elementarem, namentlich graphischem Wege zu erreichen sind. Stabilität. Anwendung auf Stüps und Futtermauern

Anwendung der Formeln der Zug-, Druck- und Abscheerungs-Festigkeit bei Aufgaben aus dem Hochbau, sowie der excentrischen Drucksestigkeit bei rechteckigem Querschnitte. Die Querschnittsdimensionen des geraden, liegend belasteten, auf Biegung in Anspruch genommenen Balkens sollen die Examinanden mit Sicherheit zu ermitteln im Stande sein.

Geläufigkeit in der Anwendung der in der Praxis üblichen

Formeln ist namentlich zu fordern.

# §. 11.

Die Censuren für die gesammte Prüfung werden nach dem Ausfalle der mündlichen und schriftlichen Prüfung festgestellt. Das Prädikat "bestanden" darf nur denjenigen Examinanden ertheilt werden, deren Leistungen durchschnittlich die Censur "genügend" er-

halten haben.

Die Censur der Arbeiten des §. 10 A und B ist jedoch insofern für das Gesammtresultat der Prüfung entscheidend, als besseren Seistungen in anderen Fächern ein Einfluß auf die Feststellung des Gesammtresultates nicht eingeräumt werden darf und als insbesondere das Prädikat "bestanden" nur denjenigen zu ertheilen ist, deren Arbeiten des §. 10 A und B mindestens die Censur "genügend" erhalten haben.

# I. Schriftliche Prüfung.

Die Beurtheilung der Arbeiten des §. 10 A und B erstreckt sich auf:

1) Einrichtung (Grundrißdisposition),

2) Konstruktion,

3) Façade,

4) Erläuterungsbericht, 5) Korrefte Darstellung,

und zwar wird jede dieser Abtheilungen nach dem im §. 5 gegebenen Maßstabe für sich beurtheilt. Die ertheilte Note wird

für die Einrichtung mit 1,
" " Ronstruktion mit 4,
" " Façade mit 1,

" den Erläuterungsbericht mit 1, " die korrekte Darstellung mit 1

multiplizirt. Sodann werden die Noten addirt und durch 8 dividirt. Der Quotient gilt als Note für den Entwurf.

# §. 12.

Die Prüfungszeugnisse sind unter Benupung des angehängten Formulars auszufertigen. Es ist gestattet, die Censuren der einzelnen Leistungen in dem Zeugnisse näher zu erläutern.

# §. 13.

Die den Mitgliedern der Prüfungs-Kommission aus den Prüfungegebühren zu gewährenden Tagegelder und Reisekosten-Entschädigungen zc. sest die Königliche Regierung, bezw. die Landdrostei fest. Berlin, den 6. September 1882.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Encanus.

U. V. 1043.

# Baugewerkschule

# Prüfungs = Beugnis.

Der

Arcis geboren 18 den ten besuchte die 4. Klasse im Semester 18 3. 2. 1.

der hiesigen Baugewerkschule. Derselbe unterzog sich der hierselbst am Schlusse des Semestere 18 in der Anstalt nach den Borschriften der Prufunge-Ordnung für die Preußischen Baugewerkschulen vom 6. September 1882 abgehaltenen Abgangs-Prüfung.

Seine Leistungen wurden wie folgt beurtheilt:

In der Rlausurprüfung:

- Der Entwurf eines Gebäudes nach gegebenem Programme-
- Die dem Graminanden geftellten Bautonftruttions-Aufgaben -
- Die Aufgaben aus der darstellenden Geometrie —

Die Aufgaben aus der Baukunde —

Die Aufgaben aus der Formenlehre — **5**.

Die Massenberechnung zum Rostenanschlage des Ent= murfes (sub Nr. 1) —

Die Aufgaben aus der Mathematik -7.

Die Aufgabe aus der Theorie der Baukonstruktion

In der deutschen Sprache —

Bei mittelmäßigem Gesammtresultate wird ein Prffungezeugnis nicht

ertheilt.

Rota: Die Censuren ber einzelnen Leiftungen find vorzüglich gut, gut, genfigent, mittelmäßig, ungenugend. - Das Gesammtresultat ber Brufung wirb mit vorzüglich bestanden, gut bestanden, bestanden cenfirt.

B. In der mundlichen Prufung:

10. In der Baumaterialienkunde —

11. In der Baukonstruktion und in der Baukunde —

12. In der Baupolizei und baugeschäftlichen Buchführung —

13. In der Naturlehre —

14. In der Mathematik —

15. In der Statik und Festigkeitslehre —

Es ist bem

auf Grund der stattgehabten Prüfung von der Prüfungs=Kommission unter dem ten 18 das Prädikat:

vorzüglich bestanden, gut bestanden, bestanden

zuerkannt worden.

den ten

18 .

Rönigliche Prüfungs-Kommission. Königlicher Kommissar. Mitglied des Schulvorstandes.

Direktor und Lehrer.

des

Mitglieder des Verbandes Deutscher Baugewerks= Meister.

Fleiß und sittliches Verhalten

den ten

18

Der Direktor und die Lehrer.

# 1V. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

124) Termin zur Abhaltung des pädagogischen Kursus für evangelische Theologen am Seminare zu Franzburg. (Centrbl. pro 1877 Seite 231. — III. 7.)

Der Anfangstermin des bei dem evangelischen Schullehrers Seminare zu Franzburg alljährlich abzuhaltenden pädagogischen Kursus für Kandidaten des evangelischen Predigtamtes ist vom Jahre 1883 ab von Mitte Mai auf Montag nach dem Sonntage Estomihiverlegt worden.

125) Regelung des Unterstützungswesens an den Schul= lehrer= und Lehrerinnen= Seminaren mit Internats= einrichtung.

Berlin, den 14. August 1882.

Die Etats der mit Internatseinrichtung verbundenen Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare enthalten in vielen Fällen bezüglich der Hebung der Rostgelder von den Zöglingen und der für die letteren bestimmten Unterstützungen detaillirte Festsetzungen, welche eine zweckzemäße Vertheilung der Benefizien erschweren, bezw. un-

möglich machen.

Letteres geschieht, wenn der Höchstbetrag des zur Erhebung gelangenden Kostgeldes den wirklich entstehenden Auswand für die Beköstigung des Zöglinges nicht erreicht. In diesem Falle werden sowohl Zöglinge, welche keiner Unterstützung würdig sind, sowie solche, welche derselben nicht bedürfen, an den Benefizien betheiligt. Bei der Beschränktheit der zur Verfügung stehenden Mittel schließen die Bewilligungen an gar nicht oder minder bedürftige Zöglinge zugleich eine Härte gegen die wirklich bedürftigen und würdigen Seminaristen, zu deren Unterstützung die betreffenden Mittel gewährt worden sind, in sich.

An nicht wenigen Anstalten ist ferner der verfügbare Betrag fast ganz zum theilweisen, bezw. vollen Kostgelderlasse bestimmt, so daß selbst bei Fällen der dringendsten Noth einem Zöglinge des Internates eine ausreichende baare Unterstützung nicht gewährt wer-

den kann.

Es unterliegt jedoch keinem Bedenken, die für die Verwendung der Unterstützungsfonds bei Erternaten den Seminardirektoren, bezw. den Königlichen Provinzial Schulkollegien gegebene Freiheit und die dabei für die Vertheilung maßgebenden Grundsäte (Verfügunz vom 6. Juli 1874 — U. III. 7564 — Centralblatt S. 535) auch bei Internaten zur Geltung zu bringen. Im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister sehe ich mich daher veranlaßt, zu bestimmen, daß bei der Neuregulirung der betreffenden Seminar-Etats:

1) das System der "Rostgelderlasse bezw. Freistellen" beseitigt und das von den Zöglingen jeder einzelnen Anstalt zu gleichem Sape zu entrichtende, unter Pos. 5 der Einnahme auszubringende Kost-

geld zum vollen Gelbstkoftenbetrage ausgebracht, und

2) der Titel 4 der Ausgabe in folgende Unterabtheilungen zer legt werde:

a. zur Beköstigung der Zöglinge (conform mit dem zu er: hebenden Kostgelde),

b. zu Unterstützungen, zu Medikamenten und zur Krankenpflege für dieselben.

Soweit aus diesem Titel bei einzelnen Anstalten noch sonstige

Ausgaben (Stipendien, zur Bespeisung von Lehrern, Dienstboten, Erternen u. s. w.) zu bestreiten sind, werden dieselben unter beson= deren Positionen ausgebracht.

Der Position a. "zur Beköstigung der Zöglinge" tritt der

nachfolgende Vermerk bingu:

"Etwaige Mehrausgaben sind aus Pos. b. dieses Titels zu

Ad Position b. "zu Unterstützungen 2c." ist ein Betrag einzustellen, welcher der Differenz zwischen dem gegenwärtig unter Titel 4 der Ausgabe für die Zwecke der Beköstigung der Zöglinge, sowie zu Unterftügungen, Medikamenten und zur Krankenpflege für die= ielben ausgebrachten Betrage und dem der bisher zur Erhebung gelangenden Rosigelder, Beitrage für Krankenpflege, Holz und Licht und Bibliothek bezw. der f. g. Eintrittsgelder entspricht. Der Pofition b. tritt überall der Bermert hinzu:

"Aus diesem Fonds durfen im Durchschnitte höchstens 90 M. pro Ropf und Jahr der wirklich vorhandenen Zöglinge zur

Berwendung tommen."

Indem ich bemerke, daß die im laufenden Jahre zur Reuregu= lirung gelangenden Etats in entsprechender Beise eingerichtet sein werden, veranlasse ich die Königlichen Provinzial - Schulkollegien, dafür Sorge zu tragen, daß die im nächsten Jahre und später ein= zureichenden Etats-Entwürfe in gleicher Beise aufgestellt werden.

Daß bei der vorstehenden lediglich formalen Aenderung eine Mehrbelastung der Staatstasse nicht beabsichtigt ist, bezw. nicht ein= treten darf, bedarf keiner weiteren Ausführung. Um aber auch den Berhältnissen derjenigen Zöglinge Rechnung zu tragen, welche vor dem Zeitpunkte der Neuregulirung des Unterstützungswesens in das Internat der betreffenden Anstalt eingetreten sind und die nach der bis dahin bestehenden Einrichtung den ganzen bezw. theilweisen Erlaß des Rostgeldes zu erwarten hatten, wolle das Königliche Provinzial = Schulkollegium die betreffenden Seminardirektoren an= weisen, diesen Zöglingen aus dem Unterstützungsfonds, soweit thun= lich, dieselben Beträge als Beihülfen zu den Unterhaltungskoften zu gewähren, welche ihnen bisher in der Form von Roftgelderlassen zu Theil geworden sind.

> Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croix.

fämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien. U III. 1445.

126) Bedeutung und Zweck der Rektoratsprüfung. Unzulässigkeit eines Dispenses.

Berlin, den 7. Juli 1882.

In der Prüfungsordnung vom 15. Oktober 1872 ist unter III. §. 1 vorgeschrieben, daß die Befähigung zur Anstellung als Rester von höheren Mädchenschulen durch Ablegung der Restoratsprüfung erworben werde. Bei dieser Prüfung handelt es sich, wie §. 6 der Prüfungsordnung erkennen läßt, nicht um den Nachweis eines geswissen Maßes positiver Kenntnisse, sondern um die Ermittelung, ob der Eraminand die Ersahrungen gesammelt und die Einsicht in die Organisation der Schulen gewonnen, sich namentlich auch die Sicherheit in Handhabung der Schulzucht angeeignet habe, welche erwarten lassen, daß die von ihm geleitete Schule ihre erziehlichen und unterrichtlichen Ausgaben erfüllen würde.

In der früheren Ablegung wissenscher Prüfungen, sowie in einer, wenn auch vorzüglich erfolgreichen bloßen Lehrthätigkeit liegt eine Bürgschaft hierfür noch nicht. Es ist daher auch in der Prüfungsordnung die Zulässigkeit eines Dispenses von der Prüfungfür designirte Rektoren nicht ausgesprochen, und ich befinde mich demnach auch nicht in der Lage, den zum Rektor der höheren Mädschenschle zu N. berufenen Lehrer N. von Ablegung der Rektoratssprüfung zu dispensiren. Die Königliche Regierung wolle deuselben hiervon auf das mittels Berichtes vom 11. Juni d. J. eingereichte

Gesuch vom 21. April d. J. in Renntnis sepen.

An die Königl. Regierung zu R.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial - Schulkollegium u. zur Kenntnisnahme.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

jämmtliche Königl. Provinzial-Schulkollegien und Regierungen, die Königl. Konsistorien der Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III. a. 14725

127) Befähigungszeugnisse für Zöglinge der Lehrers innens Bildungsanstalten zu Droppig.

(Centrbl pro 1881 Seite 544 Nr. 150.)

Berlin, den 15. August 1882. Bei den im Monate Juli d. J. abgehaltenen Entlassungsprüfungen an dem Gouvernanten-Institute und dem Lehrerinnen-Seminare zu Dropsig haben das Zeugnis der Befähigung erlangt

# I. Für das Lehramt an höheren Mädchenschulen:

1) Luise Best zu Brepenheim, Kreis Kreuznach, 2) Hertha Crome zu Oberdorf bei Nordhausen,

3) Alwine Grabowsky zu Breslau,

4) Julie Jacobip zu Grunow, Regierungsbezirk Frankfurt,

5) Paula gahr zu Mlinden,

6) Endia Langenmayr zu Berlin,

7) Fanny Marthen zu Gorau,

8) Lucie Mühlradt zu Konit i./Westpr.,

9) Rosalie Nicolai zu Mep,

10) Hedwig von Oberkamff zu Königsberg i./Ostpr.,

11) Gertrud Peters zu Breslau,

12) Rosa Prehn zu Meppen, Landdrosteibezirk Osnabrück,

13) Anna von Reden (aus Wendlinghausen, Fürstenthum Lippe-Detmold, jest) zu Hildesheim,

14) Marie von Sellin zu Schweidnig,

15) Anna Sydow zu Schubin und

16) helene Zacher zu Inowraclaw.

# Für das Lehramt an Volksschulen:

1) Wilhelmine Dittmar zu Thalhausen, Regierungsbezirk Koblenz,

2) Martha Fischer zu Jüterbog,

3) Ottilie Foht zu Winsen a. d. Aller, bei Euneburg,

4) Elisabeth Herzog zu Guben,

5) Johanna Klingner zu Fehrbellin, Kreis Ofthavelland,

6) Johanna Klocke zu Krossen a./D.,

7) Ottilie Knapp zu Darkehmen, Regierungsbezirk Gumbinnen,

8) Klara Lange zu Michelau, Regierungsbezirk Breslau,

9) Marie Nieschke zu Naumburg a. b. S.

10) Emilie Dlimart zu Trier,

11) Margarethe Priefer zu Sommerfeld, Regierungsbezirk Frankfurt,

12) Anna Rothe zu Droppig bei Zeitz,

13) Thekla Rupnow zu Neuzelle, Regierungsbezirk Frankfurt,

14) Minna Sander zu Zabrze, Regierungsbezirk Oppeln,

15) Luise Schermer zu Mellin, Regierungsbezirk Magdeburg,

16) Marie Schulz zu Grevenbroich, Regierungsbezirk Dusseldorf, 17) Emma Sohns zu Berschweiler, Regierungsbezirk Trier, 18) Karoline Stege zu Stetternich, Regierungsbezirk Aachen,

19) Auguste von Steuben zu Auma bei Weimar, und

20) Julie Wortmann zu Dortmund.

Der Seminardirektor Kripinger zu Droppig bei Zeit ist bereit, über die Befähigung dieser Kandidatinnen für beftimmte Stellen im öffentlichen und im Privat = Schuldienste nahere Aus-kunft zu geben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung.

U. III. 1947.

128) Termin für die Turnlehrerinnen=Prüfung im herbste 1882.

(Centrbl. pro 1882 Seite 116 X.)

Berlin, den 18. September 1882.

Für die Turnlehrerinnen=Prüfung, welche im Herbste 1882 zu Berlin abzuhalten ist, habe ich Termin auf Dienstag den 21. No.

vember d. J. und folgende Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen sind bei der vorgesetzen Dienstbehörde spätestens 5 Wochen, Meldungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir spätestens 3 Wochen vor dem Prüfungstermine unter Einreichung der im §. 4 des Prüfungsreglements vom 21. August 1875 bezeichneten Schriftstücke anzubringen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmadung.

U. III. b. 7129.

129) Befähigungszeugnisse aus dem Kursus zur Aus.
bildung von Turnlehrerinnen.

(Centrbl. pro 1881 Seite 165 Nr. 123.)

Berlin, den 25. September 1882.

An dem in der Königlichen Turnlehrer Bildungsanstalt zu Berlin in der Zeit vom 12. April bis 6. Juli 1882 abgehaltenen Kursus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen haben theilgenommen und am Schlusse desselben das Zeugnis der Befähigung zur Ertheislung von Turnunterricht an Mädchenschulen erlangt:

1) Auguste Alpert, Handarbeitelehrerin zu Berlin,

2) Agnes Blumenthal, Lehrerin zu Brunn bei Bufterhausen a./D.

3) Olga Bouveron, Lehrerin zu Berlin,

4) Martha Brinkmann, Lehrerin zu Berlin,

5) Emilie Buste, Lehrerin ju Berlin,

6) Rosa Candler zu Kalkberge Rüdersdorf,

7) Ratharine Cochius, Lehrerin zu Berlin,

8) Jenny Conrad zu Allenstein i./Ostpr.,

- 9) Anna Cosad, Handarbeitslehrerin zu Ronig,
- 10) Anna Danell, Lehrerin zu Berlin,

11) Alma Diko, Lehrerin zu Berlin,

12) Marie Cbert zu Barth,

- 13) Elisabeth Eschrich, Handarbeitslehrerin zu Berlin,
- 14) Margarethe Ewald, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

15) Martha Kendler, Lehrerin zu Berlin,

16) Sophie Fenske zu Stettin, 17) Marie Fiévet zu Berlin,

18) Emma Freudenthal, Lehrerin zu Berlin,

19) Theodore Fuche, Lehrerin zu hamm in Westfalen,

20) Elije Füllgraf, Lehrerin zu Berlin,

21) Eva Gené, Handarbeitslehrerin zu Stettin,

22) Marie Gerth, Zeichen- und Handarbeitslehrerin zu Lauenburg in Pommern,

23) Helene Gfrörer, Lehrerin zu Berlin,

- 24) Adele Gramm, Handarbeitslehrerin zu Köln,
- 25) Klara Grohn, Handarbeitslehrerin zu Berlin,
- 26) Charlotte Sasse, Lehrerin zu Gumbinnen,

27) Antonie Hauptner, Lehrerin zu Berlin,

28) Marie Humbert, Handarbeitelehrerin zu Berlin,

29) Martha Jacobsohn, Lehrerin zu Berlin,

30) Elisabeth Junge zu Glogau,

31) Marie Raiser, Lehrerin zu Kammin i. Pommern,

32) Alma Rant, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

33) Sophie Koberowsky zu Potsbam,

34) Marie Köther zu Berlin,

35) Anna Roglowski, Lehrerin zu Gorgast, Reg. Bez. Frankfurt,

36) Emma Kramer, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

37) Johanna Krause, Handarbeitslehrerin zu Elbing,

38) Agnes Krüger, Zeichen= und Handarbeitslehrerin zu Berlin,

39) Anna Krumnow, Zeichen= und Handarbeitslehrerin zu Berlin, 40) Marie Krumnow, Zeichen= und Handarbeitslehrerin zu Berlin,

41) Elvira Laue, Lehrerin zu Delitssch, 42) Rosalie Liman, Lehrerin zu Berlin,

43) Ludovita Eupschüp, Sandarbeitelehrerin zu Berlin,

44) Klara von Lukowit zu Berlin,

45) Martha Maaß, Zeichenlehrerin zu Berlin,

46) Anna Martens, Lehrerin zu Lissa, Kreis Fraustadt,

47) Elisabeth Morit, Handarbeitelehrerin zu Braunschweig,

48) Mathilde Nauck, Handarbeitslehrerin zu Erfurt,

49) Rosa Opitz, Lehrerin zu Striegau,

50) Gertrud Pancritius zu Königsberg i./Oftpr.,

51) Mathilde Peters, Lehrerin zu Altona,

52) Minna Poppel, Zeichen= und Handarbeitslehrerin zu Bandsburg i./Weftpr.,

53) Amalie Ristow, Handarbeitslehrerin zu Neu-Strelig,

54) Luise Rosenboom, Handarbeitslehrerin zu Rrefeld,

55) Martha Rothenburg, Lehrerin zu Berlin,

56) Anna Saling, Lehrerin zu Berlin, 57) Anna Schaller, Lehrerin zu Sorau,

58) Margarethe Schirmer, Handarbeitslehrerin zu Berlin,

59) Anna Schmidt, Lehrerin zu Krefeld,

60) Martha Schmidt, Lehrerin zu Charlottenburg,

61) Martha Schmidt, Handarbeitslehrerin zu Berlin.

62) Mally Souls zu Braunschweig,

63) Elfriede Seidel, Lehrerin zu Landeshut i./Schlesien.

64) Hedwig Siebold, Lehrerin zu Kösen, 65) Elisabeth Tropus, Lehrerin zu Berlin, 66) Johanna Waepoldt, Lehrerin zu Berlin,

67) Eva Wiedemann zu Berlin,

68) Helene Wittig, Handarbeitslehrerin zu Zeit,

69) Hulda Wünn, Lehrerin zu Berlin, und

70) Elisabeth Bander, Lehrerin zu Friedenau bei Berlin.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmadung.

U. III. b. 7227.

130) Befähigungszeugnisse aus der Prüfung für Vorsteher von Taubstummenanstalten.

(Centrbl. pro 1881 Seite 546 Nr. 151.)

Berlin, den 23. September 1882. In der zu Berlin am 23. und 24. August d. J. abgehaltenen Prüfung für Vorsteher an Taubstummenanstalten haben

Hahn, erster Lehrer an der städtischen Taubstummenanstalt

zu Danzig, und

Höhne, ordentlicher Lehrer an der Königl. Taubstummenanstalt zu Berlin

das Zeugnis der Befähigung zur Leitung einer Taubstummenanfialt erlangt.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung.

U. III. a. 16671.

131) Grundsätze für Unstellung, Beförderung und Ein = tommensverbesserung der Lehrer an mehrklassigen Schulen, Berufung von auswärtigen Lehrern an solche Schulen. Buständigkeit zur Entscheidung über das Auf=rücken der Lehrer in höhere Gehaltsstufen.

(Centrbl. pro 1867 Seite 477, pro 1876 Seite 300, pro 1877 Seite 109, pro 1880 Seite 666.)

Berlin, den 14. Februar 1882.

Die Königliche Regierung hat aus einer Beschwerde des Lehrers N. in N. über Nichtberücksichtigung seiner Bewerbung um die durch die Emeritirung des Lehrers und Küsters B. erledigte Stelle bei der Stadtschule in N., bezw. um die Bewilligung des von dem zc. B. bezogenen höheren Gehaltes seitens des Magistrates in N., sowie aus dem an diese Beschwerde geknüpften Antrage des zc. N., ihn in die durch die Emeritirung des zc. B. frei werdende höhere Gehaltsstufe einrücken zu lassen, Veranlassung genommen, mittels Verfügung vom 7. April v. 3. dem Magistrate zu eröffnen, daß der gedachte Antrag des 2c. N. als begründet anerkannt werden musse. Bur Begründung dieser Verfügung bemerkt die Königliche Regierung, in dem unterm 11. August 1877 für die Lehrer in R. festgesetten Besoldungsplane seien nicht für die einzelnen Lehrerstellen bestimmte Gehälter festgesett, sondern die Lehrer seien in die Ge= baltsstala nach Maßgabe der in der dortigen Stadt zurückgelegten Dienstzeit und ohne Rücksicht auf die von ihnen verwalteten Stellen einrangirt worden; nach Emeritirung des 2c. B. verstehe es sich daher von selbst, daß in die Gehaltsstufe desselben der nächst älteste Lehrer, also N., einrücke und ebenso die übrigen Lehrer in die höheren Gehaltöstusen aufrückten, so daß also eine Stelle mit dem Anfangsgehalte von — Mark wieder zu besetzen sei.

Dieser Auffassung der Königlichen Regierung vermag ich nicht durchgehends beizutreten und kann deshalb die Beschwerde des Masgistrates vom 16. September v. J. über die vorgedachte Verfügung der Königlichen Regierung, wie ich Derselben hiermit auf den an den Herrn Oberpräsidenten erstatteten Bericht vom 16. Dezember

v. 3. erwidere, nicht schlechthin für unbegründet erachten.

Bur zweckmäßigen Einrichtung mehrklassiger städtischer Schulen ist ein stufenweises Aufsteigen der Gehaltssätze für die Lehrer durch planmäßige Abstufung der Lehrerzehälter, bezw. durch Einführung von Dienstalterszulagen oder durch Einführung eines gemischten Spstemes der Gehaltsregulirung nothwendig, damit die älteren Lehrer mit dem steigenden Dienstalter auch in den Genuß einer entsprechens den Einkommensverbesserung zu gelangen Aussicht haben.

Den Einkommensverbesserung zu gelangen Aussicht haben. Wenn solchergestalt ein Dotations= oder Gehaltsregulirungsplan, dessen Genehmigung bezw. Feststellung der Regierung gebührt, ein= geführt worden ist, so unterliegt demnächst die Aussührung desselben in Bezug auf die einzelnen betheiligten Lehrer allerdings nicht mehr dem beliebigen Ermessen der Gemeinde oder Schulgemeinde, vielmehr gehört es zur Zuständigkeit der Königlichen Regierung, als Schulsaussichtsbehörde, darüber zu besinden und zu entscheiden, ob bei einstretender Erledigung einer Gehaltsstelle der nächst älteste Lehrer oder ein anderer der an der Schule bereits angestellten Lehrer in den Genuß des verfügdar gewordenen höheren Gehaltes einrucken oder ob dem zur Besehung der Lehrerstellen Berechtigten freigegeben werden soll, für die erledigte Gehaltsstelle einen Lehrer von auswärts zu berusen, vorbehaltlich natürlich der Bestätigung der Berusung durch die Königliche Regierung.

Aus dem Dotationsplane erwächst den einzelnen Lehrern ein Rechtsanspruch darauf, daß sie bei Eintritt einer Bakanz lediglich nach Maßgabe ihres Dienstalters in einen höheren Gehaltssat aufernen, nicht und ebensowenig wird durch den Dotationsplan der Schulaufsichtsbehörde eine Nöthigung auferlegt, die schulunterhaltungspflichtige Gemeinde anzuhalten, beim Eintritte einer Bakanz die Lehrer schlechthin nach Maßgabe ihres Dienstalters in den Genuß der durch die Bakanz möglich werdenden Einkommensverbesserungen zu sesen

Einer solchen Auffassung der Bedeutung der Dotationspläne und einer solchen Ausführung derselben stehen sowohl disziplinarische Rūcksichten, als auch diesenigen Rūcksichten entgegen, welche auf die besonderen Zustände und Verhältnisse der betheiligten Schule zu nehmen sind.

Nach den Vorschriften der Regierungs=Instruktion vom 23. Ditober 1817 und der Geschäfts-Anweisung für die Regierungen rem 31. Dezember 1825 soll bei Anstellungen mehr auf Treue, Fleiß und Geschicklichkeit, als auf Dienstalter gesehen und nur bei gleicher Bürdigkeit dem letteren der Vorzug gegeben werden und ebenso sollen Beamte, welche mit Treue, Fleiß und Wärme ihre Verufspflichten üben, mit Aufmunterung behandelt, dem mehr oder minderen Grade ihres Diensteisers und ihrer Fähigkeiten nach ausgezeichnet und bei sich ereignenden Gelegenheiten befördert und verbessert werden.

Diese Grundsäße mussen auch auf die Anstellung, Beförderung und Verbesserung von Schullehrern entsprechende Anwendung finden.

Ihnen entsprechen aber die Normen nicht, welche die Königliche Regierung in dem Berichte vom 16. Dezember v. J. als grundsäplich maßgebende aufgestellt hat. Ein Vorgehen nach den letteren mag wohl geeignet sein, Unbilden und Parteilichkeiten im Allgemeinen insofern vorzubeugen, als es die Lehrer in gewisser Beziehung schüft und für ihre Zukunst sicherstellt, auch — ohne daß dies dabei beakssichtigt sein mag — ältere Lehrer von dem Zuge nach den Städten zurückalten, — es birgt aber auch die Gefahr in sich, die Lage der Lehrer thatsächlich von ihrem Fleiße und Eiser, von ihren Leistungen und von ihrer Befähigung unabhängig zu machen, indem es die Mittelmäßigkeit schrent, nöthige Verbesserungen im Schulwesen zu

erschweren und zu verhindern, und unter Umständen, ohne daß die Königliche Regierung es abwenden konnte, recht nachtheilig auf die

Gestaltung des Schulwesens zu wirken.

Ich lasse deshalb der Königlichen Regierung die Beschwerde des Magistrates zu R. vom 16. September v. J. hierbei wieder zugehen, um dieselbe unter Beachtung der vorstehenden Gesichtspunkte in erneute sorgfältige Erwägung zu ziehen und sich demnächst anderweitig zu außern, ob und welche besonderen und überwiegenden Gründe etwa dafür geltend zu machen find, den Lehrer N. in die durch die Emeritirung des Lehrers und Rufters B. erledigte Gehaltsstelle aufrucken zu laffen, oder ob es nicht vielmehr angezeigt erscheint, dem Magistrate in R. zu überlassen, bezüglich der erledigten Gehaltsstelle von seinem Lehrerberufungerechte Gebrauch zu machen. Dabei wolle mir die Königliche Regierung die Aeußerung des Kreisschulinspektors zur Sache mit vorlegen.

Ich bemerke schließlich, daß, wenn der Magistrat die Lehrer= und Rufterstelle mit einem Cehrer besetzen will, welcher auch die Prüfung für Mittelschulen bestanden bat und den Rektor vertreten soll und hiergegen, wie die Königliche Regierung bemerkt, Ihrerseits nichts einzuwenden ift, keine Nöthigung vorzuliegen scheint, ein solches Vor= haben lediglich in der Weise zur Ausführung zu bringen, daß die Lehrer= und Rüfterstelle von der Gehaltsstala ausgeschlossen und be= sonders dotirt wird, für die übrigen Lehrer aber die Gehaltsstala

mit dem Maximum von — Mark bestehen bleibt.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An bie Rönigl. Regierung ju N. U. III a. 19258.

132) Prüfungsordnung für Handarbeitslehrerinnen in der Proving Bestpreußen.

Zur Abhaltung der Prüfung für Handarbeitslehrerinnen an mittleren und höheren Madchenschulen in der Proving Bestpreußen wird in der Stadt Danzig eine Kommission gebildet.

Dieselbe besteht:

1) aus einem Rommissar des Königlichen Provinzial = Schul=

Rollegiums als Vorsigendem;

2) aus dem Direktor oder einem Lehrer der höheren städtischen Mädchenschule und der damit verbundenen Lehrerinnen = Bil= dungsanstalt zu Danzig;

3) aus zwei geprüften Handarbeitslehrerinnen.

Die Mitglieder der Prüfungs-Kommission werden vom Ober-Präfidenten ernannt.

§. 2.

Die Prüfung findet jährlich zweimal statt, im Frühjahre und

im Berbfte.

Die Termine werden vom Königlichen Provinzial Schulkolzlegium bestimmt und zu Anfang jedes Jahres durch die Regierungs: Amtsblätter bekannt gemacht.

§. 3.

Bu dieser Prüfung werden zugelassen:

1) Bewerberinnen, welche die Befähigung zum Schulunterrichte

bereits vorschriftsmäßig nachgewiesen haben;

2) sonstige Bewerberinnen, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich über die erforderliche Ausbildung ausweisen können.

**§. 4** 

Die Anmeldung nuß spätestens 4 Wochen vor dem Prüfungstermine bei dem hiesigen Königlichen Provinzial=Schultollegium erfolgen.

Der Meldung find folgende Schriftstude beizufügen:

1) der Geburtsichein;

2) ein Gesundheitsattest;

3) ein Zeugnis über die von der Bewerberin erworbene Schulbildung, bezw. über die bestandene Lehrerinnen-Prüfung;

4) ein Zeugnis über die erlangte Ausbildung in der Anfertigung weiblicher Handarbeiten;

5) ein amtliches Führungsattest;

6) ein selbstgefertigter Lebenslauf.

§. 5.

Die Prüfung ist eine theoretische und eine praktische.

§. 6.

1. Die theoretische Prüfung bezieht sich bei allen Bewerberinnen auf die sittliche und erziehliche Bedeutung des Handarbeitsunterrichtes und dessen gesammten schulmäßigen Betrieb, auf das Ziel und die Aufgabe, auf den Lehrgang und auf die Lehrmethode, auf die Auswahl des Stoffes und auf die Litteratur dieses Unterrichtes.

2. Bei denjenigen Bewerberinnen, welche keine Lehrerinnenprüfung abgelegt haben, erstreckt sich dieselbe auch auf die allgemeinen Grundsäte der Pädagogik und auf die wichtigsten Regeln der Schuldisziplin. Außerdem haben dieselben einen deutschen Aufsat, wozu das Thema so gestellt wird, daß hinreichende Bekanntschaft mit dem Stoffe bei den Examinandinnen vorausgesetzt werden darf. unter Klausur anzusertigen, um sich über den Standpunkt ihrer allgemeinen Bildung auszuweisen.

§. 7.

Für die praktische Prüfung haben die Bewerberinnen im Prüfungstermine selbst vorzulegen und als selbstgefertigt zu bezeugen:

1) ein schulgerecht genähetes einfaches Mannshemd und ein des= gleichen Oberhemb;

2) ein Frauenhemd;

3) ein Paar gestrickte Strumpfe, wovon einer mit einer eins gestrickten Hacke;

4) ein Zeichentuch und ein Sticktuch;

5) ein Häkeltuch;

6) ein Stopftuch mit Leinen=, Köper=, Maschen=, Damast= und Tüllstopfen;

7) ein Flicktuch mit verschiedenen eingesetzten Flicken in weiß

und in bunt.

Diese Arbeiten sind nicht ganz zu vollenden, so daß nach Answeisung der Prüfungs-Rommission unter Aufsicht in der Arbeit fortgefahren werden kann.

Ueberdies haben die Bewerberinnen in einer Klasse einer höheren Mädchenschule eine Probelektion im Handarbeitsunterrichte zu halten,

wozu ihnen die Aufgabe tagsvorher gestellt wird.

§. 8.

Die Bewerberinnen erhalten auf Grund der bestandenen Prüsfung ein Zeugnis, welches bescheinigt, daß dieselben zur Anstellung als Handarbeitslehrerinnen an mittleren und höheren Mädchenschulen befähigt sind.

S. 9. Vor dem Eintritte in die Prüfung ist eine Prüfungsgebühr von 6 Mart zu entrichten.

Danzig, den 3. April 1882.

Königliches Provinzial=Schul=Kollegium. v. Ernsthausen.

# V. Volksschulwesen.

133) Anderweite Regelung der Schulaufsicht in den Städten der Provinz Westfalen: Schuldeputation, Zussammensepung und Wirkungskreis derselben, statutarische Anordnungen hierüber, Schulvorstände für Sozietätssund für Kommunalschulen, Stellung der staatlichen Kreissund Lokalschulinspektoren, Anstellung eines städtischen Schulinspektores (Stadtschulrathes) als Gemeindebeamten.

Berlin, den 20. Juni 1882. Ew. Ercellenz erwidern wir auf den gefälligen Bericht vom 6. April v. J. unter Rückgabe der Beschwerde des Bürgermeisters zu R. nebst zwei Beilagen ganz ergebenst, daß die unterm 6. August 1877 für die Volksschulen der Stadt N. erlassene und von der Königlichen Regierung zu N. am 12. September desselben Jahres von Schulaussichtswegen genehmigte Schulordnung mangels statustarischer Feststellung derselben der Rechtsbeständigkeit entbehrt. Svdann ist dabei übersehen, daß die Instruktion vom 6. November 1829 nicht bloß auf Sozietätss, sondern auch auf Rommunalschulen Anwendung sindet, und, insoweit für die größeren Städte mit auszgedehnten Schuleinrichtungen das Bedürfnis einer anderen Gestaltung der Ortsschulbehörden hervortritt, lettere im Anschlusse an die Instruktion vom 26. Juni 1811 herbeizusühren ist, deren Bestimsmungen bereits in einem Erlasse des damaligen Herrn Ministers der geistlichen 2c. Angelegenheiten vom 11. Mai 1838 auch für die dortige Provinz als Norm in Aussicht genommen worden sind.

Die Instruktion von 1829 sett zwar im §. 2 Schulkommissienen voraus und gestattet im §. 6 die Anordnung solcher, enthält aber über deren Zusammensetzung keine ausreichenden Bestimmungen, so daß ein Zurückgreisen auf die Instruktion von 1811, welche in anderen Provinzen seit einer langen Reihe von Jahren sich bewährt hat, rathsam und mit Rücksicht auf §. 59 und 11 der Städteord-

nung vom 19. März 1856 rechtlich unbedenklich erscheint.

Da die hiernach einzusependen Schuldeputationen in der doppelten Eigenschaft als örtliche Organe der staatlichen Schulaufsichtsbehörden und als städtische Berwaltungsdeputationen staatliche und kommunale Funktionen in sich vereinigen, so kann von denjenigen Bestimmungen der Instruktion von 1811, welche für die gleichmäßige Wahrnehmung der Interessen des Staates, der Schule und der Gemeinde eine Garantie gewähren, nicht abgesehen werden. Dazu kommt, daß, nachdem durch das Geses vom 12. März 1872 das Verhältnis der Geistlichen zur Schule klar gestellt worden ist. es sich empsiehlt, die an sich wünschenswerthe Betheiligung der Geistlichen an der Leitung und Beaussichtigung der Schulen innerhalb der von dem Geses gezogenen Grenzen thatsächlich sicher zu stellen.

In dieser Beziehung ist das Vorgehen der Königlichen Regierung zu R. zwar zu billigen, indeß nicht genügend, um die in formeller und materieller Beziehung gegen die Schulordnung vom 6. August 1877 vorliegenden Bedenken zu heben, vielmehr erscheint eine durchgreifende Umgestaltung derselben geboten, wobei folgende

Gefichtspunkte zu beachten sind:

1) Die Schulsozietäten behalten als Vertreter der Korporation den bisherigen Schulvorstand, dessen Zusammensepung und Wirkungskreis sich lediglich nach der Instruktion vom 6. November 1829 richtet.

2) Für die einzelnen Kommunalschulen, bezüglich Schulspsteme sind Spezialvorstände in gleicher Zusammensetzung wie ad 1 als Organe der Schuldeputation einzurichten, deren wechselnde Mitglie-

der von der Deputation oder von den Stadtverordneten auf eine bestimmte Zeit vorbehaltlich der Bestätigung gewählt werden können.

3) Die Vorstände unter 1 und 2 erhalten neben dem Bürgersmeister oder dessen Stellvertreter, als praeses in externis, einen von der Regierung zu ernennenden praeses in internis, welcher die Stellung des Colal-Schulinspektors einnimmt und die in der Instruktion von 1829 bezeichneten Funktionen ausübt. Die Ernennung von Colal-Schulinspektoren für die einzelnen Kommunalschulen oder Schulspskeme sindet auch dann statt, wenn die Errichtung von Spezial-Vorständen unterbleiben und an deren Stelle die Deputation treten sollte.

4) Für die Vermögensangelegenheiten der Schulsozietäten bleis ben die Repräsentanten, so weit solche bestehen, in Funktion. Bei Uebernahme des Schulkassendesizits oder der Schulbedürfnisse übershaupt auf den Rommunaletat, oder bei Umwandelung der Schulen in Rommunalanstalten bestimmt sich die Theilnahme der städtischen Behörden an der Vermögensverwaltung nach der Städteordnung.

5) Die Zusammensetzung der Schuldeputation ist nach der Instruktion vom 26. Juni 1811, dem Erlasse vom 11. Mai 1838, den örtlichen, insbesondere auch den konfessionellen Verhältnissen gemäß statutarisch zu ordnen und der Regierung die Bestätigung der geswählten Mitglieder vorzubehalten.

Bu den mit sachverständigen Mitgliedern zu besetzenden Stellen ist die drei= resp. zweifache Zahl in Vorschlag zu bringen, unter welchen sich je ein Geistlicher der betheiligten Kirchengemeinden befinden muß.

6) Die Stellung der Kreis= und Lokal=Schulinspektoren wird

durch die Errichtung der Schuldeputation nicht berührt.

7) Der Anstellung eines städtischen Schulinspektors (Schulrathes) steht an sich ein Bedenken nicht entgegen, nur ist dabei sestzuhalten, daß derselbe als Gemeindebeamter zu betrachten ist, Sits
und Stimme in der Schuldeputation durch statutarische Anordnung
erhalten und bei entsprechender Dualisikation mit den Funktionen
des Kreis-Schulinspektors von der Regierung auf Widerruf betraut
werden kann, wozu indeh meine, des Ministers der geistlichen zc.
Angelegenheiten Genehmigung besonders einzuholen ist.

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte, welche sich, soweit die staatlichen Aufsichtsrechte in Frage kommen, selbstverständlich der Einwirkung' seitens der Stadtgemeinde entziehen, würde für die Stadt N. ein Statut von den städtischen Behörden aufzustellen und von Ew. Ercellenz im Einverständnisse mit der Schulabtheilung der

Regierung zu beftätigen sein.

Sollten aber die städtischen Behörden darauf nicht eingehen, dann würde die Schulordnung vom 6. August 1877 ohne Weiteres aufzuheben und die Regierung anzuweisen sein, nach Vorschrift der Instruktion vom 6. November 1829 auch für die Kommunalschulen Schulvorstände einzurichten, wobei die erste Wahl den Stadtversordneten überlassen werden könnte.

45

Ew. Ercellenz ersuchen wir ganz ergebenft, Abschrift dieser Bersfügung den drei Regierungen der dortigen Provinz zur Kenntnisnahme und Nachachtung gefälligst mitzutheilen, wegen Reorganisation der Ortsschulbehörden zu R. das Erforderliche zu veranlassen und den Bürgermeister daselbst mit entsprechendem Bescheide zu versehen.

Wegen der prinzipiellen Bedeutung des Gegenstandes seben wir vor der Genehmigung des etwa aufgestellten Statuts der Ginsendung eines Entwurfes sowie demnächst der Berichterstattung über

den Verlauf der Verhandlungen entgegen.

Die Minister

des Innern. von Puttkamer. der geistlichen zc. Angelegenheiten von Goßler.

An ben Königlichen Ober-Präsidenten, Wirkl. Geheimen Rath, Herrn Dr. v. Kühlwetter Excellenz zu Münster.

B. I. 5111. M. b. 3. U. III. a. 14014. M. b. g. A.

134) Gesundheitepflege in den Bolteschulen.

Oppeln, den 19. August 1882. Es ist zu unserer Kenntnis gekommen, daß nicht alle Lehrer der Gesundheitspflege ihrer Schüler, soweit dies durch die Schule ze-

schen kann, die erforderliche Sorgfalt zuwenden.

Reinlichkeit und Bentilation lassen in manchen Schulen viel 30

wünschen übrig.

Was insbesondere die Körperhaltung der Kinder in der Schule anlangt, so kann die Achtlosigkeit der Lehrer in diesem Punkte die Veranlassung sein, daß bei manchen Kindern Verkrümmungen da

Wirbelfaule und Rurzsichtigkeit eintreten.

Unter Hinweis auf unsere Cirkular-Verfügungen vom 10. März 1865 (II. heft der gedruckten Schulverordnungen Nr. 4), vom 10. Nev vember 1873 (IV. heft Nr. 11) und vom 27. Juli 1874 (IV. heh Nr. 23) beauftragen wir deshalb Ew. Bohlgeboren, diesem Gegenstande Ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, den Lehrern tie Bestimmungen der oben angezogenen Verordnungen, sowie die padagogischen Vorschriften über die körperliche Erziehung der Kinder zur genauesten Beachtung in Erinnerung zu bringen, bei den Schulrevissionen zu erörtern, ob diese Anordnungen und Vorschriften seitens der Lehrer befolgt werden und in dem Revisionsprotokolle den hierauf bezüglichen Vermerk zu machen.

Rönigl. Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

an sämmtliche Königl. Kreis-Schulinspektoren bes Regierungsbezirkes Oppeln.

135) Schulangehörigkeit und Schulpflicht der jüdischen Kinder in der Provinz Hannover. Entrichtung des Schulgeldes und der sonstigen Schulbeiträge.

Berlin, den 27. Mai 1882.

Ihre Beschwerde über Heranziehung zur Zahlung des Schulsgeldes an die christliche Volksschule in E. für Ihre Kinder im schulspflichtigen Alter kann, wie ich Ihnen hiermit auf die Vorstellungen vom 24. Oktober v. J. und 6. März d. J. erwidere, für begründet

nicht erachtet werden.

Nach den Vorschriften der §§. 39 und 41 des Gesetses über die Rechtsverhältnisse der Juden vom 30. September 1842 in Versbindung mit dem zweiten Absaße des §. 3 der Schulordnung für die jüdischen Schulen vom 5. Februar 1854 sind jüdische Kinder im schulpflichtigen Alter, wenn an dem Orte eine öffentliche jüdische Schule besteht, als zu dieser gehörig, wenn aber an dem Orte keine besondere jüdische Schule besteht, als zur öffentlichen christlichen

Shule des Ortes gehörig anzusehen.

In dem letteren Falle sind von den Juden, deren Kinder die christliche Volksschule besuchen, gemäß §. 45 des Gesetes vom 30. September 1842 das Schulgeld und die sonstigen Beiträge behufs des christlichen Schulwesens, gleichwie von den Christen zu entrichten, mährend, wenn die Kinder der Juden die christliche Volkssichule nicht besuchen, gemäß §. 46 a. a. D. das Schulgeld an die dristliche Ortsschule entrichtet werden muß, sofern nicht eine der Voraussezungen zutrifft, unter welchen nach §. 30 des Gesetses, das christliche Volksschulwesen betreffend, vom 26. Mai 1845 ein Ans

ipruch auf Befreiung vom Schulgelbe begründet ist.

In & besteht nun eine besondere jüdische Schule nicht, und ebensowenig ist dieser Ort einem jüdischen Schulverbande angesichlossen. Der Besuch einer Privatschule begründet nach §. 30 des Geseyes vom 26. Mai 1845 keine Befreiung von der Verpslichtung dur Jahlung des Schulgeldes. Sie sind deshalb zur Jahlung des Schulgeldes an die öffentliche christliche Volksschule in & für Ihre die jüdische Privatschule in B. besuchenden Kinder für geseylich verspslichtet zu erachten und würden hierzu selbst in dem Falle verspslichtet sein, wenn die jüdische Schule in B. nicht eine Privatschule, sondern eine öffentliche Volksschule wäre, weil Kinder, welche eine auswärtige Volksschule besuchen, nach der Bestimmung unter Rr. 3 des §. 30 a. a. D. nur, wenn sie zugleich außerhalb des Schulzbezirkes, zu welchem sie gehören, untergebracht sind, was hinsichtlich Ihrer Kinder nicht der Fall, von der Erlegung des Schulgeldes besteit sind.

Uebrigens steht Ihnen, wenn Sie den Anspruch der lutherischen Volksschule in &. auf Zahlung des Schulgeldes für Ihre diese Schule

nicht besuchenden Kinder für rechtlich nicht begründet erachten, nach  $\S.~15$  des Geseßes, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges vom 24.~ Mai 1861 frei, dieserhalb im ordentlichen Rechtswege gegen den Schulverband & klagbar zu werden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An ben Kaufmann Herrn R. zu L. (in ber Provinz Hannover.) U. III.a. 12152.

136) Beitragspflicht der Elementarlehrer zur Unterhaltung der Sozietätsschulen. Ausschluß des Rechtsweges in Beziehung auf diese Beitragspflicht.

(Centrbl. pro 1881 Seite 240 unb Seite 633.)

# Im Namen des Reiches.

In Sachen des Lehrers R. in E., Klägers und Revisionstlägers, wider die Schulgemeinde der Johannis-Gemeinde zu E., vertreten durch den Vorstand, Beklagte und Revisionsbeklagte, hat das Reichsgericht, Vierter Civilsenat, auf die mündliche Verhandlung vom 29. September 1881 für Recht erkannt:

die gegen das Urtheil des ersten Civilsenates des Königlichen Preußischen Oberlandesgerichtes zu H. vom 23. Februar 1881 eingelegte Revision wird zurückgewiesen, die Kosten der Revisionsinstanz werden dem Revisionskläger auferlegt.

Von Rechts Wegen.

# Thatbestand.

Gegen das das Sachverhältnis ergebende Erkenntnis des vererwähnten Berufungsgerichtes hat der Kläger noch die Revisien eingelegt, mit dem Antrage, das am 23. Februar verkündete Urtheil aufzuheben und die Beklagte für nicht berechtigt zu erklären, ron dem Einkommen als Elementarlehrer der Johannis-Gemeinde zu E. einen Beitrag zu den Bedürfnissen dieser Schule im Wege der Schulfteuer zu erheben.

Der Revisionskläger meint, seine Befreiung von den Beiträgen zur Unterhaltung der Schule beruhe auf §. 735 Th. II Tit. 11 des Allg. Landr., außerdem auch auf seinem Anstellungsvertrage, durch welchen er als Dritter der Schulgemeinde gegenüber gestellt sei, zur Schulgemeinde nicht gehöre und ihm ein Anspruch auf Gewährung des vollen Gehaltes zugesichert sei. Revisionskläger rüst dieserhalb Verlepung der §§. 78, 79 Th. II Tit. 14, der §§. 29 f. Th. II Tit. 12, des §. 735 Th. II Tit. 11 des Allg. Landr. und det Gesess über die Erweiterung des Rechtsweges vom 24. Mai 1861.

Die Revisionsbeklagte hat Zurückweisung der Revision verlangt. Diesem Antrage war auch stattzugeben.

# Entscheidungsgründe.

Die beiden Vorderrichter haben den Rechtsweg in dieser Sache für unstatthaft erklärt und aus diesem Grunde den Kläger mit dem

erhobenen Antrage abgewiesen. Dem war beizutreten.

Die streitige von dem Kläger unter Androhung erekutivischer Beitreibung laut Schulsteuerheberolle der Gemeinde für das Jahr 1879/80 zur Bestreitung der Schulbedürsnisse erforderte Schulsteuer gehört nach dem Thatbestande und auch unbestritten zu den auf einer allgemeinen gesetzlichen Verbindlichkeit beruhenden Abgaben, zu deren Entrichtung alle Mitglieder der beklagten Gemeinde verspsichtet sind. Ueber die Verbindlichkeit der Gemeindemitglieder zur Entrichtung dieser Abgaben sindet daher nach den §§. 78, 79 Th. II Tit. 14 des Allg. Landr. in Verbindung mit der Kabinetsorder vom 19. Juni 1836 — Ges. Samml. S. 198 — und des §. 15 des Gesets vom 24. Mai 1861 — S. 241 — ein Prozest nicht statt und ist der Rechtsweg insofern ausgeschlossen, als von den einzelnen Verpflichteten eine Befreiung nicht aus besonderen Gründen, Prisvilegium, Vertrag, Verjährung, behauptet wird.

Ein derartiges Privilegium hat der Kläger selbst nicht für sich in Anspruch genommen und die in der Klage ganz allgemein aufsgestellte Behauptung, daß die Lehrer durch Verjährung Befreiung erworben, ist, wie schon von dem Richter der ersten Instanz hersvorgehoben worden, in keiner Weise näher begründet, bedarf daher auch keiner näheren Erörterung, ist auch nicht weiter verfolgt.

Der Kläger hat sich in seiner Klage allgemein auch auf seinen Anstellungsvertrag berufen und jett in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, daß ihm in jenem Vertrage ein den Bedürfnissen entsprechendes Gehalt zugesichert worden. Er hat aber nicht behaupten können, daß ihm durch irgend eine Bestimmung in dem Verstrage eine Vefreiung von den Schulbeiträgen oder anderen Gesmeindelasten versprochen worden. Aus der Zusicherung eines sesten Gehaltes folgt indeh noch in keiner Weise irgend eine solche Bestreiung, so wenig wie andere Gemeindes oder die Staatsdiener durch Aussehung bestimmter Gehälter von den allgemeinen Gemeindes und den Staatsabgaben befreit werden.

Sbenso unbegründet ist die weitere Behauptung des Klägers, daß er durch die Anstellung als Lehrer seitens der Gemeinde und nach §. 29 Th. II Tit. 12 des Allg. Landr. der Gemeinde gegensüber gestellt und als ein außerhalb derselben stehender Dritter anzusehen sei und daher jene Vorschriften über Ausschließung des Rechtsweges auf ihn keine Anwendung fänden. Beide Vorrichter haben aus völlig zutreffenden, mit keiner gesehlichen Vorschrift in

Widerspruch stehenden Gründen ausgeführt, daß der Kläger Mitglied

der beklagten Schulgemeinde sei.

Bu den Mitgliedern gehören nach §. 29 a. a. D. alle Hausväter eines Ortes, und durch die Anstellung und Uebernahme des Gemeindeamtes wird der betreffende Beamte Mitglied der Gemeinde, als ein außerhalb derselben stehender Dritter kann er nicht betrachtet werden.

Die Vorschrift in S. 735 Th. II Tit. 11 des Allg. Landrechtes

endlich,

daß Kirchen=, Pfarr=, Schul= und Hospitaläcker zu keinen

Beiträgen gezogen werden follen,

bezieht sich zunächst nur auf Beiträge zu Kirchenbauten, außerdem aber werden dort auch nur die Aecker von Beiträgen befreit.

Der Rechtsweg ist somit von den vorigen Richtern mit Recht für unstatthaft erklärt und war daher die Revision unter Veruttheilung des Revisionsklägers in die Kosten zurückzuweisen.

137) Nichtanwendbarkeit der Betordnung, betreffend die Heranziehung der Staatsdiener zu den Kommunalaufilagen, vom 23. September 1867 auf die Heranziehung derselben zu den Schulgemeinde=Beiträgen.

Befreiung der servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Dienststandes (servisberechtigten Militärspersonen des Soldatenstandes und servisberechtigten Militärbeamten) auch von Schulgemeindes Beiträgen.

Nichtbefreiung der Militärbeamten von Schulsgemeinde=Beiträgen, wenn dieselben nicht servisberechs

tigt sind.

Empfehlung der Herbeiführung der Uebernahme der Schulsozietätslasten als Rommunallasten und der Schulen als Gemeindeanstalten von Seiten der bürgerlichen Gemeinde.

(Centrbl. pro 1877 Seite 159 Mr. 77; pro 1880 Seite 232 Mr. 8; pro 1881 Seite 633 Mr. 191, Seite 637 Mr. 193.)

Berlin, den 3. Juli 1882. In Verfolg meiner vorläufigen Benachrichtigung vom 24. Kerbruar d. I. erwidere ich Ihnen auf Ihre an den Herrn Minister des Innern gerichtete, von letterem zur ressortmäßigen Verfügung an mich abgegebene Vorstellung vom 26. Juli v. I., daß ich die von Ihnen geführte Beschwerde über Ihre Heranziehung zu den Schulumlagen in W. für begründet nicht zu erachten vermag.

Auf Grund des Gesetzes, betreffend den Rechtszustand des Jadegebietes, vom 23. März 1873 find die Volksschullasten im

Jadegebiete nach §. 15 des Hannoverschen Bolksschulgesetes in Berbindung mit denjenigen Vorschriften der §§. 29 ff. Tit. 12 Th. II des Preußischen Allgemeinen Landrechtes, welche als dem §. 15 des Gesets vom 26. Mai 1845 nicht entgegenstehende, noch heute in Oftfriesland geltendes Recht sind, nicht von den bürgerlichen Gemeinden, sondern von den als selbständige Korporationen bestehenden Schulverbänden oder Schulgemeinden zu tragen, welche eine von den bürgerlichen Gemeinden und sonstigen kommunalen Körpers

schaften gesonderte Eristenz haben.

Hiernach und da auch weder behauptet worden, noch sonst erssichtlich ist, daß in W. durch einen formlichen, von der Kommunal- Aufsichtsbehörde bestätigten Gemeindebeschluß die Unterhaltung des Bolksschulwesens als eine Last der bürgerlichen Gemeinde übers nommen worden, sinden die Vorschriften der Verordnung vom 23. September 1867 (Ges. Samml. S. 1648, Reichsges. Bl. 1868 S. 571), welche sich, ebenso wie die des Gesetzes vom 11. Juli 1822 (Ges. Samml. S. 184) nur auf Beiträge zu den Lasten der bürgerslichen Gemeinden und sonstiger kommunaler Körperschaften, nicht auch auf diesenigen der Schulgemeinden beziehen, auf Ihre Heranziehung zu den Volksschullasten in W. überhaupt keine Anwendung.

Nach §. 29 Tit. 12 Th. II des Preuß. Allg. Landrechtes liegt die Unterhaltung der Lehrer den sämmtlichen Hausvätern jedes Ortes, ohne Unterschied, ob sie Kinder haben oder nicht, und ohne Untersschied des Glaubensbekenntnisses ob. Als Hausväter im Sinne dieser Gesesvorschrift sind alle Einwohner des Schulbezirkes anzusehen, welche in demselben ihren beständigen Wohnsitz und ein eigenes

Einkommen haben.

Danach sind auch Sie als schulbeitragspflichtige Hausväter der Schulgemeinde (des Schulverbandes) W. anzusehen, da in Beziehung auf Ihr Verhältnis zu dieser Schulgemeinde die eben ge-

dachten Voraussetzungen zutreffen.

Sie bestreiten dies zwar, indem Sie behaupten, daß Sie zu den servisberechtigten Militärbeamten gehören und daß nach einem diesseits an den Herrn Oberpräsidenten der Provinz Hannover ersgangenen Erlasse vom 8. Ottober 1870 die den aktiven Militärspersonen des Soldatenstandes gleichstehenden Militärbeamten, d. h. die servisberechtigten Militärbeamten als von Schulsozietätslasten befreit anzusehen seien.

Richtig ist, daß anerkannt worden, die servisberechtigten Militärsbeamten seien ebenso, wie die aktiven Militärpersonen des Soldatensstandes von den Schulsozietätslasten freizulassen, weil deren Aufentsbalt an dem ihnen dienstlich angewiesenen Orte für sich allein nicht genüge, um den Wohnsit daselbst zu konstituiren und ebensowenig im Sinne des §. 29 Tit. 12 Th. II des Preuß. Allg. Landrechtes — bezw. des §. 15 des Hannoverschen Volksschulgesetzes vom 26.

Mai 1845 — die Eigenschaft als schulsteuerpflichtige Hausväter des

Ortes begründe.

Dagegen vermag ich Ihre Behauptung, daß die Werftschreiber und Werft Büreauassistenten servisberechtigte Militärbeamte seien, als in den bestehenden Gesegen begründet nicht anzuerkennen. Die Militärbeamtenqualität der Wersts-Büreauassistenten bei den Werften, welche vor dem 1. April 1880 in diese Stellen eingetreten sind, sowie der Wersts-Büreauassistenten, welche vom 1. April 1880 ab in Stellen von Werstschreibern eingetreten sind, bezw. noch eintreten sollten, unterliegt zwar nach der unterm 29. Juni 1880 Allerhöchst gesnehmigten Klassenitheilung der Militärbeamten des Reichsheeres und der Marine (Reichsges. Bl. 1880 S. 169) keinem Zweisel, ebensowenig, wie es zweiselhaft ist, daß den nicht zu den vorgedachten Kategorien gehörenden Verwaltungsbeamten bei den Kaiserlichen Wersten im Frieden überhaupt nicht die Eigenschaft von Militärbeamten, sondern die als Civilbeamte der Marine-Verwaltung beiwohnt.

Nicht aber kann anerkannt werden, daß die nach Borstehendem zu den Militärbeamten gehörenden Werftschreiber und Werft Bureausassischen auch servisberechtigt seien. In dieser Hinsicht ist von Ausschlag gebendem Gewichte, daß als servisberechtigt nur diesenigen Militärbeamten angesehen werden können, welche in dem auf Grund des Gesehes vom 25. Juni 1868 (BundessGes. Bl. S. 523) und bezw. des Gesehes vom 3. August 1878 (Reichsges. Bl. S. 243) gesehlich sestgestellten Servistarise genannt sind, bei den in diesem Servistarise unter den sub B verzeichneten Militärbeamten der Marine aber weder die Werftschreiber noch die Werft \* Büreans

affistenten eine Stelle gefunden haben.

Ich bin hiernach nicht in der Lage, Ihrer Beschwerde vom 26. Juli v. I. und dem darin gestellten Antrage entsprechend zu verfügen, daß Ihnen die bereits gezahlten Schulumlagen zurückerstattet und Sie fortan von der Zahlung dieser Abgaben entbunden werden, meinerseits eine weitere Folge zu geben.

An

die Werftschreiber und Werft-Büreau-Assistenten ber Kaiserl. Werft, Herrn W. und Genossen zu W.

Abschrift des vorstehenden Bescheides erhält das Königl. Konsistorium zur Kenntnisnahme mit Bezug auf den Bericht vom

5. September v. 3. bei Rückgabe der Anlagen.

Ich empfehle dem Königl. Konsistorium, zugleich unter Hinweisung auf den Cirkular-Erlaß vom 6. Oktober v. J. (Centr. Bl. f. d. Unterr. Verw. 1881 S. 637), in geeigneter Weise, im Einvernehmen mit der Königl. Landdrostei daselbst bei dem Schulvorstande zu W. und bei den städtischen Gemeindebehörden daselbst darauf hinzuwirken, daß unter Genehmigung der Kommunal- und bezw. der Schulaus-

fichtsbehörde mittels Gemeindebeschlusses die Volksschulen in W. seitens der Stadtgemeinde als Gemeindeanstalten und die Unter-

haltung derselben als Gemeindelast übernommen werden.

Es würde auf diese Beise den Beschwerdeführern zwar nicht die nur den servis berechtigten aktiven Militärpersonen des aktiven Dienststandes (servisberechtigten aktiven Militärs und Militärbeamten) im §. 1 Nr. 1 der Verordnung vom 23. September 1867 eingeräumte völlige Befreiung von allen direkten Kommunalsteuern mit Einschluß des zur Volksschulunterhaltung erforderlichen Betrages des letzteren, wohl aber die den Beamten im Allgemeinen nach den §§. 2 ff. a. a. D. zustehende beschränkte Immunität auch in Bezug auf den zur Unterhaltung der Volksschulen erforderlichen Betrag der direkten Gemeindesteuern zu Theil werden können.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An

bas Rönigl. Konfistorium ju A.

U. III. a. 13793.

138) Die Aufbringung von Abgaben und Leistungen zum Unterhalte der Lehrer an solchen katholischen Elementarsschulen, welche lediglich für einen Gutsbezirk oder für Theile desselben bestimmt sind — an Gutsschulen — liegt im Geltungsbereiche des General-Landschulreglesments vom 3. November 1765 und des Schulreglements für die niederen katholischen Schulen vom 18. Mai 1801 allein den Gutsberrschaften ob.

(Centrbl. pro 1882 Seite 442 Rr. 62.)

General-Lanbschulreglement vom 3. November 1765 §§. 13, 14 ff. (Kornsche Editten-Sammlung Bb. VIII. S. 780.)

Schulreglement für die niederen katholischen Schulen in den Städten und auf dem platten Lande von Schlessen und der Grafschaft Glatz vom 18. Mai 1801 §§. 19 b, 22, 23, 24 (Neue Kornsche Edikten-Samm-lung Bd. VII. S. 266.

A. 2.-A. Bublikationspatent vom 5. Februar 1794 §. III. Th. II Tit. 12

§§. 29 ff.

Enburtheil bes L. Senates des Königl. Oberverwaltungsgerichtes vom 7. Dezember 1881.

I. Kreisausschuß bes Kreises Beuthen. II. Bezirksverwaltungsgericht zu Oppeln.

Der hüttenmeister &. zu C., welcher zur Bestreitung der Kosten für den Unterhalt des Lehrers an der katholischen Gutsschule zu E. mit einem Beitrage von 26,70 Mark herangezogen war, machte in der gegen die Schule angebrachten Klage geltend, daß ihm eine Verpflichtung, jene Abgabe zu leisten, nicht obliege, der Unterhalt

des Lehrers vielmehr allein von der Gutsherrschaft zu beschaffen sei. In eben diesem Sinne wurde denn auch, nachdem die Gutsherr: schaft zu dem Streitverfahren zugezogen, in den beiden Vorinftanzen entschieden. Der Berufungerichter führte aus, daß in Schlesien bezüglich der Unterhaltung der Lehrer an katholischen Schulen oder an Schulen in Dörfern gemischter Religion die maßgebenden Normen lediglich aus den Schulreglements von 1765 und 1801 und nicht aus dem Allgemeinen gandrechte zu entnehmen seien. Die bezügliche Materie habe auch in jenen Reglements eine dergestalt selbständige und allgemeine Regelung erfahren, daß auf das Allgemeine Landrecht weder zur Deklarirung noch zur Erganzung derfelben zurud: zugehen sei. Mit Unrecht werde von der Beklagten behauptet, daß jene für Schlesien und die Grafschaft Glaß geltenden Gesetze keine Grundlage zur Entscheidung der Frage boten, wer den Unterhalt des Lehrers dann zu bestreiten habe, wenn ein Dominium allein für die Bedürfnisse seiner Bewohner eine Schule besitze. Den beiden Schulreglements sei eine Personen=, eine Hausvätersozietät im land= rechtlichen Sinne unbefannt. Ale Berpflichtete werde vielmehr neben der Gutsherrschaft die politische Gemeinde hingestellt. Fehlen eines dieser beiden Faktoren habe der andere die ganze Laft zu tragen, wie das in einer speziellen Richtung in §. 196 bes Reglements vom 18. Mai 1801 noch besonders zum Ausdrucke getommen fei. Go wenig es bedentlich erscheinen murde, gegebenen. falls der politischen Gemeinde allein jene gast aufzulegen, so wenig könne sich hier die Gutsherrschaft der streitigen Verpflichtung ent= ziehen.

In der seitens der Beklagten und der Beigeladenen nunmehr noch betretenen Revisionsinstanz wurde zwar wiederholt geltend gemacht, daß die mehrerwähnten Schlesischen Schulreglements in Betreff der Gutsschulen keine hier anwendbare Bestimmung enthielten, und daß deshalb nach den Grundsäßen des Allgemeinen Landrechtes zu verfahren sei. Das Oberverwaltungsgericht erkannte indes auf Bestätigung des angegriffenen Urtheiles.

#### Grünbe.

Der erste sowie der zweite Richter sprechen die Freilassung des Klägers von Beiträgen zum Unterhalte der Lehrer aus, weil sie die Schule zu E. für eine katholische Gutsschule und zur Unterhaltung der Lehrer an derselben die Gutsherrschaft für verpflichtet erachten. Dieser Grundsas befindet sich in Uebereinstimmung mit dem berstehenden Rechte. Zuvörderst ist dem Berufungsrichter darin beiszutreten, daß unter "Gemeine" im Sinne der Schlesischen Schulzreglements von 1765 und 1801 die politische Gemeinde, nicht aber die Gesammtheit der zur Ortsschule gewiesenen Einwohner des Gese meindebezirkes zu verstehen sei. Wenn die §§. 22, 23, 24 des

Reglements vom 18. Mai 1801 dahin auszulegen find, daß für den Fall des Vorhandenseins zweier Schullehrer in einem Dorfe der Gemeindeantheil für den evangelischen Schullehrer von den evangelischen Ginfassen, für den tatholischen Schullehrer von den tatho= lischen Ginsassen aufgebracht werden muß, so ist zuzugeben, daß in dieser Bestimmung eine Abweichung von dem Grundsage, daß der bauerlichen Gemeinde die Unterhaltung der Lehrer obliegt, gefunden Allein Abweichungen von dem Grundsage, daß Gewerden kann. meindelaften von der gesammten Gemeinde zu tragen find, statuirt selbst das Allgemeine gandrecht in einem dem vorliegenden ähnlichen Falle, nämlich in dem des Borhandenseins mehrerer Gerichtsbarkeiten in ein und demselben Dorfe (§. 45 Tit. 7 Th. II. A. E. R.). Gine ähnliche Ausnahmestimmung findet sich auch im §. 49 der Preußischen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 (G. S. 1846 S. 1), obgleich lettere unzweideutig die Schullaft als eine Last der politischen Gemeinde hinftellt. Der leitende Grundsap eines Gesepes läßt fich aber niemals aus Bestimmungen, welche für besondere galle gegeben find, entnehmen, sondern nur aus dem, mas das Geset als die Regel hinstellt und annimmt. Wenn der Gesetzgeber im Reglement von 1765 von "Dominiis und Gemeinen" spricht, so zeigt schon diese Zusammenstellung, daß er unter "Gemeine" die damalige bäuerliche Gemeinde verstanden hat, und daß er diese Auffassung auch in dem Reglement vom 18. Mai 1801 nicht verlassen hat, ist von dem unterzeichneten Gerichtshofe wiederholt dargethan worden (Endurtheil vom 21. Februar 1880, Entscheidungen Bd. VI. S. 174 ff.).

Das General = Landschulreglement für Schlesien vom 3. Nosvember 1765 ist für alle niederen katholischen Schulen erlassen. Bei der Anwendung desselben zeigte es sich, daß die darin enthalstenen Bestimmungen namentlich nicht genügten, die Lehrer mit einem auskömmlichen Unterhalte zu versehen, sie gegen "unbillige Verweisgerungen ihres Unterhaltes von Seiten der hierzu Verpslichteten" zu schüßen. Diese Mißstände zu beseitigen, die Unterhaltungspflicht des Lehrers erschöpfend zu regeln, stellte sich das Reglement vom 18. Mai 1801, wie dessen Eingang erweist, zur Aufgabe. Fragt es sich nun, ob und event. wie diese Reglements auf den vorliegenden Fall anzuwenden sind, so kommt hierfür die Bestimmung des Publistationspatentes zum Allgemeinen Landrechte unter Nr. III. in Bestimber der Allgemeinen Landrechte unter Nr. III. in Bestimber

tracht, welche lautet:

Die in den verschiedenen Provinzen bisher bestandenen besonderen Provinzialgesetze und Statuten behalten vor der Hand noch ihre gesetzliche Kraft und Gültigkeit dergestalt, daß die vorkommenden Rechtsangelegenheiten hauptsächlich nach diesen und erst in deren Ermangelung nach den Vorsschriften des Allgemeinen Landrechtes beurtheilt und entschieden werden sollen.

Hierin ist geradezu die Verpflichtung des Richters ausgesprochen, Provinzialgesete, welche, wie die Reglements von 1765 und 1801, einen Gegenstand erschöpfend zu regeln beabsichtigen, aus sich selbst zu deuten. Ist das Provinzialgeset dunkel oder zweiselhaft, so hat er dasselbe unter Zuhülfenahme der darin aufgestellten Grundsäte auszulegen; Dunkelheiten und Zweideutigkeiten in einem Provinzialzandesgesete berechtigen den Richter nicht, dasselbe unbeachtet zu lassen und den Fall nach den Vorschriften des Allgemeinen Landrechtes zu entscheiden (Erkenntnis des vormaligen Preußischen Oberstribunales vom 3. Juni 1848, Entscheidungen Bd. XVI. S. 311). Wit Recht hat daher der Vorderrichter die Norm sur die Entsscheidung der vorliegenden Streitfrage in den Reglements von 1765

und 1801 gesucht.\*)

Indem das Reglement von 1765 die Unterhaltung des Lehrers den Dominiis und den Gemeinden auferlegte, ließ es unentschieden, was als konvenabler Unterhalt anzusehen, wie dieser auf die Gemeinde einerseits und auf das Dominium andererseits zu vertheilen. wie der Gemeindeantheil in der Gemeinde aufzubringen, wie, falls mehrere Gemeinden oder Dominien zur Schule gehörten, der Antheil jeder Gemeinde und jedes Dominiums zu bestimmen sei. diese Punkte bedurften der Regelung und sind in dem Reglement vom 18. Mai 1801 geregelt. Dagegen konnte bereits nach dem Reglement von 1765 nicht wohl zweifelhaft sein, daß Laften, welche es dem Dominio und der Gemeinde auferlegt, bei dem Begfalle des einen Konkurrenten von dem anderen allein zu tragen waren, d. h. daß die Gemeinde das Ganze zu tragen hatte, wenn keine Herrschaft vorhanden war, und daß die Herrschaft das Ganze zu leiften hatte, wenn eine Gemeinde nicht bestand. Go ift es zu erklaren, wenn das Reglement von 1801 weder des Falles, daß nur eine Gemeinde, noch des Falles, daß nur ein Gut zur Schule gehört, erwähnt. Von dem Grundsage, daß bei dem Ausfalle des einen Kontribuenten der andere das Ganze zu leisten hat, macht übrigens das Reglement hinsichtlich des Getreidedeputates im §. 19 b ausdrücklich Anwendung. hiernach tann dem Vorderrichter nur darin beigetreten werden, daß nach Inhalt der Reglements von 1765 und 1801 diejenigen Abgaben und Leiftungen, welche zum Unterhalte des Lehrers dienen und nach den genannten Reglements der Herrschaft und der Gemeinde obliegen, von der Herrschaft allein zu übernehmen sind, falls eine Gemeinde zur Schule nicht gehört. Die Vorentscheidung war daher zu bestätigen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. IV. S. 190, 208 (Nr. 31, 34) bieser Sammlung (Erkenntnisse vom 18. September 1878, Centrbl. pro 1878 Seite 632 Nr. 211, und vom 4. Dezember 1878, Centrbl. pro 1881 Seite 250 Nr. 52.

139) Die Schulunterhaltung slast der Einwohner versschiedenen Glaubensbekenntnisses an Einem Orte, wenn sich daselbst nur die Schule für die eine Religionsgesellsschaft befindet, während die Mitglieder der anderen einer auswärtigen Konfessionsschule zugewiesen sind.

Grenzen des Rechtsstreites der Mitglieder einer Schulgemeinde unter einander über die Verpflichtung

zur Leiftung von Schulbeiträgen.

A. L. A. Th. II Tit. 12 §§. 29, 30. Zuständigkeitegesetz vom 26. Inli 1876 §. 77.

Endurtheil bes I. Senates bes Königl. Oberverwaltungsgerichtes vom 15. April 1882.

I. Rreisausschuß bes Rreises Freistabt. II. Bezirksverwaltungsgericht zu Liegnit.

Drei Mitglieder der evangelischen Schulgemeinde R. klagten gegen den katholischen Grundbesitzer W. daselbst dahin, daß derselbe verurtheilt werde, für das Steuerjahr 1880 eine nach Verhältnis der Beitragspflicht aller Hausväter des Ortes bemessene bestimmte Summe zum Unterhalte des evangelischen Lehrers an die Gemeindes

taffe zu zahlen.

Dementsprechend verurtheilte der Kreisausschuß den Beklagten, indem der Einwand des Lepteren, daß er zur katholischen Schule zu R. eingeschult sei, um deswillen verworfen wurde, weil der Betlagte keine Beiträge zum Unterhalte des katholischen Lehrers in M. leiste, also eine Doppelbesteuerung nicht stattsinde. In zweiter Instanz wurde außer Zweifel gestellt, daß die Katholisen zu R. zwar zum Unterhalte des katholischen Lehrers in M. nichts beitrügen, weil dessen Stelle anderweit genügend dotirt ist, daß dieselben aber nach M. eingeschult seien, und wurde unter Berücksichtigung des letzteren Umstandes auf Grund des S. 30 Th. II. Tit. 12 A. E. R. auf Abweisung der Kläger erkannt.

#### Gründe.

In der gegen dieses Erkenntnis eingelegten Revision behaupteten Kläger unrichtige Anwendung der SS. 29 und 30 a. a. D., da die in dem letteren Paragraphen enthaltene Vorschrift nur für den Fall gegeben sei, wenn beide Schulen an Einem Orte innerhalb desselben Gemeindebezirkes liegen.

Das Oberverwaltungsgericht bestätigte die angefochtene Ents

scheidung.

Die §§. 29, 30 Tit. 12 Th. II. d. A. E. R. sprechen gar nicht von dem Orte, wo die Schule sich befindet, sondern von den Hausväter vätern jeden Ortes. Sie bestimmen, daß, wenn die Hausväter eines Ortes sämmtlich zu Einer Schule gewiesen sind, sie sämmtlich die Schullast zu tragen haben, daß aber in dem Falle, wenn die

Hausväter des Ortes je nach ihrem Glaubensbekenntnisse verschiesbenen Schulen zugewiesen sind, jeder nur zur Unterhaltung der Schule seiner Religionspartei beizutragen hat. Die Worte "an Einem Orte" im S. 30 a. a. D. beziehen sich auf die Worte "für die Einwohner", nicht auf die Worte "mehrere gemeine Schulen", wie dies die Stellung der Worte im Sape und der Zusammenhang mit dem vorhergehenden S. 29 a. a. D. deutlich ergeben (verglauch die Begründung der Plenarentscheidung des früheren Prenk. Obertribunales vom 20. Juni 1853, Striethorst Archiv Bd. 9 S. 293 st.). Mit Recht hat daher der Vorderrichter den zur kathoslischen Schule in M. gewiesenen Beklagten für die evangelische Schule in R. als nicht beitragspflichtig erachtet.

Bemerkt mag schließlich werden, daß Kläger in jedem Falle nur berechtigt gewesen sein würden, von dem Beklagten Erstattung, bezw. Uebernahme desjenigen Betrages zu verlangen, um welchen sie durch Freilassung des Beklagten überbürdet worden, welchen sie persönlich in Folge dessen mehr zu leisten hatten. Zu einem Antrage, den Beklagten zur Zahlung seines Beitrages an die Ortsoder Schulkasse zu verurtheilen, sehlte ihnen die Berechtigung.\*)

#### Berleihung von Orden und Ehrenzeichen zc.

Aus Anlaß der Theilnahme Sr. Majestät des Kaisers und Königs an den großen Herbstübungen des V. und VI. Armeekorps und des Allerhöchsten Aufenthaltes in der Provinz Schlesien haben nachgenannte dem Ressort der Unterrichts-Verwaltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörende Personen erhalten:

- 1) den Rothen Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:
- Dr. Biermer, Geheimer Medizinalrath und ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau, zur Zeit Rektor der Universität, Dr. Röpell, ordentlicher Professor an derselben Universität, Dr. Weinhold, ordentlicher Professor daselbst.
- 2) den Rothen Adler-Drden vierter Klasse: Binkowski, Kreis-Schulinspektor zu Inowrazlaw, Dr. Deiters, Gymnasial-Direktor zu Posen, Dorn, Kreis-Schulinspektor zu Neurode, Kreis Neurode,

<sup>\*)</sup> Hierburch werben die Aussührungen Band VII. S. 222 der Entscheidungen (Erkenntnis vom 16. Februar 1881, Centrol. pro 1881 Seite 570 Nr. 164) ergänzt.

Fichtner, Superintendent, Rreis-Schulinspettor und pastor prim. zu Neusalz a./D., Kreis Freistadt,

Giebe, Regierungs= und Schulrath zu Liegnis,

Dr. Bahn, ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau,

Dr. hasper, Gymnafial-Direktor zu Glogau,

Rlepper, Quaftor der Universität und Rendant der Universitäts= taffe zu Breslau,

Köhler, Dberlehrer am Matthias-Gymnasium zu Breslau, Kokott, Direktor des Schullehrerseminars zu Peiskretscham, Kreis Gleiwig,

Dr. gammer, ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau, Luke, Regierungs= und Schulrath zu Posen,

Menzel, Gymnafial-Direktor zu Inowrazlam,

Palm, Prorettor und Professor am Magdalenen = Gymnafium zu Breslau,

Patrunky, Superintendent und Kreis-Schulinspektor zu Lüben, Rreis Luben,

Pepold, pastor prim., Superintendentur Bermeser und stellvertr. Kreis-Schulinspektor zu Lissa, Kreis Frauftadt,

Porste, Rreis-Schulinspettor zu Ratibor,

Dr. Reimann, Direktor des städtischen Realgymnasiums zum heiligen Geift zu Breslau,

Dr. Schwanert, ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau,

Stlarzyk, Kreis-Schulinspektor zu Samter, Strodzki, Direktor des Schullehrerseminars zu Kreuzburg,

Dr. Starte, Professor, Oberlehrer am Friedrich=Wilhelms-Gym= nafium zu Posen,

lleberschärg Superintendent und Rreis = Schulinspettor, pastor prim. zu Dels,

Bater, Direktor des Lehrerseminars zu Bromberg,

Dr. Boltmann, Direktor des städtischen Gymnasiums zu Jauer, Dr. Bengel, Direktor des Gymnasiums zu Oppeln.

3) den Königl. Kronen=Orden vierter Rlasse:

Besta, erster Lehrer am Schullehrerseminar zu Ober-Glogau, Dobers, Rektor an der evangelischen Elementarschule Rr. 3 zu

Breslau.

hoffmann, Rettor einer sechstlassigen tatholischen Glementarschule daselbst,

Rurts, Rettor a. D. zu Brieg.

4) den Adler der Ritter des Königl. Haus-Ordens von hohenzollern:

Sommerbrodt, Geheimer Regierungs- und Provinzial=Schulrath zu Breslau.

5) den Adler der Inhaber desselben Ordens:

Aust, katholischer Lehrer zu Bersdorf, Kreis Jauer,

Gorzel, desgleichen zu Sandowiß, Kreis Groß=Strehliß,

Janiet, erster Lehrer an der katholischen Schule zu Wyssoka, Kreis Rosenberg,

Rukulka, Hauptlehrer an der katholischen Schule zu Grabow, Kreis Schildberg,

Langner, Reftor zu Landeshut,

Marr, evangelischer Lehrer zu Domaslawiß, Kreis Polnisch-Wartenberg,

Manner, Hauptlehrer an der evangelischen Schule zu Königshütte, Kreis Beuthen,

Sommer, evangelischer Lehrer und Kantor zu Pleschen,

Welz, Hauptlehrer an der evangelischen Schule zu Dittersbach, Kreis Waldenburg.

#### 6) bas Allgemeine Chrenzeichen:

Rempf, Schuldiener beim Friedrich-Wilhelms Gymnafium zu Posen, Ryas, Aufwärter bei dem physiologischen Institute der Universität zu Breslau,

Perniod, Aufwärter bei der Universitäts-Sternwarte daselbft.

Außerdem ist der ordentliche Professor Dr. Heidenhain in der medizinischen Fakultät der Universität zu Breslau zum Geheimen Medizinalrath ernannt worden.

### Bersonal = Beränderungen, Titel= und Ordens = Beileihungen.

#### A. Behörden und Beamte.

Dem Geheimen Ober=Regierungs= und vortragenden Rath in dem Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten, General-Direkter der Museen Dr. Schöne ist der Königl. Kronen=Orden zweiter Klasse und dem Geheimen Regierungs= und vortragenden Rath Dr. Jordan in demselben Ministerium der Königl. Kronens Orden dritter Klasse verliehen, es sind der Ober=Konsistorial=Rath Winter bei dem Evangelischen Ober=Kirchenrath zum Geheimen Ober=Regierungs- und vortragenden Rath, der Regierungs- und Medizinalrath bei dem Polizei=Präsidium zu Berlin, Geheime Medizinal=Rath Dr. Strzeczka zum vortragenden Rath, und der ordentl. Prosess. der Rechte an der Universit. zu Straßburg i./E. Dr. Althoff zum Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath in demselben Ministerium ernannt,

der Direktor des Matthias-Gymnasiums zu Breslau, Dr. Reisacker ist zum Provinzial-Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schul-kollegium zu Breslau überwiesen,

der frühere Kreis-Schulinspektor Dr. Pollok zum Regierungsund Schulrath ernannt und der Regierung zu Danzig über-

wiesen,

dem Superintendenten und Kreis-Schulinspektor Müller zu Bahn im Kreise Greifenhagen der Rothe Adler=Orden dritter Klasse mit der Schleife verliehen, und

dem Superintendenten, Oberpfarrer und Kreis = Schulinspektor Henske zu Schivelbein der Rothe Adler=Orden vierter Klasse

verlieben worden.

B. Universitäten, Technische hochschulen, Atademien zc.

Dem Prosektor in dem anatomischen Institute und Privatdozenten in der medizinisch. Fakult. der Universit. zu Königsberg, Dr. med. et phil. P. Albrecht ist das Prädikat "Professor" beis gelegt, — der außerordentl. Profess. Dr. Thiele an der Universit. zu Halle ist zum ordentl. Professor, und der Privatdoz. Dr. Dehio an der Universit. zu München zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Königsberg ernannt, dem Geheimen Ober=Medizinal=Rath, ordentl. Profess. in der medi= zinisch. Fakult. der Universit. und Direktor des klinischen Uni= versitäts=Institutes für Chirurgie, Generalarzt erster Klasse Dr. von Langenbeck zu Berlin ist der Charakter als Wirklicher Geheimer Rath mit dem Praditat "Ercellenz" verliehen, dem ordentl. Profess. in derselben Fakult. dieser Univerfit. und Direktor der Klinik für Chirurgie in der Charité, Geheimen Medizinal= Rath Dr. Bardeleben der Charafter als Geheimer Ober-Medizinal-Rath verliehen, der ordentl. Profess. an der Universit. zu Würzburg Dr. von Bergmann zum ordentl. Profess. in der medizinisch. Fakult. der Universit. zu Berlin und zum Direttor des zu dieser gehörigen klinischen Institutes für Chirurgie mit dem Charafter als Geheimer Medizinal=Rath, und zugleich zum Mitgliede der wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen ernannt, — dem ordentl. Honorar-Profess. Dr. Lazarus in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Berlin ist der Rothe Adler = Orden vierter Rlasse verliehen, zum außerordentl. Profess. in derselben Fakult. dieser Universit. der außerordentl. Profess. Dr. Netto von der Universit. zu Straßburg i. E. ernannt, der John &. Bashford zu Dresden zum Lektor der englischen Sprache an der Universit. zu Berlin ernannt,

an der Universit. zu Greifswald ist der außerordentl. Prosess. Dr. P. Bogt zum ordentl. Prosess. in der medizinisch. Fakult.

ernannt,

der Privatdozent Dr. Vischer an der Universit. zu München zum 1882.

außerordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Universit. zu

Im I

J.M.

ita

124

T

1 g

. T 🕃

nai.

Ir.,

.1,

h. (

. . 1

4 A P

3 ()

194

. ".

، ن<sup>يا</sup> ،

::

: 1

1

Breslau ernannt,

der ordentl. Profess. Dr. Brunnenmeister an der Universit. zu Zürich zum ordentl. Profess. in den juristisch. Fakult., und der außerordentl. Profess. Dr. Wangerin an der Universit. zu Berlin zum ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Halle ernannt,

der Privatdozent Dr. Lenel an der Universit. zu Leipzig zum ordentl. Profess. in der juristisch. Fakult., und der außerordentl. Prosess. Dr. Bücking zu Kiel zum ordentl. Profess. in der philosoph.

Fakult. ber Universit. zu Riel ernannt,

der Privatdozent Dr. Stammler an der Universit. zu Leipzig zum außerordentl. Profess. in der juristisch. Fakult. der Universit. zu Marburg ernannt,

an der Universit. zu Bonn der außerodentl. Profess. Dr. Kaulen zum ordentl. Profess. in der katholisch=theologischen Fakult. er-

nanut,

an dem Lyceum Hosianum zu Braunsberg der außerordentl. Profess. Lic. theol. et Dr. phil. Marquardt zum ordentl. Profess. in der theologisch. Fakultät, und der Gymnasial=Oberslehrer Dr. Killing zu Brilon zum ordentl. Profess. in der philosoph. Fakult. ernannt worden.

Der Regierungs-Baumeister Profess. Dietrich ift jum etatsmäßigen

Profess. an der technischen Hochschule zu Berlin,

der Profess. Dr. Michaelis zum etatsmäßigen Lehrer und Professor für organische Chemie, und der Gymnasial-Oberlehrer Dr. Stahl zum etatsmäßigen Lehrer und Professor für höhere Mathematik an der technischen Hochschule zu Aachen ernannt worden.

Der Profess. Josef Joach im ist zum Dirigenten der Aufführungen der akademischen Hochschule für Musik zu Berlin, unter Beislegung des Charakters als "Rapellmeister der Königlichen Akabemie der Künste" ernannt,

an derselben akademischen Hochschule für Musik sind der Profess. Riel zum ordentl. Lehrer und zugleich zum Vorsteher der Abstheilung für Komposition, der Profess. Joach im zum Vorsteher der Abtheilung für Orchester-Instrumente, der Profess. Schulze zum Vorsteher der Abtheilung für Gesang, und der Profess. Rudorff zum Vorsteher der Abtheilung für Klavier und Orgel ernannt,

Zu Vorstehern der akademischen Meisterschulen für musikalische Komposition zu Berlin sind der Oberhofkapellmeister Taubert sowie die Professoren Grell, Kiel und Bargiel ernannt worden.

- Dem Direktor des akademischen Institutes für Kirchenmusik und Organisten an der Parochialkirche, Profess. Haupt zu Berlin ist der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen worden.
- Der Profess. Jacoby an der Kunstakademie zu Wien ist zum technischen Beirathe für die artistischen Publikationen bei den Museen zu Berlin ernannt worden.
  - C. Symnasial= und Real= Lehranstalten.
- Dem Vorsitzenden des Gymnasial=Kuratoriums zu Essen, Ober= Bürgermeister Hache ist der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen worden.
- Dem Symnasial-Direktor Dr. Legerlop zu Salzwedel ist der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.
- In gleicher Eigenschaft sind versett worden die Gymnasial-Direktoren Dr. Kunze zu Rogasen an das Gymnasium zu Schneidemühl,
  - Dr. Oberdick zu Münster an das Matthias-Gymnas. zu Breslau, Dr. Schröter zu Groß-Strehlit an das kathol. Gymnas. zu Glogau, und
  - Urban bei dem Wilhelms. Symnas. zu Königsberg i. Ostprß. als Propst und Direktor an das Pädagog. des Klosters U. E. Fr. zu Magdeburg.
- Bu Königlichen Gymnasial=Direktoren sind die Direktoren der städtischen Gymnasien
  - zu Prenzlau Georg Kern und zu Strehlen Dr. Otto Korn
- ernannt und ist denselben übertragen worden das Direktorat dem Kern am Friedrichs-Gymnas. zu Frankfurt a./D. und dem Dr. Korn am Gymnas. zu Ratibor.
- Bu Gymnafial=Direktoren find
  - der Oberlehrer Dr. Dolega am Symnas. zu Wongrowis und der Oberlehrer Dr. Robert Nieberding am kathol. Symnas. zu Gr. Glogau
- ernannt und ist denselben übertragen worden das Direktorat dem Dr. Dolega am Gymnas. zu Rogasen und dem Dr. Nieberding = zu Groß=Strehliß.
- Es ist bestätigt worden die Wahl
  - des Oberlehrers Guhrauer am Gymnas. zu Waldenburg i. Schles. zum Direktor des Gymnas. zu Lauban, und
  - des Oberlehrers Dr. Friedel an der lateinischen Hauptschule der Francke'schen Stiftungen zu Halle a. d. S. zum Direktor des Gymnas. zu Stendal.

Der Pfarrer Käwerau zu Klemzig ist als geistlicher Inspettor und Borsteher des Kandidaten-Konviktes bei dem Pädagog. des Klosters U. E. Fr. zu Magdeburg angestellt und demselben das Prädikat "Prosessor" beigelegt, das Prädikat "Prosessor" ist ferner beigelegt worden den Oberlehrern Böthke am Symnas. zu Thorn, Prorektor Schwarze und Dr. du Mesnil am Symnas. zu

Frankfurt a./D., Dr. Brandt am Gymnas. zu Salzwedel,

Dr. Otto = zu Paderborn, Dr. Hense = zu Warburg, und

Averdunt = = zu Duisburg.

Bu etatsmäßigen Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer, Titular-Oberlehrer

Dr. Wachenfeld am Gymnas. zu herefeld,

Dr. Kohl - ju Kreuznach und

Dr. Krap = zu Neuwied.

Als Oberlehrer sind berufen, bezw. versett worden an das Gymnasium zu Bartenstein der Oberlehrer Meckbach vom Gymnas. zu Tilsit, zu Tilsit = Dr. Thimm = zu Bartenstein,

zu Posen, Friedrich = Wilhelms - Gymnas., der ordentl. Lehrer von Schäwen vom Gymnas. zu Saarbrucken,

zu Brieg der ordentl. Lehrer Thalheim vom Glisabeth-Gymnos. zu Breslau,

zu Liegnitz, Städtisch. Gymnas., der Oberlehrer Seiffert vom Gymnas. zu Friedeberg N./M.,

zu Neiße der Oberlehrer Nawrath vom Gymnas. zu Neustadt D./Schles.,

zu Brilon der ordentl. Lehrer Starmans vom Gymnas. zu Paderborn,

zu Düsselborf der ordentl. Lehrer Dr. Bone vom Gymnas.
an der Apostelkirche zu Köln, und

zu Köln, Gymnas. an der Apostelkirche, der ordentl. Lehrer Dr. Wrede vom Kaiser Wilhelm Gymnas. daselbst.

Bu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Kausch am Gymnas. zu Elbing, Dr. Horowit = zu Thorn,

Johannes Müller am Friedrichs-Gymnas. zu Berlin,

Dr. Kewitsch am Gymnas. zu Landsberg a./28.,

Thiede und Dr. Niejahr am Gymnas. zu Greifswald, Dr. Hahn = zu Stralsund,

Dr. Schubert
Dr. Kubicii

Br. Kubicii

Br. Kubicii

Austen = zu Neiße,

(ferner find zu Oberlehrern befördert worden die ordentl. Lehrer) Dr. Monse am Gymnas. zu Waldenburg, Dr. Ulrich I. an der lateinischen Sauptschule der Francke'schen Stiftungen zu Halle a. d. S., Dr. Pannenborg am Gymnas. zu Göttingen, Dr. Timme Andreanum zu hildesheim, Dr. Püning zu Münster, Bölke zu Fulda, und Dr. Bolff zu Hanau. Das Prädikat "Dberlehrer" ift beigelegt worden dem ersten Ad= junkten Dr. Kettner an der Landesschule zu Pforta, desgleichen den ordentlichen Sehrern Breithaupt am Gymnas. zu Halberstadt, zu Dillenburg, und Dr. Braun = Dr. Peter Groß = zu Rempen. Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu Braunsberg der ordentl. Lehrer Dombrowski vom Gymnas. zu Rössel und der Kandid. der Theologie und des Schulamtes Rrieger, zu Rössel der ordentl. Lehrer Gehrmann vom Gymnas. zu Braunsberg und der Schula. Kandid. Dr. &ühr, ju Danzig, Königl. Gymnas., der ordentl. Lehrer Dompte vom ftadtischen Gymnas. daselbft, zu Danzig, Städtisch. Gymnas., der hülfslehrer Dr. Busde, zu Marienwerder die Hülfslehrer Schulte und Dr. Petersen, zu Reuftadt i. Beftprg. der frühere Bifar Behrendt, zu Thorn die Hülfslehrer Wolgram und Bungkat, zu Berlin, Gymnas. zum grauen Kloster, der Schula. Kandid. Dr. Stiller, zu Charlottenburg die Schula. Kandidaten Dr. Schulze= Berge und Dr. Dietrich, der Schula. Kandid. Henfling, zu Kottbus zu Landsberg a./W. = Marmodée. 5 Malberg, zu Sorau ju Köslin der ordentl. Lehrer Dr. Wellmann von der gandwirthschaftsschule zu Eldena und der Hülfslehrer Graßmann, zu Neustettin der Schula. Kandid. Dr. Tümpel, zu Stettin, Marienstifts=Gymnas., der ordentl. Lehrer und Inspektor Dr. Ifland vom Herzogl. Anhaltischen Gymnas. zu Berbft, zu Stettin, Stadtgymnas., der Schula. Kandid. Dr. Kranse, Sander, zu Stralsund zu Treptow a./R. der Hülfslehrer Dr. Tank vom Stadtgymnas. zu Stettin, zu Brieg der Gulfelehrer Nitschke,

(ferner sind als ordentliche Lehrer angestellt worden)

zu Kreuzburg der Schula. Kandid. Dr. Heine,

zu Leobschüß = = Rurzidim,

du Halle a. d. S., latein. Hauptsch. der Francke'schen Stiftungen, ber Hülfslehrer Dr. Enbbert,

zu Naumburg der ordentl. Lehrer Dr. Ribbach vom Gymnas.

zu Attendorn,

zu Raßeburg der Schula. Kandid. Dr. Spannth, und zu Schleswig = = Dr. Vogeler.

An der Ritter=Atademie zu Brandenburg a. d. H. ift der Schula. Kandid. Dr. Grünbaum als Adjunkt angestellt worden.

Dem Gesanglehrer am Symnasium und Kantor Odenwald zu Elbing ist der Königl. Kronen=Orden vierter Klasse verliehen, am Symnas. zu Kottbus der Zeichenlehrer Oerkwiß von dem Realprogymnas. zu Spremberg als Zeichenlehrer und am Symnas. zu Schweidnis der Lehrer Kretschmer als technischer Lehrer angestellt worden.

Der Oberlehrer Dr. Redigan = Duaaß am Andreas-Realgymnas.
zu Berlin ist an das städtische Progymnas. daselbst versett,
als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium
zu Schlawe der Schula. Kandid. Matthias,
zu Striegau der Hülfslehrer Dr. Bernhard, und
zu St. Wendel der Lehrer Welsmann vom Progymnas. zu

Gustirchen.

Die Wahl des Realschul=Direktors Dr. Böttcher zu Düsselderf zum Direktor des Realgymnasiums auf der Burg zu Königsberg i. Ostprß. ist bestätigt worden.

Dem Oberlehrer Dr. Shulte am Realgymnas. zu Neiße ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

Bu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Sehrer Dr. Müllenhoff am Andreas-Realgymnas. zu Berlin,

Dr. Köhne am Falt-Realgymnas. zu Berlin,

Dr. Engel am Realgymnas. zu Stralsund, und

Dr. Hovestadt = = 3u Münster.

Der ordentl. Lehrer Konrad Müller am Marienstifts-Gymnas. zu Stettin ist als Oberlehrer an das Realgymnas. zu Potsdam berufen worden.

Das Prädikat "Oberlehrer" ist beigelegt worden den ordentlichen

Lehrern

Dr. Schneider am Realgymnas. zu Elbing, und Rose = zu Reiße.

Am Sophien = Realgymnas. zu Berlin ift der Schula. Kandid. Krollick als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Es sind an der Ober-Realschule

zu Gleiwit der Lehrer Dr. Pietsch daselbst als ordentlicher

Lehrer angestellt,

zu Elberfeld die ordentl. Lehrer Gickershoff und Raphengst zu Oberlehrern befördert, dem ordentl. Lehrer Morakky der Titel "Oberlehrer" beigelegt, und der Schula. Kandid. Langenberg als ordentl. Lehrer angestellt,

zu Köln die ordentl. Lehrer Beiland, Mert, Dr. Schnütgen, Dr. Dahmen und Dr. Kleinen zu Oberlehrern befördert, und der Oberlehrer Dr. Treutler vom Gymnas. zu Bel-

gard in gleicher Eigenschaft angestellt worden.

An der Realschule zu Neumunster sind die Schula. Kandidaten und Hülfslehrer Wienand und Dr. Schnoor als ordentliche Lehrer angestellt worden.

An dem Real-Progymnasium zu Riesenburg i. Westprß. ist der Hülfslehrer Diehl als ordentlicher Lehrer angestellt worden.

Es find an der höheren Burgerschule

Frutt der Direktor der höheren Madchenschule daselbst, Reubauer, als Rektor, der ordentl. Lehrer Dr. Reinhardt von der höh. Bürgersch. zu Pillau, der Hülfslehrer Apel und der Schula. Kandid. Hellmann als ordentliche Lehrer angestellt,

zu Köln dem Rektor Dr. Thomé das Prädikat "Professor" beigelegt, die Schula. Kandidaten Dr. Schwarz und Dr.

Blind als ordentliche Lehrer angestellt worden.

Schullehrer=Seminare, Praparanden=Austalten. D. In gleicher Eigenschaft find versetzt worden die Seminar-Direktoren Banse zu Mettmann an das Schull. Semin. zu Prg. Fried = land. zu Alt=Do= Seeliger zu Prg. Friedland = bern. Platen zu Prf. Eplau zu Dramburg, zu Hannover, Rochy zu guneburg und zu guneburg. Bünger zu Franzburg Die erften Seminarlehrer

Rößler zu Alt-Döbern und Tiedge zu Bunftorf sind zu Seminar-Direktoren ernannt und ist übertragen worden dem Rößler das Direktorat des Schull.=Seminars zu Wunstorf und

dem Tiedge das Direktorat des Schull.-Seminars zu Mettmann.

Der ordentl. Seminarlehrer Hoffmann zu Neuwied ist als erster Lehrer an das Schull. Seminar zu Alt=Döbern, und der ordentl. Seminarlehrer Ortlieb zu Osnabrück als erster Lehrer an das Schull. Seminar zu Wunst orf versetzt worden.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden die ordentlichen Seminarlehrer

Hinge zu Kyrig an das Schull. Seminar zu Drossen,

Graßmann zu Drossen = = = zu Röpenic,

Steinberg zu Pölit = = = zu Dramburg,

Wiese zu Wunstorf = = = zu Verden,

Schiement zu Rheydt = = = zu Ottweiler, und Hoffmann zu Ottweiler = = zu Rheydt.

Am Schull. Seminar zn Polit ist der Hülfslehrer Rather zum

ordentl. Lehrer befördert worden.

Unter Beförderung zu ordentlichen Lehrern sind versest worden die Seminar-Hülfslehrer

Fiebing zu Kammin an das Schull. Seminar zu Kyritz, und Schlee zu Verden = = zu Denabruck.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Schullchrer-Seminar zu Habelschwerdt der Kaplan Dr. Hohaus aus Reinerz,

zu Bunstorf der Lehrer Wagner daselbst,

zu Warendorf (bis Michaelis 1882 Langenhorst) der ordentl. Lehrer Wöhning vom Seminar zu Büren, der

Lehrer Daniel aus Dülmen und der

Hülfslehrer Rlessing von dem bisherigen Seminar zum Langenhorst, und

zu Neuwied der Predigta. Kandid. Paul Meyer.

An dem landschaftlichen Schullehrer= Seminar zu Raßeburg im Kreise Herzogthum Lauenburg ist der Predigta. Kandid. Hansen als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Als Hülfslehrer sind angestellt worden am Schullehrer-Seminar zu Angerburg der Lehrer Jendruschke,

zu Kammin der Lehrer und Kantor Beelit aus Havelberg,

zu Ziegenhals der Lehrer Lange aus Schweidnis,

zu Verden der Lehrer Rleinhanns aus Edendorf,

zu Wunstorf der Lehrer Gerling aus Alfeld, und

zu Warendorf der Seminar-Bulfelehrer Hartmann aus Buren.

An der Präparanden=Anstalt zu Schweidnit ist der Seminar.

Hülfslehrer Nietsch aus Ziegenhals als zweiter Lehrer angestellt morden.

#### Taubstummen = Anstalten. E.

Es sind an der Taubstummen=Anstalt

zu Berlin, städtisch. Taubstummenschule, der ordentl. Lehrer Arendt von der Taubst. Anft. zu Marienburg in gleicher Eigenschaft,

zu Wriezen a./D. der Lehrer Haudering als Hulfslehrer an=

gestellt,

zu Ratibor die Hülfslehrer Hoffmann und Türke zu ordent= lichen Lehrern befördert,

zu Camberg der Hülfslehrer Bleher von der Taubst. Erzieh. Anst. zu Frankfurt a. M. als ordentl. Lehrer angestellt, und zu Frankfurt a. M. der Lehrer Sturz als Hülfslehrer ange=

stellt worden.

#### Deffentliche höhere Mädchenschulen.

Dem Direktor der Luisen-Schule zu Berlin, Dr. Mägner ist der

Hothe Adler-Orden vierter Rlasse,

dem Direktor der höheren Mädchenschule zu Saarbrücken, Brandt, sowie dem Vorsteher der höheren Mädchensch. zu Wesel, Dr. Fischer der Königl. Kronen=Orden vierter Rlasse verliehen worden.

An der Sophien = Schule zu Berlin ist der ordentl. Lehrer Dr. Lange zum Oberlehrer befördert worden.

#### Bolksichullehrer.

Es haben erhalten den Königlichen Kronen-Orden vierter Klasse: Gitschmann, evangel. erfter Lehrer zu Seitendorf, Rrs Balden= burg,

Heß, evangel. Lehrer zu Schwanenberg, Krs Erkelenz, und

Proste, kathol. Hauptlehrer zu Gleiwig;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Abelt, evangel. Lehrer und Rufter zu Görlsdorf, Krs Königsberg N./M.,

Arnold, evangel. erfter Knabenlehrer, Kantor und Rufter zu

Lauchstädt, Kre Merseburg,

Bode, evangel. Lehrer und Kantor zu Schraplau im Mansfelder Seetreise,

Brude, evangel. Lehrer, Rantor, Ruster und Organist zu hohen-

dorf, Rrs Ralbe,

Dreher, evangel. Lehrer und Rufter zu Säpzig, Kre West= Sternberg,

Endemann, evangel. Lehrer, Rantor und Kufter zu Bugen, Krs Euckau,

(ferner haben erhalten den Adler der Inhaber des Konigl. Haus-

ordens von Hohenzollern:)

Erner, evangel. Lehrer zu Rothenzechau, Krs hirschberg, Felke, degl. und Kantor zu Tarthun, Kre Wanzleben,

Frank, kathol. Lehrer und Organist zu Salesche, Krs Groß Strehlig,

Gog, kathol. Lehrer zu Waldalgesheim, Krs Kreuznach,

Golling, evangel. Lehrer und Kufter zu Aurith, Rrs Best Sternberg,

Grabe, evangel. Lehrer und Rufter zu Worhollander, Krs Lande:

berg a./W.

Gringner, kathol. Hauptlehrer zu Potsbam,

Großeurth, evangel. Lehrer, Kantor und Organist zu Allendorf a. d. Werra, Krs Wißenhausen,

Hesse, evangel. erster Lehrer, Kantor und Organist zu Könige-

Wusterhausen, Kre Teltow,

Heuer, evangel. Lehrer und Kantor zu Empelde, Krs Wennigsen, Hoffart, evangel. Lehrer zu Thörichthof, Kre Marienburg i. Weftprg.,

Hoffmann, evangel. Schulrektor zu Jarmen, Kre Demmin,

Бојф, judischer erster Lehrer und Rantor zu Reiße,

Ramieth, evangel. Lehrer und Organist zu Bismart, Ars Stendal, Rionka, kathol. Lehrer und Organist zu Neudorf, Rrs Kreuzburg. Rlop, evangel. Lehrer und Organist zu Wernersdorf, Kre Marien.

burg i. Westprg., Körner, evangel. Hauptlehrer zu Rungendorf, Rrs Sprottau,

Ruhn, tathol. Schulrettor zu Bischofsburg, Rrs Röffel,

Mastow, evangel. erster Mädchenlehrer zu Treptow a. Toll. Rrs Demmin,

Mahl, evangel. Lehrer zu Groß=Schönwalde, Rrs Greifswald, Möhle, kathol. Lehrer zu haus - Cscherde, Rrs Marienburg, Landdrofteibez. Sildesheim,

Niederstein, evangel. Hauptlehrer und Kantor zu Heißen, Kis

Mülheim a. d. Rhr.,

Oppler, kathol. Hauptlehrer zu Plania, Krs Ratibor, Pahl, evangel. Lehrer zu Prellwig, Rrs Disch. Krone, Pathe, degl. und Küster zu Höwisch, Kre Osterburg, Rachner, kathol. Lehrer und Kantor zu Freiburg, Kre Schweidniß, Reiß, evangel. Lehrer und Kirchendiener zu Beuern, Kre Meliungen, Römer, evangel. Lehrer und Küster zu Volkstedt, Mansselder Seetre,

Runge, evangel. Lebrer zu Wollin, Rrs Ufedom-Bollin, Saur, tathol. Lehrer zu Mittelftrimmig, Rre Bell,

Scheffler, evangel. erfter Lehrer, Organist und Rufter zu Bornstädt, Krs Ofthavelland,

(ferner haben erhalten ben Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern:)

Schröder, kathol. Lehrer, Organist und Rufter zu Belver, Kre

Soest,

Senftleben, evangel. Lehrer und Kantor zu Neusalz a./D., Krs Freistadt i. Schles.,

Stein, evangel. Schulreftor a. D. und Kirchner zu Langensalza,

Bimmert, tathol. Lehrer zu Chrenbreitstein, Krs Roblenz,

Bolowski, kathol. Hauptlehrer zu Bromberg, und

von Zeddelmann, evangel. Lehrer zu Rudak, Krs Thorn;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Bontoft, evangel. Lehrer zu Groß-Allendorf, Rrs Behlau,

Börger, evangel. Hauptlehrer und Kuster zu Flögeln, Ars Lehe, Dittmann, kathol. Lehrer, Organist und Kuster zu Hennersdorf, Ars Ohlau,

Frank, kathol. erster Lehrer und Organist zu Rosmütz, Ars

Ratibor,

Grämer, evangel. Lehrer zu Lehlesken, Krs Ortelsburg,

Harms, evangel. Lehrer, Organist und Kufter zu Upstedt, Krs Liebenburg,

Beinze, evangel. Lehrer zu Lemmersborf, Kre Prenzlau,

Jergolla, evangel. Kirchschullehrer und Organist zu Peters= walde, Krs Ofterode,

Kroder, fathol. Lehrer zu Glawoczewo, Rrs Pleschen,

Larosch, evangel. Lehrer und Küster zu Lauenhagen, Kre Prenzlau, Lörch, kathol. Lehrer zu Krauchenwies, Oberamtsbezirk Sigmaringen,

Maurer, evangel. Lehrer zu Born, Untertaunusfrs,

Reumann, evangel. Kirchschullehrer und Organist zu Otten= hagen, Landfre Königsberg,

Pulvermacher, evangel. Lehrer zu Reu-Rüdnit, Ars Königs-

berg N./M.,

Reichelt, kathol. Lehrer und Kantor zu Militsch,

Scharfe, evangel. Lehrer, Kantor, Organist und Küster zu Steigerthal, Krs Zellerfeld,

Schmidt, evangel. Hauptlehrer zu Miehlen, Unterlahnites,

Thieme, evangel. Lehrer und Kantor zu Artern, Krö Sanger= hausen, und

Zimmermann, evangel. erfter gehrer zu Schee, Rrs hagen;

die Rettungs=Medaille am Bande:

Rinnemann, evangel. Lehrer und Rufter zu Langenhagen, Rrs
Greifenhagen.

#### Ansgeschieden aus dem Amte.

Gestorben:

der Geheime Regierungs = Rath Bormann, Ehrenmitglied des Provinzial=Schulkollegiums zu Berlin,

der Provinzial = Schulrath Dr. Reisacker bei dem Provinzial:

Schulkollegium zu Breslau,

der Geheime Regierungsrath und Schulrath Bopce bei der Regierung zu Magdeburg,

die ordentlichen Professoren

Geheimer Justizrath Dr. Neuner in der jurist. Fakult. der Universit. zu Kiel,

Geheimer Ober-Medizinalrath Dr. Wöhler in der medizin. Fakult. der Universit. zu Göttingen, und

Geheimer Regierungsrath Dr. Feldt in der philosoph. Fakult. des Lyceums zu Braunsberg,

der außerordentl. Profess. Dr. Obernier in der medizin. Fakult. der Universit. zu Bonn,

der Universitätskassen-Rendant Schmidt zu Riel,

der Geschichtsmaler Profess. Eybel und der Rupferstecher Profess. Mandel, Mitglieder des Senates der Akademie der Kunste zu Berlin,

die Oberlehrer

Profess. Dr. Schwarz am Gymnas. zu Hohenstein, Dr. Jacob am Königstädt. Gymnas. zu Berlin, und Meuser am Gymnas. zu Bochum,

der ordentl. Lehrer Wilken am Gymnas. Andreanum zu Hildesheim,

der Elementarlehrer hilfer am Gymnaf. zu Celle,

der Oberlehrer und Prorektor Höger am Realgymnas. 3u gandeshut,

der ordentl. Lehrer Dr. Grotjan am Realgymnas. zu Halle a. d. S.

der ordentl. Lehrer Doose an der Ober=Realsch. zu Riel,

der ordentl. Lehrer Dr. Knauer am Realprogymnas. zu Krossen a. d. D.,

die ordentlichen Seminarlehrer

Ignée zu Angerburg,

Hanusa zu Münsterberg und

Knoke zu Berden, und

der Oberlehrer Böhm an der Sophien = Schule (städt. bob. Mädchensch.) zu Berlin.

In den Ruhestand getreten:

der Wirkl. Geheime Ober=Medizinalrath und vortragende Rath Dr. Housselle im Ministerium der geistlichen zc. Ans gelegenheiten, (ferner in den Ruhestand getreten:) der Geheime Regierungsrath und Schulrath Henrich bei ber Regierung zu Roblen z, und ist demselben der Rothe Adler= Orden dritter Rlasse mit der Schleife verliehen worden, der Lehrer Leuchtweis an der Zeichen-Atademie zu hanau, der Direktor des Luisenstädt. Gymnas. zu Berlin, Dr. Rock, und ist demselben der Rothe Adler-Orden dritter Rlasse ver= lieben worden, die nachgenannten Gymnasial Direktoren, welchen der Rothe Adler=Orden vierter Klasse verliehen worden ist, Dr. Kock zu Frankfurt a. d. D., Hanow zu Schneidemühl, und Dr. Krahner zu Stendal, der Gymnasial-Direktor Dr. Logynski zu Rulm, die nachgenannten Gymnasial = Oberlehrer, welchen der Rothe Adler-Orden vierter Klasse rerliehen worden ist, Konrektor Profess. Dr. Freese am Gymnas. zu Stralsund, Martens am Gymnas. zu Lissa, Profess. Dr. Tittler am Gymnas. zu Brieg, 2. M. Müller zu Groß=Glogau, Prorektor Profess. Dr. Brir am Städtisch. Gymnas. zu Liegnit, Profess. Dr. Henrichsen am Gymnas. zu Altona, Profess. Dr. H. D. Müller = zu Göttingen, Profess. Dr. Wieseler Andreanum zu Hildesheim, Profess. Dr. Eberz am Gymnas. zu Frankfurt a. Main, Profess. Dr. Gies = zu Fulda, Profess. Dr. von Velsen = zu Hanau, kathol. Religionslehrer Krahe am Gymnas. zu Düssel= dorf und Dr. Wahlenberg am Gymnas. an der Apostelkirche zu Röln, die Gymnasial-Oberlehrer Profess. Dr. W. Hirsch am Gymnas. zu Thorn, zu Meserit, Dr. Schäfer Profess. Dr. Winkler zu Leobschüt, zu Halberstadt, und Breithaupt zu hersfeld, Deermann = der Gesanglehrer Musikdirektor Bemmann am Gymnas. zu Greifswald, und ist demselben der Königl. Kronen-Orden vierter Rlaffe verlieben worden, der Elementarlehrer Lefholz am Gymnas. zu Burgst einfurt, der Lehrer Stippius an der Ober-Realsch. zu Koblenz,

der Rettor Dr. Hasselbach am Realprogymnas. zu Schmal= kalden, (ferner in den Ruhestand getreten:)

der Lehrer Dr. Eudorff an der höheren Bürgerschule zu Köln, und

der Seminarlehrer Gravenkamp zu Langenhorst, und ist demselben der Königl. Kronen=Orden vierter Klasse verliehen worden.

Ausgeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlande:

der Geheime Regierungs- und vortragende Rath Stolzmann im Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten,

der Regierungs= und Schulrath Wanjura bei der Regierung

zu Danzig,

der Universitäts-Architekt und Lektor an der Universit. zu Halle, Landbauinspektor von Tiedemann, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Rlasse verliehen worden,

der Dozent Dr. Branco an der technischen Hochschule zu Nachen, der Oberlehrer Dr. Pfundtner am Kneiphösschen Gymnas. zu Königsberg i. Ostprß.,

der ordentl. Lehrer Dr. Jonas am Gymnas. zum grauen Kloster

zu Berlin,

der Oberlehrer Hecht am Realgymnas. zu Lippstadt,

der ordentl. Lehrer Dekinghaus am Realprogymnas. zu Altena,

der Seminar-Hulfslehrer Haase zu Wunstorf, und

der zweite Lehrer Ragosig an der Praparanden = Anstalt zu Schweidnis.

Ausgeschieden wegen Anstellung außerhalb der Preubischen Monarchie:

der außerordentl. Profess. Dr. A. Schult in der philosoph. Fakult. der Universit. zu Breslau,

der Lehrer an der Kunst-Atademie Profess. Dr. Wörmann zu Düsseldorf, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Direktorial-Assistent Dr. Treu bei den Museen zu Berlin, und ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse ver-

liehen worden,

der Prosessor und geistliche Inspektor Gottschick am Padagogium des Rlosters U. E. Fr. zu Magdeburg,

der Oberlehrer Klaucke am Gymnas. zu gandsberg a./28.,

der ordentl. Lehrer Dr. Cosad am Gymnas. zu Hamm,

der Direktor Dr. Marechal an der Realschule zu Schönebed, der ardentl Lehrer Dr. Moner an der höheren Bürgerich. 214

der ordentl. Lehrer Dr. Meyer an der höheren Bürgersch. zu Erfurt, und

der Seminar-Direttor Mahraun zu hannover.

| 3hr  | Amt haben   | niedergelegt, | bzw. | sind | auf | ihre | An- |
|------|-------------|---------------|------|------|-----|------|-----|
| träg | e entlassen | worden:       | •    | •    | •   | •    |     |

der Wirkl. Geheime Rath, Generalarzt und Profess. Dr. von Langenbeck zu Berlin hat die Direktion des klinischen Universitäts-Institutes für Chirurgie niedergelegt,

der ordentliche Profess. Dr. Eulenburg in der medizinischen Fakultät der Universität zu Greifswald,

die ordentlichen gebrer

Kämper am Realgymnas. zu Siegen, und Dr. von Napolsky = = zu Witten.

#### Anderweit ausgeschieden:

die ardentlichen gehrer

Duest am Gymnas. zu Dortmund, und Dr. Giese = zu Paderborn.

### Inhaltsverzeichnis des Oktober - November - Heftes.

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crite        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I.  | 108)  | Geset, betreffend die Berjährungsfristen bei öffentlichen Abgaben in den Provinzen Schleswig Polstein, Pannover und Peffen-<br>Rassan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 593          |
|     | 1091  | Borschriften über die Prüfung der anzustellenden gandmeffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 594          |
|     |       | Berrechnung ber Bitmen- und Baisengelbbeiträge in Beziehnng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 004          |
|     | 1117) | auf die unmittelbaren und die Zuschnß-Berwaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 606          |
|     | 111)  | Berfahren bei Ueberweisung ber Zahlung von Witwen- und Waisengeldern in Folge von Wohnortsveränderungen der Em-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ 0 <b>=</b> |
|     |       | pfangsberechtigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 607          |
|     | 112)  | Befugnis des Landrathes, den Amtsvorsteher mit Anweisungen zu rersehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 610          |
|     | 113)  | Anbringung von Doppelfenstern in Pfarr- und Schulhäusern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 611          |
|     | 114)  | Einholung von Gutachten der auf Grund gesetzlicher Borschriften bestehenden Sachverständigen-Bereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 611          |
|     | 115)  | Ergebnis des Preisansschreibens für Angabe einer Masse zur Herstellung der Abgüsse von Kunstwerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 612          |
| II. | •     | Bestätigung der Wahlen von Rektoren und Dekanen an Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 613          |
|     | 117)  | Abanberung der Bestimmungen für die Doktorpromotionen bei ber philosophischen Fakultät der Universität zu Riel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 614          |
|     |       | Statut sür das padagogische Seminar der Universität Palle-<br>Wittenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 615          |
|     | 119)  | Bestätigung ber Wahlen bes Präsidenten und bes Bertreters besselben bei ber Atademie ber Kunste ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 618          |
|     | 120)  | Ernennung bes Direttors ber atabemifchen Dochschule filr bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|     | •     | bilbenben Rünfte ju Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 618          |
|     | 121)  | Statut ber Atabemie ber Rünfte zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 618          |
|     | 122)  | Breisertheilungen bei ber Atabemie ber Runfte gu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 650          |
|     |       | Accordance of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con |              |

| III. | 123)  | Prüfungs-Ordnung für Bangewerkschulen                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV.  | 124)  | Termin zur Abhaltung bes pädagogischen Kursus für evangelische<br>Theologen am Seminare zu Franzburg                                                                                                                                                                                      |
|      | 125)  | Regelung des Unterstützungswesens an den Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminaren mit Internatseinrichtung                                                                                                                                                                                  |
|      |       | Bebeutung und Zweck ber Rektoratsprüfung. Unzulässigkeit eines                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 1:27) | Befähigungszeugnisse für Zöglinge ber Lehreriunenbildungs-<br>Anstalten zu Dropfig.                                                                                                                                                                                                       |
|      | 128)  | Termin für die Turnlehrerinnen-Brüfung im Berbste 1882                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |       | Befähigungszeugnisse aus bem Kursue zur Ausbildung von<br>Turnlehrerinnen                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 130)  | Befähigungszeugnisse aus der Prüsung für Borsteher von Taub-                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 131)  | Grundsätze für Anstellung, Beförderung und Einkommensver-<br>besserung der Lehrer an mehrklassigen Schulen                                                                                                                                                                                |
|      | 132)  | Prüfungsordnung für Handarbeitslehrerinnen in der Provinz<br>Westpreußen                                                                                                                                                                                                                  |
| V.   | 133)  | Anderweite Regelung der Schulaufsicht in den Städten ber Proving Westfalen                                                                                                                                                                                                                |
|      | 134)  | Gesundheitspflege in ben Boltsschulen                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 135)  | Schulangehörigkeit und Schulpflicht der jüdischen Kinder in der Provinz Dannover. Entrichtung des Schulgeldes und der sons stigen Schulbeiträge                                                                                                                                           |
|      | _     | Beitragspflicht ber Elementarlehrer zur Unterhaltung ber Sozie-<br>tätsschulen. Ausschluß bes Rechtsweges in Beziehung auf                                                                                                                                                                |
|      |       | biefe Beitragepflicht                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 137)  | biese Beitragspslicht                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 4.00  | meinbeanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •    | 138)  | Die Anfbringung von Abgaben und Leistungen zum Unterhalte ber Lehrer an katholischen Elementarschulen — an Gutsschulen — liegt im Geltungsbereiche bes General-Landschulreglements für die niederen katholischen Schulen vom 18. Mai 1801 allein ben Gutsberrschaften ob                  |
|      | 139)  | ben Gutsherrschaften ob Die Schulunterhaltungslast der Einwohner verschiedenen Glausbensbekenntnisses an Einem Orte, wenn sich daselbst nur die Schule für eine Religionsgesellschaft befindet, während die Mitglieder der anderen einer auswärtigen Konfessions. Schule zusgewiesen sind |
|      | Pari  | leihung von Orben und Ehrenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |       | telyung von Stock and Cytengeligen                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | HIGH  | ional cronif                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Centralblatt

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal = Angelegenheiten.

*M* 12.

Berlin. Dezember.

1882.

## 1. Allgemeine Verhältnisse.

140) Ausführung des Gesetzes vom 20. Mai 1882, bestreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten.

(Centrbl. pro 1882 Seite 493 u. folg.)

a Anwendbarkeit des Gesetzes auf die in einem unmittelbaren Staatsamte (an höheren Unterrichtsanstalten 2c.) stehenden katholischen Geistlichen.

Berlin, den 24. Oktober 1882. Ew. Hochehrwürden erwidere ich auf das Gesuch vom 21. September d. J., daß ich Sie von Entrichtung der Witwen= und Waisen= geldbeiträge nicht entbinden kann, da das Gesetz vom 20. Mai d. J., betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittels baren Staatsbeamten, falls, wie bei Ihnen, dessen sonstige Vorsaussehungen vorliegen, auch auf katholische Geistliche Anwendung sindet. Hierüber ist jeder Zweisel um so mehr ausgeschlossen, als bei der Berathung des Gesetzes ein im Abgeordnetenhause gestellter Antrag, welcher die Ausnahmen von dem Gesetze auch auf die römischstatholischen Geistlichen zu erstrecken bezweckte, auf den Widerspruch des Vertreters der Staatsregierung nach Seite 1277 der stenographischen Berichte de 1881/82 abzelehnt worden ist.

An den Königl. Gymnasial-Oberlehrer Herrn R. Dochehrwürden zu R. Abschrift hiervon erhält das Königliche Provinzial = Schulkolles gium mit Bezug auf den dem 2c. N. unterm 11. September d. J. ertheilten Bescheid zur Kenntnisnahme.

Un bas Königl. Provinzial-Schulkollegium zu R.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial=Schulkollegium zur Kenntnisnahme.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An die fibrigen Königs. Provinzial-Schultollegien. U. II. 7639.

b. Nichtanwendbarkeii des Gesetzes auf Lehrerinnen in einem unmittbaren Staatsamte (an Seminaren 2c.).

Beklin, den 25. September 1882. Auf den Bericht vom 31. August d. J., betreffend die Ausschung des Gesets vom 20. Mai 1882, erwidere ich dem Königslichen Provinzialschulkollegium, daß die Lehrerinnen an dem Sesminare zu N., da weibliche Personen nicht als beitragspflichtig zu erachten sind, von der Zahlung der Witwens und Waisengeldbeiträge befreit sind.

> Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Un bas Königl. Provinzial-Schulkollegium zu N. G. III. 3183.

e Nichtanwendbarkeit bes Gesetzes auf die Mitglieder der Elementarlehrer- Witmen- und Waisenkaffen.

Berlin, den 30. September 1882. Auf den Bericht vom 20. September d. J. — erwidere ich dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium, daß die Elementarlehrer. Witwen = und Waisen = Rassen der einzelnen Regierungsbezirke zu densenigen Anstalten des Staates zur Versorgung der Hinterbliebenen von Beamten gehöten, deren Mitglieder auf Grund der Bestimmungen des §. 23 des Gesets vom 20. Mai d. J. unter den daselbst gedachten Voraussehungen die Befreiung von der Entrichtung der Witwen= und Waisengeldbeiträge in Anspruch nehmen können.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An das Königl. Provinzial-Schulfollegium zu N. G. III. 3341. d. Richtanwendbarkeit bes Gesetzes anf Schuldiener, welche in einer nicht zu Penfion berechtigenben Stelle angestellt sind.

Berlin, den 12. September 1882.

Auf den Bericht vom 30. August d. J. erwidere ich dem Königslichen Provinzial-Schulkollegium, daß das Gesetz vom 20. Mai d. J., betreffend die Kürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelsbaren Staatsbeamten, nach Anlage 1 zu den Aussührungs-Bestimmungen vom 5. Juni d. J. auf den Gymnasialdiener N. zu N. nicht Anwendung findet, da letterer nach Lage des Etats keinen Rechts-anspruch auf Pension hat, sondern zu denjenigen Beamten gehört, welchen nur auf Grund der Bestimmung in Absat 2 des S. 2 des Civil-Pensions-Gesetz vom 27. März 1872 event. eine Pension bewilligt werden kann.

Die angeordnete Heranziehung des 2c. N. zu Witwen- und

Baisengeldbeiträgen ist daher sofort rückgängig zu machen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

das Königl. Provinzial-Schulkollegium zu N. G. III. 3166.

141) Zuwendungen zu milden, gemeinnützigen zc. Zwecken unterliegen der Erbschaftsteuer, auch wenn das Kapital, dessen Zinsen verwandt werden sollen, einem subjektiv befreiten Institute — Schule, Kirche zc. — zufällt.

#### Im Namen des Reichs.

In Sachen der evangelischen Kirche zu S., Klägerin und Implorantin,

mider

den Königlichen Stempelfistus, Verklagten und Imploraten, hat das Reichsgericht, vierter Civilsenat, in der Sitzung vom 5. Februar 1881 für Recht erkannt:

daß die von der Klägerin gegen das Erkenntnis des vierten Civilsenates des Königlichen Oberlandesgerichtes zu B. vom 21. Mai 1880 eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde zurückzuweisen. Von Rechts Wegen.

#### Gründe.

Der Appellationsrichter hat mit Recht angenommen, daß genau der Fall des z. 8 des Erbschaftsteuergesetzes vom 30. Mai 1873 vorliegt, denn die Klägerin, welcher das Legat der 6000 Mark vermacht ist, ist beauftragt, von dessen Jinsen 270 Mark an vier verschämte Arme und sieben unverheirathete Frauenspersonen zu vers

theilen. Daß die Alägerin als deutsche Kirche nach dem Tarife "Befreiungen Nr. 2 lit. i." von der Erbschaftsteuer befreit ist, begründet keinen Anspruch auf Befreiung von der durch S. 8. ansgeordneten Steuer. Die in diesem Paragraphen angeordnete Steuer ist zu entrichten ohne Unterschied, ob die beauftragte Person Steuerzfreiheit genießt oder nicht. Denn das Gesetz macht eine solche Unsterscheidung nicht, sondern legt die Steuer auf die Zuwendung zu milden Zwecken. Es ergeben auch die Motive, daß eine derartige Unterscheidung nicht gemacht worden, sondern nur die Natur der Zuwendung über die Pflicht der Bersteuerung entscheiden soll. (Hoper, die Preußische Stempelgesetzgebung 2. Aust. S. 609 Nr. 31.) Eine Verletzung des S. 8 des Gesetzs vom 30. Mai 1873 und des Tarises "Allgemeine Vorschriften" zu c, e und Befreiungen zu 2, i liegt sonach nicht vor.

Die Klägerin macht nun zwar noch geltend, daß die Zuwen= dung deshalb stempelfrei sei, weil die Zuwendung zum Kirchenver= mögen gehöre, und sie macht dem Appellationsrichter daraus einen

Vorwurf, daß er fagt:

Angesichts des Wortlautes des S. 160 Tit. 11 Th. II Allg. Candrechtes könne füglich davon keine Rede sein, daß die in der Klage genannte Zuwendung im landrechtlichen Sinne zum Kirchenvermögen gehöre.

Allein der auf Verlegung dieses Paragraphen gestütte Angriff

konnte keinen Erfolg haben.

Legirt sind der Kirche 6000 Mark; diese 6000 Mark sind Eigensthum der Kirche geworden und gehören zum Kirchenvermögen. Bei der Zuwendung der 6000 Mark ist die Kirche aber beauftragt worden, 270 Mark jährlich zu bestimmten milden Zweden zu verwenden. Wegen dieses Auftrages müssen die 270 Mark jährlich nach S. 8 des Gesebes vom 30. Mai 1873 versteuert werden, und die der Klägerin auferlegte Verpflichtung, jährlich 270 Mark zu zahlen, kann nicht deshalb steuerfrei werden, weil Zuwendung von Vermögen an die Klägerin steuerfrei ist.

# 142) Friedrich-Wilhelm-Stiftung für Marienbad. (Centrbl. pro 1881 Seite 614.)

Die Friedrich-Wilhelm-Stiftung für Marienbad in Böhmen, über welche in dem Centralblatte für die Unterrichts-Verwaltung pro 1877 S. 9 Nachrichten gegeben worden sind, verfolgt nach §. 2 der Statuten vom 11. Januar 1876 den Zweck, solchen Personen aus den gebildeten Ständen, welchen die Geldmittel zu einer Badereise ganz oder theilweise sehlen, den Gebrauch der Heilquellen und Bäder

zu Marienbad zu ermöglichen oder zu erleichtern. Es wird freie Wohnung oder statt derselben eine Geldunterstützung nicht unter je 100 Mark gewährt, und außerdem sindet Erlaß der Kur=

tare 2c. statt.

Der Vorschlag zur Verleihung von jährlich zwei dieser Beishülfen steht dem Herrn Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten zu. Die Präsentation von Bewerbern bei dem Vorstande der Stifstung muß vor dem 1. April des betreffenden Jahres erfolgen. Es ist deshalb nothwendig, daß die Gesuche dem Herrn Minister spästestens bis Anfang März jedes Jahres eingereicht und vollständig begründet werden, damit es keiner Kückfrage bedarf.

## 11. Universitäten, Akademien, 2c.

143) Preisbewerbung bei der v. Rohr'schen Stiftung
für talentvolle deutsche Künstler.

(Centrbl. pro 1881 Seite 431 Dr. 118.)

Durch Bekanntmachung des Senates der Königl. Akademie der Künfte, Sektion für die bildenden Künste, zu Berlin vom 27. Distober 1882 (Reichs= und Staats=Anzeiger Nr. 261 vom 6. Nosvember 1882) ist die Konkurrenz um den Preis der v. Rohr'schen Stiftung für das laufende Jahr im Fache der Malerei (historie, Genre, Landschaft u. s. w.) eröffnet worden. Dem Bewerber bleibt der Gegenstand des einzureichenden Gemäldes freigestellt. Der Endstermin zur Einsendung ist auf den 1. Mai 1883 sestgesest. Der Preis besteht in einem Stipendium von 4500 Mark zu einer einsjährigen Studienreise.

144) Entscheidung auf die Bewerbungen um Mendels= sohn=Bartholdy=Staats=Stipendien.

(Centribl. pro 1882 Seite 363 Nr. 35.)

Das diesjährige Felix Mendelssohn=Bartholdy=Staats= Stipen dium für ausübende Tonkünstler ist der Hospitantin an der hiesigen Hochschule für Musik Fräulein Marie Soldat aus Graz in Steiermark verliehen worden, das Stipendium für Komponisten aber unverliehen geblieben.

Unter den Bewerbern um das lettere verdient jedoch der Orsganist und Universitäts = Musiklehrer Arnold Mendelssohn in

Bonn, und unter den Bewerbern um das erstere Stipendium der bisherige-Eleve der hiesigen Hochschule für Musik Karl Prill eine

ehrenvolle Erwähnung.

Rleinere Stipendien aus den Reservebeträgen der Stiftung sind den Eleven der hiesigen Akademie der Künste Rarl Schmeidler und Martin Gebhardt, der Sängerin Fräulein Martha Schwieder hierselbst und den Schülerinnen der hiesigen Hochschule für Musik Fräulein Marie Harzer und Elsa Harriers zuerkannt worden.

Berlin, den 6. November 1882.

Das Kuratorium für die Verwaltung der Felix Mendelssohn-Bartholdy=Staats=Stipendien für Musiker: Joachim. Kiel. Taubert.

## III. Gymnasial: 2c. Lehranstalten.

145) Beschaffung von Turnpläten, Betreibung von Turnübungen und Turnspielen im Freien, Einrichtung von Turnfahrten zc.

Berlin, den 27. Oftober. 1882.

Nachdem das Turnen als ein integrirender Theil dem Unterrichte der Jugend in den höheren und niederen Schulen eingefügt worden und an die Stelle der Freiwilligkeit der Theilnahme an diesen Uebungen für die turnfähigen Schüler die Verpflichtung getreten ist, hat sich die staatliche und kommunale Fürsorge auf die Veschaffung und Herstellung von geschlossenen Turnräumen erstreckt, in welchen unabhängig von der Jahreszeit und unbehindert von den Unbilden der Witterung das Schulturnen eine ununterbrochene und geordnete Pflege gefunden hat.

Es ist dies für den Jugendunterricht ein überaus werthvoller Erwerb. Erst die Fortführung der turnerischen Uebungen durch das

ganze Jahr sichert eine tüchtige forperliche Ausbildung.

Nicht minder werthvoll aber ist der Turnplatz. Gewisse Uebungen, wie das Stabspringen, der Gerwurf, mancherlei Bettetämpfe u. A. lassen sich in der Halle gar nicht oder nicht ohne Beschränkung und ohne Gesahr vornehmen. Ein größeres Gewicht muß aber noch darauf gelegt werden, daß das Turnen im Freien den günstigen gesundheitlichen Einsluß der Uebungen wesentlich erhöht, und daß mit dem Turnplatze eine Stätte gewonnen wird, wo sich die Jugend im Spiele ihrer Freiheit freuen kann, und wo sie dieselbe,

nur gehalten durch Geset und Regel des Spieles, auch gebrauchen lernt. Es ist von hoher erziehlicher Bedeutung, daß dieses Stuck jugendlichen Bebens, die Freude früherer Geschlechter, in der Gegen= wart wieder aufblühe und der Zukunft erhalten bleibe. Defter und in freierer Beise, als es beim Schulturnen in geschlossenen Räumen möglich ist, muß der Jugend Gelegenheit gegeben werden, Kraft und Geschicklichkeit zu bethätigen und sich des Rampfes zu freuen, der mit jedem rechten Spiele verbunden ift. Es giebt schwerlich ein Mittel, welches wie dieses so jehr im Stande ist, die geistige Ermüdung zu bebeben, Leib und Seele zu erfrischen und zu neuer Arbeit fabig und freudig zu machen. Es bewahrt vor unnatürlicher Frühreife und blafirtem Besen und mo diese beklagenswerthen Erscheinungen bereits Plat gegriffen, arbeitet es mit Erfolg an der Besserung eines ungesund gewordenen Jugendlebens. Das Spiel mahrt der Jugend über das Kindesalter hinaus Unbefangenheit und Frohfinn, die ihr so wohl anstehen, lehrt und übt Gemeinfinn, weckt und starkt die Freude am thatkräftigen Leben und die volle hingabe an gemeinsam gestellte Aufgaben und Biele. Treffend fagt Jahn im zweiten Abschnitte jeiner deutschen Turnkunst von den Turnspielen: "In ihnen lebt ein geselliger freudiger lebensfrischer Wettkampf. hier paart sich Arbeit mit Luft, und Ernst mit Jubel. Da lernt die Jugend von klein auf, gleiches Recht und Gesetz mit andern halten. Da hat fie Brauch, Sitte, Ziem und Schick im lebendigen Anschaun vor Augen. Frühe mit seines Gleichen und unter seines Gleichen leben ift die Biege der Größe für den Mann. Jeder Einling verirrt fich so leicht zur Selbst= sucht, wozu den Gespielen die Gespielschaft nicht kommen laffet. Auch hat der Einling keinen Spiegel, sich in wahrer Gestalt zu erblicken, tein lebendiges Maaß, seine Kraftmehrung zu messen, keine Richterwaage für seinen Eigenwerth, teine Schule für den Willen und keine Gelegenheit zu ichnellem Entschluß und Thatkraft."

Die Ansprüche an die Erwerbung von Kenntnissen und Fertigseiten sind für fast alle Berufsarten gewachsen und je beschränkter damit die Zeit, welche sonst für die Erholung verfügbar war, geworsen ist, und je mehr im Hause Sinn oder Sitte und leider oft auch die Möglichkeit schwindet, mit der Jugend zu leben und ihr Zeit und Raum zum Spielen zu geben, um so mehr ist Antrieb und Psticht vorhanden, daß die Schule thue, was sonst erziehlich nicht gethan wird und oft auch nicht gethan werden kann. Die Schule muß das Spiel als eine für Körper und Geist, für Herz und Gemüth gleich heilsame Lebensäußerung der Jugend mit dem Zuwachse an leiblicher Kraft und Gewandtheit und mit den ethischen Wirkungen, die es in seinem Gefolge hat, in ihre Psiege nehmen und zwar nicht bloß gelegentlich, sondern grundsählich und in geords

neter Beise.

Von dieser Nothwendigkeit ist die Unterrichtsverwaltung schon

von lange her überzeugt gewesen, und hat auch dementsprechende Verordnungen ergeben lassen. Ich verweise auf die Ministerial-Restripte vom 26. Mai, vom 10. September, vom 24. November 1860 und vom 14. Mai 1869 (Central-Bl. de 1860 S. 339 ff. 519 ff., 735 ff. und de 1869 S. 307 ff. auch abgedruckt in "Berordnungen und amtliche Befanntmachungen, das Turnwesen in Preugen betreffend, gesammelt von Dr. C. Guler und G. Edler Leipzig 1869). Leider aber haben diese Anordnungen nach den Bahrnehmungen, welche im Allgemeinen und insbesondere bei den Revisionen des Turn-Wesens in den einzelnen Schulanstalten gemacht worden find, nicht überall die dem Werthe und Nugen der Sache entsprechende Beachtung gefunden. In einer Anzahl älterer Unterrichts= und Er= ziehungs-Unffalten sind die Jugendspiele traditionell in Uebung geblieben, und in einigen Bezirken hat Herkommen und Sitte an ihnen festgehalten, in anderen aber fehlt es an jeder Ueberlieferung und nur selten find Anfänge zu neuer Belebung vorhanden. Jedenfalls hat eine allgemeine Einführung und Durchführung nicht stattgefunden. Es bedarf daber einer erneueten Unregung und einer dauernden Bemühung Aller, welche mit der Erziehung der Jugend befaßt find, damit, was da ist, erhalten, was verlernt ift, wieder gelernt werde, und, was als heilsam erkannt ist, in Uebung komme.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß es sich hier lediglich um Bewegungsspiele handelt, und das Alles ausgeschlossen ift, was dabin nicht gehört. An Sulfemitteln, sich auf diesem Gebiete zu orientiren, Anknüpfend an das was im Volke und in der Jugend fehlt es nicht. des Volkes lebte, haben Guts Muths und Jahn eine Reihe von Jugend= und Turnspielen zusammengestellt und beschrieben (S. Guts Muthe Spiele zur Uebung und Erholung des Körpers und des Geistes, herausgegeben von Schettler 5. Aufl. Hof 1878. Jahn, die die deutsche Turnkunft, Berlin 1816). Andere find gefolgt. Der neue Leitfaden für den Turn-Unterricht in den Preußischen Boltsschulen, 2. Auflage, Berlin 1868, führt auch eine Reihe von Spielen auf. Bergleiche auch Dieters Merkbuchlein für Turner, herausgegeben von Dr. Ed. Angerstein, 7. Auflage, Halle 1875, und Ravensteins Volksturnbuch, 3. Auflage, Frankfurt a. M. 1876. reichhaltige Zusammenstellung und Beschreibung findet sich auch in Jakobs "Deutschlands spielende Jugend" 2. Auflage, Leipzig 1875.

Bei der großen Mannigfaltigkeit des Dargebotenen wird es allers dings einer Auswahl bedürfen, und es wird hierbei wesentlich auf dassenige Rücksicht zu nehmen sein, was herkömmlich und volksthümlich ist. Obenan sind die verschiedenen Ballspiele zu stellen (Treibball, Fußball, Schlagball, Kreisball, Stehball, Thorball), dann die Laufspiele, und hier besonders der Barlauf, die Wettkämpse (Hinklampf, Tauziehen, Kettenreißen 20.), die Schleuderspiele mit Bällen, Rugeln, Steinen und Stäben, und die Jagde und Kriegsspiele.

Beachtenswerthe Winke über die Gestaltung des Spielens sinden sich in einigen Aussagen der Monatsschrift für das Turnwesen, hers ausgegeben vom Professor Dr. Euler und Gehh. Eckler, Berlin 1882. (Das freiwillige Abendturnen an der Falk-Realschule zu Berlin von Dr. Th. Bach Heft 1 und 2. Zur Geschichte und Organisation der Braunschweiger Schulspiele. Von Oberlehrer Dr. R. Roch Heft 4). Vergleiche auch den Aussage über Turnspiele (Bedürfnis und Einssührung) von Kohlrausch in den neuen Jahrbüchern für Philologie

und Padagogit II. Abth. 1880 Heft 4 und 5.

Wenn ich hiernach die Unterrichtsbehörden anweise, für die Ginführung und Belebung der Jugendspiele in die ihrer Aufsicht unterstellten Schulanstalten Sorge zu tragen und es sich angelegen sein zu lassen, bei Revision derselben wie auf das Turnen überhaupt so auch auf die Turnspiele insonderheit ihre Aufmerksamkeit zu richten und fie einer eingehenden Beachtung zu würdigen, so verkenne ich die Schwie= rigteiten nicht, welche fich der allgemeinen Durchführung entgegenstellen. Um leichtesten wird es sich bei den Königlichen Schullehrer=Seminaren machen, weil fie in den meiften Fällen bereits im Befige von Turn= und Spielplägen find und es hier nur eben darauf ankommt, die gegebene Gelegenheit gehörig auszunupen. Das Gleiche wird bei den höheren Lehranstalten der Fall sein, wenn ihnen auch ein Turnplat zur Verfügung steht. Nur die Neubeschaffung eines sol= den wird Schwierigkeiten begegnen, zumal wenn, was allerdings gunstig und erwunscht ist, der Turnplay möglichst in der Rabe der Turnhalle liegen soll. Diese Lage gestattet, die eigentlichen Turn= übungen mit den Turnspielen in Verbindung zu sepen, und eine angemessene Abwechselung zwischen Arbeit und Erholung herbeizuführen. Wo daher dieser raumliche Zusammenhang zwischen Turn= halle und Turnplat vorhanden ist, wird er zu bewahren sein, und wo Neuanlagen von Turnhallen stattfinden, wird auch auf die Ge= winnung eines Turnplages bedacht zu nehmen sein. In der Cirku= lar. Verfügung vom 4. Juni 1862 (Central-Bl. de 1862 S. 363) wird unter allen Umftanden die Beschaffung und Ginrichtung eines geeigneten Turnplages von den für Unterhaltung der Bolisschule Verpflichteten gefordert. Diese Forderung erscheint bei den höheren Lehranstalten, wenn ihnen auch eine Turnhalle zur Berfügung steht, mit Rücksicht auf die erhöhten geistigen Anforderungen und Anstrengungen nicht minder, ja vielmehr noch in höherem Maße berechtigt. Es wird daher die Sache der Schulauffichtsbehörden sein, dafür zu orgen, daß diesem Bedürfnisse möglichst bald Genüge geschehe. Und wenn sich der Turnplat nicht im Zusammenhange mit der Turn= halle beschaffen läßt, wird auf die Anlegung desselben außerhalb des Ortes zu dringen sein. Erhebliche Rosten wird diese Einrichtung nicht verursachen, da die Anlage in diesem Falle hauptsächlich nur den Turnspielen dienen soll. Ich vertraue, daß es den Bemühungen der Behörden, dem thatkräftigen Interesse der Direktoren, der Opfers willigkeit der Gemeinden, der Theilnahme von Vereinen für die Förderung des leiblichen Wohles der lernenden Jugend und dem opfers willigen Wohlwollen von Jugendfreunden gelingen wird, entgegensstehende Anstände zu beseitigen und die für die leibliche und geistige Entwickelung der Jugend in hohem Maße ersprießliche Einrichtung in's Leben zu rufen.

Dabei will ich nicht unterlassen, auf eine weitere Pflege des Spieles in Verbindung mit gemeinschaftlich zu unternehmenden Spaziergängen und Ausslügen in Feld und Wald sowie mit Turnsahrten hinzuweisen. (S. Minist. Verfügung vom 10. September 1860 Central=Bl. de 1860 S. 519 ff.). Zur Orientirung in dieser Beziehung empfehle ich die Schrift von Dr. Th. Bach: Wanderungen, Turnsahrten und Schülerreisen, Leipzig 1877, sowie die Aussätze von C. Fleischmann in der deutschen Turnzeitung, Jahrgang 1880, unter der Ueberschrift: "Anleitung zu Turnsahrten", soweit sich dieselben

auf Schüler-Turnfahrten beziehen.

In der vorangeführten Ministerial-Verfügung vom 10. Septems ber 1860 ist außer den Turnspielen auch auf Schwimmen und Eistlauf hingewiesen worden. Indem ich hierauf Bezug nehme, bemerke ich, daß die Königliche Turnlehrer Bildungsanstalt den Schwimms unterricht schon seit einer Reihe von Jahren in ihren Unterrichtsbetrieb aufgenommen hat und jährlich eine Anzahl von Eleven entsläßt, welche auch für die Ertheilung dieses Unterrichtes befähigt sind. Wo es sich hat ermöglichen lassen, sind bei den Schullehrer-Seminaren Schwimmanstalten eingerichtet worden, zunächst im gesundsbeitlichen Interesse der Zöglinge, dann aber auch mit der Absicht, diesen für Gesundheit und Leben besonders werthvollen Uedungen und Vertigkeiten in immer weiteren Kreisen Eingang zu verschaffen (S. Cirkular-Verfügung vom 24. Juni 1873, Central-Bl. de 1873 S. 467 st.).

In geschlossenen Erziehungsanstalten haben auch diese Uebungen, zum Theile von Alters her, eine Stätte gefunden. Bei den offenen Schulanstalten läßt sich deren Einführung allerdings nicht allgemein und ohne Weiteres anordnen, aber ich gebe mich der Hoffnung hin, daß ihre Leiter und Lehrer dazu Anregung geben und Vorurtheilen gegen diese wie gegen andere körperliche Uebungen, wie sie sich

immer noch bin und wieder finden, begegnen werden.

Leiblichen Ertüchtigung und Erfrischung auch die Kraft und Freudigsteit zu geistiger Arbeit wächst. Manche Klage wegen Ueberbürdung und Ueberanstrengung der Jugend würde nicht laut werden, wenn diese Wahrheit mehr erlebt und erfahren würde. Darum mussen Schule und Haus und wer immer an der Jugendbildung mitzusarbeiten Beruf und Pflicht hat, Raum schaffen und Raum lassen

für jene Uebungen, in welchen Körper und Geist Kräftigung und Erholung sinden. Der Gewinn davon kommt nicht der Jugend allein zu Gute, sondern unserem ganzen Volke und Baterlande.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gogler.

An sämmtliche Königl. Provinzial. Schulkollegien, die Königl. Regierungen sowie die Königl. Konsistorien in der Provinz Hannover und den Königl. Ober Kirchenrath zu Noroborn.

U. III, b. 7145

146) Dauer der Vertretung eines erkrankten Lehrers einer höheren Unterrichtsanstalt durch die übrigen Lehrer der Anstalt, wenn diese Lehrer über das Maß der Pflichtstunden hinaus herangezogen werden sollen.

Berlin, den 30. September 1882.

In Erwiderung des Berichtes vom 15. September d. J. will ich hiermit genehmigen, daß der dem Oberlehrer Dr. N. an der Realschule zu N. gewährte Urlaub auf weitere 6 Monate verlängert wird.

Indem ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium bezüglich der Stellvertretung desselben das Erforderliche anzuordnen überlasse, bemerke ich unter Bezugnahme auf die dessallsige Ausführung des Kuratoriums der Anstalt in dem anbei wieder zurücksolgenden Berichte desselben, daß aus der Cirkular-Verfügung vom 6. April 1880 (Centralbl. f. d. Unt. Verw. S. 580) die Verpflichtung der übrigen Lehrer der Anstalt zur Vertretung eines erkrankten Kollegen über die Maximalzahl der wöchentlichen Pflichtstunden hinaus selbstredend nur insoweit begründet werden kann, als das unterrichtliche Interesse der Schule dadurch nicht gefährdet wird. Daß eine solche Vertretung in der Regel nur auf eine verhältnismäßig kurze Zeit bemessen werden könne, ist in dem eben allegirten Erlasse durch den Zusah "vorübergehend" angedeutet.

Nach Vorstehendem wolle das Königliche Provinzial=Schulstollegium das Kuratorium der dortigen Realschule, falls dasselbe beabsichtigen sollte, die Lehrer der Anstalt auf die ganze Dauer von 6 Monaten über das Maß der wöchentlichen Pflichtstunden zur Vertretung des zc. N. heranzuziehen, mit entsprechender Weisung

versehen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An das Königl. Provinzial-Schulkollegium zu N. U. II. 7570.

# IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Verhältnisse.

147) Ausschluß der Sammlungen und der Bibliotheken der Seminare und der Präparandenanstalten von der Versicherung gegen Feuersgefahr.

(Centrbl. pro 1881 Seite 541 Rr. 146.)

Berlin, den 6. Oktober 1882.

Auf den Bericht vom 26. September d. J., betreffend Verssicherung der Bibliotheken und Sammlungen der höheren Unterrichtssunstalten gegen Feuersgefahr, mache ich das Königliche Provinzialschulkollegium darauf aufmerksam, daß die Seminare und Präparanden-Anstalten unter die Cirkular-Verfügung vom 21. Juni 1881 — G. III. 1957 U. II. — nicht zu subsumiren find.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An das Königl. Provinzial-Schulkollegium zu R. G. III. 3366.

148) Ertheilung von Privatunterricht gegen Bezahlung durch öffentliche Lehrer, insbesondere an Schüler der eigenen Klasse. Deffentliche Lehrer bedürfen zur Eretheilung von Privatunterricht eines für Privatlehrer erforderlichen Erlaubnisscheines der Ortsschulbehörde nicht.

Berlin, den 6. Oktober 1882.

Euer Hochwohlgeboren erwidere ich auf die Vorstellung vom

5. Juni d. J. das Folgende:

Die auf Erwerb gerichtete außeramtliche Beschäftigung eines öffentlichen Lehrers mit der Ertheilung von Privatunterrichtsstunden gegen Bezahlung charakterisirt sich als Betrieb eines Gewerbes, zu welchem öffentliche Lehrer als Beamte gemäß §. 19 der Preußischen allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 der Erlaubnis ihrer vorgesetzen Dienstbehörde bedürfen.

Der Lehrer N. hat deshalb allerdings darin gefehlt, daß er, ohne zuvor die Erlaubnis des ihm nächst vorgesepten Rektors der Mittelschule und Lokalschulinspektors dazu erhalten oder auch nur nachgesucht zu haben, sich mit der Ertheilung von Privatunterrichtsskunden gegen Bezahlung an Schüler der Mittelschule und der Bür-

gerschule befaßt hat. Er hat sich des Weiteren durch Zuwiderhandlung gegen die Aufforderung des Lokalschulinspektors, das Verhältnis zu diesen Privatschülern, soweit sie der Mittelschule angehören, zu lösen, auch einer Insubordination schuldig gemacht.

Euer Hochwohlgeboren haben ibn dieserhalb mit Recht versständigt und seine Insubordination mit Recht durch Ertheilung eines

Verweises gerügt.

Was dagegen die von Euer Hochwohlgeboren erlassene allgemeine Verfügung vom 14. Dezember v. I. betrifft, durch welche Sie bestimmt haben, daß für die Folge bezahlter Privatunterricht von Seiten der Klassenlehrer an Schulkinder ihrer Klasse überhaupt nicht ferner ertheilt werden dürfe, so kann ich die Verfügung der Königlichen Regierung daselbst vom 13. März d. I. insoweit nicht für ungerechtsertigt erachten, als Ihnen dadurch aufgegeben ist, Ihre vorgedachte allgemeine Verfügung zu modisiziren, bezüglich des Lehrers N. aber noch anzuzeigen, ob, event. welche Gründe vorliegen, ihm die Ertheilung von Privatunterricht zu untersagen (bezw. die dazu erforderliche Erlaubnis zu versagen).

Die Ertheilung von Privatunterricht seitens des Klassenlehrers an Schüler seiner eigenen Klasse, wenn derselbe dafür Bezahlung nimmt, ist zwar im Allgemeinen nicht für zulässig zu erachten wegen der damit in der Regel verbundenen, von Ihnen zutreffend geschilberten Unzuträglichkeiten. Es giebt aber Ausnahmefälle, in welchen, wie z. B. nach längerer Versäumnis der Unterrichtsstunden wegen Krantheit, Nachhilsestunden durch den Klassenlehrer, auch wenn sie gegen Bezahlung ertheilt werden, nicht bloß für statthaft zu erachten sind, sondern unter Umständen selbst erwünscht und ersprießlich er-

deinen konnen.

Die von Ihnen erlassene allgemeine Berfügung vom 14. Dezember v. J. geht deshalb zu weit, wenn sie die Ertheilung derartigen Privatunterrichtes überhaupt und ohne Rücksicht auf besondere Berhältnisse, welche Ausnahmen von dem Grundsase und der Regel rechtfertigen, untersagt.

Euer Hochwohlgeboren haben deshalb der Weisung der Königlichen Regierung unter Beachtung der vorstehenden Gesichtspunkte

zu entsprechen.

An den Königs. Kreisschulinspektor zc. zu R.

Abschrift des vorstehenden Bescheides erhält die Königliche Resgierung zur Kenntnisnahme auf den Bericht vom 20. August d. I. mit dem Bemerken, daß Ihre Deutung des §. 16 der MinisterialsInstruktion vom 31. Dezember 1839 auf einer nicht zutreffenden Auffassung beruht.

Der §. 16 am angeführten Orte will nichts weiter besagen, als daß die öffentlichen Lehrer zur Ertheilung von Privatunterricht eines besonderen Erlaubnisschenes (Ronzession) der Ortsichulbehörde, dessen Privatlehrer bedürfen, die sich zu dem Zwecke erst über ihre wissenschaftliche und sittliche Tüchtigkeit besonders auszuweisen haben, nicht bedürfen, vielmehr ihr Borhaben bloß bei der Ortsichulbehörde anzuzeigen haben sollen, läßt daher die auf dem Dienst = und Disziplinar=Verhältnisse der öffentlichen Lehrer als Beamte beruhende, in §. 19 der Preußischen allgemeinen Gewerbe=Ordnung vom 17. Januar 1845 zu bestimmtem Ausdrucke gebrachte Verpssichtung der öffentlichen Lehrer, zur Erstheilung von Privatunterricht, wenn diese Privatthätigkeit auf Erswerb gerichtet ist, die Erlaubnis ihrer mit der Ortsschulbehörde als solcher nicht zu identisizirenden vorgesetzen Dienstbehörde einzuholen, unberührt.

Der Sat in der Verfügung vom 13. März d. J., daß der Lehrer verpflichtet sei, vor der Ertheilung des Privatunterrichtes seinen unmittelbaren Vorgesetzten Anzeige zu machen, entspricht daher weder dem §. 16 der Instruktion vom 31. Dezember 1839, noch dem §. 19 der Preußischen allgemeinen Gewerbe = Ordnung vom

17. Januar 1845.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. von Gobler.

An die Königs. Regierung zu R. U. III. a. 16569.

149) Zulässigkeit von Dienstalterszulagen und Rechtsverhältnisse der Lehrer bei Schulspstemen mit plans mäßig abgestuften Besoldungen.

Berlin, den 27. September 1882. Aus dem Berichte der Königl. Regierung vom 8. Juli d. 3. ist kein ausreichender Grund zu entnehmen, davon abzusehen, daß auch im dortigen Verwaltungsbezirke bei Gewährung von staatlichen

Dienstalterszulagen an Volksichul=Lebrer und Lehrerinnen die Grunds sätze zur Anwendung kommen, welche nach den diesfälligen Bestims mungen und nach der Natur der Sache in allen Gebieten des Staates gleichmäßig zur Richtschnur genommen werden mussen.

Es muß daher hinsichtlich der Zurückziehung der einzelnen Lehrern in N. gewährten staatlichen Dienstalterszulagen und der etwanigen anderweiten Regelung der Gehälter der Lehrerstellen bei dem

Erlasse vom 22. Mai'd. J. verbleiben.

Wenn im vorliegenden Berichte wiederum wie unterm 31. Ditober 1876 hervorgehoben wird, daß im dortigen Verwaltungsbezirke bei eintretender Erledigung einer Lehrerstelle ein Aufrücken der Lehrer aus unteren, weniger gut ausgestatteten Lehrerstellen in obere, besser dotirte Stellen nicht ohne Weiteres stattsindet, sondern jede erledigte Lehrerstelle als vakant ausgeschrieben werden soll und die städtischen Schulbehörden, unter Vorbehalt regierungsseitiger Bestätigung, die Wahl unter den Bewerbern haben, so bemerke ich, daß dieses Berssahren keine Eigenthümlichkeit der dortigen Provinz ist. Aehnliche Verhältnisse sinden sich in allen übrigen Provinzen wieder. Dieslehen verhindern aber ebensowenig eine planmäßige Abstusung der Lehrerbesoldungen, bezw. ein Aufrücken bewährter Lehrer in besser ausgestattete Lehrerstellen, noch bedingen sie eine ausnahmsweise Bes

willigung von ftaatlichen Dienstalterszulagen.

Zur zweckmäßigen Einrichtung mehrklassiger städtischer Schulen ist hergebrachterweise ein stufenweises Aufsteigen der Gehaltsfäße für die Lehrer durch planmäßige Abstufung der Lehrergehälter oder, wenn die Verpflichteten die dazu erforderlichen Mittel bereitzustellen vermögen, durch Einführung sogenannter beweglicher Gehaltsstalen noth= wendig, damit die älteren Lehrer mit dem fteigenden Dienftalter auch in den Genuß einer entsprechenden Ginkommensverbesserung zu gelangen Aussicht haben. Wenn solchergestalt ein Dotations = ober Gehaltsregulirungsplan, deffen Genehmigung, bezw. Feststellung der Rönigl. Regierung gebührt, eingeführt worden ift, so unterliegt demnachst die Ausführung desselben in Bezug auf die einzelnen bethei= ligten Lehrer nicht mehr dem beliebigen Ermessen der Gemeinde oder der Schulgemeinde, bezw. der städtischen Schulbehörden. gehört es zur Zuständigkeit der Königl. Regierung als Schulauf= sichtsbehörde darüber zu befinden und zu entscheiden, ob bei eintre= tender Erledigung einer Gehaltsftelle, beren Bakanz immerhin behufs der Meldung von Bewerbern ausgeschrieben werden mag, der nächst= älteste Lehrer ober ein anderer der an der Schule bereits angestellten Lehrer in den Genuß des verfügbar gewordenen höheren Gehaltes einruden, oder ob dem zur Besetzung der Lehrerftellen Berechtigten frei gegeben werden soll, für die erledigte Gehaltsstelle einen Lehrer von auswärts zu berufen, vorbehaltlich natürlich der Bestätigung der Berufung durch die Rönigl. Regierung. Aus dem Dotationsplane erwächst den einzelnen Lehrern kein Rechtsanspruch darauf, daß sie bei Eintritt einer Nakanz lediglich nach Maßgabe ihres Dienstalters in einen höheren Gehaltssatz aufrucken, und ebensowenig wird der Schulaufsichtsbehörde durch den Dotationsplan eine Nöthigung auf= erlegt, die Schulunterhaltungspflichtigen anzuhalten, beim Eintritte einer Bakang die Lehrer schlechthin nach Maßgabe ihres Dienstalters in den Genuß der durch die Bakanz möglich werdenden Ginkommens. verbesserungen zu setzen. Giner folden Auffassung der Bedeutung der Dotationsplane und einer folden Ausführung derfelben fteben sowohl disziplinarische Rücksichten, als auch diejenigen Rücksichten entgegen, welche auf die besonderen Zustande und Berhaltnisse der betheiligten

Soule zu nehmen find.

Nach den Vorschriften der Regierungs-Instruktion vom 23. Oftober 1817 und der Geschäftsanweisung für die Königlichen Regierungenswom 31. Dezember 1825 soll bei Anstellungen mehr auf
Treue, Fleiß und Geschicklichkeit, als auf Dienstalter gesehen, und
nur bei gleicher Würdigkeit dem letteren der Vorzug gegeben werden.
Ebenso sollen Beamte, welche mit Treue, Fleiß und Wärme ihre
Verusspssichten üben, mit Aufmunterung behandelt, dem mehr oder
minderen Grade ihres Diensteisers und ihrer Fähigkeiten nach ausgezeichnet und bei sich ereignenden Gelegenheiten befördert und verbessert werden. Diese Grundsähe müssen auch auf die Anstellung,
Beförderung und Verbesserung von Schullehrern entsprechende Anwendung sinden.

Bei sachgemäßer Anwendung derselben hat es die Königl. Regierung in der hand, dafür zu sorgen, einerseits, daß den älteren und verdienten Lehrern an einer Schule gerechte Erwartungen in Beziehung auf Einkommensverbesserung nicht verkümmert werden, andererseits, daß der Gefahr vorgebeugt werde, die Lage der an einer Schule bereits angestellten Lehrer thatsächlich von ihrem Fleiße und Eifer und von ihrer Befähigung unabhängig zu machen und nöthige Verbesserungen im Schulwesen durch heranziehung besonders tüchtiger auswärtiger Lehrer zu erschweren ober zu verhindern.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Un die Königl. Regierung zu N.

U. III a 15376.

## V. Volksschulwesen.

150) Shulbeiträge (Schulgeld und Schulsteuer) der aus der Kirche ausgetretenen Schulinteressenten in der Provinz Hannover.

Berlin, den 12. September 1882.

In der Beschwerdesache des 2c. N. und des 2c. N. zu R. wegen Heranziehung derselben zur Zahlung von Schulgeld und bezw. von Schulsteuer für die katholische Schule zu N. erwidere ich dem Kösniglichen Konsistorium unter Rücksendung der Anlagen des Berichtes vom 12. August d. J., daß die am Schlusse dieses Berichtes gesäußerte Meinung, diefunter Beobachtung der in dem Gesetze vom

14. Mai 1873 (Ges. Samml. Seite 207) vorgeschriebenen Formen aus der katholischen Rirche ausgetretenen Beschwerdeführer seien für rerpflichtet zu erachten, so lange zu den gaften (Schulgeld und Schulftener) des tatholischen Schulverbandes beizutragen, als fie nicht einer anderen mit Korporationerechten versehenen Religionegesellichaft beigetreten seien, für begründet nicht zu erachten ift.

Die Beschwerdeführer find vielmehr nur solange zu den gaften des katholischen Schulverbandes beizutragen für verpflichtet zu erachten, als sie nicht entweder einer anderen Religionsgesellschaft, für welche am Orte eine Bolksichule errichtet ift, beigetreten und da= durch Mitglieder des betreffenden anderen Schulverbandes geworden, cter auf ihre etwaigen Antrage einem anderen Schulverbande am

Orte durch die Schulauffichtsbehörde zugewiesen worden find.

Indem ich mich im Uebrigen mit den Ausführungen in dem Berichte vom 12. August d. J. einverstanden erkläre, veranlasse ich tas Königliche Konfistorium, die Beschwerdeführer im Sinne bieses Berichtes unter Beachtung des vorstehend von mir Bemerkten zu beideiden, indem ich zugleich darauf aufmerksam mache, daß, wenn die Beschwerdeführer, deren Kinder schon jest die evangelisch-luthe= riche Bolksichule in R. besnehen, den Antrag stellen sollten, fie, auch ohne daß fie der evangelischen Rirche beitreten, dem evangelisch= lutherischen Schulverbande zuzuweisen, es keinem Bedenken unter= liegen kann, einem folden Antrage zu entsprechen.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An tas Königs. Konfistorium zu R. (in der Provinz Hannover).

U. III. a. 16283.

151) Elementarlehrer=Witwen= und Waisen=Kassen.

a. Bebeutung bes Ausbruckes "öffentlicher Elementarlehrer". Gorge für Berficherung einer Penfion seitens aller öffentlicher Lehrer, insbesondere auch ber in andere Stellungen bes Lehrerftandes übergebenden und berjenigen an zehobenen Schulen.

Berlin, den 7. Ottober 1881.

Auf den Bericht vom 4. Juli d. 3., betreffend die Glementarlehrer=Bitwen= und Baisen-Rasse des dortigen Regierungsbezirkes,

erwidere ich der Königlichen Regierung Folgendes: Die Königliche Regierung geht von dem nicht zutreffenden Besichtspunkte aus, daß es sich bei Ausführung des Gesetzes vom 22. Dezember 1869 und der Rovelle dazu vom 24. Februar d. 3. \*) um Glementarlehrerstellen an öffentlichen Bolksichulen haudelt,

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1869 Seite 745, pro 1881 Seite 395.

während im S. 1 des ersteren Gesetzes die "öffentlichen Elementarlehrer" als solche angeführt sind. Es kommt hiernach auf die Feststellung des Begriffes "öffentlicher Elementarlehrer" an, welche in Ermangelung einer bestimmten Vorschrift des Gesetzes in der Hand

der Berwaltung liegt.

Burde auch zu der Zeit, als das Gesetz in Geltung trat, dieser Begriff enger begrenzt und somit eine Anzahl von Lehrerstellen, resp. Lehrern theils ganz von der Wirksamkeit der neu eingerichteten Elementarlehrer-Bitwen-Rassen ausgeschlossen, resp. der Erwerd der Mitgliedschaft in ihr Belieben gestellt, so hat sich doch immer drinzgender die Nothwendigkeit ergeben, den Areis der zum Beitritte zu den Kassen Berpflichteten so weit, als irgend nach dem Gesetz zus lässig, zu ziehen, um die ihres Erhalters beraubten Lehrersamilien vor Mangel und Noth zu schüten. Im Besonderen ist es Aufgabe der Schulverwaltung, zu verhüten — selbstverständlich innerdalb des Rahmens der geltenden Gesetz —, daß eine öffentliche Lehrersstelle, resp. ein öffentlicher Lehrer dadurch sich der Fürsorge für seine zu hinterlassende Familie entzieht, daß er auf Grund etwaiger Zweisel über seine Zugehörigkeit zur Allgemeinen Witwen-Verpslegungs-Ansstalt oder zur Elementarlehrer-Witwen-Kasse weder der einen noch der anderen Anstalt beitritt.

Dieser Gesichtspunkt war maßgebend für die Verfügungen rem 20. April v. J. — G. III. 1252. II. —\*) und 29. April d. J. — G. III. 1226. —, sowie für die abschriftlich beifolgende Versfügung an die Königlichen Provinzial=Schulkollegien vom 17. Mai d. J. — G. III. 1325. U. II. —\*\*) und für die Cirkular=Versfügung vom 16. Juni. d. J. — G. III. 1899 — \*\*\*). Die Königsliche Regierung hat diesen Gesichtspunkt auch Ihrerseits überall anzuwenden und soweit als nöthig durch Abanderung des Statutes der dortigen Elementarlehrer=Witwen-Kasse in den §§. 6, 7 und 12 zum Ausdrucke zu bringen.

Wenn die Königliche Regierung aber ausdrücklich bezeugt, daß im dortigen Bezirke für die Familien aller öffentlichen Elementarslehrer gesorgt sei, und wenn weder der Begriff "öffentlicher Elementarkehrer" zu eng gezogen, noch auch die Fürsorge dieser Lehrer für ihre Familien, z. B. durch freiwillige Niederlegung ihrer Mitgliedsschaft an einer Witwen- und Waisen-Kasse des öffentlichen Rechtes, in ihr Belieben gestellt ist, so bleibt dies für die weitere Entschei-

dung der Sache näher auszuführen.

Bon einer Aufnahme einzelner durch das Königliche Provinzials Schulkollegium zu berufenden Lehrer in die Elementarlehrer-Bitwen-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1880 Seite 452.

<sup>\*\*)</sup> Degl. pro 1881 Seite 540. \*\*\*) Degl. Seite 547.

Rasse auf Grund ihrer Berufung kann aber nicht die Rede sein, vielmehr sind diese Stellen entweder der Elementarlehrer Witwens Rasse dauernd ohne Rücksicht auf die Verhältnisse ihrer Inhaber zuzuweisen, oder es sind diese Stellen von dem Wirkungskreise dieser Rasse auszuschließen. Den Lehrern aber, welche solche Stellen anstreten, kann, soweit es nach dem Statute zulässig ist, gestattet werden, die etwa früher durch ein anderes Amt als Elementarlehrer erwors bene-Mitgliedschaft an der Elementarlehrer-Witwen-Rasse fortzuseßen.

Ueberall ist daran festzuhalten, daß die von einem Lehrer bestleidete Lehrer stelle diesem die Mitgliedschaft an der Elementarslehrer-Bitwen-Rasse sichert, während die Mitgliedschaft bei der Allgemeinen Witwen-Verpflegungs-Anstalt auf Grund persönlicher

Berhältniffe erworben wird.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An die Königl. Regierung zu R.

G. III. 2319.

Berlin, den 17. Mai 1882.

Auf den Bericht vom 17. April d. J. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß es betreffs der Zuweisung der Lehrer R. und
R. zu R. zur Elementarlehrer-Bitwen-Rasse nicht darauf ankommt,
ob diese Lehrer litterarisch gebildet sind, sondern allein darauf, welche Lehrerstellen sie bekleiden. Wenn die Bürgerschule in R., an welcher beide Lehrer angestellt sind, von der Königlichen Regierung als eine "höhere" bezeichnet wird, so trifft diese Bezeichnung für den technischen Sinn des Wortes nicht zu, weil dieser Schule die Berechtigung zu Entlassungsprüsungen für den Eintritt in den einjährigfreiwilligen Militärdienst sehlt. Aus diesem Grunde sind die Lehrer-Stellen der erwähnten Schule dem Wirkungskreise der Elementarlehrer-Witwen- und Waisen-Rasse zu überweisen.

Sollten bei Ordnung der Angelegenheit in diesem Sinne Billigkeitsrücksichten, z. B. eine bereits erworbene Mitgliedschaft bei der Allgemeinen Witwen-Verpflegungs-Anstalt, eine Abweichung von der Regel erforderlich erscheinen lassen, so ist darüber Bericht zu er-

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An die Königs. Regierung zu R.

G. III. 1631.

Berlin, den 26. Oktober 1882.

Mit Bezug auf den Bericht vom 21. August d. J., betreffend die Ordnung der Beziehungen der Lehrerstellen an der städtischen höheren Mädchenschule dortselbst zu der Elementarlehrer - Bitwen= und Waisen=Kasse des Regierungsbezirkes N. eröffne ich der Konig= lichen Regierung, daß, nachdem sich inzwischen die auf die Fürsorge für die Witmen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten bezüglichen Verhältnisse durch das Gesetz vom 20. Mai d. 3. (Gef. Samml. S. 298) wesentlich geandert haben, diese Aenderung nict ohne Ginfluß auf die Verhältnisse der Witwen und Baisen derjenigen Lehrer ist, welche nicht birekt von dem gedachten Gesete betroffen merben.

Die Prüfung dieser Verhältnisse hat insonderheit eine strengere Scheidung der der Allgemeinen Witwen - Verpflegungs - Anftalt zu überweisenden Lehrer von denjenigen Lehrern, welche durch die von ihnen bekleidete Lehrerstelle zu der Glementarlehrer = Witwen = und Waisen=Rasse gehören, als unumgänglich nothwendig herausgestellt. Zu der ersteren Rategorie von Lehrern sind alle die bei den höheren Unterrichtsanstalten, b. b. bei solchen Unterrichtsanftalten, welchen mindeftens die Berechtigung zu Entlassungs-Prüfungen für den ein= jährig=freiwilligen Militardienst zusteht, angestellten Lehrer mit Ausschluß der Elementarlehrer an den Vorschulen nicht staatlicher Gymnasien, Realgymnasien, Progymnasien und Realprogymnasien :c. zu rechnen. Alle übrigen Lehrer, einschließlich der letterwähnten, gehören dadurch zu der Glementarlehrer-Witwen-Rasse, daß sie Lebrerstellen bekleiden, welche in den Wirkungefreis diefer Raffen fallen. Alle Lehrerstellen an boberen Töchterschulen, sowie an boberen Burgerschulen, welche nicht zu den höheren Lehranstalten in dem vorermähnten Sinne des Wortes gehören, find fortan der Glementarlebrer = Witwen = und Waisen = Kasse zu überweisen. Nur wenn Inhaber der hierdurch betroffenen Lehrerstellen bereits die Mitglied. schaft bei der Allgemeinen Witwen=Verpflegungs-Anstalt erworben haben, ift die Zuweisung der betreffenden Stellen mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten zur Elementarlehrer-Bitwen= 2c. Raffe hinauszuschieben, bis eine Beranderung in der Stelle oder in der Person des jegigen Inhabers derselben eintritt.

Hiernach sind für die Zukunft die Verhältnisse an den dortigen Schulen, namentlich bezüglich des an die hohere Madchenschule bort= selbst berufenen Lehrers N., welcher sich übrigens in einer unterm 3. Juli d. 3. hierher gerichteten Eingabe zum Beitritte in die

dortige Bezirks-Witwen-Kasse bereit erklärt hat, zu ordnen.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croix.

An bie Rönigl. Regierung zu R. U. III. a. 16492.

b. Zugehörigkeit ber Borschullehrer an ben nicht ftaatlichen Unterrichtsanftalten zu den Elementarlehrer-Bitwen-Kaffen.

Berlin, den 27. Oktober 1882.

Auf den Bericht vom 13. September d. 3. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß die Stellen der Vorschullehrer an den nicht staatlichen, höheren Unterrichtsanstalten, wie dies bereits in dem Cirkular-Erlasse vom 20. April 1880°) und der demselben angesschlossenen Versügung vom 23. Januar desselben Jahres — Nr. 1252. und 3750. G. III. — ") ausgesprochen ist, ganz allgemein dem Wirkungskreise der Elementarlehrer-Witwen= und Waisen-Kasse ansgehören. Demnach hat die Stadt N. für die Vorschullehrerstelle an der dortigen höheren Bürgerschule, welche zur Zeit der 20. N. inne hat, die Gemeindebeiträge, soweit sie nicht verzährt sind, zu zahlen, während die Stellenbeiträge, soweit sie inzwischen nicht verziährt sind, aus dem Einkommen der gedachten Lehrerstelle zu entznehmen sind.

Auch die übrigen Vorschullehrerstellen an der höheren Bürgersschule zu R., wie an den sonstigen Unterrichtsanstalten der gleichen Rategorie im dortigen Bezirke sind in der hier in Rede stehenden Beziehung in gleicher Weise zu behandeln; es sei denn, daß ein Inhaber solcher Stellen Mitglied der Allgemeinen WitwensVerpstesgungs-Anstalt bereits geworden ist. Im letteren Falle ist die zur Aenderung dieses Verhältnisses die Neuordnung der Sache zu vers

schieben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Barkhausen.

An die Königl. Regierung zu R.

G. III. 3304.

c. Nothwendigkeit der Erhebung der Gehaltsverbesserungsgelder, Berfahren hierbei, Erhebung bei kombinirten Lehrer- und kirchlichen Stellen, Berwendung der Antritts- und Berbesserungsgelder, Aufführung derselben in den Etats.

Berlin, den 27. Mai 1882.

Rachdem durch das Geset vom 24. Februar v. 3. die aus den Elementarlehrer-Witwen- und Baisen-Rassen zu gewährende Minimals Pension auf 250 Mark sestgeset, und nachdem durch inzwischen statts gehabte Erörterungen, sowie durch sachverständige Berechnungen der Leistungsfähigkeit dieser Kassen nachgewiesen ist, daß dieselben durchweg dauernd nicht im Stande sind, diese Minimalpension ohne Beihülfe aus Staatsmitteln zu zahlen, bestimme ich zur hers beiführung eines gleichmäßigen Versahrens bei der überall nothwen-

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1880 Seite 309 unb 452.

digen Erhebung der Gehaltsverbesserungsgelder nach S. 3 des Gefetet

vom 22. Dezember 1869 Rachstehendes:

1) Die einmalige Abgabe von 25% der den Kassenmitgliedern zukommenden Aufbesserung ihres Jahreseinkommens ist auch dann zur Kasse zu zahlen, wenn ein Lehrer bei seiner ersten Anstellung ein Dieusteinkommen erhält, das über das Minimalgehalt hinausgeht, von dem Betrage der Differenz des Diensteinkommens gegen das örtliche Minimaleinkommen, dessen Betrag erforderlichen Falles von der Aussichtsbehörde festzuseßen ist.

2) Der Beitrag ist zur Kasse zu entrichten bei jeder den Lehrern zugewendeten dauernden Aufbesserung ihres Diensteinkommens, gleichgiltig ob dieselbe durch Aufrücken in eine höhere Gehaltsstufe, oder durch Versepung, oder durch Gewährung einer Zulage be-

gründet ift.

3) Ausgenommen sind allein die Zulagen, welche zur Erfüllung des Minimalgehaltes gewährt werden, nicht aber das Anfangsgehalt in dem Falle, wo dasselbe an einem Orte das Minimalgehalt übersteigt.

4) Auch von den Alterszulagen ist die Abgabe zu entrichten, obgleich dieselben widerruflich gewährt werden, weil sie fast aus nahmsloß den Lehrern dauernd verbleiben. Rame ein solcher Aus nahmefall vor, so wird Billigkeitsrücksichten je nach der Art des bestimmten Falles durch Gewährung einer Entschädigung Rechnung zu tragen sein.

5) Da Fälle vorkommen können, welche z. B. bei Versetzungen eine Stundung des Gehaltsverbesserungsgeldes wünschenswerth machen, so wird eine solche nach Lage des besonderen Falles bis auf den Zeit-

raum eines Jahres zu gewähren sein.

Einer Abanderung der geltenden Statuten im Sinne der vorstehenden Anordnungen bedarf es an sich nicht, da dieselben auf dem Gesetze selbst — Art. 1 des Gesetzes vom 24. Februar 1881 und §. 5 mit §. 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 1869 — beruhen. In dieser Beziehung bemerke ich, daß die in Rede stehende Angeles genheit auch Gegenstand ber Verhandlung in der Sipung bes hauses der Abgeordneten vom 19. April d. J. gewesen ist — cfr. stenographis scher Bericht S. 1421 mit Nr. 199 der Druckschriften der 14. Legis. laturperiode III. Session 1882. — Im Einverständnisse mit der Königlichen Staatsregierung ist das Haus der Abgeordneten binfichtlich einer eine andere Auffassung der Sache beantragenden Petition aus der Provinz Hannover zur Tagesordnung übergegangen, und füge ich Abschrift der von meinem Kommissarius abgegebenen bezüglichen Erklärung, welche in dem jene Petition betreffenden Berichte der Unterrichts-Rommission wörtlich abgedruckt ist, zur Information bei.

Auch den Königlichen Provinzial=Schulkollegien lasse ich die vorstehende Verfügung zugehen, weil abgesehen von den in der Provinz

Hannover bestehenden Einrichtungen auch sonst Fälle vorkommen, in welchen den letterwähnten Behörden unterstellte Lehrer, z. B. Se=minarlehrer, ausnahmsweise eine früher erworbene Mitgliedschaft bei den Elementarlehrer=Witwen= und Waisen=Kassen sich als eine person= liche erhalten haben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. In Vertretung: Eucanus.

An fämmtliche Königl. Regierungen und Provinziql-Schulfollegien.

G. III. 1658.

Sechster Bericht

der Kommission für das Unterrichtswesen über Petitionen.

Der herr Regierungs-Kommissar führte demgegenüber Folgendes aus: Die Erhebung der Gehaltsverbesserungsgelder sollte nach dem von der Königlichen Staatsregierung vorgelegten Gesegentwurfe, welcher zum Erlasse des Gesetzes vom 24. Februar 1881 führte, allerdings unterbleiben. In diesem Gesetzentwurfe mar indessen eine Mi= nimalpension von 200 Mark in Aussicht genommen, und als dieser Minimalian auf 250 Mart nach dem Buniche des Abgeordnetenhauses erboht murde, tam in Frage, wie den Rassen solche Einnahmequellen eröffnet werden könnten, welche die vom Staate zu leistenden Buschusse zu den Rassen herabzumindern geeignet waren. bezüglichen Berhandlungen einigte man sich dahin, von einer Erho= hung des Maximums der Stellenbeiträge mit 15 Mark und den fixir= ten Gemeindebeiträgen mit 12 Mark abzusehen, dagegen die Erhebung der Gehaltsverbesserungsbeiträge, welche seit Jahren in Rücksicht auf die auch ohnehin bei einer Minimalpenfion von nur 150 Mark vorhandene Leistungsfähigkeit der Kassen der Regel nach unterblieben war, eintreten zu lassen. Die hierfür maßgebenden Grunde bestanden darin, daß einmal bei den verhältnismäßig fehr niedrigen Beiträgen der Kassenmitglieder den mit höheren Diensteinkommen ausgestatteten Lehrern ohne Unbilligkeit ein erhöhter Beitrag auferlegt werden könne; und zum Anderen, daß der lettere zwedmäßig in Form eines ein= maligen Abzuges von jeder Aufbesserung des Gehaltes zu erheben In der That besteht auch der Effekt dieser Maßregel darin, daß für den Betroffenen die Aufbesserung seines Gehaltes nur ein Vierteljahr später eintritt, als es ohne die in Rede stehende Vorschrift der Fall sein wurde.

Hiernach wurde bei Ausführung der Borschrift der Gesichtspunkt als maßgebend anerkannt, daß die wirkliche thatsächliche Mehreinnahme des Lehrers über das Minimalgehalt bei erster Anstellung (§. 9 Nr. 2 des Hannoverschen Statutes vom 16. September 1874),

## Personal = Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

### A. Behörden und Beamte.

Der Regierungs= und Schulrath Menges zu Potsdam ist in gleischer Eigenschaft an die Regierung zu Magdeburg versett, der kommissarische Kreis=Schulinspektor, Gymnas. Lehrer Schlicht zu Rössel zum Kreis=Schulinspektor ernannt worden.

### B. Universitäten, Technische Hochschulen.

- Dem ersten Vorstande der landwirthschaftl. Versuchsstation zu Kiel und Privatdozent. an der Univers. daselbst Dr. Emmerling ist das Prädikat "Professor" beigelegt, dem Zeichenlehrer Locs an derselben Univers. der Königl. Kronen=Orden vierter Klasse verliehen worden.
- Dem Profess., Baurath Hase an der technisch. Hochsch. zu Hans nover ist der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath verliehen worden.
  - C. Gymnasial= und Real=Lehranstalten.

Dem Gymnafial Direktor Dr. Kleine zu Wesel ist der Rethe Adler-Orden vierter Klasse verliehen,

der Direktor des städtischen Gymnas. zu Burg, Dr. Hartung zum Königl. Gymnasial=Direktor ernannt, und demselben das Direktorat am Gymnas. zu Erfurt übertragen,

die Wahl des Rektors am Realprogymnas, zu Gumbinnen, Dr. Küsel zum Direktor des Gymnas. zu Memel ist bestätigt worden.

Dem Oberlehrer und Konventual am Pädagog. des Klosters U. E. Fr. zu Magdeburg, Profess. Dr. Göße ist der Rothe Adler. Orden vierter Klasse verliehen,

das Prädikat "Professor" ist beigelegt worden den Oberlehrern Dr. Linde am Friedrichs-Kolleg. zu Königsberg i. Oftprk.. Martiny am Friedr. Wilhelms-Gymnas. zu Berlin,

Dr. Sepffert und Dr. Hutt am städtisch. Symnas. zu Brandenburg a./H.,

Dr. Reuscher an der Ritterakademie zu Brandenburg a./...

Beckmann am Gymnas. zu habersleben. Zu etatsmäßigen Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer Titular=Oberlehrer

Dr. Scholz am kathol. Gymnas. zu Glogau, Pottgießer, Kampmann und Dr. Beneke am Gymnas. zu Bochum, und sind ferner zu Oberlehrern befördert worden die ordentlichen gehrer

Szelinski am Gymnas. zu Hohenstein,

Dr. Lengnick am Königstädt. Gymnas. zu Berlin, und

Dr. Sommerfeld am fathol. Gymnai. zu Glogau.

Dem Adjunkten und ordentl. Lehrer Dr. Klein an der Ritterakademie zu Brandenburg, und

dem ordentl. Lehrer Bäumer am Gymnas. zu Warendorf ist der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Symnafium

zu Königsberg i. Ostprß., Wilhelms = Gymnas., der Schula. Randid. Dr. Dembowski,

zu Berlin, Iymnas. zum grauen Kloster, der Schula. Kandid. Dr. Fichte,

zu Berlin, Humboldt-Gymnas., der Schula. Kandid. Ohmann,

zu Berl n, Leibniz=Gymnas., . . . Dr. Meyer,

zu Berlin, Wilhelms-Gymnas., = = Dr. Micha = elis,

zu Landsberg a./W. der Schula. Kandid. Walther,

zu Breslau, Magdalenen-Gymnas., der Schula. Kandid. Sartorius,

zu Reiße die Hülfslehrer Nürnberger und Karasiewicz,

zu Seehausen A./M. der Schula. Kandid. Dr. Schmidt,

zu Emden = Dr. Ritter,

zu Göttingen der Hülfsl. Wähmer vom Gymnas. zu Stade,

Benthin und der Schula. Kandid. Hentschel,

zu Lingen der Hülfel. Kluge,

zu Eüneburg der ordentl. Lehrer Dr. Kannengießer vom Realprogymnas. zu Burtehude,

zu Stade der ordentl. Lehrer Dr. Lenk vom Realgymnas. zu Osterode a./H.,

zu Verden der Schula. Kandid. Bieler,

Bilhelmshafen die ordentl. Lehrer Wittneben vom Gymnasium zu Verden und Zimmermann vom Gymnas. zu Lingen, sowie die Hülfslehrer Rauterberg und Sassenberg,

ju Minden der Gulfel. Befterwick,

zu Münster der ordentl. Lehrer Dr. Führer vom Gymnas. zu Arnsberg und der Hülfsl. Giese,

zu Paderborn der ordentl. Lehrer Dr. Wegel vom Gymnas. zu Warburg;

zu Köln, Kaiser Wilhelms-Gymnas., der ordentl. Lehrer Bausch vom Gymnas. zu Kreuznach, und (ferner find als ordentliche Symnafial=Lehrer angestellt worden:) zu Neuwied der Lehrer Dr. Fromm von der höheren Burgersch. zu Bonn.

Als Elementar= und technische Lehrer sind angestellt worden am Symnasium

zu Celle der Präparandenlehrer Bellersen aus Wunftorf,

zu Emden der provisor. Elementarl. Meister,

Bilhelmshafen die Elementar= und technisch. Lehrer Folters vom Symnas. zu Emden und Woltmann vom Gymnafium zu Aurich, und

zu Burgsteinfurt der Elementarl. Harthausen vom Real-

gymnaf. zu Duakenbrud.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Berlin, städtisch. Progymnas., die Schula. Kandidaten Dr. von Gizycki und Buste,

zu Euskirchen der Privatgeistliche Dr. Meister, und

zu Wipperfürth der Schula. Kandid. Raab.

Dem Oberlehrer Dr. Bieling am Sophien-Realgymnas. zu Berlin ist das Prädikat "Prosessor" beigelegt worden.

Zu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Sehrer Dr. Horstmann am Königstädt. Realgymnas. zu Berlin, und

Dr. Klinghardt am Realgymnas. zu Reichenbach i. Soles.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Realgymnasium zu Berlin, Andreas-Realgymnas., der Schula. Kandid. Dr. Huckert,

zu Berlin, Falt-Realgymnas., der ordentl. Lehrer Dr. Lehmann vom Friedrichs-Gymnas. zu Breslau,

zu Altona der Schula. Kandid. Dr. Harmsen,

zu Hannover, Realgymnas. I, der ordentl. Lehrer Gröll vom Realgymnas. zu Quakenbruck,

zu Harburg der Hülfel. Arndt vom Gymnas. zu Quedlinburg,

zu Quakenbrück ber Hülfel. Morgenroth,

zu Lippstadt = - Ripte vom Gymnas. zu Oblau,

zu Münster - Seiling vom Gymnas. zu Münster, und

zu Elberfeld der Gymnas. Lehrer Mosengel aus Jever.

An der Friedrich = Werderschen Gewerbeschule (Ober Realschule) zu Berlin ist der Schula. Kandid. Eichner als ordentl. Lehrer angestellt worden.

- Die Bahl des Gymnasial = Oberlehrers Dr. Völcker zu Prenzlau jum Direktor der Realschule zu Schönebeck ist bestätigt worden.
- Die Wahl des Rektors Homburg am Realprogymnas. zu Hof= geismar zum Rektor des Realprogymnasiums zu Schmalkalben ift bestätigt worden.
- Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Realprogymnasium zu Rauen der Schula. Kandid. Barden,

ju Striegau ber Gulfel. Dr. Baumert,

zu Burtehude der Hülfsl. Schulpe rom Gymnas. zu Stade, zu Nienburg ber ordentl. Lehrer Dr. Fügner vom Gymnas.

zu Dessau, zugleich als Konrektor angestellt, und der Schula.

Randid. Dr. Fräsdorff,

zu Bocholt der Gulfel. Seppeler, und

- zu Rhendt der Schula. Kandid. Dr. Greeven.
- Es sind angestellt worden am Realprogymnasium zu Spremberg ber Zeichenlehrer Paul als solcher, und zu Segeberg der Lehrer Mähl als Elementarlehrer.
- An der Löbenicht'ichen höheren Bürgerschule zu Königsberg i.Dftprß. ist der ordentl. Lehrer Freudenhammer gum Dberlehrer befor= dert worden.
  - Soullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.
- Dem Direktor Dr. Sommer am Lehrerinnen Seminar zu Pa= derborn ist der Rothe Adler-Drden vierter Rlasse verliehen, der erste Lehrer und Dirigent des Schull. Seminars zu Ruthen, Stuhldreier, und

der erfte Lehrer am Schull. Seminar zu Kornelymunfter, Dr. Wim-

mers

find zu Seminar-Direktoren ernannt und ist übertragen worden dem Stuhldreier das Direktorat des Schull. Seminars zu Ruthen und

bem Dr. Wimmers das Direktorat des Schull. Seminars zu Elten.

Die im vorigen hefte des Centralbl. Seite 696 Zeile 6 v. u. gemeldete Anstellung des Lehrers und Kantors Beelit zu Havelberg als Hülfslehrer am Schull. Seminar zu Kammin ist nicht jur Ausführung gekommen.

Baisen = 2c. Anstalten.

An der Waisen- und Schulanstalt zu Bunglau sind die Lehrer

i

Heumann-zu Michelsdorf und Scholz zu Giesmannsdorf als Hulfslehrer angestellt worden.

## F. Bolfsichullehrer.

Es haben erhalten den Königlichen Kronen-Orden vierter Klasse: Gitschmann, evangel. erster Lehrer zu Seitendorf, Rrs Baldenburg,

Duast, evangel. erster Lehrer und Organist zu Kulmsee, Krs

Thorn, und

Rosenbrock, evangel. Hauptlehker zu Sittensen, Krs Rotenburg, Landdrost. Bez. Stade;

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: Eberschweiler, kathol. Lehrer zu Bitburg,

Großgerge, evangel. Kirchschullehrer und Prazentor zu Szirgu-

ponen, Rrs Gumbinnen,

Haase, evangel. Lehrer und Küster zu Lübars, Krs Niederbarnim, hormann, evangel. Lehrer, Kantor, Küster und Organist zu Ovenstedt, Krs Minden,

Kaufmann, evangel. Hauptlehrer zu Kirschbaumshöhe in Dorp,

Rrs Solingen,

Mahrenholz, evangel. Lehrer und Kuster zu Schönewerda, Kre Duerfurt,

Richter, evangel. Lehrer und Küster zu Rothenschirmbach, Kre

Duerfurt,

Schütz, evangel. erster Lehrer und Kantor zu Gorgast, Krs Lebus,

Thiele, evangel. Lehrer zu Gurkau, Ars Sorau, und Voos, kathol. Lehrer zu Rheinbreitbach, Ars Neuwied;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Brimmer, evangel. Lehrer zu Neusaaß, Kre Rulm,

Riedel, desgl. zu Tschausdorf, Krs Krossen,

Wachsmann, desgl., Kantor und Kuster zu Hödingen, Rie Garbelegen, und

Włosciejewski, kathol. Lehrer zu Groß-Lenka, Krs Kröben.

## Ansgeschieden aus dem Amte.

## Gestorben:

der ständige Kreis-Schulinspektor Rinck zu Köln, der ordentl. Profess., Geh. Reg. Rath Dr. Troschel in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Bonn, (ferner gestorben:)
der Elementarlehrer Bandholt am Gymnas. zu husum, und
der Oberlehrer Dr. Tacke am Realprogymnas. zu Luckenwalde.

In den Ruhestand getreten:

der Oberlehrer Dr. Hoche am Friedrich : Werderschen Symnas. zu Berlin,

die ordentlichen Lehrer Knibbe am Realgymnas. zu Harburg und Buschmann am Realgymnas. zu Witten, und der ordentl. Lehrer Droß am Schull. Seminar zu Dramburg.

Ausgeschieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im Inlande:

der ordentl. Lehrer Dr. Holzmann am Sophien-Realgymnaf zu Berlin.

Ausgeschieden wegen Anstellung außerhalb der Preuhischen Monarchie:

die ordentlichen Symnafiallehrer Dr. Freund zu Wandsbeck und Ubbelode zu Euneburg.

Ihr Amt haben niedergelegt, bzw. sind auf ihre Ansträge entlassen worden:

der ordentl. Lehrer Vonhoff am Symnas. zu Kottbus, und der ordentl. Lehrer Dr. Lindemann am Realprogymnas. zu Papenburg.

Anderweit ausgeschieden:

der ordentl. Profess. Dr. Ise in der philosoph. Fakultät der Univers. zu Königsberg.

## Inhaltsverzeichnis des Dezember Seftes.

|         |                                                                                                                        | Ctill    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I. 140) | Ausstührung bes Gesetzes vom 20. Mai 1882, betreffend Fürsorge                                                         |          |
| ·       | für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten a. Anwendbarkeit bes Gesetzes auf die in einem unmittelbaren | 705      |
|         | Staatkamte stebenben tatholischen Geiftlichen                                                                          | 705      |
|         | b. Nichtanwenbbarkeit bes Gesetzes auf Lehrerinnen in einem                                                            |          |
|         | unmittelbaren Staatsamte                                                                                               | 706      |
|         | c. Nichtanwendbarkeit bes Gesetzes auf die Mitglieder ber Ele-                                                         | <b>-</b> |
|         | mentarlehrer-Witwen- und Baisen-Kassen                                                                                 | 706      |

|      |       | 736                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6d         |
|      | 141)  | d. Nichtanwendbarkeit des Gesetzes auf Schuldiener, welche in einer nicht zu Pension berechtigenden Stelle angestellt sind .<br>Zuwendungen zu gemeinnlitigen zc. Zwecken unterliegen der                                                                                                     | 70         |
|      | 142)  | Erbschaftsteuer, auch wenn das Kapital, dessen Zinsen verwandt werden sollen, einem subjektiv befreiten Institute zufällt . Friedrich-Wilhelm-Stiftung für Marienbad                                                                                                                          | 70<br>70   |
| II.  |       | Preisbewerbung bei ber v. Robr'schen Stiftung für talentvolle                                                                                                                                                                                                                                 | 70         |
|      | 144)  | beutsche Künstler<br>Entscheidung auf die Bewerbungen um Mendelssohn-Bartholdp.<br>Staats, Stipendien                                                                                                                                                                                         | 70:        |
| III. |       | Beschaffung von Turnplätzen, Betreibung von Turnstbungen und<br>Turnspielen im Freien, Einrichtung von Turnsahrten zc                                                                                                                                                                         |            |
|      | 146)  | Dauer der Bertretung eines erkrankten Lehrers einer höheren Unterrichtsanstalt durch die übrigen Lehrer der Anstalt, wenn diese Lehrer über das Maß der Pflichtstunden hinaus herangezogen werden sollen.                                                                                     | 715        |
| IV.  | 147)  | Ausschluß ber Sammlungen und ber Bibliotheken ber Seminare<br>und Präparanden-Anstalten von der Versicherung gegen Feuers-<br>gefahr.                                                                                                                                                         | 716        |
|      | 148)  | Ertheilung von Privatunterricht gegen Bezahlung durch öffent-<br>liche Lehrer, insbesondere an Schüler der eigenen Klasse. Deffent-<br>liche Lehrer bedürsen zur Ertheilung von Privatunterricht eines<br>für Privatlehrer ersorderlichen Erlaubnisscheines der Ortsschul-<br>behörde nicht   | 716        |
|      | 149)  | Bulässigkeit von Dienstalterszulagen und Rechtsverhältnisse ber Lehrer bei Schulspstemen mit planmäßig abgestuften Besoldungen                                                                                                                                                                | 718        |
| v.   | 150)  | Schulbeiträge (Schulgelb und Schulsteuer) ber aus ber Rirche                                                                                                                                                                                                                                  | 720        |
|      | 151)  | ausgetretenen Schulinteressenten in ber Provinz Hannover. Elementarlehrer-Witwen- und Waisen-Kassen.  a. Bedeutung bes Ausbruckes "öffentlicher Elementarlehrer". Sorge sur Bersicherung einer Pension seitens aller öffentlicher Lehrer, insbesondere auch der in andere Stellungen des Leh- | 790<br>721 |
|      |       | rerstandes übergehenden und berjenigen an gehobenen Schulen<br>b. Zugehörigkeit der Borschullehrer an den nicht staatlichen Un-                                                                                                                                                               | 721        |
|      |       | terrichtsanstalten zu ben Elementarlehrer-Bitwen-Rassen c. Nothwendigkeit ber Erhebung ber Gehaltsverbesserungsgelber, Berfahren hierbei, Erhebung bei kombinirten Lehrer- und                                                                                                                | 735        |
|      |       | firchlichen Stellen, Bermendung ber Antritts- und Berbeffe-<br>rungsgelber, Aufführung berselben in ben Etats                                                                                                                                                                                 | 735        |
|      |       | d. Erhöhung bereits zahlbarer Witwenpenstonen nach bem In-<br>frastireten des Gesetzes vom 24. Februar 1881                                                                                                                                                                                   | 739        |
|      | Perfe | onalchronit                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 730        |

## Chronologisches Megister

## zum Centralblatte für den Jahrgang 1882.

| Abkürzungen:                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| A. Orbre - A. Erl. — A. Berordn. = Allerhöchste Orbre — Allerhöchster     |
| Erlaß — Allerhöchste Berordnung.                                          |
| Bet. b. Reichst. A Befanntmachung bes Herrn Reichstanzlers, bzw. bes      |
| Reichstanzler-Amtes.                                                      |
| St. M. Beschl Staats-Ministerial-Beschluß.                                |
| M. B M. Bet M. Befc M. Bestät M. Genehm. = Ministe-                       |
| rial-Berfügung, — Bekanntmachung, — Bescheib, — Bestätigung, —            |
| Genehmigung.                                                              |
| Sch. R. B. — Sch. R. Bet. — Berfügung — Bekanntmachung eines Kö-          |
| nigl. Provinzial. Schulkollegiums.                                        |
| R. B R. Bet. = begl. einer Königl. Regierung.                             |
| R. B. = begl. eines Königlichen Konfistoriums.                            |
| Der Buchstabe C. zugesett = Cirkular.                                     |
| Erk. b. Reichs-Ger. — Erkenntnis bes Reichsgerichtes.                     |
| Erk. b. Ob. Berw. Ger. — Erkenntnis des Königl. Oberverwaltungsgerichtes. |
| Ert. b. Romp. Ger. D Ertenntnis bes Königl. Gerichtshofes jur Ent-        |
| scheidung ber Kompetenz-Konflikte.                                        |
| Bet. b. Atab. b. R. — Bekanntmachung der Königl. Akademie ber Künste      |
| au Berlin.                                                                |

| 1010           |                       | Seite | 1001           |                      | Seite      |
|----------------|-----------------------|-------|----------------|----------------------|------------|
| 181 <b>6</b> . |                       |       | 1881.          |                      |            |
| 27. Mai        | A. Kab. Orbre         | 428   | 7. Ottbr       | M. 8                 | 721        |
|                |                       | }     | 12. –          | A. Berordn           | 317        |
| 18 <b>80</b> . |                       |       | 12. —          | Statuten             | 359        |
| 27. Dambr      | M. Bestimmung         | 339   |                | M. G                 | 426        |
| •              | ,                     |       | 18. –          | Erk. d. Ob. Berm.    |            |
| 1881.          |                       |       |                | Ger. (I. 1653.)      | 442        |
| 5. Febr        | Ert. b. Reiche-Ger.   | 707   | <b>18.</b> —   | begi. (I. 1652.).    | 445        |
| o. Atht        | ett. v. ottime-wet.   | 707   | 24. —          | M. 8                 | <b>729</b> |
| 22. März       | Statut                | 342   | -              | A. Erl.              | 342        |
| 28. —          | A. Erlaß              | 341   | -              |                      | _          |
| 30. —          | M. E. V.              | 358   | 2. Novbr       | M. Erl               | 357        |
| <b>.</b>       | <i>201, Q. O.</i>     | 000   | 16. —          | begi                 | 610        |
| 10. Mai        | M. C. Etl             | 335   | 17. —          | M. Besch             | 573        |
| O Sanaka       | erra err              | 463   | 20. —<br>21. — | Revis. Bericht       | 418        |
|                | <b>M. C. B.</b>       |       | 21. —          | M.Erl. (U. V. 2326.) | 356        |
| 13. —          | Nachweisung           | 331   | 21. —          | 9R. 28. (U. III. a.  |            |
| <b>22</b> . –  | Prüs. Ordn            | 423   | <b>~.</b>      | 17846.)              | 427        |
| <b>22.</b> —   | <b>202.</b> 28        | 439   | <b>a</b> 2     |                      |            |
| <b>29.</b> —   | Ert. b. Reichs - Ger. |       | 23. —          | M. C. B              |            |
|                | /D. 1854.\            | ]     | 28. —          | A. Gri.              | 321        |
|                | (VI. 2281.) · ·       | 459   | <b>29</b> . —  | M. Besch. u. B       | <b>577</b> |
| 29. —          | begi                  | 676   | 5. Dzmbr       | A. Orbre             | 347        |
| 1882.          |                       |       |                | 49                   |            |

| 1001           |                          | Sette      | 1 . | 000         |                               | 6dt         |
|----------------|--------------------------|------------|-----|-------------|-------------------------------|-------------|
| 1881.          | <b>ctt c</b>             |            |     | 882.        |                               |             |
|                | M. B                     | 428        | 13. | März        | M. Bet                        | 321         |
| 7. <b>—</b>    | Erf. b.Db. Berw. Ger.    | _          | 17. |             | M. C. B                       | 410         |
| 10. —          | Erl. b Romp. Ger. H.     |            |     |             | begi. (G. III. 5510.)         |             |
| 14. —          | M. B                     |            | 18. | <del></del> | begi (U. III. b. 5600.)       | 420         |
| <b>22</b> . —  | begi.                    | 347        | 31. | -           | begi                          | 234         |
| 22. —          | begl.(U.I.8122.U V.)     | 357        |     | _           | Gesetz                        |             |
| <b>22</b> . –  | M. C. B. (U. III. a.     | 400        | 31. |             | 9R. 8. (G. III. 714.)         | 463         |
| 0.4            | 18307.)                  | 435        | ١,  | Warit       | (Balata                       | 278         |
| 24. —          | M. B                     |            |     | April       | Befet                         |             |
| 31. —          | M. C. Etl                |            | ·.  |             | belss. Stift                  |             |
| 31. —          | Geschäfts-Bericht .      | <b>529</b> | 3.  | -           | Pruf. Ordnung                 | 669         |
| 1882.          |                          |            | 5.  | _           | M. C. 8.                      | 333         |
|                | om so                    | 427        |     | -           | M. Bestät                     |             |
|                | M. B                     | 437        |     | _           | DR. B. (U. III. a.            |             |
| 5. —<br>9. —   | begi                     | 434<br>233 |     |             |                               | 438         |
| 3. —<br>11. —  | M. C. B.                 |            | 5.  | -           | 202. E. B. (G. 111.           |             |
| 18. –          | Erf. d. Db. Berm. Ger.   |            |     |             | 5266.)                        | <b>52</b> 0 |
| 19. —          | N. C. Erl                |            | 5.  |             | M. Etl. (U. II. 5565.)        |             |
| 20. —          | 9R. B                    | 429        | 6.  | _           | M. C. B. (III. 5212.          |             |
| 21. —          | begi. (U. III. a.        | 720        |     |             | II. a. 4306)                  |             |
|                | 10191.)                  | 432        |     |             | 97. 18. (G. III. 987)         | _           |
| 21. —          | M. Befc. u. B.           |            | 8.  |             | M. Bet                        |             |
|                | (U. III. a. 18425.)      | 433        | 8.  |             | M. C. B.                      |             |
| 22.            | Nachweisung              | 312        | 12. |             | Ert. b.Ob.Berw Ger.           |             |
| 2 <b>3</b> . – | A. Orbre                 | 361        | 12. |             | Gesetz                        | 593         |
|                | Bet. b. Atab. b. K       | 362        | 14. | _           |                               | 442         |
| 24. —          | M. B                     | 432        |     |             | 524.)                         | 413         |
| <b>25</b> . —  | A. Orbre                 | 361        | 14. |             | M. Vejd. (U. III. a.          | :44         |
| 28. —          | M. B                     | 430        | 15. | _           | 19286. G I.)                  | 655         |
| 3 Rebruar      | M. Beftät                | 348        | 19. |             |                               |             |
| 3. —           | Reglement                | 348        | 19. | _           | Bel. b. Reichet               |             |
| 3. —           | M. Genehm.               | 362        | 19. |             | begi.                         | 560         |
| 4. —           | M. B.                    | 442        | 20. |             | M. C. B.                      | 417         |
| 6. —           | M. Genehm                | 361        | 24. | _           | Rachruf                       |             |
| 6. —           | Bet b. Atab. b. R.       |            | 28. |             | <b>202. 8</b>                 |             |
| 6. —           | begi                     | <b>363</b> | 29. | -           | DR. Bet                       |             |
| <b>7.</b> –    | M. 8                     | 436        | 29. | -           | M. C. V. (G. III.             |             |
| 9. —           | <b>99. C</b> . <b>8</b>  | 421        |     |             | 899.)                         | 525         |
| 12. —          | begi                     | 334        | 29. |             | M. Besch. (U. III.a.          |             |
| 14. —          | M. 8                     |            | _   |             | 11129.)                       | 566         |
| 15. —          | Reglement                |            | 29. | -           | M. B. (U. III. a.             |             |
| 17. —          | M. 8                     | 416        | 1   |             | 12754.;                       | 575         |
| <b>24</b> . –  | M. C. Erl                |            | 2.  | Mai         | M. 8                          | 576         |
| 25. —<br>28. — | M. Bestät                |            | 1 - | _           | M. E. Erl                     |             |
| 28. —          | M. 8.                    | 330        | 6.  | _           | 9R. C. B.                     | 538         |
|                | Bet. b. Atab. b. R.      |            | 11. |             | begi                          |             |
| 2. März        | M. Bet                   |            |     |             | M. Bet                        |             |
| 4. —           | 20. 28. (U. III. a.      |            | 17. | _           | M. C. B. (U. III. s.          |             |
| 4              | 10258.)                  |            |     |             | 11641.)                       | 564         |
| 4. —           | begl. (U III. a. 10152.) |            |     |             | <b>DR. B.</b> (G. 111. 1631.) | 723         |
| 6              | M. Bet.                  | 419        | 19. | _           | M. Bet                        | 561         |
| 11. —          | Reglement                | <b>353</b> | 20. | _           | Geset                         | 493         |
|                |                          |            |     |             |                               |             |

| ſ           | 882.        |                        | Geite       | 1882.          |                                | Gelte      |
|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|------------|
|             |             | M. Bestät              | 524         |                | D. Bestät                      | 64.4       |
|             | Mai         |                        |             |                |                                |            |
|             | -           | Nachruf                |             | <b>28.</b> —   | A. Bestät                      | 019        |
|             | _           | M. Bestät.             | 532         | 1. August      | M. Bestät                      | 618        |
| 25.         | _           | M. B. (G. III. 5130.   |             | 5. —           | begi                           |            |
|             |             | U. II.)                |             | 5. —           | Bet. d. Atab. b. R.            |            |
| <b>25</b> . | -           | M. E. B. (U. 111. a.   | - 60        | 11. –          | M. Bestät                      |            |
|             |             | 11409.)                | 563         | 14. –          | 200. C. 8. (G. III.            |            |
|             |             | begi. (U. II. 1279.)   | 365         | <b>5-2 6</b>   | 2738.)                         |            |
| <b>27.</b>  | •           | M. Besch. (U. III. a.  |             | 14. —          | begi. (U. III. 1445.)          |            |
|             |             | 12152.)                | 675         |                |                                |            |
| 27.         | _           | M. C. B. (G. III.      |             | 10,            | M. Bet                         | _          |
|             |             | 1658.)                 | <b>725</b>  | 16. —<br>19. — | M. Etl                         |            |
| 31.         |             | begl. (G. III. 6093.)  | <b>528</b>  |                | A. Bestät.                     | 613        |
|             | -           | M. C. Erl. (U.III. a.  |             | 19. —          | B. b. Reg. z. Oppeln           |            |
|             |             | 12278.)                |             | <b>22.</b> —   | M. Bestät.                     |            |
|             |             |                        |             | <b>25.</b> –   | M. B. u. C. Erl                |            |
| 1.          | Juni        | M. C. B                | <b>563</b>  | 31. —          | M. Bet                         | 612        |
| 3.          | _           | M. Bestät              | <b>534</b>  | A EXAMPLE      | Prtif. Borfdrift               | 5u4        |
| 5.          | _           | Ausführ. Bestim        | 499         |                |                                |            |
| 9.          | _           | Bel. b. Gen. Dir. b.   |             | 6. —           | Prtif. Orbn                    |            |
|             |             | Bitw. Berpfl. Anft.    | 522         | 11. —<br>12. — | M. E. Etl                      |            |
| 12.         | _           | M. C. B                |             |                | M. S. (G. III. 3166.)          | 707        |
|             |             | 9R. 8                  |             | 12. —          | beg1.(U.III a 16283)           |            |
|             |             | M. Befät               |             |                | Statut                         |            |
|             | -           | begi.                  | 534         |                | M. Bet                         |            |
| 19.         |             | Bet. b. Alab. b. R.    |             |                | begi                           | 666        |
| 19.         |             | A. Erl.                | 618         | <b>25.</b> -   | begi.                          | 664        |
| 20.         |             | 9R.C.B.(G.III.6543.)   |             | <b>25</b> . —  | <b>378. 25</b>                 | 706        |
|             | _           | M. Besch. (U. III. a.  | 002         | <b>27.</b> —   | begi                           | 718        |
| 20%         | _           | 11138.)                | 579         | <b>30.</b> —   | begf. (G. III. 3341.)          |            |
| 20.         |             | M. Erl. (B. I. 5111.   | 010         | <b>30.</b> —   | begi. (U. II. 7570.)           | 715        |
| <b>20</b> , |             | Y                      | 671         | CON            | 00 00 (C) YYY 0264 \           | MAG        |
| 26.         |             | U. III. a. 14014.)     | 671         | _              | M. & (G. III. 3366.)           | 716        |
| 40.         | <del></del> | M. Besch. u. C. B.     | 562         | 6. —           | M. Besch. n. B. (U.            | =40        |
| 3.          | Juli        | Bet. b. Atab. b. Wiff. | <b>5</b> 36 |                | III. a. 16569.)                | 716        |
|             | -           | M. Besch. u. B.        | 678         | 24. —          | M. Besch. n. C. B.             |            |
| <u>.</u>    |             | M. 8                   | 524         | <b>26.</b> –   | M. B.                          | <b>724</b> |
| 5           |             | M. C. Erl.             | 611         |                | Bet. b. Alab. b. R.            | <b>709</b> |
| 7           | -           | M. Bel.                | 535         | 27. —          | M. C. Erl. (U. III.            |            |
| 7           |             |                        |             |                | b. 7145.)                      | 710        |
| 11          |             | M. Besch. n. C. B.     | 611         | 27. —          | <b>SM. 88.</b> (G. 111. 3304.) | <b>725</b> |
|             |             | M. Besch               | _           | 6 Manta        | Chat h Bus h CBan              |            |
|             |             | M. Bestät              |             | v. Hodot       | Bel. b. Aut. d. Men-           | 700        |
| 10.         |             | M. Bel                 | 566         |                | belss. Stift                   | 709        |

## Sach : Megister

## 3nm Centralblatte für den Jahrgang 1882.

(Die Bablen geben bie Geitenzahlen an.)

#### **A.**

Abiturientenprafungen 1. Prafungen.

Abtheilungen bei den technischen Hochschulen. Bestät. der Bahlen der Abtheil. Borsteher zu Berlin, Hannover, Aachen 534.

Atabemie bes Bauwesens. Bauunternehmungen, welche von berielben gu

beurtheilen sind 331.

Atabemie ber Wissenschaften zu Berlin. Personal 43. Sitzung in welcher ber Jahresbericht über bie Hnmbolbt-Stiftung zu erstatten 361.

Alabemie ber Aunste zu Berlin. Personal 45. Bestätigung ber Bahl bes Präsibenten und seines Stellvertreters 361. 618. Ernennung des Direktors der akadem. Hochschule für die bild. Künste 618. Statut. 618. Kunstausstellung, Ankündigung 362. Aussall 537. Preis-Ausschreib. und Ertheilung: größer Staatspreis 362. 650. Michael Beersche Stiftungen 362. 650. von Rohrsche Stiftung 650. 709.

Atabemie, theolog. u. philos. zu Münster. Personal 82. 3m Uebrig.

s. Universitäten

Amtesuspensionen, Berrechung entftehenber Roften 336.

Amtsvorsteher mit Anweisungen zu versehen ift ber Landrath befugt 610.

Anstellung im Souldienste. Grundsätze für Anstellung, Beförberung und Ginkommensverbesserung ber Lehrer an mehrklassigen Soulen, Berufung von auswärtigen Lehrern an solche Schulen 667. 718.

Antritts- und Gehalts-Berbefferungsgelber für die Elementarlehrer-Bitwen-Kaffen, Erhebung, insbes. bei kombinirten kirchlichen Stellen; Berwendung

und Etatistrung 725,

Apotheten f. Pharmajeut. Angel.

Aftrophysitalisches Observatorium bei Potsbam. Direttion u. Obser-

vatoren 2c. 53. Staatsausgaben 297

Aufnahme verwiesener Schiller auf technischen Hochschulen zc. in bemselben Semester und an demselben Orte ist unzulässig 356. Desgl. auf der Berg-Akademie zu Klausthal 357. Bedingungen sür die Aufnahme von Schülern in: die akademische Hochschule sür die bildenden Klinste zu Berlin 633. die akadem. Meisterateliers das. 636. die akadem. Hochschule sür Musik das. 641. die akadem. Meisterschulen sür musikalische Komposition das. 645. das akadem. Institut sür Kirchenmusik das. 647.

Auffichterecht, flaatliches, f. Schulanfficht.

Auslegung von Provinzial-Landesgesetzen, welche wie die schlesischen katholischen Schulreglements v. 1765 u. 1801 beabsichtigen, einen Gegenstand erschöpfend zu regeln; Dunkelheiten und Zweibeutigkeiten sind nicht nach ben Borschriften des Allgem. Landrechtes zu entscheiden 442.

Ansicheiben aus ben bestehenben Bitwen- u. Baifen - Berforgungs - Anstalten 507. Aus ber Rgl. allgemeinen Witwen-Berpflegungs-Anstalt 522.

Ausstellungen der Alademie ber Rünfte zu Berlin. Antundigung 362.

Ausfall 537.

Anszeichnungen, Allerhöchste, jur Feier bes Rrönunge- n. Orbensfestes 312. Des Minifters ber geiftlichen zc Angelegenheiten 233. Ans Anlag bes Allerhöchsten Aufenthaltes in Schlesten 686.

**B**.

Baber f. Marienbab.

Banbeamte. Aussührung firchlicher u. Schulbauten mit einem Roftenauf. wande bis zu 500 Mt. in Hannover, Ansschluß einer Mitwirkung bes Rreisbanbeamten 526.

Banfonds. Berrechnung der nicht verwendeten Mittel bei Seminaren, technischen Hochschulen u. f. w. 337.

Baugewertschulen, Prüfungeordnung 651.

Bauholy f. Baumaterial.

Bautoften. Innehaltung ber Auschläge bei Aussührung von Staatsbanten 358. Baumaterialien. Erlös für alte Banmatrl. ift für bie allgemeinen Staatssonds nur bann zu vereinnahmen, wenn diese Materialien Eigenthum des

Staates find 527.

Unternehmungen, welche von ber Alabemie bes Bauwesens zu Bauwesen. beurtheilen find 331. Berrechnung von Konventionalstrafen 335. Kontrole über bie Ausführung von Bauten für Universitäten bezüglich ber Innehaltung ber Roftenanschläge 357. Ausführung firchlicher u. Schulbauten mit einem Roftenanswande bis zu 500 Mt. in Pannover, Ausschluß einer Mitwirtung des Kreisbaubeamten 526. Unzulässigfeit der einseitigen Bevorzugung eines bestimmten Geschäftes bei Ausführung von Central-Beizungsanlagen 528. Schrift, die Bau-Unterhaltung in Baus u. hof, von hilgers 532. Anbringung von Doppelsenstern in Pfarre u. Schulbausern 611.

Beamte. S. a. Beborben. Ort für Besteuerung ber Staatsbeamten 329. Geset v. 20. Mai 1882, betreffend bie Fürsorge für die Witwen und Baisen ber unmittelbaren Staatsbeamten 493. Bestimmungen gur Ausführung biefes Gef. 499. 520. Richtanwendbarteit ber Berordnung, betreffend bie Beranziehung ber Staatsbiener zu ben Rommunalauflagen v. 23. Septbr. 1867 auf Heranziehung berselben zu ben Schulgemeinbebeiträgen; Richtbefreiung ber Militarbeamten von solchen Beitragen, wenn biefelben nicht servisberechtigt find 678.

Beamtenverein, Preußischer, Geschäftsbericht für 1881: 529.

Beer, Micaels Stiftungen für Künftler Preis Ausschreiben 362. Preisertheis lung 650.

Befreiung von ber Entrichtung ber Witwen- und Baifengelbbeitrage unmittelbarer Staatsbeamten 505. Der Lehrerinnen in einem unmittelb. Staatsamte 706. Der Mitglieber ber Elementarlehrer-Bitwen- n. Baifentaffen 706.

Berufungerecht für Elementarlehrerftellen, Mitwirfung bes Schulvorftanbes 573. Berufung von auswärtigen Lehrern an mehrklassige Schulen 667.

Befoldungen ber Boltsicullehrer. G. a. Unterhaltung Einheitlichkeit bes Stelleneinkommens bei bauernber Berbindung von Schul. u. Rirchenamt 425. 568. Erganzung ber Befolbung bes im Amte ftebenben Lebrere während ber Bahlung eines Emeritengehaltes 577. Grundfate für Anftellung, Beförberung u. Gintommensverbefferung ber Lehrer an mehrklassigen Soulen 667. Zuläfsigkeit von Dienstalterszulagen u. Rechteverhaltniffe ber Lehrer bei Schulspftemen mit planmaßig abgefinften Befolb. 718. Erhebung ber Antritts - n. ber Gehaltsverbefferungsgelber, insbes. auch bei tombinirten Lebrer- u. firchlichen Stellen für bie Elementarlebrer Bitwen-Raffen 725.

Besoldungsabzüge. Benachrichtigung ber Lokal-Schulvermaltung von ber Bersetzung ac. eines Lehrers, bessen Dienfteinkommen in Folge Pfändung einem Abzuge unterliegt 523.

Beuth'sche Stipendien-Stiftung, Statuten 359.

Bibliothe ten. Abnigl. Bibl. zu Berlin, Personal 52. Staatsausgaben 296. Ablieferung von amtlichen Drucksachen an die Rgl. Bibl. zu Berlin 537:

— ber Seminare u. Praparanbenanstalten sind von der Bersicherung gegen Feuersgefahr ausgeschloffen 716.

Blindenanstalt, Königl, zu Steglit, Direktor 99. Blinden-Unterrichtemesen, Staatsausgaben 294.

Botanifder Garten ju Berlin, Berfonal 53.

Brennmaterial. Abgabe bes Brennmaterials aus siskalischen Forsten an die Schulen in Ost- und Westpreußen bei Bakanzfällen 439. Berpsichtung zum Zerkleinern bes Breunmaterials u. zu anderen Arbeiten für Bebeizung der Schulstube 442.

Bürgerliche Gemeinben. Herbeisührung ber Übernahme ber Schulsozitätslaften als Rommunallaften und ber Schulen als Gemeindeanstalten 678.

Gemeinde, im Sinne ber ichlesischen Schulreglements 681.

Œ.

Charlotten. Stiftung für Philologie, Preisaufgabe 536.

D

Defanat f. Rettorat.

Dienstalterezulagen f. Befolbungen.

Dienstländereien für Boltsschullehrerstellen auf bem Lande. Bewilligungen aus Fonds ber Domänen-Berwaltung zum Antanse bes kulmischen Schulmorgens im Geltungsgebiete ber Schulord. v. 11. Dezbr. 1845; Bewilligungen aus Fonds der Unterrichtsverwaltung zum Antaufe u. zur Melioration von Dienstländr. 435.

Dienstwohnungen ber Staatsbeamten, Bezugequelle für Drudezemplare

bes Regulative 330;

— ber Bollsschullehrer. Wohnungsbedarf für Lehrer 437. Zustimmung der Gemeinde u. Genehmigung der Schulaussichtsbehörde zur Bermiethung einer Lehrerwohnung, insbes. in Pannover 570.

Dispense von Ablegung ber Rettoratsprufung find unjuläsfig 662.

Disziplinar-Untersuchungen. Erzwingung bes Zeugnisses 331. Berred, nung entstehender Roften 336.

Doppelfenster, bereu Anbringung in Pfarr. n. Schulhausern 611.

Drop gig. Evangel. Lehrerinnen-Bilbungsanstalten und Benfionat das. Diretter 5. 94. Bekanntmachung wegen Aufnahme neuer Zöglinge 316. Befähigungszeugniffe für Zöglinge 662.

Drudfaden, amtliche, Ablieferung eines Exemplars berfelben an die Konigl. Bibliothet zu Berlin 537.

Œ.

Einjährig . freiwilliger Militarbienft f. Milit. Dienft.

Einwohner. Der Gutsberr bes Schulortes gehört nicht zu ben Einwohnern ber zur Schule gewiesenen Ortschaften 438.

Eisenbahnfahrten. Preisermäßigung für erwachsene Tanbftumme bei Reineren Zusammenkunften 581.

Emeritirung, Emeriteneinkommen. Aufbringung ber Lehrerpenftonen 577.

Entlassungeprüfungen f. Brüfungen.

Erbschaftstener, dieser unterliegen Zuwendungen zu milden, gemeinnützigen Zwecken, auch wenn das Kapital, bessen Zinsen verwandt werden sollen, einem subjektiv befreiten Institute zufällt 707.

Etat bes Ministerinms. Staatsansgaben für öffentl. Unterricht, Runft unb

Biffenschaft 278.

Etatsweien. S. a. Raffen. u. Rechnungswesen. Feststellung, Erhebung, Berrechnung u. Justisitation der Witwen. u. Waisengeldbeiträge der Staatsbeamten 500. Berrechnung der Witwen. u. Waisengeldbeiträge in Beziehung auf die unmittelbaren u. die Zuschuß-Berwaltungen 606. Regelung des Unterstätzungswesens an den Schullebrer. u. Lehrerinnen Seminaren mit Internatseinrichtung 660. Berwendung u. rechnungsmäßige Behandlung der Untritts. und Gehaltsverbesserungsgelder sür die Elementarlehrer. Witwen. Rassen 463. Berwendung u. Etatistrung solcher Gelder 725.

#### F.

Fenster. Anbringung von Doppelfenstern in Pfarr- u. Schulhäusern 611. Feuerversicherung, Ausschluß ber Sammlungen u. Bibliotheten ber Seminare u. ber Präparandenanstalten von ber Bersicherung 716.

Frequeng ber Seminare für Boltsschullebrer n. Lehrerinnen 212.

Friedensgesellschaft, litthauische, Ernennung b. sandesherrl. Kommiffars 347. Friedrich - Wilhelm - Stiftnug für Marienbab. Beihülfen zur Benutzung bes Babes 708.

#### 6

Gastschlier. Anordnung der gastweisen Aufnahme von Lindern aus einem benachbarten Orte in die Schule. Bemessung der zu entrichtenden Bergütung 430. Linder, welche in dem Schulorte ihren regelmäßigen Aufenthalt haben, sind als Gastschlier nicht anzusehen 432.

Gehalt f. Befolbung.

Geiftliches Amt, Geistliche. Zusammensetzung der Kommission für die wissenschaftl. Staatsprüfung der Kandidaten des geistl. Amtes 321. Stellung des Geistlichen zum Ortsschulvorstande 524. Anwendbarkeit des Gesetzes v. 20. Mai 1882 auf die in einem unmittelbaren Staatsamte stehenden katholischen Geistlichen 705.

Gemeinde. Abgaben zc. Ort für Besteuerung der Staatsbeamten, Kommunalbesteuerung am Site der Behörde 329. Nichtanwendbarkeit der Berordnung, betreff. die Heranziehung der Staatsbiener zu den Kommunalauflagen v. 23. Septr. 1867 auf die Peranziehung derselben zu den Schul-

gemeindebeiträgen 678.

Geobatisches Inftitut ju Berlin. Personal 53. Staatsansgaben 296.

Geschäfts-Einrichtungen bei Behörden. Abtheilungen sür die Unterrichts-Angelegenheiten im Ministerium 233. Wahrnebmung der Funktionen der ansgehobenen Berwaltungskommissionen bei den staatl. Opmnasien im Reg. Bez. Kassel 561. Vertreter des Borstyenden der Provinzial-Schulkollegien n. der Medizinal-Kollegien 320.

Geschäftesprache. Fernere Gestattung bes Gebrauches einer fremben Sprache

neben ber Deutschen 317.

Gesetzes vom 27. März 1872: 277. Allerhöchste Berordnung v. 12. Oftober 1881 wegen fernerer Gestattung des Gebrauches einer fremden
Sprache neben der Deutschen als Geschättssprache 317. Gesetz v. 20. Mai
1882, betress. die Fürsorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren
Staatsbeamten 493. Gesetz vom 12. April 1882, betressend die Berjährungsfristen bei öffentlichen Abgaben in Schleswig-Polstein, Hannover
n. Hessen-Rassan 593.

- Provinzial · Landesgesetze, welche wie die schlesischen tatholischen Schuls reglements v. 1765 n 1801 beabsichtigen, einen Gegenstand erschöpfend zu regeln, sind aus sich selbst auszulegen, Dunkelheiten und Zweideutigkeiten nicht nach den Borschriften des Allgem. Landrechtes zu entscheiden 442.

Besundheitspflege in ben Bollsschulen 674.

Gewerbeordnung v. 17. Jan. 1845. Anwendung derselben in Bezug auf die Ertheilung von Privatunterricht gegen Bezahlung durch öffentliche Lehrer 716. Ertheilung der Erlaubnis zum Betriebe eines Handels durch die Chefrau eines Lehrers 570.

Bewerbeschulen f. Unterrichtsanstalten bobere.

In a benzeit. Ausschluß ber Gewährung von Witwen- u. Waisen - Pensionen 330. Inabenkompetenz sur die hinterbliebenen von Schullehrern 426. 427. 428. 429. Während ber Gnabenzeit sind die Witwen- u. Waisengelbbei- träge von den hinterbliebenen der Staatsbeamten zu entrichten 494.

Gouvernanten. Institut ju Dropfig f. Dropfig.

Gutsherr in Beziehung auf die Schule. Der Gutsherr des Schulortes gehört nicht zu ben Hausvätern ober Einwohnern der zur Schule gewiesenen Ort-

schaften 438.

Outsherrliche Leistungen für die Schule. Staatsbeihülfen für Outsberren bei ihren Schuleistungen 434. Berpflichtung der Gutsberrschaften n. Gemeinden in Schlesien zur Unterhaltung des Lehrers an den katholischen Elementarschulen auf dem Lande nach den Reglements von 1765 n. 1801: 442. 450. Zuschuß aus Staatsfonds für den Gutsberrn zur Ergänzung der Besoldung des im Amte stehenden Lehrers während der Zahlung eines Emeritengehaltes 577. Die Aufbringung von Abgaben und Leistungen zum Unterhalte der Lehrer an solchen katholischen Elementarschulen, welche lediglich für einen Gutsbezirk oder sur Theile desselben bestimmt sind, liegt im Geltungsbereiche der Reglements von 1765 n. 1801 allein den Gutsberrschaften ob 681.

Symnasien f. Unterrichtsanstalten.

#### Ş.

Handarbeitsunterricht f. Beibl. Handarb.

Danbels betrieb burch bie Chefrau eines Lehrers, bazu bedarf es ber Er-

laubnis ber Schulaufsichtsbehörde 570.

Hausväter. Der Gutsberr des Schulortes gehört nicht zu den Hausvätern der zur Schule gewiesenen Ortschaften 438. Militärbeamte sind als schulbeitragspflichtige Hausväter anzusehen, wenn dieselben nicht servisberechtigt 678.

Beigung ber Soulftube, Berpflichtung jum Bertleinern bes Brennmaterials n.

ju anderen Arbeiten für bie Bebeigung 442.

Beigungsanlagen, Unzulässigfeit ber einseitigen Bevorzugung eines befrimmten Geschäftes bei Aussichrung von Central-Beiz. Anl. 528.

Dilgers, Schrift, die Bau-Unterhaltung in Baus u. Bof 532.

Pochschule, akademische für die bilbenben Künste zu Berlin. Ernennung bes Direktors 618. Statutarische Bestimmungen 630.

—, akademische, für Musik zu Berlin, Personal 49. Statutarische Bestim.

mungen 638.

Hochsch, s. Tecnische Hochsch.

Dumbolbt. Stiftung. Erftattung bes Jahresberichtes 361.

#### 3.

Immatrikulation. S. a. Aufnahme. Der Schiller ber Königl. Akademie ber Künste zu Berlin. An ber Hochschule f. b. bild. Künste 634. An ben Meisterschulen für musikalische Komposition 645.

Il bische Kinder, Schulangehörigkeit n. Schulpflicht berselben in Hannover, Entrichtung des Schulgeldes u. ber sonstigen Schulbeiträge 675.

Jugenbipiele, Einführung u. Belebung berf. an Schulen 710.

#### Ω.

Rassenwesen. G. a. Etats. u. Rechnungswesen. Bermittelung ber Seehandlung bei An- n. Berkanfen von Effekten 333. Zinsbare Belegung von

Gelbern flaatlicher Anstalten bei ber Seehandl. 525.

Rirdenamter in Berbindung mit Soulämtern. Ginheitlichleit bes Stellen. einkommens bei dauernder Berbindung 425. Degl. und Normirung des Eintommens in folden gallen mit Rudficht auf entftebenbe Debrarbeit 568, Erhebung der Gehaltsverbefferungsgelder für die Elementarlehrer-Bitwen-Raffe bei tombinirten Lehrer- und firchlichen Stellen 725.

Rirchenmusik Institut f. Rirch. Mufit zu Berlin, Direktor 49. Statuta-

rifde Bestimmungen 647.

Rlaufnrarbeiten, ichriftliche bei ber Lehrerinnenprufung, Buläffigleit einer Bertheilung berf. auf zwei Tage 563.

Rörperliche Erziehung ber Rinder in ben Bollsschulen, Beachtung ber ergangenen Borfdriften 674.

Rorperliche Büchtigung ber Schulfinder f. Schulzucht.

Rommunal Abgaben f. Gemeinde-Abg.

Rompetengtonflitt. Buftanbigfeit bei Beschwerben Uber Digbranch bes Züchtigungsrechtes, insbes., wenn bie Ausübnug der Schulzucht außer der Soulzeit u. ber Sonlzimmer u. burch einen auberen Lehrer ber Soule als ben Rlaffenlehrer erfolgt ift 456. Ansichluß gerichtlicher Berfolgung von Mitgliedern des Soulvorstandes wegen einer Aeußerung gegen Soulauffichtsbeamte über bas Berhalten bes Lehrers 571. Ju Streitigkeiten zwischen Guteberricaften u. Gemeinden über bie Berpflichtung zur Leiftung des Dominialantheiles ift der Rechtsweg nur unter benselben Boranssetungen wie bei ber Entrichtung Bffentl. Abgaben zuläsfig 450.

Rouventionalftrafen, Berrechnung ber bei Bauten auftommenben 335.

Rreis. Soul in [pettoren. Berzeichnis 17. Staatsansgaben für biefe 293. Anberweite Regelung ber Schulaufficht in ben Stäbten ber Brov. Beftfalen, Stellung ber flaatl. Rreis. u. Lotal-Schulinspettoren, Anstellung eines flabt. Soulinfpettors ale Gemeindebeamten 671.

Rronung 6. n. Ordensfeft. Berleihung Allerhochfter Auszeichnungen bei

der Reier besselben i. 3. 1882: 312.

Rulmifder Schulmorgen. Bewilligungen aus Fonds ber Domänenverwaltung zum Aufaufe besfelben 435.

Lunfausstellung f. Ausstellung.

Runft. n. Gewerticule bei ber Alab. b. Runfte ju Berlin, Direttor 49.

#### 2.

Laubmeffer, Borichriften über bie Brufung ber öffentlich anzustellenben 594. Landwirthicafteichulen, Berzeichnis berjenigen, welchen provisorifc geftattet worben ift, Zeugniffe über bie wiffenschaftl. Befähigung für ben einjährig-freiwilligen Militardienst auszustellen 560.

Lehranfgeben in ben einzelnen Unterrichtsgegenständen: an Symuafien 245. an Realgymnasien und Ober-Realschulen 260. an höheren Bürgerschulen 272.

Lehrer, Lehrerftellen au ben Universitäten. Gründung neuer Professuren 309. - an boberen Unterrichtsanstalten. Anwendbarteit bes Gesetzes v. 20. Dai 1882 auf die in einem unmittelbaren Staatsamte flehenden tatholischen Beiftlichen 705.

- an Boriculen ber nicht flaatlichen boberen Unterrichtsanftalten geboren zu

ben Elementarlehrer-Bitwen-Raffen 724. 725.

an höheren Mabdenfoulen, fowie an gehobenen Schulen, benen die Beredtigung ju Entlaffungsprufungen für ben einjährig-freiwilligen Militarbienft fehlt, find ber Elementarlehrer-Bitwen- u. Baifen-Raffe ju fiberweisen 721. 723. 724.

Lebrer, Lehrerstellen an Boltsschulen. Rachweisung über bie Bahl ber Lehrer u. Lehrerinnenstellen und über beren Besetzung 149. Bergleichenbe Busammenstellungen über dieselben 180. Bergleichenbe Uberficht ber nicht besetzten Stellen 200. Bedeutung des Ausbruckes öffentl. Elementarlehrer in Beziehung auf die Elementarlehrer-Bitwen- n. Baifen-Raffen 721.

Lehrerinnen in einem unmittelbaren Staatsamte find von der Zahlung ber

Bitmen- u. Baifengelbbeitrage befreit 706.

Bermeidung einer Störung des Unterrichts. Lebrer - Bersammlung betriebes burch Theilnahme Breußischer Lebrer an bem beutschen Lebrertage zu Kaffel 562.

Lehrer. Wohnung s. Dienstwohnung.

Lehrplane, Ginführung ber revidirten für die boberen Schulen 234. Lehrplan: der Gymnasien 244. der Progymnasien 257. der Realgymnasien 238. der Ober-Realschulen 259. d. Realprogymnasien, b. Realschulen 270. d. hoberen Bürgerschulen 271. Durchführung bes Lehrplanes für Schullehrer - Seminare 418.

Litterarische Erzeugnisse. Sout der Rechte an denselben in der **Бф**тей 337.

Litthauifde Friedensgesellschaft, Ernennung des landesherrlichen Rommissare 347.

Luther. Sammlung zu Bittenberg. Nachrichten 338. Geschäftsorbnung für bas Auratorium u. b. Ronfervator 339,

Lyceum zu Braunsberg. Berfonal 84. 3m Ubrigen f. Universitäten.

#### M.

Dabd enschnlen öffentl. bobere. Berzeichnis, mit Angabe ber Leiter berf. 99. Marienbab, Friedrich-Wilhelm Stiftung. Beibulfen z. Benutung b Bades 704. Mebizinalwesen. Zusammensetzung ber missenschaftl. Deputation für bas Mediz. Wesen 4. Bertreter des Borsitzenden der Medizinal - Kollegien 320. Meifterateliere b. d. Alab. b. Alinfte jn Berlin, Berzeichnie 49.

tarische Bestimmungen 635.

Meifterschulen, atabemische, für mufitalische Romposition zu Berlin. tarische Bestimmungen 044.

Menbelssohn Bartholdy Stipenbien für Musiter. Ausschreiben für Die Bewerbung 363. Entscheibungen auf die Bewerbungen 709.

Micael-Beersche Stiftungen für Rünftler. Preisausschreiben 362. Breisertheilungen 650.

Miethsentschäbigungen. Festsetzung berfelben nach ben örtlichen Berbaltniffen, auf geringere Beträge für die letten Lehrerstellen an Boltsschulen 437.

Militärdienft. Berzeichniffe ber boberen Lehranstalten, welche jur Uns. stellung von Zeugnissen über die wissenschaftl. Befähigung für ben einjahr. freiwill. Militärdienst berechtigt find 540. 560.

Militar. Personen u. Beamte, Befreiung der servisberechtigten auch von Soulgemeindebeiträgen; Richtbefreiung der Militärbeamten von solchen

Beiträgen, wenn dieselben nicht servisberechtigt sind 678.

Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten 1. Ginrichtung zweier Ab-

theilungen f. d. Unterrichts-Angelegenheiten 233.

Mufeen, Rönigl., ju Berlin: Berfonal, Abtheilungen zc. 49. Staatsausgaben 295. 308. Rommissionen von Sachverftandigen 538. Rauchmuseum, Bor-

fteber 52. Staatsausgaben 297.

Mufit. Anstalten u. Fonds jur Förberung. Alabem. Sochicule für Dufit ju Berlin: Personal 49. ftatutarifche Bestimmungen 638. Atabem. Deifterichulen für musital Romposition zu Berlin, ftatutarifde Bestimmungen 644. Menbelssohn-Bartholby-Stipenbien fitr Musiter: Ausschreiben 363. Enticheibungen auf die Bewerbungen 709. Alabem. Inftitut für Rirchenmufil an Berlin: Direttor 49. flatutarifde Bestimmungen 647.

ebille fir Anil. Le in a :: ::: itrufe. Skr Rea rieral (

Belerie :

athanie

.:::Biran . 111, Be

Higogi turiue ....onat, .:lione Garten: **Cutiab** Cteate! T'eral ... mage

- 1116 . itarar Milen. iben Befläti .::: 4 % M

Nificu

trothel

Katiu itic P IN D :: erBis disat .

h! fi

Min Megtu a 6 heies Erte

Bengn

Hefeff iom o 1 ber 1 nidett

Bert De 8 !:egef ·:tique 990

> jų 9626

#### M.

Rachhilfestunden. Ertheilung von Brivatunterricht gegen Bezahlung burch öffentl. Lehrer, insbes. an Schiller ber eigenen Rlaffe 716.

Radprafnngen f. Brafungen.

Radrufe. Für ben Geb. Ober-Regier. Rath Schallebn 315. Für ben Geb. Ober Regier. Rath Dr. Göppert 464.

Rational Galerie zu Berlin. Direttion 2c. 52. Staatsausgaben f. b.

Galerie 295.

Ausscheiben biefer Stabt aus bem Rreisverbanbe, Bilbung Rorbbaufen. eines Stadtfreises 329.

#### D.

Dhrenfrante Rinber, unbeilbare, Berbutung vollftanbiger Berftummung 583. Drben, Berleihungen, f. Auszeichnungen.

Babagogische Rurse für evangel. Theologen. Termin gur Abhaltung bes Rurins am Seminare zu Franzburg 659.

Batronat, Aufgabe ber Batronaterechte über Rirche u. Schule 450.

Benfionswesen. Abanderung bes Penfionsgesetzes 277. Ausschluß ber Gnabenzeit von Witwen- u. Baisen-Benfionen 330. Berechnung bes penfionsfähigen Dieufteinkommens u. ber Bitwen- u. Baifengelbbeitrage ber Staatsbeamten 499.

Bersonaldronit 467. 584. 688. 730.

Bharmazentische Augelegenheiten. Zusammensetzung ber technischen Kommission für bieselben 4. Beibringung eines Bengniffes bes Lehrherrn für Apothekerlehrlinge bei ber Melbung jur Prufung 364.

Bolitifche Gemeinbe f. Burgerl. Gemeinbe.

Braparanben Bilbungemefen. Berzeichnis ber flaatlichen Brapar. Anftalten, Borfteber 97. Staatsausgaben für basselbe 291.

Brafibent ber Atabemie ber Runfte ju Berlin u. Stellvertreter besfelben,

Bestätigung ber Bablen 361. 618.

Breis-Aufgaben, Ausschreiben, Bewerbungen. Bei ber Alabemie b. Rünfte 362. 650. Mendelssohn-Bartholby-Stipendien f. Musiker 363. 709. Stipendium der Jakob Saling'schen Stiftung 535. Bei ber Charlotten-Stiftung für Philologie 536. Ergebnis des Preisausschr. für Angabe einer Maffe jur Berstellung ber Abguffe von Runftwerten 612.

Breufischer Beamtenverein. Geschäftsbericht für 1881: 529.

Privat. Schulen u. Erziehungsanstalten. Berzeichnis ber zur Ausstellung von Zeugnissen über bie wissenschaftl. Befähigung für ben einjährig-freiwilligen

Militärdienst berechtigten 558. 561.

Brivatunterricht, Ertheilung gegen Bezahlung durch öffentl. Lebrer, inebef. an Schüler ber eigenen Rlaffe. Deffentl. Lehrer bedürfen zur Ertheilung biefes Unterrichtes eines für Privatlehrer erforberlichen Erlaubnisscheines ber Ortsiculbehörde nicht 716.

Professoren f. Lehrer.

Bromotionen. Abanderung der Bestimmungen für die Doktorpromot. bei

ber philos. Fakultät ber Universität Riel 614.

Provinzialbebörden für die Unterrichte Berwaltung. Nachweisung 5. Bertreter bes Borfigenben d. Provingl. Soulfollegien im Geltungebereiche bes Organisations-Gesetzes 320.

Brogeffe f. Rechteftreitigfeiten.

Brufungen. S. a. Prufungs-Rommissionen. Beibringung eines Beugniffes bes Lehrherrn für Apotheterlehrlinge bei ber Melbung 364. Der Melbung zu einer Nachprufung vor einer wiff. Prüf. Kommission sind Zeugniffe über bereits bestandene Lehramtsprufungen beizufügen 415.

Lebrer, Lehrerstellen an Bollsschulen. Rachweisung über bie Bahl ber Lebrer u. Lehrerinnenstellen und über beren Befetzung 149. Bergleichenbe Busammenstellungen über dieselben 180. Bergleichenbe Uberficht ber nicht besetzten Stellen 200. Bebeutung bes Ansbruckes öffentl. Elementarlebrer in Beziehung auf die Elementarlehrer-Bitwen- n. Baisen-Raffen 721.

**÷**-\_

:: :

::::

•

• • • • •

÷. -

11:

Ci

...

. . .

`::

Ì.

:::

.::

\*

Lehrerinnen in einem unmittelbaren Staatsamte find von ber Bahlung ber

Witwen- u. Waisengeldbeiträge befreit 706.

Bermeibung einer Störung bes Unterrichts-Lehrer-Bersammlung. betriebes burch Theilnahme Preußischer Lehrer an bem bentichen Lehrertage zu Raffel 562.

Lehrer. Wohnung s. Dieustwohnung.

Lehrpläne, Einführung der revidirten für die höheren Schulen 234. Lehrplan: ber Opmnasien 244. ber Progymnasien 257. ber Realgymnasien 258. ber Ober-Realschulen 259. d. Realprogymuasien, d. Realschulen 270. d. boberen Bürgerschulen 271. Durchführung bes Lehrplanes für Schullehrer - Semi-

Litterarische Erzeugnisse. Sout der Rechte an benselben in ber Soweiz 337.

Litthauische Friedensgesellschaft, Ernennung bes landesberrlichen Rommiffare 347.

Luther-Sammlung zu Wittenberg. Nachrichten 338. Geschäftsorbnung für bas Auratorium u. b. Konservator 339,

Lyceum zu Braunsberg. Personal 84. 3m Ubrigen f. Universitäten.

#### M.

Mabdenschulen öffentl. bobere. Berzeichnis, mit Angabe ber Leiter berf. 99. Marienbab, Friedrich-Wilhelm-Stiftung. Beihülfen z. Benutung b Babes 708. De biginalme fen. Busammensetzung ber miffenschaftl. Deputation für bas Medig. Befen 4. Bertreter bes Borfitenben ber Medizinal - Rollegien 320. Meisterateliers b. d. Alab. d. Rünste zu Berlin, Berzeichnis 49. Statu -

tarische Bestimmungen 635.

Meifterschulen, atabemische, für musitalische Romposition zu Berlin. Statarifche Bestimmungen 644.

Menbels fohn - Bartholdy Stipenbien für Musiter. Ausschreiben für die Bewerbung 363. Entscheibungen auf die Bewerbungen 709.

Micael-Beersche Stiftungen für Rünftler. Breisausschreiben 362. Breisertheilungen 650.

Mietheentschäbigungen. Festseting berselben nach ben örtlichen Berbaltniffen, auf geringere Beträge für Die letten Lebrerftellen an Boltsichulen 437.

Militarbienft. Berzeichniffe ber boberen Lehranftalten, welche gur Ans. ftellung von Zeugniffen über bie wisseuschaftl. Befähigung für ben einjahr. freiwill. Militärdienst berechtigt find 540. 560.

Militär-Bersonen u. Beamte, Befreiung ber servisberechtigten anch von Shulgemeinbebeiträgen; Richtbefreiung ber Militarbeamten von solchen

Beiträgen, wenn bieselben nicht servisberechtigt sind 678.

Minifterium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten 1. Einrichtung zweier Abtheilungen f. b. Unterrichts. Angelegenheiten 233.

Musen, Rönigl., ju Berlin: Personal, Abtheilungen zc. 49. Staatsausgaben 295. 308. Kommissionen von Sachverständigen 538. Rauchmuseum, Bor-

fteber 52. Staatsausgaben 297.

Mufit. Anstalten u. Fonds jur Förberung. Atabem. Dochicule für Mufit ju Berlin: Personal 49. ftatutarifde Bestimmungen 638. Atabem. Meifterfoulen für mustlal Romposition ju Berlin, ftatutarifde Bestimmungen 644. Menbelssohn-Bartholby-Stipenbien für Musiter: Ausschreiben 363. Enticheibungen auf die Bewerbungen 709. Alabem. Inftitut für Rirdenmufit au Berlin: Direttor 49. ftatutarifde Bestimmungen 647.

#### R.

Rach bilfe ft unden. Ertheilung von Brivatunterricht gegen Bezahlung burch öffentl. Lehrer, inebes. an Schiller ber eigenen Rlaffe 716.

Radprafnngen f. Brafungen.

Rachrufe. Für den Geb. Ober-Regier. Rath Schallehn 315. Für den Geb. Ober Regier. Rath Dr. Göppert 464.

Rational Galerie zu Berlin. Direktion ze. 52. Staatsausgaben f. b. Galerie 295.

Rordhausen. Ausscheiben bieser Stadt ans bem Kreisverbande, Bildung eines Stadtkreises 3:29.

#### D.

Ohrentrante Rinber, unbeilbare, Berhutung vollständiger Berflummung 583. Orben, Berleihungen, f. Auszeichnungen.

#### \$

Babagogische Kurse für evangel. Theologen. Termin zur Abhaltung bes Aursus am Seminare zu Franzburg 659.

Patronat, Anfgabe ber Batronatsrechte über Rirche u. Schule 450.

Bensionswesen. Abanderung bes Pensionsgesetzes 277. Ausschluß ber Gnabenzeit von Witwen- u. Baisen-Bensionen 330. Berechnung bes pensionsfähigen Diensteinkommens u. ber Witwen- u. Baisengelbbeitrage ber Staatsbeamten 499.

Bersonaldronit 467. 584. 688. 730.

Bharmazentische Angelegenheiten. Zusammensetzung ber technischen Kommission für dieselben 1. Beibringung eines Zeugnisses bes Lehrherrn für Apothekerlehrlinge bei der Meldung zur Prüsung 364.

Bolitifche Bemeinbe f. Burgerl. Gemeinbe.

Praparanben Bilbungewesen. Berzeichnis ber flaatlichen Brapar. An-ftalten, Borfteber 97. Staatsausgaben für basselbe 291.

Prasibent der Atademie der Ranfte zu Berlin n. Stellvertreter besselben,

Bestätigung ber Bablen 361. 618.

Preis-Aufgaben, Ausschreiben, Bewerbungen. Bei ber Alabemie b. Künste 362. 650. Menbelssohn-Bartholdp-Stipendien f. Musiker 363. 709. Stipendium der Jakob Saling'schen Stiftung 535. Bei der Charlotten-Stiftung für Philologie 536. Ergebnis des Preisausschr. sur Angabe einer Masse zur Herstellung der Abgüsse von Kunstwerken 612.

Brengischer Beamtenverein. Geschäftsbericht für 1881: 529.

Brivat Schulen u. Eiziehungsanstalten. Berzeichnis ber zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftl. Befähigung für ben einjährig-freiwilligen

Militärdienft berechtigten 558. 561.

Privatunterricht, Ertheilung gegen Bezahlung durch öffentl. Lehrer, insbes. an Schiller der eigenen Rlaffe. Deffentl. Lehrer bedürfen zur Ertheilung bieses Unterrichtes eines für. Privatlehrer erforderlichen Erlaubnisscheines der Ortsschulbehörde nicht 716.

Professoren s. Lehrer.

Bromotionen. Abanberung ber Bestimmungen für die Doktorpromot. bei

der philos. Fakultät der Universität Riel 614.

Provinzialbebörden für die Unterrichts Berwaltung. Nachweisung 5. Bertreter des Borsitsenden d. Provinzl. Schultollegien im Geltungsbereiche des Organisations-Gesetzes 320.

Brogeffe f. Rechteftreitigfeiten.

Prüfungen. S. a. Prüfungs-Kommissionen. Beibringung eines Zeugnisses des Lehrherrn für Apothekerlehrlinge bei der Meldung 364. Der Meldung zu einer Nachprüfung vor einer wiss. Prüf. Kommission sind Zeugnisse über bereits bestandene Lehramtsprüfungen beizufügen 415.

Prüfungen an höheren Unterrichts-Anst. Ordnung der Entlassungsprüf. 365. — an Lehrer u. Lehrerinnen. Seminaren u. Bildungsanstalten. Termine 109

Befähigungszeugniffe für Zöglinge aus ben Anstalten zu Dropfig 662.

- ber Lehrer an Mittelschulen und ber Rektoren. Termine 107. Bebentung u 3med ber Rektoratspruf., Unzulässigkeit eines Dispenses 662.

ber Boltsschullehrer. Beschränkung ber Zulassung zur Prüf. auf brei Falle für Bewerber, welche weber zu ben Seminar-Abiturienten geboren, noch in

einem Lehramte beschäftigt find 563.

- ber Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen. Termine 109. einer Bertheilung ber schriftlichen Rlausurarbeiten bei ber Lehrinnenpriff, auf zwei Tage 563. Befähigungszeugnisse aus ben Anstalten zu Dropfig 662.

- ber Lehrer n. ber Borfteber für Caubstummen - Anstalten. Termine 115.

419. Befähigungezeugnisse: für Lebrer 421. für Borfteber 666.

- ber Turnlehrer. Termine 116. Befähigungezeugniffe 564.

- ber Turnlehrerinnen. Termine 116. 664. Befähigungezeugniffe 566, 664.

- ber Zeichenlehrerinnen an mehrklassigen Bolte u. an Mittelfdulen. Termin 117. Befähigungezeugniffe 567.

Brufungegebühren bei ben Entlaffungeprufungen an: Opmnafien 381. Progymnasien 382. Realgymnasien u. Ober-Realschulen 396. Realprogymnasten 398. Realschulen 399. boberen Bürgerschulen 411. Termin für Einziehung, Anlaß zum Berfalle ber Gebuhren bei Bruf. ber Lehrer an Mittelschulen u. der Rektoren 421. Berfahren bei Erhebung ber Gebühren in ben Brif. für Mittelschullehrer n. Rettoren. Ruderftattung von Gebühren bei Erfrankung ac. bes Examinanden 564. Gebuhren bei ben Bruf. fur öffentl. anzustellende Landmeffer 601; bei den Britf. an Baugewertschulen 653.

Prüfungekommissionen. Staatsausgaben 280. — für die wissenschaftl. Staatsprüfung der Randidaten des Amtes 321.

-, Wiffenschaftliche 324. Für ben Unterricht in ber spanischen Sprace ju Münster 415.

- u. Oberprilfungstommission für Landmesser 591.

- für Entlaffungsprüfungen an: Opmnafien 368. Realgymnafien u. Ober. Realschulen 384. höheren Bürgerschulen 401.

- für Abgangeprüfungen an Baugewerticulen 651.

Prufungeordnung. Borichriften über bie Prufung ber öffentlich anzuftel-

lenden Landmesser 594

- für Entlassungsprüfungen an ben boberen Schnlen 365. Insbefonbere an: Symnasien 366. Progymnasien 381. Realgymnasien u. Ober-Realschulen 382. Realprogymnasten 397. Realschulen 398. höh. Bürgerschulen 400. - für Baugewerkschulen 651.

- für Lehrerinnen, Bertheilung ber ichriftlichen Rlaufurarbeiten auf zwei

Tage 563.

- für Handarbeitelehrerinnen: in Oftpreußen 423. in Bestpreußen 669. Prifungetermine für Lehrer an Mittelfchulen u. Rektoren 107. für Leh-

rerinnen u. Schulvorsteherinnen 109. für Lehrer u. für Borfteber an Tanb. finmmen-Anftalten 115. 419. für Turnlehrer 116. für Turnlehrerinnen

116. 664. für Zeichenlehrerinnen 117.

Prufungezeugniffe über bereits bestandene Lehramtsprufungen find bei ber Melbung zu einer Nachprufung vor einer wiff. Prufungetommission beign. fügen 415. Formulare ju Beugniffen ber Reife: für Opmnaften 412. für Realgymnasien u. Ober Realschulen 413. für bobere Burgerschulen ifi. fitr Baugewertschulen 658.

#### Q.

Duittungen. Formular zu Besolbungs-Duittungen ber Staatsbeamten 513. Degl. ju Duitt. über Penfion ober Wartegelb. 514,

Rand. Mufeum ju Berlin, Borfteber 52. Staatsausgaben 297.

Real-Lehranstalten. Lehrpläne: ber Realgymnasien 258. ber Ober-Realschulen 259. ber Realprogymnasien 270. ber Realschulen 270. ber höheren Bürgerschulen 271. Ordnung ber Entlassungsprüsungen an: ben Realschungspmnasien n. d. Ober-Realschulen 382. ben Realprogymnasien 397. den Realschulen 398. ben höheren Bürgerschulen 400. Berzeichnis bei Benennung ber Direktoren, Rektoren 540.

S. a. Etats, u. Raffenwesen. Berrechnung ber bei Rednunge wesen. Amtesuspensionen u. Dieziplinaruntersuchungen entstehenben Rosten 336. Berrechnung ber bei fietalischen Bauten auftommenben Ronventionalftrafen 335. Degl. ber nicht verwendeten Mittel bei ben Baufonde ber Seminare, technischen Dochschulen ze. 337. Erlös für alte Baumaterialien ift für bie allgemeinen Staatsfonds nur bann zu vereinnahmen, wenn biefe Materialien Eigenthum des Staates 527. Berrechnung u. Justisstation ber Witwen- u. Baisengelbbeiträge ber Staatsbeamten 500. Degl. ber Witwen- n. Waisengelber 509. Degl. ber Witmen- und Baisengelbbeitrage von Lehrern n. Beamten ber vom Staate ju unterhaltenben hoberen Unterrichtsanstalten, Seminare u. Präparanbenanstalten 520. Degl ber Witmen- u. Baisengelbbeiträge bei unmittelbaren u. Zufchuß-Berwaltungen 606. Berfahren bei Ueberweisung der Zahlung von Witwen - n. Waisengelbern in Folge von Bohnortsveränderungen 607. Erbebung u. Berwendung der Antritte- u. Berbefferungsgelber für Elementarlebrer-Witwen- u. Waisenkassen 725.

Rechtsftreitigkeiten. Einholnng von Intachten ber auf Grund gesetlicher

Borschriften bestehenden Sachverständigenvereine 611.

Rechtsweg. S. a. Zuständigkeit, Berwaltungsstreitversahren. In Streitige keiten zwischen Gntsherrschaften u. Gemeinden in Schlesien über die Berpstichtung zur Leistung des Dominialantheiles zur Unterhaltung des Lehrers an den katholischen Elementarschulen auf dem Lande ist der Rechtsweg nur unter denselben Boraussetzungen wie dei der Entrichtung öffentlicher Abgaben anlässig 450. Ausschluß des Rechtsweges in Beziehung auf die Beistragspflicht der Elementarlehrer zur Unterhaltung der Sozietätsschulen 676. Grenzen des Rechtsstreites der Mitglieder einer Schulgemeinde unter einsander über die Berpslichtung zur Leistung von Schuldeiträgen 685.

Regierungen f. Provinzialbeborben.

Reifepritfung berjenigen, welche nicht Schller eines Gymnasiums sind 379. Degl. eines Realgymnasiums ober einer Ober-Realschule 395. Degl. einer böberen Bürgerschule 410. Im Uebrigen s. Prüfungen.

Reklamation bei ber die Schulsteuer veranlagenden Behörde u. Reklamationsbescheid berselben sind nothwendige Borbedingungen einer Rlage im Berwal-

tungestreitverfahren 442.

Rekt orat, Prorektorat, Dekanat bei ben Universitäten. Bestätigung ber Wahlen zu Königsberg, Greifswald 347. Halle 532. Berlin 613. Bres- lan, Göttingen, Marburg, Bonn, Münster 614.

— bei ben technischen Hochschulen. Bestätigung ber Wahl zu Berlin 534.

Returs f. Reflamation.

Religionennterricht, Maß für Bertheilung an verschiedene Lehrkräfte bei ben höheren Unterrichtsanstalten 416.

von Robriche Stiftung für Künstler. Preisertheilung 650. Preisaus- schreiben 709.

Sach verftändigen vereine, Einholung von Gutachten ber auf Grund gesetzlicher Borschriften bestehenben 611.

Saling'sche Stiftung. Aufforberung zur Bewerbung um ein Stipenbinm ber Jakob Sal. Stift. 535.

Sammlungen ber Seminare u. ber Präparanbenanstalten finb von ber Bersicherung gegen Feuersgesahr ausgeschlossen 716.

Sp.

Ħ:

રેશ

ટેો

Ėį

Soentungen f. Zuwendungen.

Schulaufsicht. Aussührung bes Schulaussichtsgesetzes 524. Auberweite Regelung ber Schulaussicht in ben Städten ber Prov. Westsalen 671.

Soulbauten f. Bauwesen.

Soulbeiträge f. Unterhaltung.

Soulbesuch, Soulpflicht, Schulangehörigkeit ber judischen Rinder in Hannover 675. Schulpflichtige Rinder blirfen aus ber Schule ihres regelmäßigen Aufenthaltsortes nicht zurückgewiesen werden 432.

Schulde putation. Anderweite Regolung der Schulaufsicht in den Städten ber Prov. Westsalen, statutarische Anordnungen über Zusammensehung und

Wirtungefreis ber Schulbeput. 671.

Soulbiener, welche in einer nicht zu Benfion berechtigenben Stelle angestellt,

find zu Witmen- u. Baisengelbbeitragen nicht beranzuziehen 707.

Sich ulbienst an höheren Unterrichtsanstalten. Dauer ber Bertretung eines erkrankten Lehrers burch bie übrigen Lehrer ber Anstalt, wenn biese Lehrer siber bas Daß ber Pflichtstunden hinaus herangezogen werben sollen 715.

Soulgebanbe, Anbringung von Doppelfenftern 611. 3m Uebrigen f.

Dienstwohnungen.

Shulgelb. Ausschluß ber Befreiungen in ben Borschulen boh. Unterrichtsanstalten, auch sur Söhne von Lehrern und Beamten 416. Empfehlung ber Beseitigung, bezw. Ermäßigung des Schulgeldes bei Volksschulen 431. 432. 575. 576. Entrichtung des Schulgeldes und der sonstigen Schuldeiträge stir jüdische Kinder in Pannover 675. Schulbeiträge der aus der Kirche ausgetretenen Schulinteressenten in Pannover 720.

Soulgeset gebung f. Gefetgebung.

Soulinfpettion f. Rreis. Soulinfpettoren, Soulauffict.

Soulpflicht, f. Schulbesuch. Soulfteuer f. Unterhaltung.

Schulutensilien. Schulbankspftem von Hubert Bandenesch 463.

Schulvorstand. Stellung des Geistlichen jum Ortsichulvorstande 524. Eigenschaft der Mitglieder des Schulvorstandes als öffentlicher Beamten; Ausschluß gerichtlicher Berfolgung derselben wegen einer Außerung gegen Schulaufsichtsbeamte über das Verhalten des Lehrers 571. Mitwirfung des Schulvorstandes bei Berufung der Lehrer 573. Anderweite Regelung der Schulaufsicht in den Städten der Prov. Westsalen, Schulvorstände für Sozietäts- u. Kommunalschulen 671

Soulzucht. Ausübung ber Schulzucht außer ber Schulzeit u. ber Schulzimmer u. durch einen anderen Lehrer ber Schule als ben Rlaffenlehrer 456. Ausübung bes Züchtigungsrechtes gegen die Bestimmungen der Schulordnung macht die Züchtigung zu einer frafbaren Körperverletzung 459.

Sowimmunterricht, Einführung u. Belebung desselben an Schulen 710. Seehandlung. Vermittelung berselben bei An. u. Berkäusen von Effekten 333. Zinsbare Belegung von Gelbern staatlicher Anstalten bei berselben 525.

Seminare bei Universitäten f. Universitäte. Sem.

Seminare für Bollsschullebrer u. für Lehrerinnen. Berzeichnis, Direktoren 92. Staatsausgaben 288. 307. Unterrichtsbetrieb in benselben 418.

Seminar - Braparanben f. Brapar. Bilb. Befen.

Seminarwesen. Termin zur Abhaltung bes pabagogischen Kursus für evangelische Theologen am Seminare zu Franzburg 659. Regelung bes Unterftützungswesens an den Schullehrer u. Lehrerinnen-Seminaren mit Internatseinrichtung 660.

Sogietätefchulen f. Burgerliche Gemeinbe, Unterhaltnug.

Spanische Sprache. Erwerbung ber Lehrbefähigung für ben Unterricht in berselben an höheren Schulen vor ber wiss. Prüf. Kommiss. 3u Münster 415.

Staatsausgaben für öffentl. Unterricht zc. 278.

Staatsbeihülsen. Hur Bollsschulwesen. Loraussetzungen sür die Unterstützung der Schulunterbaltungspflichtigen aus Staatssonds bei ihren Schulseistungen 433. Staatsbeihls, für Gutsberren bei ihren Schulseistungen 434. Bewilligungen aus Fonds der Domanen-Berwaltung zum Ankause des kul. mischen Schulmorgens im Geltungsgebiete der Schulordn. v. 11. Dzbr. 1845. Bewilligungen aus Fonds der Unterrichtsverwaltung zum Ankause n. zur Melioration von Dienstländereien für Bollsschullehrerstellen auf dem Lande 435. Zuschuß für den Gutsberrn zur Ergänzung der Besoldung des im Amte sehenden Lehrers während der Zahlung eines Emeritengehaltes 577. Unzulässigteit der Gewährung von Staatsbeihlf zur Durchschrung eines Gebaltsspsems mit Dienstalterszulagen oder einer beweglichen Gehaltsstala 579.

Staatsbienft f. Beamte.

Staateguiduife f. Staatebeibulfen.

Staatikisches. Schullehrer- u. Lehrerinnen-Seminare, Frequenz-Uebersicht 212.
— Bollsschulwesen. Unterrichtliche Bersorgung der Schulfinder in Preußen 121 Rachweisung siber die Zahl der vorhandenen Lehrer- u. Lehrerinnenspellen an öffentl. Bollsschulen u. über deren Besetzung zu Ansang Juni 1881: 149. Degl. über die Zahl der schulpslichtigen Kinder 205.

- Unterricht in ben weiblichen Handarbeiten in ben Landschulen im Dezember

1880: 224. Rachweisung über ben Unterrichtsbetrieb 229.

Stell vertretung. Daner der Bertretung eines erfrankten Lehrers einer höheren Unterrichtsanstalt durch die übrigen Lehrer der Anstalt, wenn diese Lehrer sider das Daß der Psichtsunden hinaus herangezogen werden sollen 715.

Sternwarte ju Berlin, Berfonal 52.

Stiftungen. König Bilhelm Stiftung f erwachs. Beamtentöchter, Begründung 341 Mitglieber bes Kuratorinms 342. Statut 342. Beuth'sche Stipenbien-Stiftung, Statuten 359. Jahresbericht über die Humboldt-Stiftung 361. Friedrich Bilhelm-Stiftung für Marienbad 708.

Straffachen, inebes. auch Alagen gegen Lehrer u. Schulauffichtebeamte wegen

Anstibung ber Schnigucht, Buftantigfeit 456. 459.

3

Tanbftummenwesen. Taubstummenanstalt zu Berlin, Direktor 99. Staatsansgaben 294. Brüfungstermine für Borsteber u. Lehrer an Taubst. Anst. 115. 419. Befähigungszengnisse: für Lehrer 421. für Borsteber 666. Borsehrungen zur firchlichen Bersorgung erwachsener Taubstummen, Preisermäßigung bei Eisenbahnsahrten 581. Berhätung vollständiger Berstummung unbeilbar ohrentrauser Linder, welche bereits gesprochen hatten 583.

Technische Bochschulen. Berzeichnis, Bersonal 84. Staatsausgaben 300. 309. Grundung neuer Lehrerftellen 311. Bestätigung ber Bablen bes Ret-

tore u. ber Abtheilunge-Borfteber 534.

Toutunk f. Musik.

Zurnfurfe für Lebrer 420.

Enrulehrer-Bildungsanstalt zu Berlin. Personal 4. Staatsansgaben 293. Prilfungstermine: für Turnlehrer 116. für Turnlehrerinnen 116. 664. Aursins zur Ausbildung: von Turnlehrern 420. von Turnlehrerinnen 116. Befähigungszeugnisse: für Turnlehrer 564. für Turnlehrerinnen 566. 664.

Enru wefen. Beschaffung von Turnplaten, Betreibung von Turnubangen u. Enruspielen im Freien, Ginrichtung von Turnfahrten zc. 710. S. a. Bru-

fungen für Turnlehrer u. Lehrerinnen.

### u.

Universitäten, Alademie zu Münster, Lyceum zu Braunsberg. Personal 54. Staatsausgaben 280. 305. Bestätigung der Wahlen für Rektorat, Prorektorat, Dekanat zu Königsberg, Greifswald 347. Halle 532. Berlin 613. Breslau, Göttingen, Marburg, Bonn, Münster 614.

Universitäte - Lehrer f. Lehrer

Universitäts-Seminare, Proseminare. Reglements: bes historischen Sem zu Marburg 348. bes philologischen Sem. zu Riel 350. bes Sem. für klass. Philologie zu Göttingen 353. bes historischen Sem. zu Riel 533.

bes padagogischen Geminars ju Balle 615.

Unterhaltung der Bollsschule. S. a. Besoldung, Bürgerliche Gemeinde, Gutsherrliche Leistungen, Weibliche Handarbeiten. Ausbringung der Lehrerpensionen n. der Lehrerbesoldungen, Ergänzung der Besoldung des im Amte stehenden Lehrers während der Zahlung eines Emeritengehaltes 577. Unzulässigkeit der Gewährung von Staatsbeihilsen zur Durchsührung eines Gehaltssplems mit Dienstalterszulagen oder einer deweglichen Gehaltsstala sür Lehrer 579. Zulässigteit von Dienstalterszulagen und Rechtsverhältnisse der Lehrer bei Schulspstemen mit planmäßig abgestusten Besol-

bungen 718.

- Empfehlung ber Beseitigung, bezw. Ermäßigung bee Schulgelbes 431. 575. Unzulässigkeit einer ftarkeren Beranziehung ber Berpflichteten ju Schulleistungen lediglich in Folge bes Staatssteuererlasses 436. 574. tragspflicht ber Elementarlehrer zur Unterhaltung ber Sozietatsschulen; Ausschluß bes Rechtsweges 676. Nichtanwenbbarkeit ber Berordnung über die Beranziehung ber Staatsbiener zu Kommunalauflagen v. 1867 auf bie Beranziehung berselben ju ben Schulgemeindebeiträgen, Befreiung ber fervieberechtigten Militarperfonen von folden Beitragen, Richtbefreiung der Militärbeamten, welche nicht servisberechtigt find; Uebernahme ber Schulsozietätslasten als Rommunallasten u. ber Schulen als Gemeinbeanstalten seitens ber burgerlichen Gemeinbe 678. Schulunterhaltungelaft ber Einwohner verschiebenen Glaubensbekenntniffes, wenn sich am Orte nur bie Soule für die eine Religionsgesellschaft befindet, mabrend die Mitglieber ber anberen einer auswärtigen Ronfessionsschule zugewiesen find. Grengen bes Rechtsftreites ber Mitglieber einer Schulgemeinbe unter einanber über bie Berpflichtung zu Schulbeiträgen 685. Bemeffung ber Bergc. tung für die Aufnahme von Gasischülern 430. Boraussehungen für bie Unterftutung ber Schulunterhaltungspflichtigen aus Staatsfonds jn Schulleiftungen 433. Berpflichtung zur Bebeigung ber Schulftube n zur Berrichtung ber bazu erforberlichen Arbeiten 442. Ungulässigfeit ber Erbebung ber Remuneration für die Handarbeitelehrerin, mahrend eine solche nicht angestellt ist 580.

— Schulunterhaltung in einzelnen Provinzen: Oft- u. Westpreußen. Abgabe bes Brennmaterials aus fistalischen Forsten an die Schulen bei Bakanzfällen 439.

Schlesten. Berpflichtung ber Gutsberrschaften u. Gemeinden zur Unterhaltung des Lehrers an katholischen Schulen auf dem Lande nach den Reglements von 1765 u. 1801: 442. 450. Abgaben u. Leistungen zum Unterhalte der Lehrer an katholischen Elementarschulen, welche lediglich für einen Gutsbezirk oder für Theile besselben bestimmt, sind im Geltungsbereiche der Reglements allein von den Gutsberrschaften auszubringen 681.

Hannover. Schulangehörigkeit u. Schulpflicht illbischer Kinder, Entrichtung bes Schulgelbes und der Schulbeiträge 675. Schulbeiträge ber aus der

Rirche ausgetretenen Schulintereffenten 720.

Unterrichtsanstalten, böbere. Berzeichnisse mit Angabe ber Direktoren, Rektoren 540. Staatsausgaben 281. 307.

Unterrichtsbehörben f. Ministerinm, Provinzialbehörben.

Unterrichts betrieb. Aussetzung bes Schulunterrichtes am Tage ber Erhebung einer Berufsstatistik 417. Unterrichtsbetrieb in ben Schullebrer-Seminaren 418. Bermeibung einer Störung des Unterrichtsbetriebes burch Theilnahme Preußischer Lehrer an bem beutschen Lehrertage ju Raffel 562.

Unterrichtsgesetzgebung f. Gesetzgebung. Unterstützungswesen an ben Schullehrer- u. Lehrerinnen-Seminaren mit

Internateeinrichtung, Regelung 660.

Urheberrecht. lebereinkunft mit ber Schweiz wegen Schutes ber Rechte an litterarischen Erzeugniffen 337. Einholung von Gutachten ber Sachverftändigen-Bereine 611.

Banbenesch. Schulbanispftem von Subert Bandn. 463.

Berjährungefriften bei öffentlichen Abgaben in Schleswig-Dolftein, Bannover u. Deffen-Raffan, Gefet b. 12. April 1882: 593.

Bermächtniffe f. Buwenbungen.

Bermiethung einer Lehrerwohnung, insbes. in Sannover, bebarf ber Inftimmung der Gemeinde, sowie ber Genehmigung ber Schulaufsichtsbehörde 570.

Berfetung ber Lehrer. Benachrichtigung ber Lotal-Schulverwaltung von ber Berfet. eines Lehrers, beffen Dienfteintommen in Kolge Bfanbung einem Abzuge unterliegt 523.

Bertheilung von Schulunterhaltungelaften. Kur tatholische Elementarschulen auf bem Lanbe in Schlesten zwischen Herrschaften u. Gemeinben 450. Bur Erganzung ber Besolbung bes im Amte flebenben Lebrers mab. rend ber Bablung eines Emeritengehaltes 577.

Bertreter f. Stellvertreinug.

Bermaltungstommiffionen bei ben faatl. Gymnafien im Reg. Beg.

Rassel, Ausbebung 561.

Bermaltung spreitverfahren. S. a. Zuftanbigfeit, Rechtsweg. wendige Borbebingungen einer Rlage in diesem Berfahren gemäß § 77 Rr. 1 bes Zuständigkeitsges. v. 26. Juli 1877, insoweit diese Borschrift sich auf steuerliche Leistungen für die Schulen bezieht 442. 445. In Streitigleiten zwischen Guteberrichaften u. Gemeinden über bie Berpflichtung gur Leistung bes Dominal-Antheiles 450.

Anordnungen zur Gewinnung einer Berwaltungszwangsverfahren.

Banbarbeitelehrerin bei Unwillfährigkeit ber Gemeinbe 580.

Berweisung von Sollern aus boberen Lehranftalten. Unguläffigfeit der Aufnahme verwies. Souller auf tednischen Dechschulen u. auf ber Bergatabemie an Rlausthal in demfelben Semester u. an demfelben Orte 356.

Bergicht von Staatsbeamten auf Gewährung von Witwen- n. Baisengelb an

ihre etwaigen fünftigen hinterbliebenen 498. 514.

Unterrichtliche Bersorgung ber Schultinber im preuß. Bolksschulwesen. Babl ber ichulpflichtigen Rinder 205. 3m Uebrigen f. Be-Staate 121. zeichnung ber einzelnen Gegenftanbe.

Borfolagenach weisung behufe Bewilligung von Witwen. u. Baisengelb

für hinterbliebene eines Staatsbeamten, Formular 518.

Bartegelbempfänger, Anwendung bes Gefetes, betreff. Die Fürforge für bie Bitwen u. Baifen ber unmittelbaren Staatsbeamten v. 20. Dai 1882: 493.

Beibliche Banbarbeiten in ber Bolisschule. Statiftifche Rachrichten über ben Betrieb bes Unterrichtes in den Kanbichulen 229. Brüfungsorbnung für Lehrerinnen: in Oftpreußen 423. in Bestpreußen 669. Ungulässigkeit ber Erhebung ber Renumeration filr eine Hanbarbeitelehrerin, mahrenb 1882. **50** 

Beibliche Panbarbeiten. (Forts.)

eine solche nicht angestellt ift. Anordnungen zur Gewinnung einer Lehrerin

bei Unwillsährigkeit ber Gemeinde 580.

Witmen- und Waisentassen für Boltsschullehrer. Berwendung u. red. nungsmäßige Behandlung ber Antritts. u. Berbefferungegelber ber Dieglieder 463. Nichtanwendbarkeit bes Gesetzes vom 20. Mai 1882 auf die Mitglieber biefer Raffen 706. Bebeutung bes Ausbruckes öffentlicher Elementarlehrer; Sorge für Berficherung einer Pension seitens aller öffentl. Lebrer, insbes. auch ber in andere Stellungen des Lehrerstandes übergeben. ben und bersenigen an gehobenen Schulen 721. Zugehörigkeit ber Borschullehrer an den nicht staatlichen Unterrichtsanstalten 725. Erhebung der Gehaltsverbesserungsgelber, insbef. auch bei tombinicten Lehrer. u. firch. lichen Stellen, Berwendung ber Antritts. n. Berbefferungegelber, Auffich. rung berfelben in ben Etats 725. Erhöhung bereits zahlbarer Bitwen-Benfionen nach dem Intrafttreten des Gesetzes v. 24 Kebr. 1881 : 729.

Witwen - und Baisen-Versorgung. Geset v. 20. Dai 1882, betreffent bie Fürsorge für bie Witwen u. Waisen ber unmittelbaren Staatsbeamten 493. Bestimmungen zur Ausführung biefes Gef. 499. Berfügungen zur Ausfahrung biefes Gef. 520. Ausscheiben aus ber Agl. allgemeinen Bitwen-Berpflegungs-Anstalt oder Berbleiben in berselben 522. Berrechnung der Bitwen- u. Baisengelbbeiträge bei mittelbaren u. Zuschuß. Bermaltungen 606. Berfahren bei Ueberweisung ber Zahlung von Witwen- und Baisengelbern in Folge von Bohnortsveränderungen der Empfangsberechtigten 607. Anwendbarteit bes Gef. auf die in einem unmittelbaren Staatsamte flebenden tatholischen Geiftlichen 705. Nichtanwenbbarkeit bes Ges. auf Lehrerinnen in einem unmittelbaren Staatsamte 706. Degl. auf die Mitalieber ber Elementarlebrer - Witmen . n. Baifentaffen 706 Degl. auf Sontbiener, welche in einer nicht zu Penfion berechtigten Stelle angestellt find 707.

Wohnortsveränderungen ber zum Empfange von Witwen- n. Beifen. gelbern Berechtigten, Berfahren bei Ueberweisung ber Zahlung 607.

Ort fitr Besteuerung ber Staatsbeamten 329. Sinne bes Statuts ber Agl. Atabemie ber Runfte ju Berlin 650. Bohnung f. Dienstwohnung.

Zeichenlehrerinnen. Prüfungstermin 117. Befähigungszeugniffe 567.

Andtigung, törperliche, s. Schulzucht. Zuschüsse aus Staatssonds s. Staatsbeihülsen. Zuständigkeit. Beschwerben über Wißbrauch des Züchtigungsrechtes, Ausübung ber Soulzucht 456. Befugnis bes Landrathes, ben Amtevorfieher mit Anweisungen zu versehen 610. Entscheidung über das Aufrücken der Lehrer in höhere Gehaltestufen 667. 718. 3m Uebrigen f. Rompetenzlonflitt, Rechtsweg, Berwaltungsstreitverfahren.

Buwenbungen zu milben, gemeinnutigen Zweden unterliegen ber Erbicaft. steuer, auch wenn bas Rapital, beffen Binfen verwandt werben follen, einem

subjettiv befreiten Institute gufallt 707.

Bengniezwang in Disziplinar - Untersuchungen 331. Zwangsberfahren. S. a. Bermaltungezwangeverfahren.

# Namen:Verzeichnis

## zum Centralblatte für den Jahrgang 1882.

(Die Bahlen geben bie Geitenzahlen au.)

In dem nachfolgenden Berzeichnisse sind die in den Nachweisungen über die Behörden, Anstalten u. s. w. in den Heften für Januar-Februar und für August-September auf den Seiten 1 bis 106 sowie 540 bis 561 vorkommenden Namen nicht angegeben.

Ħ.

Adelis 469. Abam 421. Adebahr 589. Adelt 697. Ahlmann 486. Abrens 421. 481. Albert 485. albrecht 689. Alpert 004. Althoff 688. Altmann 478. Amrhein 475. Anger 471. Apel 695. Arendt 697. Arens 473. Arnot 732. v. Arnim 478. Arnold 697. **A**gmann 566. Auft 688. Austen 692. Auth II. 472. Auwers 470. Averbunt 692.

**Bachmann** 327. Babte 587. Bähr 481.

Bäter 477. Bärtling 485. Bäumer 731. Bäper 313. Bahls 314. Bahn 474. Bahr 475. Baier 472. Ballauf 475. Balter 482. Bandholt 735. Banning 485. Banfe 695. Bardeleben, Landgerichts-< Prafid. 342. —, o. Prof., Geh. Ob. Med. Rath 689. Barden 733. Bardt 471. Bargiel 690. Bartelheim 322. Bartels 323. Barthel 586. Bartsch 312. Basedow 474. Bashford 689. Batt 482. Bauck 473. Bauer, o. Prof. 348. -, Realgymn. Oberl. 487. Baumann, o. Brof. 327. | Berge 422.

Baumann, a. o.Prof. 468. Baumert 733. Bausch 731. Baper 312. Becher, Reg. Rath 590. – , Soull. 484. Bed 588. Beder, Prof., Präfib. d. **Alab.** b. **2**. 618. —, Semin. Pulfel. 481. —, Soull. 482. v. Bederath 539. 539. **539.** Beckmann 730. Beelit 696. 733. Begas, D., Prof., Maler 538. -, R., Prof., Bildhauer 539, Behnneck 478. Behrend 348. Behrendt 693. Beisert 486. Bellermann 476. Bellersen 732. Bemmann 701. Bender 328. Benede 486. Beneke 730. Berdrow 486. Berenbt 312.

Berger 587. Bergmann 323. b. Bergmann 689. Bernards 588. Berndt 478. Bernhard 694. Bernhardt 468. Bertram, Stadt-Schul-rath, Prof. 312. —, Realsto. L. 477. Beschnitt 479. Beft 663. Befta 687. Beper 471. Beprich 312. Beyschlag 321. Bezzenberger 467. Biegansti 588. Bieleseld 587. Bieler 731. Bieling 732. Biermer 686. Biese, Opmn. Oberl. 472. —, Opmn. L. 475. Bindel 587. Bintowsti 686. Birt 469. Biskupski 474. Bisping 327. Bleber 422. 697. Blind 695. **Block** 314. Bludau 422. Blumenthal 664. Bobe, Dirett. b. d. Meuseen 312. -, Semin. Dirett. 312. —, Shull., Rantor 697. Böblau 586. **280hm** 700. Böhme 487. Bölle 693. Bontoft 699. Börger 699. **8866** 587. Böthke 692. Böttcher 694. Bobs 584. bu Bois-Repmond 613. Bolze 486. Bone 692. Bonit 312. Bordard 486. Bormann, Geh. Reg. Rath **700.** -, o. Prof. 328.

Bormann, Propfi u. Gymn. Dirett. 485. Bouterwel 471. Bouverong 664. Braak 484. Brachvogel 472. Branco 702. Brandt, Konsist. Rath322. -, Prof. einer techn. Bodid. 534. -, Ghmn. Oberl., Prof. -, Souldirettor 697. Brast 651. Braun, Ohmn. Oberl. **590.** —, begl. 693. Branne 474. Brarator 479. Breithaupt 693. 701. Brendel 480. Brentano 488. Brieger 584. Bril 566. Brimmer 734. Bringmann 664. Brix 701. Brodmann 588. Brode 470. Broider 487. Brofien 472. Dirett., Brofig, Mul. atab. Mus. 2. 468. —, Symn. L. 474. Brücke 697. Brückner 325 Brügmann 587. **Brunn** 590. Brunnenmeister 690. **Brnns** 488. Brusis 590. Buchali 482. Buchholz 477. Budwald 475. Bucking 690. Buneter 482. Bünger 695. Büttner 480. Bubrte 589. Buller 489. Bungkat 693. Burchardt 422. Burkbarbt 481. Buschmann 735. Busche 693. Buste, Brogomn. 2. 732. Debio 689.

Buste, Lehrerin 664. Busolt 326. Buffe, Geh. Reg. Rath, Dirett. 613. —, Shull. 484. Buth 47%.

G.

**T**äsar 328. 469. Canbler 664. Cantor 326. Carmefin 422. Caro 468. Caspary 324. Charitins 474. Chlebowski 473. Chrifilieb 614. Ciala 485. Clagen 585. Claufius 328. Claußen 48(). Cocius 665. Cohen 328. Cohn 326. Conrad, Soull., Ranter 314. —, Soul. 481. -, Turnlehrerin 665. Conze 613. Corbemann 478. **Cosad, Ohmn. 2.** 702. —, Turn· u. Pandard. Lehrerin 665. Crecelius 312. Cremer 470. de la **Croix** 233, 234. Crome 663. Cunerth 587. Cybidowski 473. Cyrania 584. Czaplici 485.

D.

Danell 665. Dablie 589. Dahmen 695. Damas 475. Daniel 696. Danter 477. Dannenberg 539. Danyg 475. Debo 534. Dechauer 590. 1 Degel 170. Degner 475.

v. Dehn-Rotfelser 467. Deiters 686. Dellin 480. Dembowski 731. Denice 474. Denstedt 422. Deutsch, Gomn. Oberl., Brof. 586. —, Progymn. L. 485. Diehl 695. Dietrich, Admir. Rath **534.** Prof. einer techn. **Podla**. 690. —, Gpmn. Dirett. 485. **–, O**hmn. L. 693. -, Progpmn. Oberl. 476. —, Realgymn. L. 587. Diet 567. Dito 665. Dillenburger 485. DiUmann 325. 539. Dilthey, o. Prof. 323. 325. 584. —, b**e**gl. 327. Dinse 586. Dittmann 699. Dittmar, Gymn. Dirett. 471. —, Shula. Kandidatin 663. Dittric 324. Dobbert 539. 539. Dobers 687. Odhring 482. Wömpke 693. Obring 588. Dörr 479. Dohrenwend 486. Wolega 691. Wolezalek 534. Vombrowski 693. Doose 700. **Dorn 686.** Dorner 322. Dove 325. Dräger 566. Prate 485. Dreber 697. Dreinbofer 474. Droß 735. Dropfen 324. 539. Dümmler 326. Dunter 328.

Œ.

Eberle 485. Eberschweiler 734. Ebert 665. Wberg 701. Ectarbt 470. Edstein 566. Chlere 327. Chrhorn 479. Chrlich 584. Eichner 732. Eichstädt böu. Eicershoff 695. Giefeldt 482. Elias 484. Eloesser 566. Elze 326. Emmerich 478. Emmerling 730. End 175. Ende 313. 362. 618. Endemann 697. Engel 694. Engelen 480. Engler 327. Erdmann, Gener. Superint. 322. -, o. Prof. 326. **Cric** 472. Erlhof 482. Ernesti 480. Ernst 323. Espric 665. Effer 558. Eulenburg 703. Ewald, Realprogymu. L. 479. —, Turn- und Handarb. Lehrerin 665. Erner 698. **Epbel** 700.

F.

Fahland 472. Fahrenhorft 483. Faßbender 588. Faust 313. Fehlberg 313. Feldt 700. Felte 698. Fendler 665. Fenete 665. Festa 585. Ficte 731. Fichtner 687.

Fiebing 696. Fiege 588. Kiévet 665. Kind 479. Finath 422, 481. Fischer, o. Prof. 326. -, Prof. einer techn. **Podíd.** 534. -, Ohmn. Oberl., Prof. 586. —, Borfteb. einer böb. Maddenic. 697. Shula. Randidatin 663. Fled 478. Fleischmann 565. Kliedner 479. Förster, o. Prof. 326. -, degi. 328. --, **G**pmn. L. 489. –, Realgymn. L. 486. Fobt 663. Folkers 732. Forde 472. Fordemann 477. Fräsdorff 733. Franck 587. Frant, Schull. 698. —, begi. 699. Franzen 587. Freese 701. Freitag 589. Frese 484. Freudenhammer 733. Areudenthal 665. Freund 735. Fride 478. Friede 313. Kriebel 691. Friedländer 324. 467. Friedlieb 312. 325. v. Fritsch 326. Kritsch 468. Frdauf 470. Fromm 479. 732. Fuche, o. Prof., Geh. Justigrath 469. -, Lehrerin 665. Fügner 733. Führer 731. Füllgraf 665. Fürftenau 488. Fuhrmann 422. Funt 587. Funte 479.

**G**.

Gabow 482. Gärtner 566. Gägner 473 475. Gallert 587. Gallien 587. Gambte 566. Gansen 479. Gantenberg 483. Gaspary 325. Gaulte 566. Gebhardt 710. Webser 589. Gehrmann 693. Geisel 480. Weisler 487. Gemß 586. Gené 665. Gensichen 313. Gerlach 314. Gerling 696. Gerftäcker 325. Gerth 567. 665. **G**eb 322. Geper 472. Oftotet 665. Giebe 687. Gierle, o. Prof. 614. -, a. o. Prof. 468. Gies 701. Giese, Gomn. &. 703. —, deal. 731. -, Turnlehrerin 566. Giesen 473. Gitschmann 734. v. Gizpci 732. Glamann 422. Gobel 313. **Gtae** 590. **Soppert** 464. 484. Görte 314. **985** 698. Göge, Gomn. Oberl. u. Ronventual 730. —, Beidenlehrerin 567. Goldmann 482. Golling 698. Gorzel 688. **Gosh** 485. v. Gokler 233. Gotthold 587. Gottschalbt 565. Gottschick, Gymn. Prof. u. geiftl. Inspett. 70**3**.

Gottschia, Ghin. Oberl. 472, —, degi. 472. Gohmann 422. Grabe, Realproghmn. E. **588.** —, Schull. 698. Grabowstv 663. Grämer 699. Gräve 589. Gramm, Shulrettor. **589.** —, Turn- u. Handarb. Lehrerin 663. Grashoff 467. Grafmann, J., Ihmn. **L.** 475. -, begl. 475. —, W., degl. 693. —, Semin. L. 696. Gravenkamp 702. Oreeff 328. Greeven 733. Greiff 234. Greinemann 475. Grell 690. Grenacher 326. 468. Grimm, o. Prof. 538. 539. -, Soull. 483. Gringner 698. Grön 732. Grobn 605. Gronau 476. Gropp 477. Orose 422. Groß 693. Großeurth 698. Oroßgerge 734. Grotjan 700. Grube 472. Grünbaum 694. Grüßmacher 482. Grubl 584. Grunow 613. Güldenpenning 586. Gunther 484. Gubrauer 691. Gurefi 588. Guth 650. Guttmanu 486. Gusmann 587.

S.

Baafe, Semin. Billfel. 702.

Baacke 487.

Paase, Sonll. 734. Hace 691. Pachtmann 488. Pacemann 589. Pädide 488. v. Paeften 489. Panisch 565. Hahn, o. Brof. 687. —, Gpmn. Oberl. 692. -, Thft. Anft. L. 666. Dane 474. Hanow 701. Pansen, Semin 2. 696. —, **So**ull. 483. Panusa 700. Parms, Mittelfc. 2. 565. -, Schull. 699. Harmsen 732. Parriers 710. Parthausen 732. Partmann 696. Hartung, Reg. Banmeister 650. —, Somn. Direktor 730. -, Progrmn. 2. 590. -, Realgymn. Oberl. **477.** Parz 480. Parzer 710. Dase 730. Pasper 687. Pag 476. Passe 665. Passelbach 701. Hattendorf 485. Haudering 697. Baupt, Direttor, Prof. 691. -, Opmn. Oberl. 473. Paupiner bbs. Bausinecht 477. Papm 326. Decht 702. Decenbach 589. Deermann 701. Peffter 586. Peidenhain, o. Brof., Geh. Med. Rath 688. , Somn. Oberl. 473. Peine, Ohmn. 2. 694. -, Realgymu. Oberl. **477**. Beinemann 481. Peinisch 479.

Deinrich 481.

Beinriche, Gomn. Oberl., Prof. 471. -, Realgomn. Oberl., Brof. 476. Peinsborff 566. Peinze 699. Pellmann 695. Denctel 476. Penfling 693. van Bengel 586. Pengstenberg 477. Benle 469. Pennice 566. Pennig, Quaftor, Rechn. Rath 469. --, Studirend. 565. Henrich 701. Henrichten 701. Bense 692. Hensel 480. penste 689. Hentschel 731. Herbig 483. Berbff 731. Bering 588. Herm 586. Herrmann, o. Brof. 323. -, Semin. Lehrerin 489. Frhr. v. Pertling 488. Hertwig 324. Pert 325. Herger, Prof. einer techn. фофф. 534. —, Gomn. Zeichent. 476. Perz 477. Herzog 663. Фев, a. o. Brof. 328. — , Gymn. Direkt. 470. —, Schull. 697. Deffe 698. Petiner 468. Beuer 698. Henmann 733. Denser 476. v. Peusinger 469. Peydemann 468. Depne, Opmn. L. 590. —, Entu- 2c. Lehterin **566.** Dieronymus 587. Hilbebrandt 467. 589. Hilfenhaus 481. Dilfer 700. Dilger 480. Hillen 471.

Diller 326.

Pillger 588. Pinge 696. Pirso 701. Pirschwald 534. Pittorf 327. Pikig 361. Hoburg 477. Фофе 735. Pöfer 472. Boger 700. Pohne 666. Pölscher 478. Pohel 488. Possart 698. Poffmann, Gymn. 2. 475. —, Realgymn. L. 477. —, Randid. d. Phil. 565. —, erster Gemin. E. 696. Semin. L. 696. —, Thft. Anft. &. 697. —, Shulrektor 687. —, begi. 698. -, Soull. 314. Hofmann 613. Pohans 696. Hollburg 590. Sols 478. Polyti Ilā. Polzmann 735. Homburg 733. Poppe, Symn. Direktor **470.** -, Opmn. L. 474. --, Realgymn. L. 477. —, Soul. 483. Hormann 734. v. Porn 484. Horowit 692. Horstmann 732. Doja 698. Pofius 328. Houffelle 584. 700. Povestadt 694. Huckett 732. Hübner, E., o. Prof. 324. 539. 539. begi. 327. -, Soul. 314. —, Biblioth. Diener 315. Hunefeld 485. Hiter 485. Hittmann 480. Bumbert, Gymn. Oberl., Brof. 471.

Pumbert, Turn- u. Handarb. Lehrerin 665. Bummel, Gewerbeich. Oberl. 478. —, L. einer höh. Brgrich. 489. Dupfeld 478. **Dutt** 730. Pupstens 477. 3. Jablouski 488. Jacob 700. Jacobi, o. Prof., Konfift. **Rath** 321. —, **G**hmn. L. 487. Jacobit 663. Jacobsohn 665. Zacoby, o. Prof. 322. -, Prof. b. b. Museen 691. Jäger 422. Jagor 539. Jahn 588. Jatobson 313. Janiet 688. Janisch 480. Janle 485. Jangen, Prof., 2. einer Kunstat. 585. — , Beidenl. 479. Jarand 422. Idler 481. Jendruschke 696. Zergolla 699. Iffland 566. Island 693. Ignée 700. Fise 735. Inge 534. Joachim 690. 690. Jonas 702. Jordan, Geh. Reg. Rath **538. 539. 688.** –, **G**ymn. L. 475. Isentrahe 479.

R.

Rämper 703. Raiser 665. Ralesse 482. Ramieth 698. Rampe 475.

Jürgens 475.

Jungnidel 315.

Junge 665.

Rampmann 730. Rannengießer 731. Rant bbo. Ranzow 473. Raphengst 695. Rarasiewicz 731. Rarmohl 487. **R**arid 327. Rarften, o. Prof. 326. —, **G**ymn. L. 586. Karth 422. Kausmann 734. Raul 566. Raulen 690. Rausch 692. Rausel 475. Rawczynski 485. Rawerau 692. Red 534. Reil, o. Prof. 326. 532. ..., Turnlehrerin 566. Reiser 477. Ketulé 328. ReUner 469. Remps 688. Rern, Opmn. Direkt. 691. -, Semin. Direft. 313. **590.** Reffeler 477. Refiler 487. Rettner 693. Rewitsch 692. Riel 690, 690, Rielhorn 469. Riegling 325. Kiegner 480. Kilian 422. Rilling 690. Rionta 698. Rippenberg 488. Rirahoff 320. Rigner 324. Riszewski 487. Rlatt 586. Rlaude 702. **R**laus 481. Rice 487. **R**lein 731. Rleine 730. Rleinen 695. Rleinert 322. Rleinhanns 696. Rleinflüber 478. v. Kleift 487. Rlebber 687. Rlessing 696.

Rlinghardt 732. Rlingner obs. **R**lint 589. Klippert 472. **R**lip 324. Rlocke, Realprogymn. Dberl. 590. –, Shula. **R**andidatin **R**lose 313. Riog 589. Rlostermann 326. Rios, 698. Rluge 731. Rnapp 663. **R**naner 700. Anibbe 735. Anoblauch, o. Prof., Geh. Reg. Rath 314. —, Architekt 650. Rnocenhauer 487. Rnocke 479. Rnöfler 422. Anole, o. Prof. 469. -, Semin. L. 700. v. **Anorr** 586. Rnotta 481. Rnüpfer 481. Rnuth 586. Roberowsky 665. Robley 474. Яоф, Ohmn. L. 475. -, Semin. L. 588. Rod, Gomn. Dirett. 701. , **b**sgl. 701. **95.** \$50 \$75. Röhler 585. Röhne 694. Rölbing 326. Rölling 313. v. **Ronen** 327. Abnig, o. Prof. 468. -, Gomn. Oberl. 472. Abrner 698. **R**örting 327. 614. Rößler 687, Röftler 471. 26Aner 422. Röther 665. Robi 692. Rolott 687. Rolbe 471. Rolepte 422. Ronrath 325. 468. **Rorn** 691. Rorten 322.

Rosonik 326. **L**ossinna 486. Kottmann 478. Rozlowski 665. **Rrad** 487. **R**rabe 701. Rrahmer 590. Rrahner 701. Aramer, a. o. Prof., Geh. Reg. Rath 326. -, Turn- u. Handarb. Lehrerin bod. **R**ramm 314. **Arab** 692. Rrauel 567. **Kraus** 326. Krause, Symn. Obert., Prof. 471. –, **G**ymn. **L** 693 —, Thft. And. Halfel. 422 ---, Turn- u. Pandarb. Lehrerin 665. Arawielikli 314. Aremb 476. Rrems 506. Aregner 588. Aretschmer, Gymn. Oberi. 485. —, techu. Gymn. L. 694. Rrieger 693. Rroder 699. Arodow 313. Rrollid 695. Arofia 488. Rruger 567. 605. Rrühn 484. Arummacher 322. Rrumnow, A., Beiden. 2c. Lehrerin 567, 665. —, M., begl. 567. 665. Rubicti 692. **Ruh**l 473. Auhling 588. **Rühn** 534. Ruhne, Opmn. Direit. 468. --, Realgymn. L. 487. Rüfel, Rett., bann Onme. Dirett. 478. 730. -, Gymn. L. 475. Rufter 314. **Aubn** 698. Lubnow 467. Autulta 688. Runow 474. Runge 691.

Ruridat 474. Antis 687. Lurzidim 694. Apas 648.

Ľ.

Lactret 473. Ladenburg 327. Lammer 687. Lahmeper 323. 326. Labr 663. Lambed 488. Lamprecht 47%. Yandois 313. Lange, o. Prof., Ob. Ronf. Rath 322.

-, Gomn. Oberl., Prof. 471.

—, Gymn. L. 475.

—, Realprogram. Konrett. 460.

—, Semin. Püljel. 696.

—, Oberl einer bob. Rabdensch. 697.

-, Schulvorsteher 482.

—, Soula. Landibetin 663.

Langen, o. Prof. 327. —, begl. 328. 614. -, Semin. Direft. 479. v. Langenbed 689. 703. Langenberg 695. Yangenmapr 663.

Langer 481. Languer 688. Eatold 699.

Laspepres 535.

Lande 588. Landien 470.

Yane 665.

Laner 467.

Lazarne 689. rechtappe 487.

Lesbolz 701. Legerlot 691.

Lehmann, Realgymu. L. 732.

-, Turn-, Zeichen- re. Lehrerin 566. 567, Leinemann 487.

Lemde 534.

Lemfi 589.

Lenel 690.

Lenguid 731.

Lent 731.

Lenz 476.

Resting 539. Leuchtweis 701. Leven 590. Lepden 468.

Liebermann 613.

Richhold 478.

Lied 432.

Limann 665.

Linde 730.

Linde 314.

Lindemann, Realghmn. 2. 477.

-, Realprogram. L. 735. Lindentobl 471.

Kindenland 483.

Lindner 322. 327. 614.

Linhoff 312.

Linnary 481.

Lipsoit 328.

v. Liszt 469.

Löffler 585.

**Ydta 699.** 

Yorid 014.

201de 480. Yojote 480.

28me 472.

Lowenberg 313.

Lohmann 487.

*Eodie 470.* 

Lommaksch 324.

Loole 589.

**2006** 730.

Lorent 315.

Loffen 324.

Logynski 701. Emā 323. 328.

Luces, Ohmu. Oberl.

Prof. 586. —, Spmn. L. 474.

Lucht 486.

Endorff 702.

Ludwich 324.

Labbert 694. **Luce** 487.

Ladece 565.

Efibers 312.

**Führ** 693.

Emploing 605.

Litrgen 613.

Lute 687.

v. Lutowit 665. Enthe 475.

W.

Mass 665. Madelung 488. Mahl, Clem. 2. eines Realprogram. 733.

—, Soul. 698.

Märder 469.

Mähner 697.

Magdeburg 474. Mahrann 479. 702.

Mahrenholz 734.

Malberg 693.

Maliste 314.

Mandel 700.

Mangold 469.

Mante 556.

Maréchal 702.

Marg 313.

Martull 472

Marmodée 693.

Marold 481.

Marquardt, o. Brof. 690.

—, Tanbft. Anst. 2. 481.

Marseille 474.

Marten 487.

Martens, Ohmn. Obers. 701.

—, Lebrerin 665.

Marthen 663.

Martiny 730. Marx, Realgymu. Oberl.

477. —, **So**all. 688.

Maston 698.

Matthias, Gymn. Oberl. 473.

—, Broghmu. &. 565. **694**.

Matthiolius 566.

Watuszewski 481.

Matuer 688.

Manereberg 467.

Maurer, Brof. 323.

—, Soul. 699.

Medbach 692.

Medlenburg 481.

Medrow 483.

Mejer 614.

Meinede 422, 588.

Meinhof 475.

Meinhold, Gymn. Oberl. 47:2

—, **G**ymn. **2.** 474.

Meifter, Somn. Clem. &. 731.

—, Program. L. 732. Meiten 468. Melbe 328.

Menbelssohn 709.

Menge, Ghmn. Dirett. 488. -, Gpmn. Oberl. 473. Menges 730. Menn 590. Menzel, o. Brof. 614. -, Maler, Prof. 314. -, Opmn. Dirett. 687. —, Schulrettor 482. Mertelbach 587. Mert 695. du Mesnil 692. Meunier 487. Meusel 473. Meufer 700. Meuß 313. Meyer, o. Prof. 326. ..., **G**pmn. &. 731. -, Realgymn. Oberl., Brof. 487. —, L. einer höh. Brgrich. 702. -, Semin. 2. 696. Micaelis, Prof. einer tecn. Pochsch. 690. -, Opmn. 8. 731. —, Realgymn. L. 487. Miegner 34%. v. Mittelftädt 566. Mitschie 487. Möbius, Th., o. Prof. 327. —, R., degl. 327. Mobile 698. Wohring 480. **Mobre 477.** Möller, Gewerbeich. Elem. **8.** 565. —, Soull. 483. Möre 479. Mogt 476. Moldante 474. Moumann 472. Mommsen 539. Monje 474. Monse 693. Moratty 695. Morgencoth 732. Westin 58%. Morit 665. Mosengel 732. Moser 566. Mühlradt 6n3. Mülenhoff 694. Maller, Preis-Schulinfp.,

Superint. 689.

Miller, W., o. Prof. 327. —, A., degi. 584. , J., Gymn. Oberl. 692. --, g. M., begi. 701. -, H. D., begl., Prof. 701. —, Ghmn. L. 474. —, degi. 475. —, Realgomn Dbert. 694. --, Realgymn. L. 486. —, Gewerbesch. L. 478. -, Semin. L. 480. —, L. einer bob. Mäbdensch. 482. —, Shull. 589. —, begl., **R**antor 589. Münter 325. Muff 470. Mulach 485. Muth 315.

N. Ragel, Opmn. Prorett. **589.** -, Soull. 484. Rapier 469. v. Napolsty 703. Masse 469. Map 474. Rand 665. Nawrath 692. Mebe 313. Rehring, o. Prof. 326. —, Ghmn. Oberl. 472. Reibe, Maler, &. einer Runft-Atab. 585. -, Gymn. Oberl. 487. Reißer 468. Metto 689. Reubauer 695. Reuber 476. Renburger 590. Reugebauer 483. Meuhäuser 313. 323. 328, Neumann, Symn. L. 474. -, Realsch. Oberl. 477. -, Semin. 2. 480. -, Rirchich. 2. 699. Neuner 700. Nicolai 663. Nieberding 691. Niederstein 698. Riebues 323. Miejabr 694.

Nieländer 471. Riemann 322. Rieschte 663. Vitele 325. Rietsch 697. Vinnemann 699. Ritiote, Preis-Soulinip., Superint. 467. –, **G**pmn. L. 693. Nead 483. MBUe 478. **Noring** 475. Wotel 585. Notthaft 587. Rowald 473. Rürnberger 731.

Ð. Oberbeck 326. Oberdick 691. v. Obertamff 663. Obernier 700. Obening 589. Odenwald 694. Dekinghaus 70%. Deletic 489. Delters 565. Dels 565. Delener 477. Deriwit 694. Ohmann 731. Olimart 663. Dishausen 539. Opit, Haupil., Kantor 483. —, Lehrerin 666. Oppler 11981. Ortlieb 696. Osburg 483. Ostendorf 476. Dtto 692.

Pahl 698. Balm 687. Pancritius 665. Pannenborg 693. Pape 324. Parow 475. Partsch 325. Pathe 698. Patrunty 687. Panl 733. Pauli 327. 485. Baulisch 589. Baulsen 325.

Beldmann 566. Peppermüller 470. Berniod 688. Pescatore 488. Betere, o. Brof. 325. —, a o. Prof. 585. – , **G**ymn. L. 475. —, Lehrerin, Turnl. 666. — , Schula. Kanbidatin 663. Betersen 693. Peterson 482. Betit 473. Betri 483. Petold 687. Petholt 467. Pfeiffer 326. Vflugmacher 475. Phundtner 702. Pietsch 695. Bilt 590. Pinzger 488. Bitann 486. Blarre 565. Blaten 695. Blatte 489. Blew 472. Plischke 479. Blöger 486. Pochhammer 326. Põhlmann 586. Pöppel 567. 666. Bobl 590. Poleck 326. Polenz 467. Bollot 689. Bolte 322. Pommerening 484. Borrmann 483. Borste 687. Postmann 589. Posseldt 47%. Pottgießer 730. Powel 478. Praffer 566. Prehn 663. Preibisch 473. Breime 590. Preslet 478. Pretsid 474. Breuß 474. Priefer 663. **Brill** 710. Brinz 585. Brosle 697. Brut 324.

Büning 693. Büschel 471. Bulig 479. Bulvermacher 699. Buttfarten 567. v. Buttfamer 567.

Q.

Quabe 483. Quäbicker 468. 485. Quaft 734. Queft 703. Quibbe 471. Quiehl 587. v. Quintus-Icilius 534. Quoffek 473.

R. Maab 732. Raabe 590. Rachner 698. Radebold 471. Radite 566. Räber 472. Räther 696. Ragotig 702. Rabdebold 471. Rambean 587. Rammeleberg 325. Rante 328. v. Ranke 468. **Raths** 476. Rattle 479. Rauterberg 731. Rebenklau 566. v. Reden 663. Rebigan-Duaat 694. Rehbant 500. Rehling 483. Reichard 322. v. Reiche 535. Reichel 565. Reichelt 699. Reiff 487. Reifferscheib, o. Brof. 325. —, degi. 325. Reimann, Gymn. 2. 474. —,Realgymn Direkt.687. Rein 328. Reinert 483. Reinhardt, & einer bob. Brgrsch. 695. -, Studirend. 565. Reisader 323. 689. 700. **Reif** 539.

Reit 698.

Reuleaux 534. Reufd, Bilbhaner, L. einer Runstalad. 585. , Ohmn. Oberl , Prof. 480. Reuscher 730. Reuß 479. Reuter, Elem. L. eines Realprogram. 479. Gemin. L. 588. **Rbein** 487. Ribbach 694. Ricter, Ronj. Rath, Milit. Oberpf. 322. —, Prof., Maler 539. -, Gemin. L. 588. —, Pauptl. 314. —, &ტnU. 734. -, Enrulehrerin 566. —, begl. 566. -, begl. 566. Richters 477. Frhr. v. Richthofen 329. Riede 327. Riedel 734. Riemann 314. Rind 734. Rindermann 483. Rindfleisch 485. Ringelmann 471. Rinn 484. Riple 732. Riftow 666. Ritter, o. Prof. 328. —, **G**pmn. L. 731. -, Progymn. Oberl. 476. —, Сфи**п. 484**. Robert 539. 539. 539. Röhricht 471. Romer 698. Ronnberg 477. Röpell 686. Roser 482. Röster 483. Rößler 695. Rostell 585. Rotger 342. Rogowski 481. Rommel 483 Rose 694. Rosenboom 666. Rosenbrod 734. Rosenfranz 588. Rothe 663. Rothenburg 666. Rovenbagen 467.

Rube 589. Rudorff 690. Rühmann 486. Rüter 472. Ruhland 588. Rumler 471. Aunge 648. Rupnow 663. Ruppersberg 476. Rugen 313. Sachau 539. 539. Sagte 500. Saling bbb. Saltowsti, o. Prof. 328. —, Gymn. Oberl., Prof. 471. Sander, Ohmn. L. 693. —, Shula. Randidatin 663. Sandmann 477. Sandrog 566. Sartorius 731. Saffenberg 731. Sauer 590. Sauppe 327.

Saur 698. Shaar, Lehrerin, Turnl. 566. —, Pandarb. u. Turnl. **566**. Shaarschmidt 585. **Saa**t 485. **©**фаде 324. Schäfer, o. Prof., Geh. Reg. Rath 323. 328. —, Gymn. Oberl. 701. -, **G**pmn. &. 475. v. Schämen 692. Schallehn 315. 484. Shaller, Turnlehrer 565. —, Lehreriu, Turnl. 666. Schaper, Brof., Bilb. hauer 313. —, Realprogymn. Reftor 478. **Scharf** 482.

Scharfe 699.

Schatte 565.

Scaube 47.3.

Sheffler 698.

Shellbach 324.

Schenthelb 586.

Scheibe 472.

Schent 484.

Spatlag 480.

Schepelmann 484. **Сферрід** 323. Soepulat 565. Goerer 324. Shering 327. Sterler 488. Shermer 663. Schiement 696. Souldgen 485. Schimmeyer 479. Schipper 486. Shirmer, Realgymn. Dberl. 485. -, Turn- u. Panbarb. Lehrerin 666. Schirren 326. Schlee, Ghmn. L. 474. —, Semin. L. 696. Solict 730. v. Schliedmann 467. Solimbach 477. Schlottmann 321. 326. Solliter, o. Prof. 585. -, Realgymn. &. 477. Schmarsow 464. Someibler 710. Schmibt, o. Prof. 614. -, Univ Raff. Renb. 700. —, Ghmn. Oberl. 473. —, Symn. L. 474. —, degi. 731. —, Realso. L. 477. –, Ebst. Anst. Palfel. **588.** —, Pauptl. 699. -, Beidenlehrerin 567. —, Lehrerin, Turnl. 666. —, begl., begl. 606. —, Turn- u. Handarb. Lehrerin 666. Somit 587. Schmoller 468. Schneiber, Geh. Db. Reg. Rath 314. --, o. Brof. 326. —, Gpmn. L. 474. —, Realgymu. Oberl. 477. -, **begi**. 694. , Realprogymn. Oberl. 488. —, Soull. 315. Schnellenbach 478, Sonepel 482. **Schnoor** 695.

Schnütgen 695.

Schobelt 470.

Schöber 478. Schönbrunn 481. Schöne 688. Soonen 467. Gdollmann 471. Sodolz, Opmn.Dberl.730. -, Baifenh. Bulfel. 734. —, emer. Shull. 315. Schomberg 590. Shorre 471. Schraber, Geh. Rieg. u. Prov. Shulrath 314. 321. —, o. Brof. 313. 539. —, Shull., Kantor 589. Schramm, Gymn. Oberl., Prof. 590. —, Schull. 483. Schrant 481. Schreiber 5-6. Schrodt 474. Schröder, o. Prof. 584. —, Tbft. Ang. L. 422. —, Schull., **R**antor 483. —, Shull 699. Shröter, o. Prof. 325. -, Symn. Direttor 691. —, Tbft. Anft. L. 422. Soubert, Chun. Oberl. 486. -, degl. 692. —, Semin. L. 480. South 588. Shurmann 433. Sout 734. Soulte, Realgymu. Dberl., Brof. 694. --, Soul. 314. Soult, Geh. Reg. u. Prob. Shulrath 321. 327. —, o. Prof. 325. —, a. o. Brof. 702. —, Baugewerksch. L. 470. —, Turnlehrerin 666. Soulte, Gymn. 2. 693. —, Realprogymu. L. 733. Souly 663. Shulze, Prof, & der Podjo. f. Wrift 690. -, Studirend. 565. Soulze-Berge 693. Shulzti 481. Soumann, Reg. n. Soul-

rath 314.

471.

-, Opmn. Oberl., Brof.

Schumann, Realgymn. Oberl. 477. edunt 476. Rath Reg. couppe, 584. —, o. Prof. 325. Sowane 614. Schwanert, o. Prof. 325. —, **begi.** 687. Schwartz, Konfist. Rath 322. –, Gymn. Dirett. 585. —, Gymn. Oberl. 472. Sowarz, Opmn. Oberl., Brof. 471. 700. —, L. einer bob. Brgric. **69**5. —, Studirend. 565. Sowarze, Gymn. Oberl., Brof. 692. —, **G**ymn. L. 485. Schwatlo 534. Soweckendieck 323. Saveialer 483. Sowen 567. Sowendener 325. Schweitmann 483. Sowieder 710. Sect 472. Geeliger 695. Geeligmfiller 584. Seidel, Thit. Anft. Pulfel. 422. —, Lehrerin, Turnl. 666. Geifert 474. Seiffert 692. Seilheimer 476. Seiling 732. Gelatzel 314. v. Sellin 663. Semisch 322. van Senden 323. Senftleben 699. Seppeler 733. Sepffert 730. Siebold 666. Giemenroth 650. Siemering 539. Sierola 472. 473. Simar 328. Simon, a. o. Brof. 485. —, Sául. 483. Stlarzył 687. Strobzfi 687. Strzeczta 688.

Gleumer 486.

Smend 312. 322. 328. Sobotta 566. Södnid 587. Sohn 314. Sobne 663. Goldat 709. Golger 584. Graf zu Golms-Laubach **327.** Sommer, Semin. Dirett. 733. —, Schull., Rantor 688. Sommerbrodt 325. 687. Sommerfeld 731. Spangenberg 538. Spannth 694. Spengel 586. Spicker 327. Spieler 467. Spieß 323. Spilling 586. Spitta 313. Sporer 470. Spreer 470. Sprengel 484. Stacke 590. Ständer 585. Stahl, o. Brof. 327. -, Prof. einer techn. **Dogla.** 690. Stammler 690. Starle 667. Starmans 692. Steben 488. Stedow J. Prasser. Steffenhagen 485. Stege bos. Stein, Schulrett. a. D. **699**. —, Turnlehrerin 566. Steinberg 696. Steinfrang 566. Steinmann 347. Steinweller 480. Stendell 477. Stengel 328. Stephan, Ohmn. Oberl. **473.** —, Shull. 483. v. Steuben 663. Steuer 476. Stier 487. Stiller 693. Stimming 326. Stippins 701. Stobbe 422.

Stöhr 566. Stöllzing 473. Störl 584. Stößell 477. Stöveken 467. Stoll 483. Stolte 422. Stolzmann 702. Stord 323. 327. Storbent 480. Stract 470. Strasburger 329. Strehlte 313. Stübing 565. Stuhldreier 733. Sturz 697. Sucier 326. Suctow 473. Sugmann-Hellborn 539. 613. Sybow 663. Szelinski 731.

T. Tack 735. **Tant** 693. Tanbert 361. 690. **Eenchoff** 472. Terbille 476. Certor 47%. Thalbeim 692. Chalmann 477. Cheilluhl 486. Thiede 692. Thiele, a. o. dann o. Prof. **326.** 689. -, Soul. 734. Thieme 699. Thilo 322. Thimm 692. **Thoma** 475. Thomé, o. Prof. 325. -, Brof., Rettor einer hoh. Brgrsch. 695. Thoms 486. Thuran 586. Thygen 589. Tiebe 474. Tiebe 477. v. Tiebemann 70%. Tiebge 695. Tieffenbach 471. Tielit 484. Tiemann 468. Tiesler 485.

Tiet 567. Timme 693. Tittler 701. Tip 483. Tobler 324. Tögel 487. Töpler 422. Töppen 470. Trantow 472. Trautmann 328. Treibel 313. Trendelenburg, o. Prof. 469. -, Opmn. Oberl. 539. Trentepohl 470. v. Trentovius 567. Treplin 566. Treu 702. Treutler 695. Triebel 565. Trooft 476. Tropus 666. Troschel, o. Prof., Geb. Reg. Rath 329. 734. —, Realgymn. Zeichenl. 486. Tschiersch 475. Timpel 693. Türke 697.

### u.

Ubbelobe 735.
Udermann 474.
Ueberschär 687.
UUrich II. 488.
Ulmann 325.
Ulrich I. 693.
Urban 691.
Usener, o. Prof. 328.
614.
—, Realsch. & 478.
Utescher 479.

### ¥}.

Bahlen 324. 468. Balentin 477. Frhr. v. la Balette St. George 614. Barrentrapp 328. Bater 687. Batle 485. v. Belsen 701. Berron 477. Better 587. Bieluf 472. Bietor 488.

Bircom 539. Bischer 689. Bölder 733. Bölkerling 472. Bogel 470. Bogeler 565, 694. Bogler 469. Bogt, o. Prof. 689. —, Soull. 589. Boigt, o. Prof. 322. 324. --, Symn. Oberl., Prof. 486. Bolamann 471. Bolhard 326. 468. Voltmann 687. Bollmöller 327. Bolquardien 327. Bonhoff 735. Boos 734. Vormeng 565. Bog, Gomn. Oberl. 472. -, Elem. L. eines Realprogram. 479.

### W.

Wachenfelb 473. 692. Wadsmann 734. Wähmer 731. Wätoldt, Geh. Ob. Reg. Rath 312. —, Lehrerin, Turnl. 666. Bagenmann 322. Bagner, o. Brof. 327. —, Gemin. L. 696. Wahlenberg 701. Waldeper 479. Wallichs 470. Walter 324. Walther 731. Wangerin 690. Wanjura 702. Wanner 484. Warnede 477. Wattenbach 539. Weber, o. Prof. 324. —, a. o. Prof. 468. Realgymn. Oberl. 477. -, Schulrettor 483. Wedwarth 589. Wehrmann, Geb. Reg. u. Prov. Sculrath 312. —, **G**ymn. L. 475. Weidert 588. Beigand 565.

Weiland 695. Weingärtner 565. Weingarten, o. Prof. 321. —, Gymn. L. 586. Weinhold 323, 325. 686. Weinmann 590. Weise 477. Weizsäcker 324. Welder 313. Wellhansen 584. Wellmann 693. Welsmann 694. **28el**3 688. Welzel, Schula. Kandid. **565**. —, Pauptlehrer 483. Wendel 488. Wentel 687. Wenzlaff 567. Werner 480. b. Berner 618. Wernicke 587. Wesmöller 586. Westerwick 731. Wetel, Gomn. E. 731. –, Semin. L. 480. —, Pandarb. n. Zeicen-Lehrerin 567. Wetstein 539. Wer 471. Weyland 476. Wichert 408. Wichmann 567. Wiechmann 432. Wiedasch 322. Wiedemann 666. Wiegand 473. Wienand 695. Biefe, Gomn. 2. 474 474. —, Semin. L. 696. Wieseler 701. Wiefinger 327. Wigand 313. 328. Wiggert 471. v. Wilamowit 325. Wilde, Semin. Pulsi. **588.** <u>— , Soull. 484.</u> Wilhelmi 322. Wilten 700. **Wilmanns** 323. 328. Wimmenauer 473. Wimmer# 733. Wimmert 699. Bindler 586.

Winkler 701.

Winter, Geh. Db. Reg. Rath 688. -, Tbft. Anft. 8. 482. Wirth 567. Witteborg 480. Wittig 606. Wittneben 731. Wlósciejewsti 734. Wöhler 700. Wöhning 696. Bölle 314. Bopde 584. 700. Wörmann 702. Wohlhage 476. Woldstedt 475. Bolff, A., Prof., Bilbhauer 539. -, Gpmn. Oberl. 693. , Realgymn. Oberl. 477. Wolffgarten 482.

Wolgram 693.

Wolte 589.
Wolter 314.
Woltmann 732.
Worch 565.
Wortmann, Schull. 484.
—, Schula. Kandibatin 663.
Wrede 692.
Willner 535.
Wilner 535.
Wilner 590.

Bacher, o. Prof. 326.

—, Schula. Kandibatin
663.

Bahn 585.

Bander 666.

Bawadzip 478.

v. Zebbelmann 699. Zeglin 481.

Zeitschel 477. Zeller 325. Bemte 423. Zeterling 472. Ziegler 484. Ziemßen 486. Bier 484. Zillmann 484. Zimmer 314. Zimmermann, Gymn. 2. 731. -, Realprogymn. Oberl. **587.** -, Schull. 699. Zinde 328. Zinbler 423. Zirnbörfer 590. Böckler 325. Zöllner 313. Zöpprit 324. Zopf 565. Zupiţa 324.



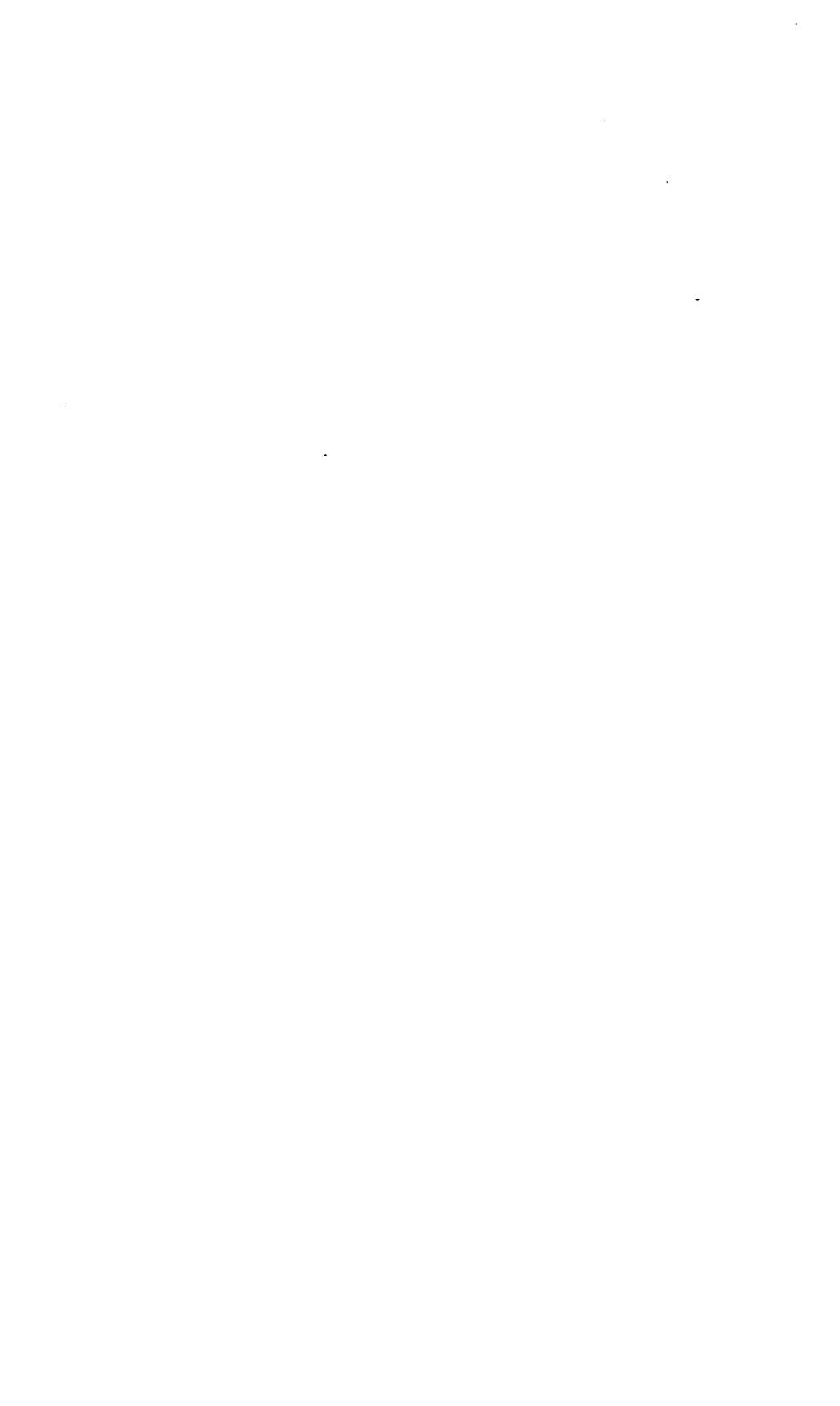



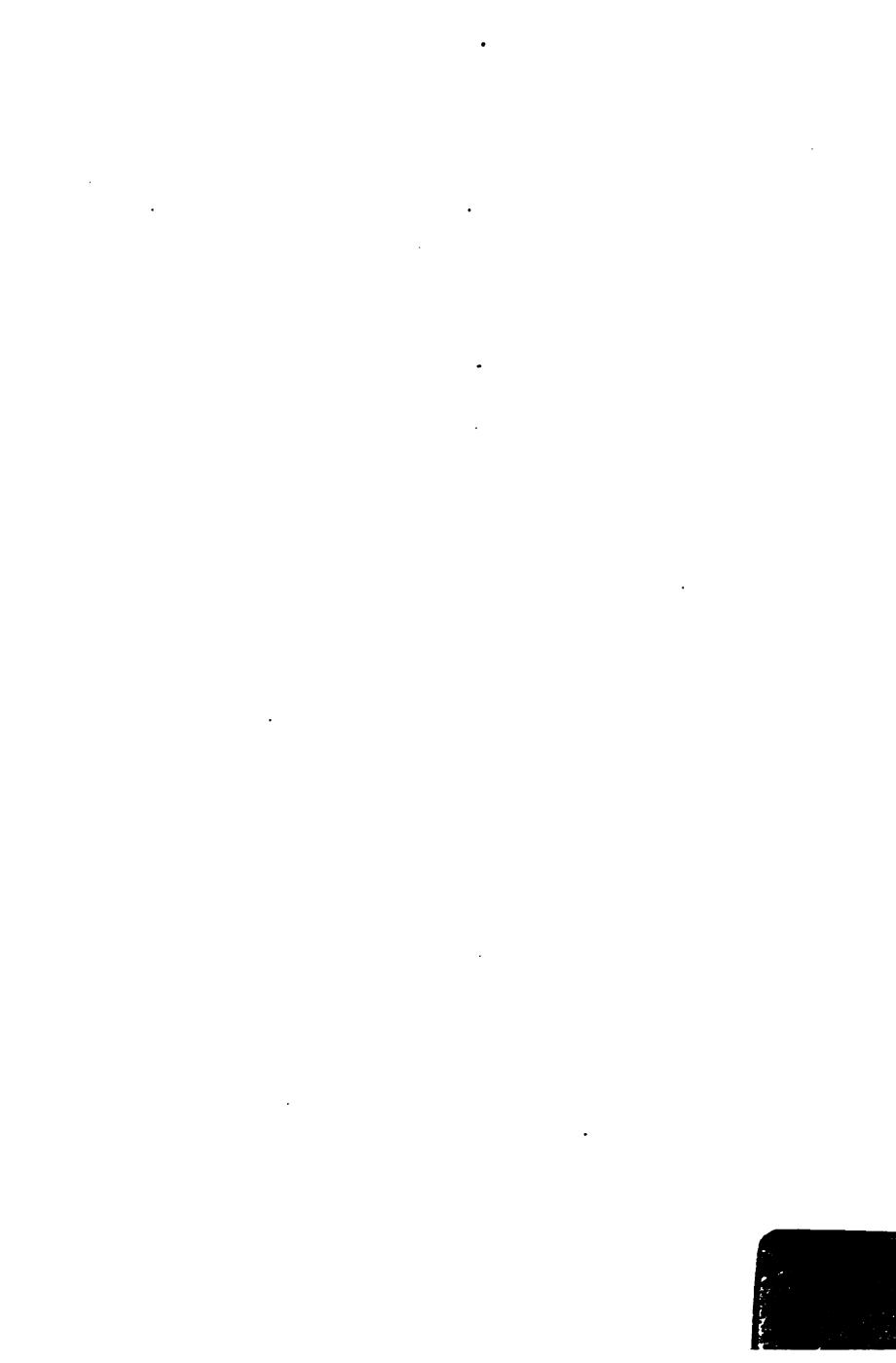

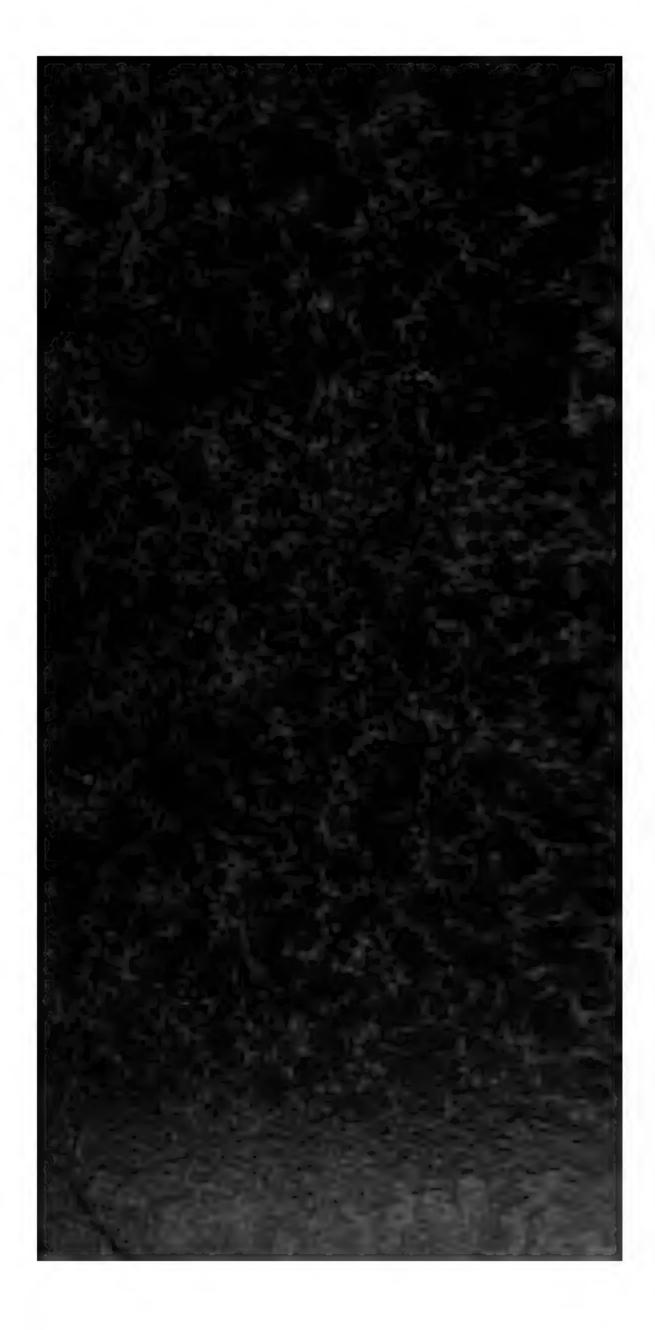